

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





Rus / (Si)





## Goethe's Werke.

Dreizehnter Band.

Ginleitung. — Wilhelm Meisters Wanderjahre.



# Goethe's Werke.

Mit erläuternden Einleitungen.

Bweite verbefferte Auflage.

Dreizehnter Band.

Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1881.





Drud von B. G. Cenbner in Leipzig.

## Einleitung.



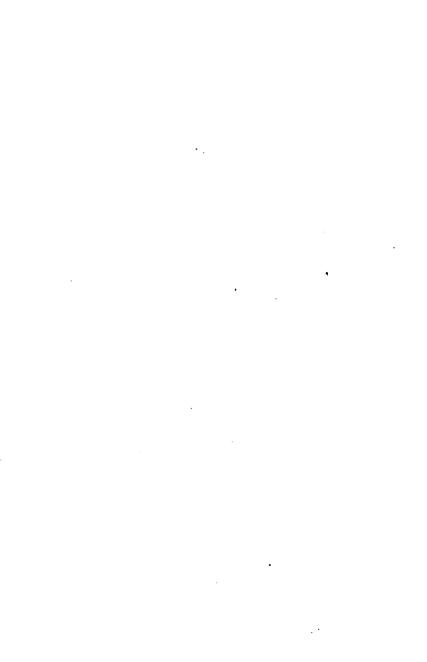

Das labprinthische Wirrfal biefes Romans begreift fich nur aus ber Entftebungsgeschichte beffelben. Daß bie Entwidlung Bilbelms mit bem letten Buch ber Lehrjahre fo wenig abgeschloffen mar ale bie Raufts mit ber Schluficene bes erften Theiles, lag auf ber Sanb: aber bie Fortsetung war in beiben Fallen ein gleich riesenbaftes Unternehmen; es galt beibe Dale, ben Belben aus ber eng begrengten unb überfichtlichen Abgeschloffenheit ber Jugenbjahre in Die Breite und Tiefe bes Beltlebens einzuführen. Erft im Jahre 1807, elf Jahre nach ber Bollenbung ber Lebrjahre, enticolog fic Goethe, eine Reibe fleiner, langft burchbachter und theilweise ausgeführter Beidichten unter Bilbelm Deiftere Banberjahre "gufammengulolingen und baraus ein anziehenbes Bange ju bilben." Die Flucht nad Aeappten, bie neue Melufine, ber Dann von fünfgia Rabren und bas nufibraune Daboben wurben in raider Rolae ju Bapier gebracht und bie vilgernbe Thorin nach einem frango: siscen Original: la folle en pélérinage umgebilbet. Bahlvermanbtichaften maren urfprünglich für bie Banberjahre beflimmt, boch gewann biefer Roman balb ein fo leibenschaftliches Intereffe und wurde in ber Ausführung zu einem fo in fich abgeschlossenen Runftprobuct, bag Goethe ibn mit Recht aussonberte und als felbftanbiges Wert berausgab. Auch bie anberen fertigen Stude wurben im Taldenbuch fur Damen nach und nach mitgetheilt, aber erft im Jahre 1820 murbe ernftlich bamit begonnen, bie gerftreuten Blieber gu einem einheitlichen Gangen, bem erften Theil ber Banberjahre, ju vereinigen. "Ich nahm bas Manuscript vor, aus einzelnen, zum Theil icon abgebrucken fleinen Erzählungen bestehenb, welche, burch Banberungen einer bekannten Bestalt verknüpft, zwar nicht aus einem Stud aber boch in einem Sinne erscheinen sollten. Es war wenig baran zu thun, und felbft ber wiberftrebenbe Behalt gab ju neuen Gebanten Unlag und ermuthigte jur Ausführung." Das porgefette Motto flingt wie eine Entidulbigung:

> Und so beb' ich alte Schäpe Bunberlichst in biesem Falle; Benn sie nicht zum Golbe sebe, Sind's boch immersort Metalle.

Sang gewiß, und jum Theil höchft werthvolle Metalle; nur fieht man nicht recht ein, warum ber Dichter biefe Rovellensammlung nicht ein-

fach als folche herausgab, fonbern mit bem Lebensgang Bilbelm Meiftere fo überaus loder verfnüpfte. Bilbelm foll namlich, inbem er biefe Befdichten vernimmt, unb, wenigstens in zweien berfelben. auch banbelnb auftritt, in feiner Lebensanichauung geforbert werben: er foll ju ber Ginficht tommen, bag nur in ber Befchrantung bas Blud bes Lebens liege. Dun laft fich allerbings bebaupten, baf ein einheitlicher Gebante bie Ergablungen und Schilberungen wie ein rother Raben burdriebe, ber Bebante namlid, bag ber einzelne Denich entfagen, fich auf bie Ausbilbung feiner besonbern Anlagen beschränken muffe, um ale tuchtiges Glieb im Gangen ber Menfcheit zu wirfen; inbeffen ift biefer Gebante fo allgemeiner Ratur, baf er fich obne Schwierigfeit aus jebem bebeutenberen poetifchen Bert ableiten laft. Birflich war auch ein Theil biefer Geschichten ursprünglich zu einem anberen Zwede bestimmt; fie follten eine Fortfetung ber Unterhaltungen beutscher Ausgewanderter bilben. Somit ift bie Bebauptung unhaltbar, bie verschiebenartigen Beftanbtheile bes Romans hatten nach ibrer urfprünglichen Bestimmung alle nur jur Muftration bes einen Grunbaebantens bienen follen; fie thun es ja freilich, aber fie thun es nicht mehr und nicht weniger als es etwa auch Fauft ober Ber= mann und Dorothea ober Taffo thun. Wenn nun Goethe grabe biefe Ergählungen auswählte und ju Bilbelm Meifter in Beziehung feste, fo gefcah es wohl, weil es ihm bequem war, porhandenes und neu entftebenbes Material fo ju einem Strauß jufammengubinben: in einem organischen Busammenhang aber fteben biefelben unter einander fo wenig als jum Gangen. Die Betheiligung Bilbelms in zweien berfelben ift eine gang außerliche.

Der Dichter fühlte auch selbst recht wohl, wie wenig ber erste Band ben Anforderungen an ein einheitliches Kunstwert genüge; es graute ihm unwillfürlich vor der Fortsetzung, wie freundlich auch der Freundestreis den Anfang aufgenommen hatte und zur Durchführung ermunterte. Lange ließ er das Bert ganz liegen; erst als es sich im Jahre 1826 um die Gesammtausgabe seiner Berte handelte, suchte er auch hier die abgerissenen Fäben wieder anzuknüpfen. Sofort erkannte er die Nothwendigkeit, den ersten Theil völlig umzuarbeiten. "Ich ließ," erzählt er, "das Gedruckte ganz abschreiben; die Stellen, wo ich Neues auszuführen habe, sind mit blauem Papier ausgefüllt, so daß ich sinn-lich vor Augen habe, was noch zu thun ist. So wie ich nun vorrücke, verschwinden die blauen Stellen immer mehr, und ich habe daran meine Freude." Die Arbeit stellen sich balb als viel bedeutender heraus,

į

٢

١

ŧ

wie ber Dichter geglaubt hatte; er achte unter ber Anftrengung, biefe gerftreute Belt zu binben. Dann erschütterte ibn ber plopliche Tob seines geliebten Großberzogs so, bag er Monate lang unfähig war, an feinem Berte fortzuarbeiten. Erft im Berbft 1828 nahm er, won Edermann fraftig unterftupt, bie Arbeit wieber auf; ju Oftern bes folgenben Jahres follten bie Banberjahre, bie immer mehr anschwollen, in brei Banben ericheinen. Das Manuscript wurde rechtzeitig abge-Mls aber ber Drud bis ju einem gewiffen Buntte gebieben war, fand es fich, bag Goethe fich burch bie weitlaufige Schrift feines Abschreibers hatte taufden laffen und bag besonbers bie beiben letten Banbe ju flein ausfielen. Bas thun? Gine neue Rovelle ju erfinben und einzuschalten, reichte bie Beit nicht aus; im Bange bes Romans ließ fich auch eine bebeutenbe Menberung nicht mehr treffen. fällt im Laufe eines fo langen und reichen Dichterlebens immer genug ab, um im Fall ber Roth als Ludenbuger ju bienen. Gines Tages legte Goethe feinem getreuen Edermann zwei ftarte Manuscriptbunbel vor. "In biefen beiben Badeten]," fagte er, "werben Gie verschiebene bisher ungebrudte Schriften finben, Gingelheiten, vollenbete und unvollenbete Sachen, Ausspruche über Raturforfdung, Runft, Literatur unb Leben, alles burcheinanber. Wie mare es nun, wenn Sie bavon feche bis acht gebrudte Bogen jufammen rebigirten, um bamit vorläufig bie Luden ber Banberjahre ju fullen. Genau genommen gebort es zwar nicht babin, allein es lagt fich bamit rechtfertigen, bag bei Dafarien von einem Archiv gesprochen wirb, worin fich bergleichen Gingelheiten befinben. Bir tommen baburch für ben Augenblid über eine große Berlegenheit hinaus und haben jugleich ben Bortheil, burch biefes Bebitel eine Maffe febr bebeutenber Dinge ichidlich in bie Belt ju bringen." Edermann billigte natürlich ben Borfchlag und ftellte als: balb bas Bange in zwei hauptmaffen gufammen, bon benen bie eine. Aus Mafariens Archiv, bie anbere: 3m Sinne ber Banberer betitelt wurde. Da Goethe gerade zu biefer Zeit zwei bebeutenbe Ge-Muf Schillers Schabel unb: Rein Befen tann gu nichts gerfallen vollenbet hatte, fo wurden auch biefe, um fie fogleich in bie Belt ju bringen, bem Schluffe ber beiben Abtheilungen angefügt.

Unter biesen Umftanben ware es eine vergebliche Mühe und ein boch unbankbares Geschäft, ben Roman als einheitliches Kunstwerk analysiren zu wollen. Man hat freilich auch bas versucht und z. B. in bem rein willfürlich angehängten und mit Recht später fortgelassenen

Bebicht auf Schillers Schabel ben hochft bezeichnenben Schlug bes Werfes gefunden; ber Schabel Schillers namlich, meint Grun, (Ueber Goethe bom menichlichen Stanbbuntte) fei unfere Conflitution, unfer verbrieftes Recht, unfer focialer Contract, er verburge, bag bas Ebelfte und Reinfte gur Birtlichkeit gu werben vermoge. Goetbe felbft wurbe bagu bemerkt baben: 3m Auslegen feib ihr munter, Leat ibr nicht aus, fo legt ibr unter. Chenfowenig aber tonnen bie Banberjabre als ein übermuthiges Spiel mit bem eigenen Ruf bes Dichters und eine unverzeihliche Anführung bes Bublitums bezeichnet werben, wie fich's Lewes erlaubt. Dag bie ameite Rebaftion por ber erften Dandes porque bat, baf nicht nur viele Luden ausgefüllt und allerlei Bergahnungen angebracht, sonbern auch eine Reihe neuer und bebeutenber Abidnitte bingugetommen finb. laft fich icon aus ber Entftebungs= geschichte entnehmen. Wenn fich tropbem bas Gange nicht gur Ginbeit abrunden wollte, fo bleibt es wenigstens ein literarifdes Bermachtnif von ber gebiegensten Art. Die Ergablungen find jum Theil mabre Cabineteftude ber Novelliftit, anmuthig, gragios und voll reigenber Abwechselung. Bebeutenber noch ift ber bibattifche Theil bes Romans, ber unter Anberem ben Grunbrig ju einer Babagogit enthalt. Eigenthumliche berfelben foll hier in Rurze angebeutet werben; vielleicht reigt es ben Ginen und Anbern gum erneuerten Stubium bes Bertes.

Daß bie Grundlage ber Erziehung ein gefundes Familienleben bilbet, hat ber Dichter wohl burch bas reizende Familienibyll ju Unfang anbeuten wollen. Innerhalb ber Familie foll fich ber Ginzelne mit möglichfter Freiheit entwideln. Die erfte und vornehmfte Sorge muß barauf gerichtet fein, ju entbeden, wozu ein jeber Anlage babe und ibn biefer gemäß auf jebe Beife mit Umgehung aller Umwege au forbern. In ber pabagogifchen Broving, beren Darftellung man im erften und neunten Capitel bes zweiten Buches finbet, ift es bie Sauptaufgabe, Jeben in irgend einem ihm besonders angemeffenen Biffen ober Ronnen zur möglichsten Bollfommenbeit zu bringen und ibn baburch bor falicen Griffen und Diftritten ju buten, woburch nur gu oft ein großer Theil bes Lebens, ja manchmal bas gange Leben verwirrt und zerpflückt wirb. Die Anlage zu irgend etwas, bas ihn nicht nur in ben Stand fest, fich burch's Leben ju bringen, fonbern ein tüchtiges Glieb ber Gesellschaft zu werben, ftedt in einem Jeben; bie Rraft aber, im Rampf mit ber Tragbeit und Gitelfeit biefes Gine gum Bohl bes Gangen ju entwideln, bringt felten Giner mit auf bie Welt; ber Menfc muß jubor jur Ghrfurcht bor fich felbft erzogen

Dazu foll er in ber Rinbheit zuerft Ehrfurcht lernen vor bem, mas über ibm ift. Die Arme über bie Bruft gefreugt, einen freudigen Blid gen himmel, foll ber Unmunbige Zeugnig ablegen, bag ein Gott ba broben fei, ber fich in Eltern, Lehrern, Borgesetten abbilbet und offenbart. Auf ber zweiten Stufe lernt ber Bogling, die Banbe auf bem Ruden gefaltet, gleichsam gebunben, gesentten lächelnden Blides, Chrfurcht vor ber Erbe, aus ber unfere Freuben aber auch unverhaltnigmäßige Leiben quillen; Genug und Gefahr von baber begleiten uns unfer Leben lang. Sofort aber wird ber burch ben Blid nach unten fattfam Gebemuthigte angewiesen, fich ju ermannen, fich frad und fuhn gegen feine Rameraben ju wenben, mit ihnen vereint foll er Front gegen bie Welt machen lernen. Go wirb burch bie Ergiehung bie natürliche Gleichgültigfeit gegen Gott, bie Berachtung ber Belt und bie Behäffigfeit gegen unfres Gleichen befampft und bas burch mahres, achtes Selbstgefühl an bie Stelle anmagenben Dünfels gefest. Aus jener breifachen Chrfurcht entspringt bie oberfte, bie Ghrs furcht por uns felbft, und jene entwideln fich abermals aus biefer. wodurch bann ber Menich jum Sochften gelangt, bas er zu erreichen fabig ift, ja auf biefer Bobe verweilen tann, ohne burch Duntel unb Selbftheit wieber ins Gemeine gezogen ju werben. Wie ber Unmunbige au biefer Chrfurcht burch Unichauungeunterricht herangezogen werben foll, burch eine wurbige finnliche Darftellung jener großen, bebeutenben, mufterhaften Ereigniffe, von welchen namentlich bie beiligen Bucher ber ifraelitischen und driftlichen Religion Runbe geben, (gleich bebeutenbe, parallele Begebenheiten aus ben Geschichten anberer Boller werben in ben Sodeln und Friesen bargestellt, mabrend bas Sauptbilb ftets ber beiligen Geschichte entnommen ift), barüber finbet fich eine Reihe ber vortrefflichften und brauchbarften Binte. Auf bie Gingels beiten einzugeben, ift bier nicht ber Ort. Gin außerorbentlicher Berth wird auf fraftige forperliche Entwidlung, gefunde, freisheitre haltung gelegt, wie benn Bilbelm feinen Sohn Relir beim zweiten Befuch ber pabagogifchen Proving in ber pferbenahrenben Region finbet, wo ben Rnaben bie Pflege und but ber Stuten und Fohlen gur Bauptaufgabe gemacht ift, mit welchen fie fich aufs heiterfte, ja oft aufs wilbefte herumtummeln. Damit fie aber bei folder Beschäftigung nicht felbft ju Thieren verwilbern, fo ift mit biefer gewaltsam und rauh icheinenben Bestimmung bie gartefte von ber Welt verfnüpft, Sprachs übung und Sprachbilbung. Lebensthätigkeit und Tüchtigkeit ift mit auslangenbem Unterricht weit verträglicher als man benft. Jebe tuchtige Anlage, mag fie auf bie rebenben ober bilbenben Runfte gerichtet fein, findet ihre energische und treue Pflege; nur bie Schausvieltunft ift ausgeschloffen. Erlogene Beiterfeit, gebeuchelter Schmerz laffen fich mit bem ernften Zwede ber Babagogit nicht verbinben. Rinbet fich einmal ein bervorragenbes mimisches Talent, bas fich frub in ber un= wiberftehlichen Luft bes nachaffens offenbaret, fo wird es einem ber großen Theater aller nationen übergeben, bamit es, wie bie Ente auf bem Teiche, fo auf ben Brettern feinem tunftigen Lebensgewadel und Geschnatter eiligst entgegengeleitet werbe. Großer Berth bagegen wirb ber Musit beigelegt, porzüglich ber Bocalmusit; an bie Bflege berfelben ichließt fich ber Unterricht in ber Iprifden Dichtfunft an, mabrend mit ben bilbenben Runften, ber Malerei, Bilbhauerei und Architektur, qu= gleich Uebungen in ber epischen Boefie verbunden werben. Epifche Dichter und Bilbner beschäftigen fich beibe an einer Quelle; fie leben in ber Außenwelt und muffen ihr Inneres gleichsam unbewußt an und in bem Auswendigen manifestiren; ber Musiter und ber lyrifche Dichter muffen in fich felbft gefehrt fein, ihr Innerftes ausbilben, um es nach außen zu wenden. Bas aber immer Giner ergreife, er muß es jur Birtuofitat barin ju bringen fuchen. "Rarrenspoffen." fagt Jarno einmal, "find eure allgemeine Bilbung und alle Anstalten bagu. Daß ein Menich etwas gang enticieben verftebe, porguglich leifte, wie nicht leicht ein anderer in ber nachsten Umgebung, barauf tommt es an." Rur fo tann man in biefer Beit ber Ginseitigkeiten ein nutliches, ein nothiges Glieb ber Gefellschaft werben.

So also werben bie Bürger für ben tünftigen Ibealstaat erzogen. In biesem ist die christliche Religion die herrschende, weil sie das Endziel aller Religionen, Ergebung in das Unvermeidliche, auf die ansmuthigste Weise erreicht. Durch die christlichen Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung entsteht nämlich die Gedulb, ein süßes Gesühl, welch eine schähdere Gabe das Dasein bleibt, auch wenn ihm anstatt des gewünschten Genusses das widerwärtigste Leiben ausgebürdet wird. Juden sind aus diesem Staat ausgeschlossen, benn wie sollte benjenigen Antheil an der höchsten Cultur vergönnt sein, die Ursprung und Hertommen derselben verleugnen! Die Sittenlehre ist in den zwei Worten begriffen: Mäßigung im Willfürlichen, Emsigkeit im Nothwendigen. Zu der lehteren bedarf es vor Allem einer besonnenen Benuhung der Zeit, der Aussmerkschaft auf jede Stunde. Eine starte Polizei macht träftig den Erundslatz geltend: Niemand soll dem andern unbequem sein; wer sich unbequem erweist, wirb beseitigt, dies er begreift, wie man sich anstellt, um gedulbet

ju werben. Doch geschieht bas nicht nach bem Belieben ber Polizeibirectoren; vielmehr haben biese in ernstern Fällen Geschworene zu berusen. Sind die Stimmen gleich, so entscheibet nicht der Borsitzende,
sondern das Loos, weil bei gegeneinander stehenden Meinungen es immer
gleichgültig ist, welche besolgt wird. Der Sitz der Regierung soll, so
lange es irgend angeht, wechseln, weil ja die schällichen Folgen der
Centralisation in einer Hauptstadt so bedeutsam in der neuesten Geschichte zu Tage treten. Und wie man dem Uebergewicht einzelner Städte
entgegenarbeiten soll, so soll auch dem Wachsthum des Besitzes in den
Händen Einzelner eine Schranke gesetzt werden; man zwackt ihnen davon
wenig oder mehr ab, wie sie verdienen, daß man ihnen von dieser Seite
wehe thue.

Wir haben bamit in einzelnen Gebieten auf ben großen Reichthum an Anregungen und Winken hingebeutet, welchen die Wanderjahre bieten. Es sindet in benselben der benkende Theologe, der Staatsmann, der Socialist nicht minder seine Rechnung als der Pädagog. Man mag über manches Bunderliche und Greisenhafte den Kopf schütteln; man mag es läppisch sinden, daß die Goetheanbeter sort und sort von der großartigen Komposition des Ganzen sprechen, während sich der Dichter selbst viel richtiger nur den Redacteur ihm zugekommener Berichte nennt, die Wanderjahre bleiben bei allen Unvollkommenheiten ein köstliches, des Dichtergreises werthes Bermächtniß, nicht gemacht zu leichtem Genuß, aber für den, der die Mühe nicht schen, eine wahre Goldgrube zur Bereicherung seiner Urtheile und Einsichten.

Ernft Bermann.

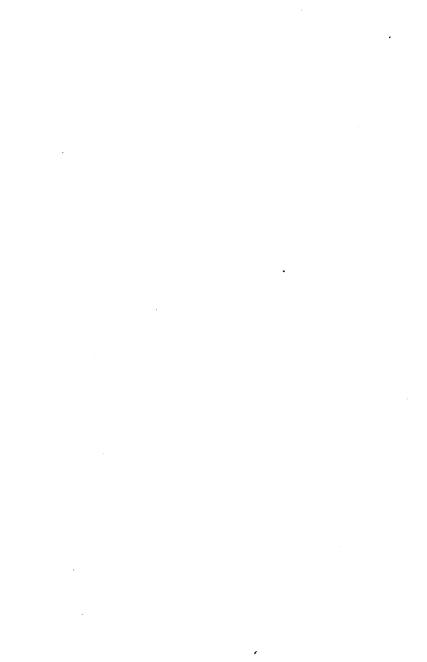

### Wilhelm Meisters Wandersahre

oder

die Entsagenden.

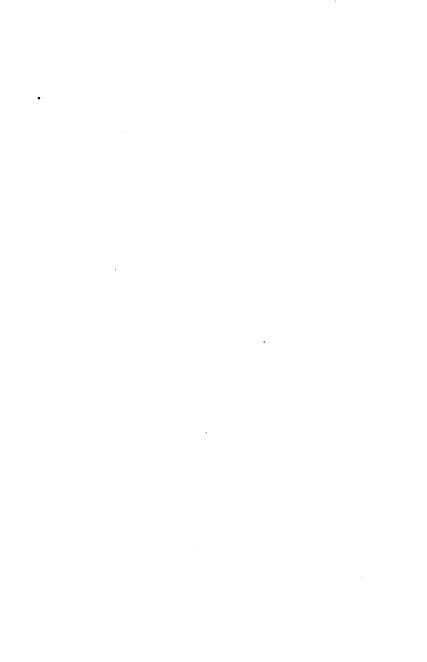

#### Erftes Buch.

#### Erftes Capitel.

#### Die Flucht nach Regypten.

Im Schatten eines mächtigen Felsens saß Wilhelm an grauser, bebeutenber Stelle, wo sich ber steile Gebirgsweg um eine Ede herum schnell nach ber Tiese wenbete. Die Sonne ftand noch hoch und aleuchtete die Gipfel ber Fichten in den Felsengründen zu seinen Fißen. Er bemerkte eben etwas in seine Schreibtasel, als Felix, der umbergeklettert war, mit einem Stein in der Hand zu ihm kam. Wie nennt man diesen Stein? sagte der Knabe.

36 weiß nicht, verfette Bilbelm.

Ift bas wohl Golb, was barin fo glänzt? fagte jener.

Es ift feins! versetzte bieser; und ich erinnere mich, bag es bie Leute Ratzengolb nennen.

Ratengold! fagte ber Anabe lächelnb; und warum?

Bahrscheinlich weil es falsch ist und man bie Raten auch für salich hält.

Das will ich mir merken, sagte ber Sohn und stedte ben Stein in die leberne Reisetasche, brachte jedoch sogleich etwas anders hervor und fragte: Was ift das? Eine Frucht, versetzte ber Bater, und nach den Schuppen zu urtheilen, sollte sie mit den Tannenzapsen verwandt fein. — Das sieht nicht aus wie ein Zapsen, es ist ja rund. — Wir wollen ben Jäger fragen; die kennen den ganzen Wald und alle Früchte, wissen zu pflanzen und zu warten, dann lassen sie die Stämme wachsen und groß werden, wie sie können. — Die Jäger wissen alles; gestern zeigte mir der Bote, wie ein Hirsch über ben Weg gegangen si; er rief mich zursich und ließ mich die Kährte bemerken, wie er es

nannte; ich war barüber weggesprungen, nun aber sah ich beutlich ein Paar Alauen eingebrlickt; es mag ein großer Hirch gewesen sein. — Ich hörte wohl, wie bu ben Boten ausfragtest. — Der wußte viel und ist boch kein Jäger. Ich aber will ein Jäger werben. Es ist gar zu schön, ben ganzen Tag im Walbe zu sein und die Bögel zu hören, zu wissen, wie sie heißen, wo ihre Nester sind, wie man die Eier aus-hebt ober die Jungen; wie man sie flittert und wenn man die Alten fängt: das ist gar zu lustig.

Kaum war bieses gesprochen, so zeigte sich ben schroffen Weg herab eine sonberbare Erscheinung. Zwei Anaben, schön wie ber Tag, in sarbigen Jäckchen, bie man eher für aufgebundene hemben gehalten hätte, sprangen einer nach bem andern herunter, und Wilhelm sand Gelegenheit, sie näher zu betrachten, als sie vor ihm stutzten und einen Augenblick still hielten. Um bes ältesten Haupt bewegten sich reiche blonde Locken, auf welche man zuerst blicken mußte, wenn man ihn sah, und bann zogen seine klar-blauen Augen ben Blick an sich, ber sich mit Gefallen über seine schnen Gestalt verlor. Der zweite, mehr einen Freund als einen Bruder vorstellend, war mit braunen und schlichten Haaren geziert, die ihm über die Schultern herabhingen, und wovon ber Widerschein sich in seinen Augen zu spiegeln schien.

Wilhelm hatte nicht Zeit, biese beiben sonberbaren und in ber Wilbniß ganz unerwarteten Wesen näher zu betrachten, indem er eine männliche Stimme vernahm, welche um die Felsecke herum ernst, aber freundlich herabries: Warum steht ihr stille? versperrt uns den Weg nicht!

Bilhelm sah auswärts, und, hatten ihn die Kinder in Berwunberung gesetzt, so erfüllte ihn das, was ihm jetzt zu Augen kam, mit Erstaunen. Ein derber, tüchtiger, nicht allzugroßer junger Mann, leicht geschürzt, von brauner Haut und schwarzen Haaren, trat kräftig und sorgfältig den Felsweg herab, indem er hinter sich einen Esel sührte, der erst sein wohlgenährtes und wohlgeputztes Haupt zeigte, dann aber die schöne Last, die er trug, sehen ließ. Ein sanstes, liebenswürdiges Weib saß auf einem großen, wohlbeschlagenen Sattel; in einem blauen Mantel, der sie umgab, hielt sie ein Wochenkind, das sie an ihre Brust brückte und mit unbeschreiblicher Lieblichkeit betrachtete. Dem Führer ging's wie den Kindern: er stutzte einen Augenblick, als er Wilhelmen erblickte. Das Thier verzögerte seinen Schritt, aber der Abstieg war zu jäh, die Borüberziehenden konnten nicht anhalten, und Wilhelm sah sie mit Berwunderung hinter der vorstehenden Felswand verschwinden. Richts war natürlicher, als baß ihn bieses seltsame Gesicht aus seinen Betrachtungen riß. Reugierig stand er auf und blidte von seiner Stelle nach der Tiese hin, ob er sie nicht irgend wieder hervorkommen sähe. Und eben war er im Begriff hinabzusteigen und diese sonderbaren Wanderer zu begriffen, als Felix heraustam und sagte: Bater, darf ich nicht mit diesen Kindern in ihr Haus? Sie wollen mich mitnehmen. Du sollst auch mitgehen, hat der Mann zu mir gesagt. Komm! dort unten halten sie.

36 will mit ihnen reben, verfette Bilbelm.

|

Er sanb sie auf einer Stelle, wo ber Weg weniger abhängig war, und verschlang mit den Angen die wunderlichen Bilder, die seine Ausmerksamkeit so sehr an sich gezogen hatten. Erft jetzt war es ihm möglich, noch einen und den andern besondern Umftand zu bemerken. Der junge rüstige Mann hatte wirklich eine Polirart auf der Schulter und ein langes schwankes eisernes Winkelmaß. Die Kinder trugen große Schisbischel, als wenn es Palmen wären; und wenn sie von dieser Seite den Engeln glichen, so schleppten sie auch wieder kleine Körbchen mit Eswaaren, und glichen dadurch den täglichen Boten, wie sie ilber das Gedirg hin und her zu gehen psiegen. Auch hatte die Mutter, als er sie näher betrachtete, unter dem blanen Mantel ein röthliches, zartgefärdtes Unterkeid, so daß unser Freund die Flucht nach Aegypten, die er so oft gemalt gesehen, mit Berwunderung hier vor seinen Augen wirklich finden mußte.

Man begrüßte sich, und indem Wilhelm vor Erstaunen und Aufmerksamkeit nicht zu Wort kommen konnte, sagte ber junge Mann: Unsere Kinder haben in diesem Augenblicke schon Freundschaft gemacht. Bollt ihr mit uns, um zu sehen, ob auch zwischen den Erwachsenen ein gutes Berhältniß entstehen könne?

Bilhelm bebachte sich ein wenig und versetzte bann: Der Anblick eures kleinen Familienzuges erregt Bertrauen und Neigung und, daß ich's nur gleich gestehe, eben sowohl Neugierde und ein lebhaftes Berlangen, euch näher kennen zu lernen. Denn im ersten Augenblicke möchte man bei sich die Frage auswerfen: ob ihr wirkliche Wanderer, ober ob ihr nur Geister seid, die sich ein Bergnstgen daraus machen, bieses unwirthbare Gebirg durch angenehme Erscheinungen zu beleben.

So kommt mit in unsere Bohnung, sagte jener. Kommt mit! riesen bie Kinber, indem sie den Felix schon mit sich sortzogen. Kommt mit! sagte die Frau, indem sie ihre liebenswürdige Freundlichkeit von dem Sängling ab auf den Frembling wendete.

Ohne sich zu bebenken, sagte Wilhelm: Es thut mir leib, baß ich euch nicht sogleich solgen kann. Wenigstens biese Nacht noch muß ich oben auf bem Gränzhause zubringen. Mein Mantelsack, meine Papiere, alles liegt noch oben, ungepackt und unbesorgt. Damit ich aber Wunsch und Willen beweise, eurer freundlichen Einsabung genug zu thun, so gebe ich euch meinen Felix zum Pfanbe mit. Morgen bin ich bei euch. Wie weit ist's bin?

Bor Sonnenuntergang erreichen wir noch unsere Wohnung, sagte ber Zimmermann, und von bem Gränzhause habt ihr nur noch anderthalb Stunden. Euer Anabe vermehrt unsern Haushalt für diese Nacht; morgen erwarten wir euch.

Der Mann und das Thier setzten sich in Bewegung. Wilhelm sah seinen Felix mit Behagen in so guter Gesellschaft; er konnte ihn mit den lieben Engelein vergleichen, gegen die er kräftig abstach. Für seine Jahre war er nicht groß, aber stämmig, von breiter Brust und kräftigen Schultern; in seiner Natur war ein eigenes Gemisch von Herrschen und Dienen; er hatte schon einen Palmzweig und ein Körbechen ergriffen, womit er beides auszusprechen schien. Schon brohte der Zug abermals um eine Felswand zu verschwinden, als sich Wilhelm zusammennahm und nachrief: Wie soll ich euch aber erfragen?

Fragt nur nach Sanct Joseph! erscholl es aus ber Tiefe, und bie ganze Erscheinung war hinter ben blauen Schattenwänden verschwunsben. Ein frommer mehrstimmiger Gesang tonte verhallend aus ber Ferne, und Wishelm glaubte die Stimme seines Felix zu unterscheiben.

Er stieg auswärts und verspätete sich baburch ben Sonnenuntergang. Das himmlische Gestirn, bas er mehr benn einmal versoren hatte, erleuchtete ihn wieder, als er höher trat, und noch war es Tag, als er an seiner Herberge anlangte. Nochmals erfreute er sich ber großen Gebirgsansicht und zog sich sodann auf sein Zimmer zurück, wo er sogleich die Feber ergriff und einen Theil ber Nacht mit Schreiben zubrachte.

#### Wilhelm an Antalien.

Nun enblich ift die Höhe erreicht, die Gobe des Gebirgs, das eine mächtigere Trennung zwischen und sehen wird, als der ganze Landraum bisher. Für mein Gefühl ist man noch immer in der Nähe seiner Lieben, so lange die Ströme von und zu ihnen lausen. Heute kann ich mir noch einbilben, der Zweig, den ich in den Walbbach werfe, könnte süglich zu Ihr hinabschwimmen, könnte in wenigen Tagen vor

Ihrem Garten landen; und fo fenbet unfer Beift feine Bilber, bas Berg feine Gefühle bequemer abwarts. Aber brüben, fürchte ich, ftellt fich eine Scheibewand ber Ginbilbungsfraft und ber Empfinbung ent. gegen. Doch ift bas vielleicht nur eine voreilige Beforglichfeit; benn es wird wohl auch brüben nicht anbers fein als bier. mich von bir fcheiben! von bir, ber ich auf ewig geeignet bin, wenn gleich ein munbersames Geschick mich von bir trennt, und mir ben Simmel, bem ich fo nabe ftanb, unerwartet gufchließt. 3ch hatte Beit mich ju faffen, und boch batte feine Beit bingereicht, mir biefe Faffung ju geben, batte ich fie nicht aus beinem Munbe gewonnen, bon beinen Lippen in jenem enticheibenben Moment. Wie batte ich mich losreifen tonnen, wenn ber bauerhafte Faben nicht gefponnen mare, ber uns für bie Beit und für bie Emigfeit verbinben foll. Doch ich barf ja von allem bem nicht reben. Deine garten Gebote will ich nicht übertreten; auf biefem Gipfel fei es bas lettemal, bag ich bas Bort Trennung vor bir ausspreche. Mein Leben foll eine Banberschaft werben. Son. berbare Pflichten bes Banberers habe ich auszuüben und gang eigene Prüfungen zu besteben. Wie lachle ich manchmal, wenn ich bie Bebingungen burchlefe, bie mir ber Berein, bie ich mir felbft vorschrieb! Manches wird gehalten, manches übertreten; aber felbft bei ber Uebertretung bient mir bieg Blatt, biefes Zeugniß von meiner letten Beichte, meiner letten Absolution ftatt eines gebietenben Gewiffens, und ich lente wieber ein. 3d bitte mich, und meine Fehler fillrzen fich nicht mehr wie Bebirgewaffer einer über ben anbern.

Doch will ich bir gern gestehen, baß ich oft biejenigen Lehrer und Menschenführer bewundere, die ihren Schilern nur außere mechanische Pflichten ausliegen. Sie machen sich's und ber Welt leicht. Denn gerade biesen Theil meiner Berbinblichkeiten, ber mir erst ber beschwerlichte, ber wunderlichste schien, biesen beobachte ich am bequemften, am liebsten

Nicht fiber brei Tage soll ich unter Einem Dache bleiben. Keine Derberge soll ich verlassen, ohne daß ich mich wenigstens eine Meile von ihr entserne. Diese Gebote sind wahrhaft geeignet, meine Jahre zu Banberjahren zu machen und zu verhindern, daß auch nicht die geringste Bersuchung des Anstebelns bei mir sich sinde. Dieser Bedingung habe ich mich bisher genau unterworsen, ja, mich der gegebenen Erlaubniß nicht einmal bedient. Hier ist eigentlich das erstemal, daß ich still balte, das erstemal, daß ich bie britte Nacht in demselben Bette schlase.

Bon hier sende ich dir manches bisher Bernommene, Beobachtete, Gesparte, und dann geht es morgen früh auf der andern Seite hinab, fürerst zu einer wunderbaren Familie, zu einer heiligen Familie möchte ich wohl sagen, von der du in meinem Tagebuche mehr sinden wirst. Jetzt lebe wohl und lege dieses Blatt mit dem Gefühl aus der hand, daß es nur Eins zu sagen habe, nur Eines sagen und immer wiederholen möchte, aber es nicht sagen, nicht wiederholen will, die ich das Glück habe, wieder zu deinen Füßen zu liegen und auf deinen händen mich über alle das Entbebren auszuweinen.

Morgens.

Es ist eingepackt. Der Bote schnikt ben Mantelsack und das Reff. Noch ist die Sonne nicht ausgegangen, die Nebel dampfen aus allen Gründen; aber der obere himmel ist heiter. Wir steigen in die distere Tiese hinab, die sich auch bald über unserm haupte erhellen wird. Laß mich mein letztes Ach zu die hinübersenden! Laß meinem letzten Blick zu dir sich noch mit einer unwilltliesigen Thräne süllen! Ich bin entschieden und entschlossen. Du sollst teine Klagen von mir hören; du sollst nur hören, was dem Wanderer begegnet. Und doch kreuzen sich, indem ich schießen will, nochmals tausend Gedanken, Wünsche, Hoffnungen und Borsätze. Glücklicherweise treibt man mich hinweg. Der Bote ruft, und der Wirth räumt schon wieder auf in meiner Gegenwart, eben als wenn ich hinweg wäre, wie gestühllose unvorsichtige Erden vor dem Abscheidenden die Anstalten, sich in Besitz zu setzen, nicht verbergen.

#### Bweites Capitel.

#### Sanct Joseph der Bmeite.

Schon hatte ber Wanberer, seinem Boten auf bem Fuße solgenb, steile Felsen hinter und über sich gelassen, schon burchstrichen sie ein sansteres Mittelgebirg und eilten burch manchen wohlbestandnen Wald, durch manchen freundlichen Wiesengrund immer vorwärts, bis sie sich endlich an einem Abhange besanden, und in ein sorgfältig bebautes, von higeln ringsumschlossense Thal hinabschauten. Ein großes, halb in Trümmern liegendes, halb wohlerhaltenes Alostergebäude zog sogleich die Ausmersansteit an sich. Dieß ist Sanct Joseph, sagte der Bote; Jammerschade sür die schon Kirche! Seht nur, wie ihre Säulen und

Pfeiler burch Gebuich und Baume noch fo wohl erhalten burchsehen, ob fie gleich icon viele hunbert Jahre in Schutt liegt.

Die Klostergebäube bingegen, versetzte Wilhelm, sehe ich, find noch wohl erhalten. Ja, sagte ber andere, es wohnt ein Schaffner baselbst, ber die Wirthschaft beforgt, die Zinsen und Zehnten einnimmt, welche man weit und breit hierber ju gablen hat.

Unter biesen Worten waren sie burch bas offene Thor in ben geräumigen Hof gelangt, ber, von ernsthaften, wohlerhaltenen Gebäuben umgeben, sich als Aufenthalt einer ruhigen Sammlung anklindigte. Seinen Felix mit den Engeln von gestern sah er sogleich beschäftigt um einen Tragkord, den eine rüstige Frau vor sich gestellt hatte; sie waren im Begriff Kirschen zu handeln; eigentlich aber feilschte Felix, der immer etwas Geld bei sich führte. Run machte er sogleich als Gast den Wirth, spendete reichliche Früchte an seine Gespielen, selbst dem Bater war die Erquicung angenehm mitten in diesen unfruchtbaren Mooswäldern, wo die fardigen glänzenden Früchte noch einmal so schot erschienen. Sie trage solche weit herauf aus einem großen Garten, demerkte die Bertäuserin, um den Preis annehmlich zu machen, der den Käusern etwas zu hoch geschienen hatte. Der Bater werde bald zurücksommen, sagten die Kinder, er solle nur einstweisen in den Saal gehen und dort ausernben.

Wie verwundert war jedoch Bilhelm, als bie Rinder ibn zu bem Raume filhrten, ben fie ben Saal nannten. Gleich aus bem Sofe ging es zu einer großen Thur binein, und unfer Banberer fanb fich in einer febr reinlichen, wohlerhaltenen Capelle, bie aber, wie er wohl fab, jum bauslichen Bebrauch bes täglichen Lebens eingerichtet mar. An ber einen Seite ftanb ein Tifch, ein Seffel, mehrere Stuble unb Bante, an ber anbern Seite ein wohlgeschnittes Geruft mit bunter Töpferwaare, Rrugen und Glafern. Es fehlte nicht an einigen Truben und Riften, und fo orbentlich alles war, boch nicht an bem Ginlabenben bes banslichen, taglichen Lebens. Das Licht fiel von boben Fenftern an ber Seite berein. Bas aber bie Aufmertfamteit bes Banberers am meiften erregte, waren farbige, auf bie Wand gemalte Bilber, bie unter ben Renftern in ziemlicher Sobe, wie Teppiche, um brei Theile ber Capelle berum reichten und bis auf ein Betäfel berabgingen, bas bie übrige Band bis gur Erbe bebedte. Die Gemalbe ftellten bie Gefdichte bes beiligen Joseph vor. Bier fab man ibn mit feiner Zimmerarbeit beschäftigt: bier begegnete er Marien, und eine Lilie fprofite amifchen

ı

beiben aus bem Boben, indem einige Engel sie lauschend umschwebten. Hier wird er getraut; es solgt der englische Gruß. Hier sitt er mißmuthig zwischen angesangener Arbeit, läßt die Art ruhen und stunt darauf, seine Gattin zu verlassen. Zunächst erscheint ihm aber der Engel im Traum, und seine Lage ändert sich. Mit Andacht betrachtet er das neugedorne Kind im Stalle zu Bethlehem und betet es an. Bald darauf solgt ein wundersam schoes Bild. Man sieht mancherlei Holz gezimmert; eben soll es zusammengesetzt werden, und zufälligerweise bilden ein paar Stilde ein Kreuz. Das Kind ist auf dem Kreuze einzeschlasen, die Mutter sitzt daneben und betrachtet es mit inniger Liebe, und der Pflegevater hält mit der Arbeit inne, um den Schlaf nicht zu stören. Gleich darauf solgt die Flucht nach Aegypten. Sie erregte bei dem beschauenden Wanderer ein Lächeln, indem er die Wiederholung des gestrigen lebendigen Bildes hier an der Wand sah.

Nicht lange war er seinen Betrachtungen überlassen, so trat ber Birth herein, ben er sogleich als ben Führer ber heiligen Caravane wieber erkannte. Sie begrüßten sich aufs herzlichste; mancherlei Gespräche solgten; boch Bilhelms Ausmerksamkeit blieb auf die Gemälbe gerichtet. Der Wirth merkte das Interesse sastes und sing lächelnd an: Gewiß, ihr bewundert die Uebereinstimmung dieses Gebäudes mit seinen Bewohnern, die ihr gestern kennen lerntet. Sie ist aber vielleicht noch sonderbarer, als man vermuthen sollte: das Gebäude hat eigentlich die Bewohner gemacht. Denn wenn das Leblose lebendig ift, so kann es auch wohl Lebendiges hervordringen.

O ja! versetzte Wilhelm. Es sollte mich wundern, wenn der Geift, ber vor Jahrhunderten in dieser Bergöbe so gewaltig wirkte und einen so mächtigen Körper von Gebäuden, Bestigungen und Rechten an sich 30g, und basilir mannigsaltige Bildung in der Gegend verbreitete, es sollte mich wundern, wenn er nicht auch aus diesen Trümmern noch seine Lebenskraft auf ein lebendiges Wesen ausübte. Last und jedoch nicht im Allgemeinen verharren, macht mich mit eurer Geschichte bekannt, damit ich ersahre, wie es möglich war, daß ohne Spielerei und Anmaßung die Bergangenheit sich wieder in euch darstellt, und das, was vorliberging, abermals herantritt.

Eben als Wilhelm belehrenbe Antwort von ben Lippen seines Birthes erwartete, rief eine freundliche Stimme im hofe ben Namen Joseph. Der Wirth hörte barauf und ging nach ber Thir.

Alfo beißt er auch Joseph! sagte Bilbelm ju fich felbft. Das ift

bod sonberbar genug, und bod eben nicht so sonberbar, als baf er feinen Beiligen im Leben barftellt. Er blidte ju gleicher Beit nach ber Thure und fab bie Mutter Gottes von gestern mit bem Manne fprechen. Sie trenuten fich enblich; bie Frau ging nach ber gegenüberfiebenben Bohnung: Marie! rief er ihr nach, nur noch ein Wort! Alfo beißt fie auch Marie; es fehlt nicht viel, so fühle ich mich achtzehnhunbert Sabre gurlidverfest. Er bachte fich bas ernftbaft eingeschloffene Thal, in bem er fich befand, bie Erimmer und bie Stille, und eine wunderfam alterthümliche Stimmung überfiel ibn. Es war Beit, bag ber Birth und bie Rinber bereintraten. Die lettern forberten Bilbelm gu einem Spagiergange auf, inbeg ber Wirth noch einigen Beschäften vorfteben wollte. Run ging es burch bie Ruinen bes faulenreiden Rirdengebaubes, beffen bobe Giebel und Banbe fich in Bind und Better ju befestigen ichienen, inbeffen fich ftarte Baume von Alters ber auf ben breiten Mauerruden eingewurzelt batten, und in Gefellicaft von manderlei Gras, Blumen und Moos fühn in ber Luft bangenbe Garten Sanfte Biefenpfabe führten einen lebhaften Bach binan, und von einiger Bobe tonnte ber Banberer nun bas Gebaube nebft feiner Lage mit fo mehr Intereffe überschauen, als ihm beffen Bewohner immer merkwürdiger geworben, und burch bie Sarmonie mit ibrer Umgebung feine lebhaftefte Reugier erregt batten.

Man tehrte zurud und fand in dem frommen Saal einen Tisch gebeckt. Oben an stand ein Lehnsessel, in den fich die Hausfrau niederließ. Neben sich hatte sie einen hohen Korb stehen, in welchem das kleine Kind lag; den Bater sodann zur linken Hand und Wilhelmen zur rechten. Die drei Kinder besetzten den untern Raum des Tisches. Eine alte Magd brachte ein wohlzubereitetes Essen. Speise- und Trinkgeschirt deuteten gleichsalls auf vergangene Zeit. Die Kinder gaben Anlaß zur Unterhaltung, indessen Wilhelm die Gestalt und das Betragen seiner heiligen Wirthin nicht genugsam beobachten konnte.

Rach Tifche zerstreute sich bie Gesellschaft; ber Wirth sührte seinen Gaft an eine schattige Stelle ber Ruine, wo man von einem erhöhten Plate bie angenehme Aussicht bas Thal hinab volldommen vor sich hatte, und die Berghöhen des untern Landes mit ihren fruchtbaren Abhängen und waldigen Rücken hinter einander hinausgeschoben sah. Es ist billig, sagte ber Wirth, daß ich Ihre Rengierde befriedige, um so mehr, als ich an Ihnen fühle, daß Sie im Stande sind, auch das Wunderliche ernsthaft zu nehmen, wenn es auf einem ernsten Grunde beruht. Diese

geistliche Anstalt, von der Sie noch die Reste sehen, war der heiligen Familie gewidmet, und vor Alters als Wallsahrt wegen mancher Wunder berühmt. Die Kirche war der Mutter und dem Sohne geweiht. Sie ist schon seit mehreren Jahrhunderten zerstärt. Die Capelle, dem heiligen Pslegevater gewidmet, hat sich erhalten, so auch der brauchbare Theil der Klostergebäude. Die Einklinste bezieht schon seit geraumen Jahren ein weltlicher Filrst, der seinen Schaffner hier oben hält, und der din, Sohn des vorigen Schaffners, der gleichsalls seinem Bater in dieser Stelle nachsolgte.

Der heilige Joseph, obgleich jebe kirchliche Berehrung hier oben lange ausgehört hatte, war gegen unsere Familie so wohlthätig gewesen, baß man sich nicht verwundern dars, wenn man sich besonders gut gegen ihn gesinnt fühlte; und daher kam es, daß man mich in der Taufe Joseph nannte, dadurch gewissermaßen meine Lebensweise bestimmte. Ich wuchs heran, und wenn ich mich zu meinem Bater gesellte, indem er die Einnahmen besorgte, so schloß ich mich eben so gern, ja noch lieber an meine Mutter an, welche nach Bermögen gern ausspendete, und durch ihren guten Willen und durch ihre Wohlthaten im ganzen Gebirge bekannt und gesteht war. Sie schickte mich bald da, bald dortshin, bald zu besorgen, bald zu bestellen, bald zu besorgen, und ich sand mich sehr leicht in diese Art von frommem Gewerbe.

Ueberhaupt hat das Gebirgsleben etwas Menschlicheres als das Leben auf bem flachen Lande. Die Bewohner find einander näher; wenn man will, auch ferner; die Bebürfnisse gering, aber dringender. Der Mensch ift mehr auf sich gestellt, seinen Händen, seinen Füßen muß er vertrauen lernen. Der Arbeiter, der Bote, der Lastträger, alle vereinigen sich in Einer Person; auch steht jeder dem andern näher, begegnet ihm öfter und lebt mit ihm in einem gemeinsamen Treiben.

Da ich noch jung war und meine Schultern nicht viel zu schleppen vermochten, fiel ich barauf, einen kleinen Esel mit Körben zu versehen und vor mir her die steilen Fußpsade hinauf und hinabzutreiben. Der Esel ist im Gebirg kein so verächtlich Thier als im stachen Lande, wo der Anecht, ber mit Pferden pfligt, sich für besser hält als den andern, der den Acker mit Ochsen umreißt. Und ich ging um so mehr ohne Bedenken hinter meinem Thiere her, als ich in der Capelle früh bemerkt hatte, daß es zu der Ehre gelangt war, Gott und seine Mutter zu tragen. Doch war diese Capelle damals nicht in dem Zustande, in welchem sie sich gegenwärtig besindet. Sie ward als ein Schuppen, ja

jast wie ein Stall behanbelt. Brennholz, Stangen, Geräthschaften, Lounen und Leitern, und was man nur wollte, war übereinander geschoben. Glücklicherweise baß die Gemälbe so hoch stehen und die Täselung etwas aushält. Aber schon als Lind erfreute ich mich besonders, über alles das Gehölz hin und her zu kettern, und die Bilber zu betrachten, die mir niemand recht auslegen konnte. Genug, ich wußte, daß der Heilige, bessen leben oben gezeichnet war, mein Pathe sei, und ich erfreute mich an ihm, als ob er mein Onkel gewesen wäre. Ich wuchs heran, und weil es eine besondere Bedingung war, daß der, welcher an das einträgliche Schaffneramt Anspruch machen wollte, ein Handwerk ausliben mußte, so sollte ich, dem Willen meiner Eltern gemäß, welche wünschten, daß klinstig diese gute Pfründe auf mich erben möchte, ein Handwerk lernen, und zwar ein solches, das zugleich hier oben in der Wirtschaft nützlich wäre.

Mein Bater mar Bötticher und ichaffte alles, mas von biefer Arbeit nothig war, felbft, woraus ihm und bem Ganzen großer Bortbeil ermuchs. Allein ich tonnte mich nicht entschließen, ihm barin nachzufolgen. Rein Berlangen jog mich unwiberfteblich nach bem Bimmerbanbwerte, wovon ich bas Arbeitszeug fo umftändlich und genau von Jugend auf neben meinem Beiligen gemalt gefeben. 3d erflärte meinen Bunfd; man war mir nicht entgegen, um fo weniger, als bei fo mancherlei Baulichkeiten ber Zimmermann oft von uns in Anspruch genommen marb, ja, bei einigem Gefchick und Liebe ju feinerer Arbeit, besonbers in Balbgegenben, bie Tifchler- und fogar bie Schnigerfünfte gang nabe Und was mich noch mehr in meinen höhern Ausfichten beftartte, war jenes Gemalbe, bas leiber nunmehr gang verlofden ift. Sobald Sie wiffen, mas es vorftellen foll, fo werben Sie fich's entgiffern können, wenn ich Sie nachher bavor führe. Dem beiligen Joseph war nichts Geringeres aufgetragen, als einen Thron für ben Ronig Serobes ju machen. 3mifchen zwei gegebenen Gaulen foll ber Brachtfit aufgeführt werben. Joseph nimmt forgfältig bas Dag von Breite und Sobe und arbeitet einen toftlichen Konigsthron. Aber wie erftaunt ift er, wie verlegen, ale er ben Brachtfeffel berbeifcafft: er finbet fic ju boch und nicht breit genug. Mit Ronig Berobes war, wie befannt, nicht an fpagen; ber fromme Zimmermeifter ift in ber größten Berlegenheit. Das Chriftfind, gewohnt, ihn liberall bin ju begleiten, ihm in finblich bemuthigem Spiel bie Wertzeuge nachzutragen, bemertt feine Roth und ift gleich mit Rath und That bei ber Sanb.

Bunberkind verlangt vom Pflegevater: er solle ben Thron an ber einen Seite fassen; es greift in die andere Seite bes Schnigwerks, und beibe sangen an zu ziehen. Sehr leicht und bequem, als wär' er von Leber, zieht sich ber Thron in die Breite, verliert verhältnismäßig an der Höhe und paßt ganz vortrefslich an Ort und Stelle, zum größten Troste bes beruhigten Meisters und zur volltommenen Zufriedenheit des Königs.

Jener Thron war in meiner Jugend noch recht gut zu sehen, und an ben Resten ber einen Seite werben Sie bemerten können, baß am Schnitzwert nichts gespart war, bas freilich bem Maler leichter fallen mußte, als es bem Zimmermann gewesen ware, wenn man es von ihm verlangt hätte.

Hierans zog ich aber keine Bebenklichkeit, sonbern ich erblickte bas handwerk, bem ich mich gewibmet hatte, in einem so ehrenvollen Lichte, baß ich nicht erwarten konnte, bis man mich in die Lehre that; welches um so leichter auszuführen war, als in der Nachbarschaft ein Meister wohnte, der für die ganze Gegend arbeitete und mehrere Gesellen und Lehrbursche beschäftigen konnte. Ich blieb also in der Nähe meiner Eltern und setzte gewissermaßen mein voriges Leben sort, indem ich Feierstunden und Feiertage zu den wohlthätigen Botschaften, die mir meine Mutter auszutragen sortsuhr, verwendete.

#### Die Beimfudung.

So vergingen einige Jahre, suhr ber Erzähler fort; ich begriff bie Bortheile bes Handwerks sehr bald, und mein Körper, durch Arbeit ausgebildet, war im Stande, alles zu übernehmen, was dabei gefordert wurde. Nebenher versah ich meinen alten Dienst, ben ich der guten Mutter, oder vielmehr Kranken und Nothbürftigen leistete. Ich zog nit meinem Thier durchs Gedirg, vertheilte die Ladung plinktlich und nahm von Krämern und Kaussenten rückwärts mit, was uns hier oben sehlte. Mein Meister war zufrieden mit mir und meine Eltern auch. Schon hatte ich das Bergnügen, auf meinen Wanderungen manches Haus zusehen, das ich mit ausgeführt, das ich verziert hatte. Denn besonders dieses letzte Einserben der Balken, dieses Einschneiben von gewissen einsfachen Formen, dieses Einbrennen zierender Figuren, dieses Rothmalen einiger Bertiesungen, wodurch ein hölzernes Berghaus den so Instigen Anblick gewährt, solche Künste waren mir besonders übertragen, weil ich

mich am besten aus ber Sache jog, ber ich immer ben Thron Berobes und feine Bierathen im Sinne hatte.

Unter ben bulfebeburftigen Berfonen, für bie meine Mutter eine vorzügliche Sorge trug, ftanben befonbers junge Frauen oben an, bie fich guter hoffnung befanden, wie ich nach und nach wohl bemerten tounte, ob man icon in folden Fällen bie Botichaften gegen mich gebeimnigvoll ju behandeln pflegte. 3ch batte babei niemals einen unmittelbaren Auftrag, fonbern alles ging burch ein gutes Beib, welche nicht fern bas Thal binab wohnte und Frau Elifabeth genannt murbe. Reine Mutter, felbft in ber Runft erfahren, bie fo manchen gleich beim Eintritt in bas Leben jum Leben rettet, fant mit Frau Elisabeth in fortbauernb gutem Bernehmen, und ich mußte oft von allen Seiten boren, bag mancher unferer ruftigen Bergbewohner biefen beiben Frauen fein Dafein ju banten babe. Das Bebeimniß, womit mich Glifabeth jebergeit empfing, bie bunbigen Antworten auf meine rathfelhaften Fragen, bie ich felbft nicht verftanb, erregten mir fonberbare Ehrfurcht für fie, und ihr haus, bas bochft reinlich mar, foien mir eine Art von fleinem Beiligthume vorzuftellen.

Inbeffen hatte ich burch meine Renntniffe und Sandwerksthätigkeit in ber Familie giemlichen Ginfluß genommen. Wie mein Bater als Bötticher für ben Reller geforgt hatte, fo forgte ich nun für Dach unb fac, und verbefferte manchen ichabhaften Theil ber alten Gebäube. Besonbers wußte ich einige verfallene Schenern und Remisen für ben bauslichen Gebrauch wieber nutbar ju machen; und taum war biefes gefcheben, als ich meine geliebte Capelle ju raumen und ju reinigen anfing. In wenigen Tagen war fie in Ordnung, fast wie ihr fie febet; wobei ich mich bemühte, bie fehlenben ober beschäbigten Theile bes Tafelwerts bem Gangen gleich wieber berguftellen. Auch folltet ihr biefe Flügelthuren bes Eingangs wohl für alt genug balten; fie find aber von meiner Arbeit. Ich habe mehrere Jahre jugebracht, fie in rubigen Stunden ju ichnigen, nachdem ich fie vorber aus ftarten eichenen Boblen im Gangen tilchtig gusammengefügt batte. Bas bis gu biefer Beit von Gemalben nicht beschäbigt ober verloschen war, bat fich auch noch erbalten, und ich half bem Glasmeifter bei einem neuen Bau, mit ber Bebingung, bag er bunte Fenfter berftellte.

hatten jene Bilber und die Gebanten an bas Leben bes Beiligen meine Ginbilbungstraft beschäftigt, so brudte fich bas alles nur viel lebhafter bei mir ein, als ich ben Raum wieber für ein Beiligthum

anseben, barin, besonders jur Sommerszeit, verweilen, und fiber bas, mas ich fab ober vermutbete, mit Muke nachbenten tonnte. Es lag eine unwiberftebliche Reigung in mir, biefem Beiligen nachzufolgen; und ba fic abnlice Begebenbeiten nicht leicht berbeirufen ließen, fo wollte ich menigstens von unten auf anfangen, ibm zu gleichen : wie ich benn wirflich burch ben Gebrauch bes laftbaren Thiers icon lange begonnen Das fleine Gefchöpf, beffen ich mich bisher bebient, wollte mir nicht mehr genugen; ich fuchte mir einen viel flattlichern Trager aus, forgte für einen wohlgebauten Sattel, ber jum Reiten wie jum Baden gleich bequem mar. Gin baar neue Rorbe murben angeschafft, und ein Ret von bunten Schnüren, Kloden und Quaften; mit klingenben Metallftiften untermifcht, gierte ben Sals bes langobrigen Gefchopfe, bas fich nun balb neben feinem Mufterbilbe an ber Banb zeigen burfte. Riemanben fiel ein, über mich ju fpotten, wenn ich in biefem Anfange burche Gebirge tam : benn man erlaubt ja gern ber Bobltbatigfeit eine wunberliche Aufenfeite.

Indessen hatte sich ber Arieg, ober vielmehr die Folge besselben, unserer Gegend genähert, indem verschiedenemal gesährliche Rotten von verlaufenem Gesindel sich versammelten und hie und da manche Gewaltthätigkeit, manchen Muthwillen ansübten. Durch die gute Anstalt ber Landmiliz, durch Streifungen und augenblidliche Wachsamkeit wurde dem Uebel zwar bald gesteuert; doch versiel man zu geschwind wieder in Sorglosigkeit, und ehe man sich's versah, brachen wieder neue Uebeltbaten hervor.

Lange war es in unserer Gegend still gewesen, und ich zog mit meinem Saumrosse ruhig die gewohnten Pfabe, bis ich eines Tages über die frischesate Waldblöße tam, und an dem Rande des hegegrabens eine weibliche Gestalt sitzend, oder vielmehr liegend sand. Sie schien zu schlasen oder ohnmächtig zu sein. Ich bemühre mich um sie, und als sie ihre schönen Augen ausschlug und sich in die höhe richtete, rief sie mit Lebhastigkeit aus: Wo ist er? Habt ihr ihn gesehen? Ich sangen Aussehen? Weinen Mann! Bei ihrem höchst jugendlichen Ansehen war mir diese Antwort unerwartet; doch suhr ich nur um desto lieber sort, ihr beizustehen und sie meiner Theilnahme zu versichern. Ich vernahm, daß die beiden Reisenden sich wegen der beschwerlichen Fuhrwege von ihrem Wagen entsernt gehabt, um einen nähern Fußweg einzuschlagen. In der Nähe seinen sie von Bewassneten sibersallen worden, ihr Mann habe sich sechtend entsernt, sie habe ihm nicht weit solgen

tonnen und fei an biefer Stelle liegen geblieben, fie wiffe nicht wie lange. Sie bitte mich inftanbig, fie ju verlaffen und ihrem Manne nachaueilen. Sie richtete fich auf ihre Fuße, und bie fconfte liebenswürdigfte Beftalt fanb vor mir; bod tonnte ich leicht bemerten, bag fie fich in einem Buftanbe befinbe, in welchem fie bie Beibulfe meiner Mutter unb ber Frau Clifabeth wohl balb beburfen mochte. Wir ftritten uns eine Beile: benn ich verlangte fie erft in Sicherheit ju bringen; fie verlangte merft Radricht von ihrem Manne. Sie wollte fich von feiner Spur nicht entfernen, und alle meine Borftellungen batten vielleicht nicht gefruchtet, wenn nicht eben ein Commando unferer Milig, welche burch bie Nachricht von neuen Uebelthaten rege geworben war, fich burch ben Balb Diefe wurben unterrichtet, mit ihnen bas Möthige ber bewegt batte. verabrebet, ber Ort bes Zusammentreffens bestimmt und so für biegmal Die Sache geschlichtet. Geschwind verftedte ich meine Rorbe in eine benachbarte Boble, bie mir icon öfters gur Rieberlage gebient batte, richtete meinen Sattel jum bequemen Sit und bob, nicht ohne eine fonberbare Empfindung, die icone Laft auf mein williges Thier, bas bie gewohnten Bfabe fogleich von felbft au finben mußte und mir Gelegenheit gab, nebenber au geben.

3hr bentt, ohne bag ich es weitläufig beschreibe, wie munberlich mir ju Muthe war. Bas ich fo lange gesucht, batte ich wirklich gefunben. Es mar mir, als wenn ich traumte, und bann gleich wieber, als ob ich aus einem Traume erwachte. Diefe himmlifche Geftalt, wie ich fie gleichsam in ber Luft ichweben und vor ben grunen Baumen fich ber bewegen fab, tam mir jett wie ein Traum vor, ber burch jene Bilber in ber Capelle fich in meiner Seele erzeugte. Balb ichienen mir jene Bilber nur Eraume gewesen ju fein, bie fich bier in eine ichone Birflichfeit auflöften. 3ch fragte fie manches, fie antwortete mir fanft und gefällig, wie es einer anständig Betrübten giemt. Oft bat fie mich, wenn wir auf eine entblößte Bobe tamen, ftille ju halten, mich umgufeben, ju borden. Gie bat mich mit folder Anmuth, mit einem folden tiefwunschen Blid unter ihren langen schwarzen Augenwimpern bervor, bag ich alles thun mußte, was nur möglich war ; ja, ich erkletterte eine freiftebenbe, bobe, aftlose Fichte. Die mar mir biefes Runftstild meines Bandwerts willtommener gewesen; nie batte ich mit mehr Bufriebenheit von ähnlichen Gipfeln bei Festen und Jahrmartten Banber und seibene Tilcher heruntergeholt. Doch tam ich biesesmal leiber ohne Ausbente ; auch oben fab und borte ich nichts. Enblich rief fie felbft mir, herabzutommen, und winkte gar lebhaft mit ber hand; ja, als ich endlich beim herabgleiten mich in ziemlicher hohe losließ und beruntersprang, that fie einen Schrei, und eine suße Freundlichkeit verbreitete sich über ihr Gesicht, ba fie mich unbeschäbigt vor fich fah.

Was soll ich euch lange von ben hundert Ausmerkamkeiten unterhalten, womit ich ihr ben ganzen Weg über angenehm zu werden, sie zu zerstreuen suchte. Und wie könnte ich es auch! benn das ist eben die Eigenschaft der wahren Ausmerksamkeit, daß sie im Augenblick das Nichts zu Allem macht. Für mein Gesühl waren die Blumen, die ich ihr brach, die sernen Gegenden, die ich ihr zeigte, die Berge, die Wälber, die ich ihr nannte, so viel kostdare Schätze, die ich ihr zuzueignen dachte, um mich mit ihr in Berhältniß zu setzen, wie man es durch Geschenke zu thun sucht.

Schon hatte sie mich für das ganze Leben gewonnen, als wir in dem Orte vor der Thüre jener guten Frau anlangten, und ich schon eine schmerzliche Trennung vor mir sah. Nochmals durchsief ich ihre ganze Gestalt, und als meine Augen an den Fuß herabkamen, bückte ich mich, als wenn ich etwas am Gurte zu thun hätte, und küßte den niedlichsten Schuh, den ich in meinem Leben gesehen hatte, doch ohne daß sie es merkte. Ich half ihr herunter, sprang die Stusen hinauf und rief in die Hausthüre: Frau Clisabeth, ihr werdet heimgesucht! Die Gute trat hervor, und ich sah ihr über die Schultern zum Hause hinaus, wie das schöne Wesen die Stusen herausstige, mit anmuthiger Trauer und innerlichem schmerzlichem Selbstgesühl, dann meine würdige Alte freundlich umarmte, und sich von ihr in das bessere Zimmer leiten ließ. Sie schlossen sich ohn ich ftand bei meinem Csel vor der Thür, wie einer, der kostdare Waaren abgeladen dat und wieder ein

## Der Bilienftengel.

eben fo armer Treiber ift als borber.

Ich zanberte noch mich zu entfernen, benn ich war unschlüffig, was ich thun sollte, als Frau Elisabeth unter bie Thüre trat und mich ersuchte, meine Mutter zu ihr zu berusen, alsbann umherzugehen und wo möglich von bem Manne Nachricht zu geben. Marie läßt euch gar sehr barum ersuchen, sagte sie. Kann ich sie nicht noch einmal selbst sprechen? versehte ich. Das geht nicht an, sagte Frau Elisabeth, und wir trennten uns. In kurzer Zeit erreichte ich unsere Wohnung; meine

Mutter war bereit, noch biefen Abend hinabzugeben und ber jungen Fremben bulfreich ju fein. 3ch eilte nach bem Canbe binunter, und boffte bei bem Amtmann bie ficherften Radrichten ju erhalten. er war noch felbft in Ungewißbeit, und weil er mich fannte, bief er mich bie Racht bei ibm verweilen. Sie warb mir unenblich lang, und immer hatte ich bie icone Gestalt vor Augen, wie fie auf bem Thiere somanite und so schmerzhaft freundlich zu mir beruntersab. Augenblid hofft' ich auf Nachricht. 3ch gonnte und wünschte bem guten Chemann bas Leben, und boch mochte ich fie mir fo gern als Bittwe benten. Das ftreifenbe Commanbo fant fich nach und nach mfammen, und nach manderlei abwechselnben Berüchten zeigte fich enblich bie Gewißheit, bag ber Bagen gerettet, ber ungludliche Gatte aber an feinen Bunben in bem benachbarten Dorfe geftorben fei. Auch vernahm ich, bag nach ber früheren Abrebe einige gegangen waren, biefe Trauerbotichaft ber Frau Glifabeth ju verfündigen. Alfo batte ich bort nichts mehr au thun noch au leiften, und boch trieb mich eine unenbliche Ungebulb, ein unermefliches Berlangen burch Berg und Balb wieber vor ihre Thure. Es war Nacht, bas Saus verfchloffen, ich fab Licht in ben Bimmern, ich fab Schatten fich an ben Borbangen bewegen, und fo fag ich gegenüber auf einer Bant, immer im Begriff angutlopfen und immer von manderlei Betrachtungen gurudgehalten.

Jeboch was erzähl' ich umftänblich weiter, was eigentlich tein Interesse hat. Genug, auch am solgenben Morgen nahm man mich nicht ins Hans auf. Man wußte die traurige Nachricht, man bedurfte meiner nicht mehr; man schiedte mich zu meinem Bater, an meine Arbeit; man antwortete nicht auf meine Fragen; man wollte mich so sein.

Acht Tage hatte man es so mit mir getrieben, als mich enblich Frau Elisabeth hereinrief. Tretet sachte auf, mein Freund, sagte sie, aber tommt getrost näher! Sie führte mich in ein reinsiches Zimmer, wo ich in ber Ede burch halbgeöffnete Betworhänge meine Schöne aufrecht sien sah. Frau Elisabeth trat zu ihr, gleichsam um mich zu melben, hub etwas vom Bette auf und brachte mir's entgegen: in das weißeste Zeug gewickelt ben schönften Knaben. Frau Elizabeth hielt ihn gerabe zwischen mich und die Mutter, und auf der Stelle siel mir der Liliensstegel ein, der sich auf dem Bilbe zwischen Maria und Joseph, als Zeuge eines reinen Berhältnisses, aus der Erde hebt. Bon dem Augenblick an war mir aller Druck vom Herzen genommen; ich war meiner Sache, ich war meines Glücks gewiß. Ich konnte mit Freiheit zu ihr

treten, mit ihr fprechen, ihr himmlisches Auge ertragen, ben Anaben auf ben Arm nehmen und ihm einen berglichen Auß auf bie Stirn brifden.

Wie banke ich euch für eure Neigung zu biesem verwaisten Kinde! sagte bie Mutter. — Unbedachtsam und lebhaft rief ich aus: Es ist keine Waise mehr, wenn ihr wollt!

Frau Elisabeth, Klüger als ich, nahm mir bas Kind ab und wußte mich zu entfernen.

Noch immer bient mir bas Anbenken jener Beit jur gludlichsten Unterhaltung, wenn ich unfere Berge und Thaler ju burchmanbern genöthigt bin. Roch weiß ich mir ben fleinften Umftanb gurlichgurufen, womit ich euch jeboch, wie billig, verschone. Wochen gingen vorüber; Maria batte fich erholt, ich tonnte fie öfter feben; mein Umgang mit ibr mar eine Rolge von Diensten und Aufmertfamteiten. 3bre Ramilienverbaltniffe erlaubten ibr einen Bobnort nach Belieben. Erft verweilte fie bei Frau Elifabeth ; bann befuchte fie uns, meiner Mutter und mir für fo vielen und freundlichen Beiftanb zu banten. Gie gefiel fich bei uns, und ich schmeichelte mir, es geschebe jum Theil um meinetwillen. Was ich jeboch fo gern gefagt batte und nicht zu fagen magte, tam auf eine fonberbare und liebliche Beife jur Sprache, als ich fie in bie Capelle führte, bie ich ichon bamals ju einem wohnbaren Saal umgeschaffen batte. Ich zeigte und erklärte ibr bie Bilber, eine nach bem anbern, und entwidelte babei bie Bflichten eines Bflegevaters auf eine fo lebenbige und bergliche Beife, bag ibr bie Thranen in bie Augen traten und ich mit meiner Bilberbeutung nicht zu Enbe tommen tonnte. 3ch glaubte ihrer Reigung gewiß zu fein, ob ich gleich nicht ftolg genug mar, bas Anbenten ihres Mannes fo fonell auslofden au wollen. Das Gefet verpflichtet bie Wittmen ju einem Trauerjahre, und gewiß ift eine folche Epoche, bie ben Bechfel aller irbifden Dinge in fich begreift, einem fühlenben Bergen nothig, um bie ichmerglichen Einbriide eines großen Berluftes ju milbern. Man fieht bie Blumen welten und bie Blatter fallen, aber man fiebt auch Rriichte reifen und neue Anospen feimen. Das Leben gebort ben Lebenbigen an, und mer lebt, muß auf Bechfel gefaft fein.

3ch sprach nun mit meiner Mutter über bie Angelegenheit, bie mir so sehr am Herzen lag. Sie entbeckte mir barauf, wie schmerzlich Marien ber Tob ihres Mannes gewesen, und wie sie sich ganz allein burch ben Gebanken, baß sie für bas Kind leben müffe, wieber aufgerichtet habe. Deine Reigung war ben Frauen nicht unbefannt geblieben, und icon batte fic Marie an bie Borftellung gewöhnt, mit Sie verweilte noch eine Zeit lang in ber nachbarichaft, uns au leben. bann jog fie ju une berauf, und wir lebten noch eine Beile in bem frommften und gludlichften Brautftanbe. Enblich verbanben wir uns. Benes erfte Gefühl, bas uns gufammengeführt batte, verlor fich nicht. Die Pflichten und Freuben bes Pflegevaters und Baters vereinigten fich; und fo überschritt zwar unsere Kleine Familie, indem fie fich vermehrte, ihr Borbild an Bahl ber Personen, aber bie Tugenben jenes Rufterbilbes an Treue und Reinheit ber Gefinnungen murben von uns beilig bewahrt und genibt. Und fo erhalten wir auch mit freundlicher Gewohnheit ben äußern Schein, ju bem wir jufallig gelangt, und ber fo gut ju unferm Innern paßt: benn ob wir gleich alle gute Fußganger und ruftige Trager finb, fo bleibt bas laftbare Thier boch immer in unferer Gefellichaft, um eine ober bie anbere Burbe fortgubringen, wenn uns ein Geschäft ober Besuch burch biefe Berge unb Thaler nothigt. Wie ihr uns gestern angetroffen babt, fo tennt uns bie gange Gegenb, und wir find ftolg barauf, bag unfer Banbel von ber Art ift, um jenen beiligen Ramen und Geftalten, gu beren Rach. ahmung wir uns betennen, teine Schanbe ju machen.

# Drittes Capitel

#### Wilhelm an Ratalien.

So eben schließe ich eine angenehme, halb wunderbare Geschichte, die ich für dich aus dem Munde eines wadern Mannes aufgeschrieben habe. Wenn es nicht ganz seine Worte sind, wenn ich hie und da meine Gesinnungen, bei Gelegenheit der seinigen, ausgedrückt habe, so war es bei der Berwandtschaft, die ich hier mit ihm sühlte, ganz natltrlich. Jene Berehrung seines Weibes, gleicht sie nicht derzenigen, die ich für dich empfinde? Und hat nicht selbst das Zusammentressen, die beiden Liebenden etwas Achnliches mit dem unsrigen? Daß er aber glücklich genug ist, neben dem Thiere herzugehen, das die doppelt schone birde trägt, daß er mit seinem Familienzug Abends in das alte Klosterthor eindringen kann, daß er unzertrennlich von seiner Geliebten, von den Seinigen ist, darüber darf ich ihn wohl im Stillen beneiben. Dagegen darf ich nicht einmal mein Schicksal beklagen, weil ich dir

zugesagt habe zu schweigen und zu bulben, wie bu es auch libernommen baft.

Gar manchen schönen Bug bes Zusammenseins bieser frommen und beitern Menschen muß ich übergeben: benn wie ließe sich alles schreiben! Einige Tage sind mir angenehm vergangen, aber ber britte mahnt mich nun, auf meinen weitern Weg bebacht zu sein.

Mit Felix hatte ich hent einen Keinen hanbel: benn er wollte fast mich nöthigen, einen meiner guten Borsätze zu übertreten, die ich dir angelobt habe. Ein Fehler, ein Unglild, ein Schicksal ist mir's nun einmal, daß sich, ehe ich mich's versehe, die Gesellschaft um mich vermehrt, daß ich mir eine neue Bürde auslade, an der ich nachher zu tragen und zu schleppen habe. Nun soll auf meiner Wanderschaft kein Dritter uns ein beständiger Geselle werden. Wir wollen und sollen zu zwei sein und bleiben, und eben schien sich ein nenes, eben nicht erfreuliches Berhältniß auknünfen zu wollen.

Bu ben Kindern des Hauses, mit denen Felix sich spielend diese Tage her ergetzte, hatte sich ein kleiner munterer, armer Junge gesellt, ber sich eben brauchen und misbrauchen ließ, wie es gerade das Spiel mit sich brachte, und sich sehr geschwind bei Felix in Gunst setze. Und ich merkte schon an allerlei Aeußerungen, daß dieser sich einen Gespielen sir den nächsten Weg auserkoren hatte. Der Knabe ist hier in der Gegend bekannt, wird wegen seiner Munterkeit überall gedusdet und empfängt gelegentlich ein Almosen. Mir aber gesiel er nicht, und ich ersuchte den Hausberrn, ihn zu entsernen. Das geschah auch, aber Felix war unwillig darüber, und es gab eine kleine Scene.

Bei bieser Gelegenheit macht' ich eine Entbedung, die mir angenehm war. In der Ede der Capelle oder des Saals stand ein Kasten mit Steinen, welchen Felix, der seit unserer Wanderung durchs Gebirg eine gewaltsame Neigung zum Gestein bekommen, eifrig hervorzog und durchsuchte. Es waren schöne, in die Augen sallende Dinge darunter. Unser Wirth sagte: das Kind könne sich auslesen, was es wolle. Es sei biese Sestein überblieben von einer großen Masse, die ein Freund vor kurzem von hier weggesendet. Er nannte ihn Montan, und du kannst benken, daß ich mich freute, diesen Namen zu hören, unter dem einer von unsern besten Freunden reist, dem wir so manches schuldig sind. Indem ich nach Zeit und Umständen fragte, kann ich hoffen, ihn auf meiner Wanderung balb zu tressen.

Die Nachricht, bag Montan fich in ber Rabe befinde, batte Bilbeimen nachbenklich gemacht. Er überlegte, baf es nicht blof bem Qufall zu überlaffen fei, ob er einen fo wertben Freund wieberfeben folle. und erfundigte fich baber bei feinem Birthe, ob man nicht wiffe, wobin biefer Reifenbe feinen Weg gerichtet babe. Riemanb batte bavon nabere Renntnig, und ichon war Wilhelm entichloffen, feine Banberung nach bem erften Blane fortgufeben, ale Relir ausrief: Wenn ber Bater nicht jo eigen mare, wir wollten Montan icon finben. Auf welche Beife? fragte Bilbelm. Relix verfette: Der fleine Fit fagte geftern, er wolle ben herrn wohl auffpuren, ber foone Steine bei fich babe und fich auch aut barauf verftunbe. Rad einigem Sin- und Bieberreben entidlof fid Bilbelm zulett, ben Berfuch zu machen und babei auf ben verbächtigen Anaben besto mehr Acht ju geben. Diefer war balb gefunden und brachte, ba er vernabm, worauf es abgeseben fei, Schlegel und Gifen und einen tilchtigen hammer nebft einem Gadoen mit, und lief in feiner bergmännischen Tracht munter vorauf.

Der Weg ging seitwärts abermals bergauf. Die Kinder sprangen miteinander von Fels zu Fels, liber Stock und Stein, liber Bach und Onelle, und ohne einen Psab vor sich zu haben, drang Fitz, bald rechts bald links blickend, eilig hinaus. Da Wilhelm und besonders der bespacke Bote nicht so schnell solgten, so machten die Knaben den Weg mehrmals vor- und rückwärts und sangen und pfissen. Die Gestalt einiger fremden Bäume erregte die Ausmerksamkeit des Felix, der nunmehr mit den Lärchen- und Zirbelbäumen zuerst Bekanutschaft machte und von den wunderbaren Genzianen angezogen ward. Und so sehlte es der beschwerlichen Wanderung von einer Stelle zur andern nicht an Unterhaltung.

Der kleine Fitz ftand auf einmal still und horchte. Er winkte die aubern herbei: Bört ihr pochen? sprach er. Es ist der Schall eines Hammers, der den Fels trifft. — Wir hören's, versetzten die andern. — Das ist Montan! sagte er, ober jemand, der uns von ihm Nachricht geben kann. — Als sie dem Schalle nachgingen, der sich von Zeit ju Zeit wiederholte, trasen sie auf eine Waldblöße und sahen einen seilen, hohen, nachten Felsen über alles hervorragen, die hohen Wälder selbst tief unter sich lassend. Auf dem Gipfel erblickten sie eine Person. Sie stand zu entsernt, um erkannt zu werden. Sogleich machten sich kinder auf, die schroffen Pfade zu erklettern. Wilhelm solgte mit einiger Beschwerlichkeit, ja Gesahr: denn wer zuerst einen Felsen hin-

aufsteigt, geht immer sicherer, weil er sich die Gelegenheit aussucht; einer ber nachsolgt, sieht nur, wohin jener gelangt ift, aber nicht wie. Die Knaben erreichten balb ben Gipfel, und Bilhelm vernahm ein lautes Freudengeschrei. Es ift Jarno! rief Felix seinem Bater entgegen, und Jarno trat sogleich an eine schroffe Stelle, reichte seinem Freunde die Hand und zog ihn auswärts. Sie umarmten und bewilltommten sich in der freien himmelsluft mit Entzilden.

Raum aber hatten sie sich losgelassen, als Wilhelmen ein Schwinbel übersiel, nicht sowohl um seinetwillen, als weil er bie Kinber über bem ungeheuern Abgrunde hängen sah. Jarno bemerkte es und hieß alle sogleich niebersitzen. Es ift nichts natürlicher, sagte er, als baß uns vor einem großen Anblick schwindelt, vor bem wir uns unerwartet besinden, um zugleich unsere Kleinheit und unsere Größe zu sühlen. Aber es ist ja überhaupt kein ächter Genuß als da, wo man erft schwinbeln muß.

Sind benn bas ba unten bie großen Berge, über bie wir gestiegen sind? fragte Felix. Wie klein sehen sie aus! Und hier, suhr er sort, indem er ein Stücken Stein vom Gipsel loslöste, ist ja schon das Kahengold wieder; das ist ja wohl überall? — Es ist weit und breit, versetzte Jarno; und da du nach solchen Dingen fragst, so merke dir, daß du gegenwärtig auf dem ältesten Gebirge, auf dem frühesten Gestein dieser Welt sitzest. — Ist denn die Welt nicht auf einmal gemacht? fragte Felix. — Schwerlich, versetzte Montan; gut Ding will Weile haben. — Da unten ist also wieder anderes Gestein, sagte Felix, und dort wieder anderes, und immer wieder anderes! indem er von den nächsten Bergen auf die entsernteren und so in die Ebene hinabwies.

Es war ein sehr schier Tag, und Jarno ließ die herrliche Anssicht im Einzelnen betrachten. Roch ftanden hie und da mehrere Gipfel, dem ähnlich, worauf fie fich befanden. Ein mittleres Gebirg schien heranzustreben, aber erreichte noch lange die höhe nicht. Weiter hin versstächte es sich immer mehr; doch zeigten sich wieder seltsam vorspringende. Gestalten. Endlich wurden auch in der Ferne die Seen, die Flüsse sichtbar, und eine fruchtreiche Gegend schien sich wie ein Meer auszubreiten. Zog sich der Blick wieder zurück, so brang er in schauerliche Tiesen, von Wassersällen durchrauscht, labyrinthisch mit einander zusammenhängend.

Felix warb bes Fragens nicht mube, und Jarno gefällig genug, ibm jebe Frage zu beantworten; wobei jeboch Wilhelm zu bemerten

glaubte, daß der Lehrer nicht burchaus wahr und anfrichtig sei. Daber, als die unruhigen Knaben weiter kletterten, sagte Wilhelm zu seinem Freunde: Du hast mit dem Kinde über diese Sachen nicht gesprochen, wie du mit dir selber barüber spricht. — Das ist auch eine starte Forderung, versetzte Jarno. Spricht man ja mit sich selbst nicht immer, wie man benkt, und es ist Pflicht, andern nur daszenige zu sagen, was sie ausnehmen können. Der Mensch versteht nichts als was ihm gemäß ist. Die Kinder an der Gegenwart sestzuhalten, ihnen eine Benennung, eine Bezeichnung zu übersiesern, ist das Beste, was man thun kann. Sie fragen ohnehin früh genug nach den Ursachen.

H. 11 II

Es ift ihnen nicht ju verbenten, verfette Bilbelm. nigfaltigfeit ber Begenstände verwirrt jeben, und es ift bequemer, anfatt fie zu entwickeln, geschwind zu fragen: wober? und wohin? -Und boch tann man, fagte Jarno, ba Rinber bie Gegenftanbe nur oberflächlich feben, mit ihnen vom Werben und vom Zwed auch nur oberflächlich reben. - Die meiften Menfchen, erwieberte Wilhelm, bleiben lebenslänglich in biefem Falle und erreichen nicht jene berrliche Epoche, in ber uns bas Kafliche gemein und albern vortommt. -Man tann fie wohl berrlich nennen, versette Jarno, benn es ift ein Mittelaustand amifchen Bergweiffung und Bergotterung. - Lag une bei bem Anaben verharren, fagte Wilhelm, ber mir nun vor allem an-Er bat nun einmal Freube an bem Geftein gewonnen, feibem wir auf ber Reife finb. Rannft bu mir nicht fo viel mittheilen, baß ich ibm, wenigstens auf eine Beit, genug thue? - Das geht nicht an, fagte Jarno. In einem jeben neuen Rreife muß man querft wieber als Rind anfangen, leibenicaftliches Intereffe auf bie Sache werfen, fich erft an ber Schale freuen, bis man au bem Rerne au gelangen bas Glüd bat.

So sage mir benn, versetzte Wilhelm, wie bift bu zu biesen Kenntniffen und Einstichten gelangt? Denn es ist boch so lange noch nicht ber, daß wir aus einander gingen! — Mein Freund, versetzte Jarno, wir mußten uns resigniren, wo nicht für immer, doch für eine gute Zeit. Das erste; was einem tüchtigen Menschen unter solchen Umftänden einfällt, ist, ein neues Leben zu beginnen. Neue Gegenkände sind ihm nicht genug: diese taugen nur zur Zerstrenung; er iordert ein neues Ganze und stellt sich gleich in bessen Mitte. — Warmm benn aber, siel Wilhelm ihm ein, gerade diese Allerseltsamste, diese einsamste aller Neigungen? — Eben beshalb, rief Jarno, weil

fie einfieblerisch ift. Die Menschen wollt' ich meiben. Ihnen ift nicht ju belfen, und fie binbern uns, bag man fich felbft bilft. Sind fie gliidlich, fo foll man fie in ihren Albernheiten gewähren laffen; find fie ungludlich, fo foll man fie retten, obne biefe Albernbeiten anzutaften ; und niemand fragt jemals, ob bu gliidlich ober ungliidlich bift. -Es fteht noch nicht fo gang folimm mit ihnen, verfette Wilhelm ladelnb. - 3d will bir bein Glud nicht absprechen, sagte Sarno. Banbre nur bin, bu zweiter Diogenes! Laf bein gampchen am bellen Tage nicht verlöschen! Dort bingbmarte liegt eine neue Welt vor bir; aber ich will wetten, es geht barin ju, wie in ber alten hinter uns. Wenn bu nicht tubbeln und Schulben bezahlen tannft, fo bift bu unter ihnen nichts nute. - Unterhaltenber icheinen fie mir boch, verfette Wilhelm, ale beine ftarren Relfen. - Reineswegs, verfette Sarno, benn biefe find wenigstens nicht zu begreifen. - Du fuchft eine Ausrebe, verlette Bilbelm, benn es ift nicht in beiner Art, bich mit Dingen abaugeben, die teine Soffnung übrig laffen, fie au begreifen. richtig und fage mir, mas bu an biefen talten und ftarren Liebhabereien gefunden haft? - Das ift ichmer von jeber Liebhaberei ju fagen, befonbers von biefer. Dann befann er fich einen Augenblid und fprach: Buchftaben mogen eine icone Sache fein, und boch find fie ungulanglich, bie Tone auszubruden; Tone tonnen wir nicht entbebren, und boch find fie bei weitem nicht binreichenb, ben eigentlichen Ginn verlauten zu laffen; am Enbe fleben wir am Buchftaben und am Ton, und find nicht beffer baran, als wenn wir fie gang entbehrten; mas wir mittheilen, mas uns überliefert wirb, ift immer nur bas Gemeinfte, ber Milbe gar nicht werth.

Du willst mir ausweichen, sagte ber Freund; benn was soll bas zu biesen Felsen und Zaden? — Wenn ich nun aber, versetzte jener, eben biese Spalten und Risse als Buchstaben behandelte, sie zu entzissern suchte, sie zu Worten bildete und sie fertig zu lesen lernte, hätztest du etwas bagegen? — Nein, aber es scheint mir ein weitläufiges Alphabet. — Enger, als du benks; man muß es nur kennen lernen wie ein anderes auch. Die Natur hat nur Eine Schrift, und ich brauche mich nicht mit so vielen Kritzeleien herumzuschleppen. Hier darf ich nicht fürchten, wie wohl geschieht, wenn ich mich lange und siebevoll mit einem Pergament abgegeben habe, daß ein scharfer Kritikus kommt und mir versichert, das alles sei nur untergeschoben. — Lächelnd versetzt der Freund: Und doch wird man auch hier beine Lesarten streitig

machen. — Eben bestwegen, sagte jener, reb' ich mit niemanbem barliber und mag auch mit bir, eben weil ich bich liebe, bas schlechte Zeug von öben Worten nicht weiter wechseln und betrilglich austauschen.

## Biertes Capitel.

Beibe Freunde waren, nicht ohne Sorgfalt und Mübe, berabgefliegen, um bie Rinber ju erreichen, bie fich unten an einem ichattigen Ort gelagert batten. Faft eifriger ale ber Munbvorrath murben bie gesammelten Steinmufter von Montan und Relix ausgebactt. lettere batte viel ju fragen, ber erftere viel ju benennen. Relir freute fic, bak jener bie Ramen von allen wiffe, und bebielt fie fonell im Enblich brachte er noch einen bervor und fragte: Bie beift benn biefer? Montan betrachtete ibn mit Berwunderung und fagte: Bo habt ihr ben ber? Fit antwortete fonell: 3ch babe ibn gefunden, er ift aus biefem Lanbe. - Er ift nicht aus biefer Gegenb. verfeste Montan. - Relir freute fich, ben überlegenen Dann in einis gem 3weifel au feben. - Du follft einen Ducaten baben, fagte Montan, wenn bu mich an bie Stelle bringft, wo er anfleht. - Der ift leicht zu verbienen, versette Fit, aber nicht gleich. - Go bezeichne mir ben Ort genau, bag ich ibn gewiß finben tann. Das ift aber unmöglich: benn es ift ein Rreugftein, ber von St. Jatob in Compoftell tommt, und ben ein Frember verloren bat, wenn bu ibn nicht gar entwenbet haft, ba er fo munberbar aussieht. - Gebt euren Ducaten, fagte Fit, bem Reifegefahrten in Bermahrung, und ich will aufrichtig betennen, wo ich ben Stein ber babe. In ber verfallenen Rirche au St. Jojeph befindet fich ein gleichfalls verfallener Altar. anseinanber gebrochenen oberen Steinen beffelben entbedt' ich eine Schicht von biefem Geftein, bas jenen gur Grundlage biente, und ichlug babon fo viel berunter, als ich babbaft werben fonnte. Balgte man bie obern Steine weg, fo murbe gewiß noch viel bavon ju finben fein.

Rimm bein Golbstild, versetzte Montan, bu verbienft es für biese Entbedung. Sie ift artig genug. Man freut sich mit Recht, wenn bie leblose Natur ein Gleichniß bessen, was wir lieben und verehren, hervorbringt. Sie erscheint uns in Gestalt einer Sibplle, bie ein Zeugniß bessen, was von Ewigkeit her beschlossen ist und erst in ber Zeit wirklich werben soll, zum voraus nieberlegt. Hierauf, als auf eine wundervolle, heilige Schicht, hatten bie Priester ihren Altar gegründet.

Wilhelm, ber eine Beit lang augebort und bemerkt batte, baft manche Benennung, manche Bezeichnung wiebertam, wieberholte feinen icon fruber geauferten Bunich, baf Montan ibm fo viel mittbeilen moge, ale er jum erften Unterricht bee Rnaben notbig batte. - Giebt bas auf, verfette Montan. Es ift nichts ichredlicher als ein Lebrer. ber nicht mehr weiß, als bie Schiller allenfalls wiffen follen. anbre lebren will, tann mohl oft bas Befte verfcmeigen, mas er weiß, aber er barf nicht balbwiffenb fein. - 200 finb benn aber fo volltommene Lebrer au finden? - Die triffft bu febr leicht, verfeste Montan. - Bo benn? fagte Bilbelm mit einigem Unglauben. - Da. wo bie Sache au Baufe ift, bie bu lernen willft, berfette Montan. Den beften Unterricht giebt man aus vollftanbiger Umgebung. bu nicht frembe Sprachen in ben ganbern am beften, wo fie ju Saufe finb? wo nur biefe und feine anbere bein Dhr berührt? - Und fo warft bu, fragte Bilbelm, awifden ben Gebirgen gur Renntnig ber Gebirge gelangt? - Das verftebt fic. - Done mit Meniden umangeben ? fragte Wilhelm. - Benigftens nur mit Menichen, verfeste iener, bie bergartig maren. Da, mo Boamden, angereigt burch Metallabern, ben Rele burdwühlen, bas Innere ber Erbe juganglich machen und auf alle Beife bie ichwerften Aufgaben gu lofen fuchen, ba ift ber Ort, wo ber wifibegierige Dentenbe feinen Blat nehmen foll. Er fiebt banbeln, thun, lagt geschehen und erfreut fich bes Gegludten und Difegliidten. Bas nütt, ift nur ein Theil bes Bebeutenben ; um einen Gegenstand gang ju befiten, ju beberrichen, muß man ihn um fein felbft willen ftubiren. Indem ich aber vom Sochften und Letten fpreche. wozu man fich erft fpat burch vieles und reiches Gewahrmerben emporbebt, feb' ich bie Rnaben vor uns: bei benen flingt es gang anbers. Bebe Art von Thatigfeit mochte bas Rind ergreifen, weil alles leicht aussieht, was vortrefflich ausgeübt wirb. Aller Anfang ift ichwer! Das mag in einem gewiffen Sinne mabr fein; allgemeiner aber tann man fagen: aller Anfang ift leicht, und bie letten Stufen werben am fcmerften und feltenften erftiegen.

Wilhelm, ber inbessen nachgebacht hatte, sagte zu Montan: Solltest bu wirklich zu ber Ueberzeugung gegriffen haben, baß sie sämmtlichen Thätigkeiten, wie in ber Ausübung, so auch im Unterricht zu sonbern seien? — Ich weiß mir nichts Anderes noch Bessers, erwiderte jener. Was der Mensch leisten soll, muß sich als ein zweites Selbst von ihm ablösen, und wie könnte das möglich sein, wäre sein erstes

Gelbft nicht gang bavon burchbrungen. — Man bat aber boch eine vielseitige Bilbung filr vortbeilbaft und nothwendig gebalten - Sie fann es auch fein au ihrer Beit, verfette jener; Bielfeitigfeit bereitet agentlich nur bas Element por, worin ber Ginfeitige mirten tann. bem eben jett genug Raum gegeben ift. Ja, es ift jeto bie Reit ber Einseitigkeiten : wohl bem, ber es begreift, für fich und andere in biefem Sinne wirkt. Bei gewiffen Dingen verfteht fich's burdans unb Uebe bich jum tuchtigen Bioliniften, und fei verfichert, ber Capellmeifter wirb bir beinen Blat im Orchefter mit Gunft anweisen. Rade ein Organ aus bir, und erwarte, was für eine Stelle bir bie Menichbeit im allgemeinen Leben wohlmeinenb augesteben werbe. Lafe Wer es nicht glauben will, ber gebe feinen Beg. uns abbrechen! and ber gelingt zuweilen; ich aber fage: von unten binauf zu bienen ift fiberall nöthig. Sich auf ein Sandwert zu beschränken ift bas Befte. Allr ben geringften Roof wirb es immer ein Sandwert, für ben befferen eine Runft, und ber befte, wenn er Eine thut, thut er alles, ober, um meniger paradwor zu fein, in bem Einen, mas er recht thut, fiebt er bas Gleichniß vorm allem, mas recht gethan wirb.

Dieses Gespräch, das wir nur stigenhaft wiederliefern, verzog sich bis Sonnenuntergang, der, so herrlich er war, doch die Gesellschaft nachdenken Ließ, wo man die Racht zubringen wollte. — Unter Dach wiste ich euch nicht zu führen, sagte Fitz; wollt ihr aber bei einem guten alten Köhler an warmer Stätte die Racht versitzen oder verliegen, io seid ihr willsommen. Und so solgten sie ihm alle durch wundersame Pfade zum stillen Ort, wo sich ein jeder bald einheimisch sühlen sollte.

In der Mitte eines beschränkten Balbraums lag dampfend und wärmend der wohlgewölbte Kohlenmeiler, an der Seite die Hütte von Tannenreifern, ein helles Feuerchen daneben. Man setzte sich, man richtete sich ein. Die Kinder waren sogleich um die Köhlersfrau geschäftig, welche, gastfreundlich bemüht, erhipte Brobschnitten mit Butter ju tränken und durchziehen zu lassen, köftlich fette Bissen den hungrig Lüsternen bereitete.

Indeß nun darauf die Knaben burch die kaum erhellten Fichtenflämme Berstedens spielten, wie Wölfe heulten, wie Hunde bellten, so daß auch wohl ein herzhafter Wanderer darüber hätte erschrecken mögen, besprachen sich die Freunde vertraulich über ihre Zustände. Aun aber gehörte zu ben sonberbaren Berpflichtungen der Entsagenden auch bie: bag fie, zusammentreffenb, weber vom Bergangenen noch Runftigen sprechen burften, nur bas Gegenwärtige follte fie beschäftigen.

Jarno, ber von bergmännischen Unternehmungen und ben bagu erforberlichen Renntniffen und Thatfabigfeiten ben Ginn voll batte, trug Bilbelmen auf bas genauefte und vollftanbigfte mit Leibenschaft bor, mas er fich alles in beiben Belttbeilen von folden Runfteinfichten und Kertigfeiten verspreche; wovon fich jeboch ber Freund, ber immer nur im menichlichen Bergen ben mabren Schat gefucht, taum einen Begriff machen tonnte, vielmehr aulest lächelnb erwieberte: Go ftebft bu ja mit bir felbft in Biberfpruch, inbem bu erft in beinen alteren Tagen basienige au treiben anfängft, woau man von Jugend auf follte eingeleitet fein. - Reinesmegs! ermieberte jener; benn eben bag ich in meiner Rinbheit bei einem liebenben Obeim, einem boben Bergbeamten, erzogen murbe, bag ich mit ben Bochjungen groß geworben bin, auf bem Bergaraben mit ihnen fleine Rinbenschiffchen nieberfahren lieft. bas hat mich juriid in biefen Rreis geführt, wo ich mich nun wieber behaglich und veraniigt fühle. Schwerlich tann biefer Röblerbampf bir aufagen wie mir, ber ich ibn von Rinbheit auf als Beibrauch einaufollurfen gewohnt bin. 3d habe viel in ber Welt versucht und immer baffelbe gefunben: in ber Gewohnheit ruht bas einzige Behagen bes Menfchen; felbft bas Unangenehme, woran wir uns gewöhnten, vermiffen wir ungern. 3ch qualte mich einmal gar lange mit einer Bunbe, bie nicht beilen wollte, und als ich enblich genas, war es mir bochft unangenehm, als ber Chirurg ausblieb, fie nicht mehr verband und bas Frühftud nicht mehr mit mir einnahm.

Ich möchte aber boch, versetzte Wilhelm, meinem Sohn einen freiseren Blid über die Welt verschaffen, als ein beschränttes handwert zu geben vermag. Man umgränze ben Menschen, wie man wolle, so schaut er boch zulett in seiner Zeit umber, und wie kann er die begreisen, wenn er nicht einigermaßen weiß, was vorhergegangen ift. Und müßte er nicht mit Erstaunen in jeden Gewürzladen eintreten, wenn er keinen Begriff von den Ländern hätte, woher diese unentbehrlichen Seltsamfeiten bis zu ihm gekommen sind?

Bozu die Umstände? versetzte Jarno; lese er die Zeitungen wie jeder Philister und trinke Kassee wie jede alte Fran. Wenn du es aber doch nicht lassen kannst und auf eine volldommene Bildung so versessen bist, so begreif' ich nicht, wie du so blind sein kannst, wie du noch lange suchen magst, wie du nicht siehs, das du dich ganz in der

Rähe einer vortrefflichen Erziehungsanstalt befindest. — In der Nähe? sagte Bilhelm und schilttelte den Kopf. — Freilich! versetzte jener; was siehst du hier? — Wo denn? — Grad' hier vor der Nase. Jarno streckte seinen Zeigefinger aus und deutete und rief ungeduldig: Was ist denn das? — Run denn! sagte Wilhelm, ein Kohlenmeiler; aber was soll das hiezu? — Gut! endlich! ein Kohlenmeiler! Wie versährt man, um ihn anzurichten? — Wan stellt Scheite an und über einander. — Wenn das gethan ist, was geschieht serner? — Wie mir scheint, sagte Wilhelm, willst du auf Solratische Weise mir die Ehre anthun, mir begreislich zu machen, mich bekennen zu lassen, daß ich äußerst absurd und bidfitrnig set.

Reineswegs! verfette Jarno; fabre fort, mein Freund, punttlich Alfo! was geschiebt nun, wenn ber regelmäftige Bolgm antworten. floß bicht und boch luftig geschichtet worben? - Run benn! man gunbet ihn an. - Und wenn er nun burchaus entzündet ift, wenn bie Flamme burch jebe Rite burchichlagt, wie beträgt man fich? läßt man's fortbrennen? - Reineswegs! man bedt eilig mit Rafen und Erbe, mit Roblengestiebe und mas man bei ber Band bat, bie burch und burch bringenbe Flamme ju. - Um fie auszulofchen? - Reineswegs! um fie au bampfen. - Und alfo laft man ihr fo viel Luft, ale nothig, baß fich alles mit Gluth burchziehe, bamit alles recht gabr werbe. 218bann verschließt man jebe Rite, verhindert jeben Ausbruch; bamit ja alles nach und nach in fich felbft verlofche, vertoble, vertuble, julett auseinanber gezogen, als vertänfliche Baare an Schmieb und Schloffer, an Bader und Roch abgelaffen und, wenn es ju Rugen und Frommen ber lieben Chriftenbeit genugsam gebient, als Afche von Bafcherinnen und Seifenfiebern verbraucht werbe.

Run, versetzte Wilhelm lachend, in Bezug auf dieses Gleichniß, wie siehst bu bich benn an? — Das ift nicht schwer zu sagen, erwiederte Jarno, ich halte mich sür einen alten Kohlentorb tüchtig büchener Kohlen; dabei aber erland' ich mir die Eigenheit, mich nur um mein selbst willen zu verbrennen, deswegen ich benn den Leuten gar wunderlich vorkomme. — Und mich, sagte Wilhelm, wie wirst du mich behandeln? — Jetzt besonders, sagte Jarno, seh' ich dich an, wie einen Banderstab, der die wunderliche Eigenschaft hat, in jeder Ede zu grünen, wo man ihn hinstellt, nirgends aber Wurzel zu sassen. Nun male dir das Gleichniß weiter aus und lerne begreifen, wenn weder Förster und Gärtner, weber Köhler noch Tischler, noch irgend ein Handwerter aus dir etwas zu machen weiß.

Unter solchem Gespräch nun jog Wilhelm, ich weiß nicht zu welchem Gebrauch, etwas aus bem Busen, bas halb wie eine Brieftasche, halb wie ein Bested aussah, und von Montan als ein altbekanntes angesprochen wurde. Unser Freund lenguete nicht, daß er es als eine Art von Fetisch bei sich trage, in bem Aberglauben, sein Schicksalhange gewissermaßen von bessen Bests ab.

Was es aber gewesen, bürsen wir an bieser Stelle bem Leser noch nicht vertrauen; so viel aber müssen wir sagen, bas hieran sich ein Gespräch anknüpste, bessen Resultate sich endlich bahin ergaben, baß Wilhelm bekannte: wie er schon längst geneigt sei, einem gewissen bessonbern Geschäft, einer ganz eigentlich nützlichen Kunst sich zu widmen, vorausgesetzt, Montan werde sich bei den Berblindeten dahin verwenden, daß die lästigste aller Lebensbedingungen, nicht länger als drei Tage an einem Orte zu verweisen, baldigst aufgehoben und ihm vergönnt werde, zu Erreichung seines Zweckes da oder dort, wie es ihm belieben möge, sich auszuhalten. Dieß versprach Montan zu bewirken, nachdem jener seierlich angelobt hatte, die vertraulich ausgesprochene Absicht unablässig zu versolgen und den einmal gesaßten Borsat auf das treulichste sestuablaten.

Dieses alles ernstlich burchsprechend und einander unabläffig erwiebernd, waren sie von ihrer Nachtstätte, wo sich eine wunderlich verdäctige Gesellschaft nach und nach versammelt hatte, bei Tagesandruch aus dem Bald auf eine Blöße gekommen, an der sie einiges Bild antrasen, das besonders dem fröhlich auffassenden Felix viel Frende machte. Man bereitete sich zum Scheiden, denn hier deuteten die Psade nach verschiedenen himmelsgegenden. Fitz ward nun über die verschiedenen Richtungen bestagt, der aber zersteut schien und gegen seine Gewohnheit verworrene Antworten gab.

Du bist überhaupt ein Schelm, sagte Jarno; biese Männer heute Racht, die sich um uns herum setzen, tanntest du alle. Es waren Holzhauer und Bergleute, das mochte hingehen; aber die letzen halt' ich filt Schmuggler, sur Bilbbiebe, und ber lange, ganz Letzte, der immer Zeichen in den Sand schrieb und ben die andern mit einiger Achtung behanbelten, war gewiß ein Schatgräber, mit dem du unter der Decke spiesst.

Es find alles gute Leute, ließ Fitz sich barauf vernehmen; fie nähren sich kummerlich, und wenn sie manchmal etwas thun, was bie andern verbieten, so sind es arme Teufel, die sich selbst etwas erlauben mussen, nur um zu leben.

Eigentlich aber war ber kleine schelmische Junge, ba er Borbereitungen ber Freunde, sich zu trennen, bemerkte, nachbenklich; er überlegte sich etwas im Stillen, benn er stand zweiselhaft, welchem von beiden Theilen er solgen sollte. Er berechnete seinen Bortheil: Bater und Sohn gingen leichtstinnig mit dem Silber um, Jarno aber gar mit dem Golde; diese nicht loszulassen hielt er fürs beste. Daher ergriff er sogleich eine dargebotene Gelegenheit, und als im Scheiden Jarno zu ihm sagte: Nun, wenn ich nach St. Ioseph komme, will ich sehn, ob du ehrlich bist; ich werde den Kreuzstein und den versallenen Altar suchen. — Ihr werdet nichts sinden, sagte Fitz, und ich werde boch ehrlich bleiben; der Stein ist borther, aber ich habe sämmtliche Stilde weggeschasst und sie hier oben verwahrt. Es ist ein kostdares Gestein, ohne basselbe läßt sich kein Schatz heben; man bezahlt mit ein kleines Stild gar theuer. Ihr hattet ganz Recht, daher kam meine Belanntschaft mit dem hagern Manne.

Run gab es neue Berhanblungen; Fitz verpflichtete sich an Jarno, gegen einen nochmaligen Ducaten, in mäßiger Entsernung ein tüchtiges Stück bieses seltenen Minerals zu verschaffen, wogegen er ben Gang nach bem Riesenschloß abrieth, weil aber bennoch Felix barauf bestand, bem Boten einschärfte, die Reisenben nicht zu tief hineinzulassen: benn niemand finde sich aus diesen höhlen und Klüsten jemals wieder heraus. Man schied, und Fitz versprach zu guter Zeit in den Hallen des Riesenschlosses wieder einzutressen.

Der Bote schritt voran, die beiden folgten; jener war aber kaum den Berg eine Strecke hinausgestiegen, als Felix bemerkte: man gehe nicht den Weg, auf welchen Fitz gedeutet habe. Der Bote versetzte jedoch: Ich muß es besser wissen; denn erst in diesen Tagen hat ein gewaltiger Sturm die nächste Walbstrecke niedergestiltzt; die kreuzweis über einander geworfenen Bäume versperren diesen Weg; solgt mir, ich bring' ench an Ort und Stelle. Felix verkürzte sich den beschwerslichen Psab durch lebhasten Schritt und Sprung von Fels zu Fels, und freute sich über sein erworbenes Wissen, daß er nun von Granit zu Granit hüpse.

Und so ging es auswärts, bis er enblich auf zusammengestürzten schwarzen Säulen stehen blieb und auf einmal das Riesenschloß vor Augen sah. Wände von Säulen ragten auf einem einsamen Gipselhtwor, geschlossene Säulenwände bisbeten Pforten an Pforten, Gänge nach Sängen. Ernftlich warnte der Bote, sich nicht hineinzuverlieren,

und an einem sonnigen, über weite Aussicht gebietenden Flede, die Aschenspur seiner Borgänger bemerkend, war er geschäftig, ein praffelnbes Feuer zu unterhalten. Indem er nun an solchen Stellen eine frugale Kost zu bereiten schon gewohnt war, und Wilhelm in der himmelweiten Aussicht von der Gegend näher Erkundigung einzog, durch die er zu wandern gedachte, war Felix verschwunden; er mußte sich in die Höhle verloren haben, auf Ausen und Pfeisen antwortete er nicht und kam nicht wieder zum Borschein.

Wilhelm aber, ber, wie es einem Bilger giemt, auf manche Ralle vorbereitet mar, brachte aus feiner Jagbtafche einen Rnaul Binbfaben bervor, band ibn forgfältig feft, und vertraute fich bem leitenben Beiden, an bem er feinen Gobn bineinguführen icon bie Abficht gehabt So ging er vorwarts und ließ von Beit ju Beit fein Bfeifchen ericallen, lange vergebens. Enblich aber erflang aus ber Tiefe ein ichneibenber Bfiff, und balb barauf ichaute Felix am Boben aus einer Rluft bes ichwarzen Gefteines bervor. Bift bu allein? lispelte bebentlich ber Rnabe. - Bang allein! verfette ber Bater. - Reiche mir Scheite! reiche mir Anittel! fagte ber Anabe, empfing fie und verfdwanb, nachbem er angftlich gerufen batte: lag niemand in bie Boble! Rach einiger Beit aber tauchte er wieber auf, forberte noch langeres und ftarteres Bolg. Der Bater barrte febnlich auf bie Lofung biefes Rathfels. Enblich erhub fich ber Bermegene ichnell aus ber Spalte, und brachte ein Rafichen mit, nicht größer als ein fleiner Octavband, von prachtis gem altem Anfebn : es foien bon Golb ju fein, mit Schmelz geziert. Stede es ju bir, Bater, und lag es niemanben febn! Er ergablte barauf mit Baft, wie er, aus innerem gebeimem Antrieb, in jene Spalte gefrochen fei und unten einen bammerbellen Raum gefunden babe. In bemfelben ftanb, wie er fagte, ein großer eiferner Raften, gwar nicht verschloffen, beffen Dedel jeboch nicht zu erheben, taum zu luften war. Um nun barüber Berr ju werben, habe er bie Anittel verlangt, um fie theile ale Stuben unter ben Dedel gu ftellen, theile ale Reile bagwischen gut ichieben; gulet habe er ben Raften gwar leer, in einer Ede beffelben jeboch bas Brachtbildlein gefunden. Sie versprachen fich beghalb beiberfeits ein tiefes Bebeimniß.

Mittag war vorüber, etwas hatte man genoffen, Fit war noch nicht, wie er versprochen, gekommen; Felix aber, besonders unruhig, sehnte fich von dem Orte weg, wo der Schat irbischer oder unterirdischer Forderung ausgesetzt schien. Die Säulen kamen ihm schwärzer, die Söhlen tiefer

bor. Ein Bebeimnif mar ibm aufgelaben, ein Befit, rechtmäßig ober unrechtmäftig? ficher ober unficher? Die Ungebulb trieb ibn von ber Stelle ; er glaubte bie Sorge los ju werben, wenn er ben Blat veranberte.

Sie ichlugen ben Beg ein nach jenen ausgebehnten Glitern bes großen Lanbbefiters, von beffen Reichthum und Sonberbarteiten man ihnen fo viel ergablt batte. Felix fprang nicht mehr wie am Morgen, und alle brei gingen ftunbenlang vor fich bin. Ginigemal wollt' er bas Rafichen febn; ber Bater, auf ben Boten binbeutenb, wies ibn jur Rube. Nun war er voll Berlangen, Sity moge fommen! idente er fich wieber bor bem Schelmen; balb pfiff er, um ein Zeichen ju geben, bann reute ibn icon, es gethan ju baben, und fo bauerte bas Schwanten immerfort, bis Fit enblich fein Pfeifchen aus ber Ferne boren ließ. Er entschulbigte fein Augenbleiben vom Riefenschloffe: er habe fich mit Jarno verfpatet, ber Windbruch habe ibn gebinbert; bann forfote er genau, wie es ihnen zwifden Gaulen und Boblen gegangen fei? wie tief fie vorgebrungen? Felir ergablte ibm ein Mabrchen über bas andere, balb übermütbig, balb verlegen; er fab ben Bater lächelnb an, aupfte ibn verftoblen und that alles Mögliche, um an ben Tag ju geben, bak er beimlich befite und bak er fich verftelle.

Sie waren enblich auf einen Auhrweg gelangt, ber fie bequem ju jenen Befittbilmern binführen follte; Fit aber behauptete einen nabern und beffern Weg zu tennen, auf welchem ber Bote fie nicht begleiten wollte, und ben geraben breiten eingeschlagenen Weg vor fich Die beiben Banberer vertrauten bem lofen Jungen und glanbten wohlgethan ju haben: benn nun ging es fleil ben Berg binab, burd einen Balb ber boch- und ichlantftammigften garchenbaume, ber, immer burchfichtiger werbenb, ihnen gulett bie iconfte Befitung, bie man fic nur benten tann, im flarften Sonnenlichte feben ließ.

Ein großer Garten, nur ber Fruchtbarteit, wie es ichien, gewibmet, lag, obgleich mit Obftbaumen reichlich ausgestattet, offen vor ibren Augen, indem er regelmäßig, in mancherlei Abtheilungen, einen zwar im Gangen abbangigen, boch aber mannigfaltig balb erhöhten, balb vertieften Boben bebedte. Mehrere Wohnhäuser lagen barin gerftreut, fo baf ber Raum verschiebenen Befitern anzugeboren ichien, ber jeboch, wie Rit verficherte, von einem einzigen herrn beberricht und benutt Ueber ben Barten binaus erblidten fie eine unabsebbare Landidaft, reidlich bebaut und bepflangt. Sie tonnten Seen und Fluffe beutlich unterfcheiben.

Sie waren ben Berg binab immer naber getommen und glaubten nun foaleich im Garten ju fein, ale Bilbelm fintte und Rit feine Schabenfreube nicht verbarg : benn eine jabe Rluft am Rufe bes Berges that fich por ihnen auf und zeigte gegenüber eine bisber verborgene bobe Mauer, fcbroff genug von außen, obgleich von innen burch bas Erbreich völlig ausgefüllt. Gin tiefer Graben trennte fie alfo von bem Garten, in ben fie unmittelbar bineinfaben. - Wir haben noch binitber einen giemlichen Umweg au machen, fagte Rit, wenn wir bie Strafe. bie bineinflibrt, erreichen wollen. Doch weiß ich anch einen Gingang von biefer Seite, wo wir um ein gutes naber geben. Die Gewolbe, burd bie bas Regenwaffer bei Regenguffen in ben Garten geregelt bineinfturzt, öffnen fich bier; fie find boch und breit genug, bag man mit ziemlicher Bequemlichfeit binburch tommen tann. Mle Welir von Gewölben borte, tomnte er vor Begierbe fich nicht laffen, biefen Gingang ju betreten. Bilbeim folgte ben Rinbern, und fie ftiegen gufammen bie gang troden liegenben boben Stufen biefer Auleitungegewölbe binunter. Sie befanben fich balb im Bellen, balb im Dunteln, je nachbem von Seitenöffnungen ber bas Licht bereinfiel, ober von Bfeilern und Banben aufgehalten warb. Enblich gelangten fie auf einen ziemlich gleichen Ried und schritten langsam vor, als auf einmal in ihrer Rabe ein Souf fiel, ju gleicher Beit fich zwei verborgene Gifengitter ichloffen und fie von beiben Seiten einfperrten. 3mar nicht bie gange Gefellichaft: nur Bilbelm und Relir maren gefangen. Denn Rit, als ber Souf fiel, fprang fogleich rudwarts, und bas aufchlagenbe Gitter faßte nur feinen weiten Mermel; er aber, febr gefdwind bas Sachen abwerfend, war entfloben, obne fich einen Augenblid aufzuhalten.

Die beiben Eingekerkerten hatten kaum Zeit, sich von ihrem Erstaunen zu erholen, als sie Menschenstimmen vernahmen, welche sich langsam zu nühern schienen. Balb baranf traten Bewassnete mit Fackeln an die Sitter und neugieriges Blids, was sie für einen Fang möchten gethan haben. Sie fragten zugleich, ob man sich gutwillig ergeben wolle. — Hier kann von keinem Ergeben die Rebe sein, verseizte Wischelm; wir sind in eurer Gewalt. Eher haben wir Ursache, zu fragen, ob ihr uns schonen wollt. Die einzige Wasse, die wir bei uns haben, liefere ich euch aus, und mit diesen Worten reichte er seinen Hirte ganz gelassen die Ankömmlinge mit sich vorwärts, und als man sie einen Wendelstieg hinausgebracht hatte, befanden sie sich balb an einem selt-

samen Orte: es war ein geräumiges reinliches Zimmer, burch kleine unter bem Gesimse hergehenbe Fenster erleuchtet, die ungeachtet ber starten Sifenstäbe Licht genug verbreiteten. Für Sitze, Schlafstellen, und was man allenfalls sonst in einer mäßigen herberge verlangen tonnte, war gesorgt, und es schien bem, der sich hier besand, nichts als die Freiheit zu sehlen.

Bilhelm hatte sich bei seinem Eintritt sogleich niebergesetzt und überbachte ben Zustand; Felix hingegen, nachbem er sich von bem Erstaunen erholt hatte, brach in eine unglanbliche Wuth aus. Diese stellen Bänbe, biese hohen Feuster, biese sehren billen, biese Abgeschlossen, beit, biese Einschränkung war ihm ganz neu. Er sah sich um, er rannte hin und her, stampste mit ben Füßen, weinte, rüttelte an ben Thüren, schlug mit ben Fäusten bagegen, ja, er war im Begriff, mit bem Schäbel bawiber zu rennen, hätte nicht Wilhelm ihn gesaßt und mit Kraft sessehalten.

Befieh bir bas nur ganz gelassen, mein Sohn, sing ber Bater an, benn Ungebulb und Gewalt helsen uns nicht aus bieser Lage. Das Geheimniß wird sich auftlären; aber ich mitte mich höchlich irren, sber wir sind in keine schlechten Hände gefallen. Betrachte diese Inschristen: "Dem Unschuldigen Besteiung und Ersat, dem Berführten Mitseiben, dem Schuldigen ahndende Gerechtigkeit." Alles diese zeigt uns an, daß diese Anstalten Berke der Rothwendigkeit, nicht der Grausamkeit sind. Der Mensch hat nur allzusehr Ursache, sich vor dem Renschen zu schlätzen. Der Missevollenden gibt es gar viele, der Misstägen nicht wenige, und um zu leben, wie sich's gehört, ist nicht genug, immer wohlzuthun.

Felix hatte sich zusammengenommen, warf sich aber sogleich auf eine ber Lagerstätten, ohne weiteres Aeußern noch Erwiebern. Der Bater ließ nicht ab und sprach serner: Laß dir diese Ersahrung, die du so strib und unschnlötig machst, ein lebhaftes Zeugniß bleiben, in welchem und in was filr einem vollommenen Jahrhundert du geboren bist. Belden Weg mußte nicht die Menscheit machen, die sie dahin gelangte, auch gegen Schuldige gelind, gegen Berbrecher schonend, gegen Unmenschliche menschlich zu sein! Gewiß waren es Männer göttlicher Natur, die dies zuerft lehrten, die ihr Leben damit zubrachten, die Aussibung mögelich zu machen und zu beschleunigen. Des Schönen sind die Menschen siehen seinen seine seines wit großen Ausopserungen zu besördern suchen lieden. bie bieses mit großen Ausopserungen zu besördern suchen.

Diefe tröftlich belehrenben Borte, welche bie Abficht ber einschließenben Umgebung völlig rein ausbrudten, batte Felix nicht vernommen; er lag im tiefften Schlafe, iconer und frifder als je; benn eine Leibenicaft, wie fie ibn fonft nicht leicht ergriff, batte fein ganges Innerfte auf bie vollen Bangen bervorgetrieben. 3bn mit Gefälligfeit beidauenb ftanb ber Bater, ale ein moblgebilbeter junger Mann bereintrat, ber. nachbem er ben Antommling einige Zeit freundlich angeseben, anfing ibn über bie Umftanbe ju befragen, bie ibn auf ben ungewöhnlichen Weg und in biefe Ralle geführt batten. Bilbelm erzählte bie Begebenbeit gang folicht, überreichte ibm einige Babiere, Die feine Berfon aufauflaren bienten, und berief fich auf ben Boten, ber nun balb auf bem orbentlichen Wege von einer anbern Seite anlangen milife. 208 biefes alles fo weit im Rlaren war, ersuchte ber Beamte feinen Gaft, ibm gu folgen. Relix mar nicht zu erweden, bie Untergebenen trugen ibn baber auf ber tüchtigen Matrage, wie ebemals ben unbewußten Ulvf. in bie freie Luft.

Bilhelm solgte bem Beamten in ein schönes Gartenzimmer, wo Erfrischungen aufgesetzt wurden, die er genießen sollte, indessen zing, an höherer Stelle Bericht abzustatten. Als Felix erwachend ein gebecktes Tischen, Obst, Wein, Zwieback und zugleich die Heiterkeit der offenstehenden Thüre bemerkte, ward es ihm ganz wunderlich zu Muthe. Er läuft hinauf, er kehrt zurück, er glaubt geträumt zu haben, und hatte bald bei so guter Kost und so angenehmer Umgebung den vorhergegangenen Schrecken und alle Bedrängniß, wie einen schweren Traum am hellen Morgen, vergessen.

Der Bote war angelangt, ber Beamte tam mit ihm und einem andern ältlichen noch freundlichern Manne zurück, und die Sache klärte sich solgenbergestalt auf. Der herr dieser Bestitung, im höhern Sinne wohlthätig, daß er alles um sich her zum Thun und Schaffen aufregte, hatte aus seinen unendlichen Baumschulen, seit mehreren Jahren, seisigen und sorgfältigen Andauern die jungen Stämme umsonst, Nachlässen nm einen gewissen Preis, und benen, die damit handeln wollten, gleichsalls, doch um einen billigen, überlassen. Aber auch diese beiben Classen soch um einen billigen, überlassen umsonst erhielten, und da man ihnen nicht nachgab, suchten sie Stämme zu entwenden. Auf mancherlei Beise war es ihnen gelungen. Dieses verdroß den Bessitzer um so mehr, da nicht allein die Baumschulen geplündert, sondern auch durch Uebereilung verderbt worden waren. Man hatte Spur, daß

sie burch die Wasserleitung hereingekommen, und besthalb eine solche Gittersalle mit einem Selbstschuß eingerichtet, ber aber nur als Zeichen gelten sollte. Der kleine Knabe hatte sich unter mancherlei Borwänden im Garten sehen lassen, und es war nichts natürlicher, als daß er aus Kühnheit und Schelmerei die Fremden einen Weg sühren wollte, den er früher zu anderm Zwecke ausgesunden. Man hätte gewünscht, seiner habhaft zu werden; indessen wurde sein Wämschen unter andern gesichtlichen Gegenständen ausgehoben.

## Fünftes Capitel.

Auf bem Wege nach bem Schloffe fant unfer Freund zu feiner Berwunderung nichts, mas einem altern Luftgarten ober einem mobernen Bart abnlich gewesen mare; grablinig gepflanzte Fruchtbaume. Gemüsfelber, große Streden mit Beilfräutern bestellt, und was nur irgend brauchbar tonnte geachtet werben, überfab er auf fanft abbangiger Flace mit Ginem Blide. Gin von boben Linben umichatteter Blat breitete fich wirbig als Borhalle bes ansehnlichen Gebäubes, eine lange baranftoffende Allee, gleichen Buchfes und Burbe, gab au jeber Stunde bes Tags Gelegenheit, im Freien zu vertebren und zu luftwanbeln. Gintretend in bas Schloft, fand er bie Banbe ber Sausffur auf eine eigene Beife bekleibet: große geographifche Abbilbungen aller vier Belttheile fielen ihm in die Augen; ftattliche Treppenwände waren gleichfalls mit Abriffen einzelner Reiche geschmudt, und in ben Sauptfaal eingelaffen, fant er fich umgeben von Profpetten ber mertwürbigften Stabte, oben und unten eingefaßt von lanbicaftlicher Rachbilbung ber Gegenben, worin fie gelegen finb; alles tunftreich bargeftellt, fo bag bie Einzelnheiten beutlich in bie Augen fielen, und zugleich ein ununterbrochener Bezug burchaus bemertbar blieb.

Der Hausherr, ein kleiner lebhafter Mann von Jahren, bemilltommte ben Gaft und fragte, ohne weitere Einleitung, gegen die Wände beutend: ob ihm vielleicht eine biefer Städte bekannt sei, und ob er baselbst jemals sich aufgehalten? Bon manchem konnte nun ber Freund auslangende Rechenschaft geben und beweisen, daß er mehrere Orte nicht allein gesehen, sondern auch ihre Zustände und Eigenheiten gar wohl zu bemerken gewußt.

Der Bausberr flingelte und befahl, ein Bimmer ben beiben Un-

tömmlingen anzuweisen; auch fie später zum Abendessen zu führen; dieß geschah benn auch. In einem großen Erdsaale begegneten ihm zwei Frauenzimmer, wodon die eine mit großer Seiterkeit zu ihm sprach: Sie finden hier kleine Gesellschaft, aber gute: ich, die jüngere Richte, heiße Herfilie, diese, meine ältere Schoefter, nennt man Juliette, die beiden Herren sind Bater und Sohn, Beamte, die Sie kennen, Hausstrunde, die alles Bertrauens genießen, das sie verdienen. Seizen wir und! Die beiden Frauenzimmer nahmen Wilhelm in die Mitte, die Beamten saßen an beiden Enden, Felix an der andern langen Seite, wo er sich sogleich Hersilien gegenüber gerlicht hatte und kein Ange von ihr verwendete.

Nach vorläusigem allgemeinem Gespräch ergriff hersilie Gelegenheit zu sagen: Damit der Fremde besto schneller mit uns vertraut und in unsere Unterhaltung eingeweiht werde, muß ich bekennen, daß bei uns viel gelesen wird, und daß wir uns, aus Zusall, Neigung, auch wohl Wiberspruchsgeist, in die verschiedenen Literaturen getheilt haben. Der Oheim ist fürs Italiänische, die Dame hier nimmt es nicht übel, wenn man sie für eine vollendete Engländerin hält, ich aber halte mich an die Franzosen, sosen sie heiter und zierlich sind. Hier, Amtmann Papa ersreut sich des deutschen Alterthums, und der Sohn mag denn, wie billig, dem neuern, jüngern seinen Antheil zuwenden. Hiernach werden Sie uns beurtheilen, hiernach theilnehmen, einstimmen oder streiten; in jedem Sinne werden Sie willsommen sein. Und in diesem Sinne belebte sich auch die Unterhaltung.

Indessen war die Richtung der feurigen Blide des schönen Felix herstlien keineswegs entgangen; sie fühlte sich überrascht und geschmeichelt, und sendete ihm die vorzäglichsten Bissen, die et freudig und dankbar empfling. Run aber, als et beim Nachtisch über einen Teller Aepfel zu ihr hinsah, glandte sie in den reizenden Früchten eben so viel Rivale zu erbliden. Gedacht, gethan! sie saste einen Apsel und reichte ihn dem heranwachsenden Abenteurer über den Tisch hinsiber; dieser, hastig zugreisend, sing sogleich zu schälen an; unverwandt aber nach der reizenden Nachdarin hinbiscend, schnitt er sich ties in den Daumen. Das Blut siehhaft; herstlie sprang aus, bemühre sich um ihn, und als sie das Blut gestilt, schloß sie Wunde mit englischem Pflaster aus ihrem Bested. Indessen hatte der Knabe sie angefast und wollte sie nicht lostassen; die Sibrung ward allgemein, die Tasel ausgehoben, und man bereitete sich zu scheiden.

Sie lesen boch auch vor Schlafengeben? sagte herfilie zu Wilhelm; ich schiede Ihnen ein Manuscript, eine Uebersetzung aus bem Französischen von meiner hand, und Sie sollen sagen, ob Ihnen viel Artigeres vorzekommen ist. Ein verrudtes Mädchen tritt auf! Das möchte keine sonberliche Empfehlung sein; aber wenn ich jemals närrisch werden möchte, wie mir manchmal die Lust ankommt, so wär' es auf diese Weise.

## Die pilgernde Thörin.

herr ven Revanne, ein reicher Privatmann, besitzt die schönsten ländereien seiner Provinz. Nebst Sohn und Schwester bewohnt er ein Schloß, das eines Fürsten würdig wäre; und in der That, wenn sein Part, seine Waffer, seine Pachtungen, seine Manusakturen, sein Hauswesen auf sechs Meilen umber die Hälfte der Einwohner ernähren, so ist er durch sein Ansehn und das Gute, das er stiftet, wirklich ein Fürst.

Bor einigen Jahren spazierte er an ben Mauern seines Parks bin auf ber heerstraße, und ihm gestel, in einem Lustwäldchen anszuruhen, wo ber Reisenbe gern verweilt. Hochstämmige Bäume ragen über junges bichtes Gebülsch; man ist vor Wind und Sonne geschütz; ein sauber gesaster Brunnen sendet sein Wasser über Burzeln, Steine und Rasen. Der Spazierende hatte, wie gewöhnlich, Buch und Flinte bei sich. Nun versuchte er zu lesen, öfters burch Gesang der Bögel, manchmal durch Wanderschritte angenehm abgezogen und zerstreut.

Ein schöner Morgen war im Bortiden, als jung und liebenswütchig ein Frauenzimmer sich gegen ihn her bewegte. Sie verließ die Straße, indem sie sich Ruhe und Erquidung an dem frischen Orte zu versprechen schien, wo er sich besand. Sein Buch siel ihm aus den Sanden, überrascht, wie er war. Die Pilgerin mit den schönsten Augen von der Welt und einem Gesicht, durch Bewegung angenehm belebt, zeichnete sich an Körperbau, Gang und Anstand dergestalt aus, daß er unwintstürlich von seinem Platze ausstand und nach der Straße blidte, um das Gesolge kommen zu sehen, das er hinter ihr vermuthete. Dann zes die Gestalt abermals, indem sie sich gegen ihn verbeugte, seine Ausmerksamkeit an sich, und ehrerbietig erwiederte er den Gruß. Die schon Reisende setzte sich an den Rand des Quells, ohne ein Wort zu sagen und mit einem Seuszer.

Seltfame Wirkung ber Sympathie! rief herr von Revanne, als er mir bie Begebenheit ergablte, biefer Seufzer warb in ber Stille von mir

erwiebert. Ich blieb fiehen, ohne zu wissen, was ich sagen ober thun sollte. Meine Augen waren nicht hinreichend, biese Bollommenheiten zu sassestreckt, wie sie lag, auf einen Ellbogen gelehnt, es war bie schönste Frauengestalt, bie man sich benten konnte! Ihre Schuhe gaben mir zu eigenen Betrachtungen Anlaß; ganz bestaubt, beuteten sie auf einen langen zurückgelegten Weg, und boch waren ihre seibenen Strümpse so blant, als wären sie eben unter bem Glättstein hervorgegangen. Ihr ausgezogenes Kleib war nicht zerbrückt; ihre Haare schienen biesen Morgen erst gelockt; seines Weiszeug, seine Spitzen; sie war ausgezogen, als wenn sie zum Balle gehen sollte. Auf eine Landstreicherin beutete nichts an ihr, und boch war sie's; aber eine beklagenswerthe, eine verehrungswirdige.

Buletzt benntzte ich einige Blide, die sie auf mich warf, sie zu fragen, ob sie allein reise. Ja, mein Herr, sagte sie, ich bin allein auf der Belt. — Wie? Madame, Sie sollten ohne Eltern, ohne Bekannte sein? — Das wollte ich eben nicht sagen, mein Herr. Eltern hab' ich und Bekannte genug; aber keine Freunde. — Daran, suhr ich fort, können Sie wohl numöglich Schuld sein. Sie haben eine Gestalt und gewiß auch ein Herz, benen sich viel vergeben läßt.

Sie fühlte die Art von Borwurf, ben mein Compliment verbarg, und ich machte mir einen guten Begriff von ihrer Erziehung. Sie öffnete gegen mich zwei himmlische Augen vom volltommensten, reinsten Blau, durchsichtig und glänzend; hierauf sagte sie mit edlem Tone: sie tönne es einem Ehrenmanne, wie ich zu sein scheine, nicht verbenken, wenn er ein junges Mädchen, das er allein auf der Laubstraße tresse, einigermaßen verdächtig halte: ihr sei das schon öfter entgegen gewesen; aber, ob sie gleich fremd sei, obgleich niemand das Recht habe, sie auszusorschen, so bitte sie boch zu glauben, daß die Absicht ihrer Reise mit der gewissenhaftesten Ehrbarkeit bestehen könne. Ursachen, von denen sie niemandem Rechenschaft schuldig sei, nöthigten sie, ihre Schwerzen in der Welt umherzusühren. Sie habe gesunden, daß die Gesahren, die man für ihr Geschlecht bestürchte, nur eingebildet seien, und daß die Ehre eines Weibes, selbst unter Straßenräubern, nur bei Schwäche des Herzens und der Grundsäge Gesahr lause.

Uebrigens gehe fie nur ju Stunden und auf Begen, wo fie fich ficher glaube, spreche nicht mit jedermann und verweile manchmal an schiduchen Orten, wo fie ihren Unterhalt erwerben tonne burch Dieufileiftung in der Art, wonach fie erzogen worden. hier fant ihre Stimme,

ihre Augenliber neigten fich, und ich fah einige Thranen ihre Bangen berabfallen.

Ich versetzte baraus, daß ich keineswegs an ihrem guten Herkommen zweise, so wenig als an einem achtungswerthen Betragen. Ich bebauere sie nur, daß irgend eine Nothwendigkeit sie zu dienen zwinge, da sie so werth scheine, Diener zu sinden; und daß ich, ungeachtet einer lebbaften Neugierde, nicht weiter in sie dringen wolle, vielmehr mich durch ihre nähere Bekanntschaft zu überzeugen wünsche, daß sie überall sitr ihren Rus eben so besorgt sei als für ihre Tugend. Diese Worte schienen sie abermals zu verletzen, denn sie antwortete: Namen und Baterland verderge sie, eben um des Auss willen, der denn boch am Ende meistentheils weniger Wirkliches als Muthmaßliches enthalte. Biete sie ihre Dienste an, so weise sie Zeugnisse der letzten häuser vor, wo sie etwas geleistet habe, und verhehle nicht, daß sie über Baterland und Familie nicht befragt sein wolle. Darauf bestimme man sich, und stelle dem himmel oder ihrem Worte die Unschuld ihres ganzen Lebens und ihre Reblichseit anheim.

Aeußerungen bieser Art ließen keine Geistesverwirrung bet ber schönen Abenteurerin argwohnen. Herr von Revanne, ber einen solchen Entschluß, in die Welt zu lausen, nicht gut begreisen konnte, vermuthete nun, daß man sie vielleicht gegen ihre Neigung habe verheirathen wollen. Hernach siel er barauf, ob es nicht etwa gar Verzweissung aus Liebe sei; und wunderlich genug, wie es aber mehr zu gehen psiegt, indem er ihr Liebe für einen andern zutrante, verliebte er sich selbst und sürchtete, sie möchte weiter reisen. Er konnte seine Augen nicht von dem schönen Gesicht wegwenden, das von einem grünen Halblichte verschönert war. Niemals zeigte, wenn es ze Nymphen gab, auf den Rasen sich eine schönere hingestreckt; und die etwas romanhafte Art dieser Zusammentunft verbreitete einen Reiz, dem er nicht zu widerstehen vermochte.

Ohne baher die Sache viel näher zu betrachten, bewog herr von Revanne die schöne Unbekannte, sich nach dem Schlosse führen zu lassen. Sie macht keine Schwierigkeit, sie geht mit und zeigt sich als eine Person, der die große Welt bekannt ist. Man bringt Erfrischungen, welche sie annimmt, ohne salsche Höslickeit und mit dem anmuthigsten Dank. In Erwartung des Mittagessens zeigt man ihr das haus. Sie bemerkt nur, was Anszeichnung verdient, es sei an Möbeln, Malereien, oder es betresse die schickliche Eintheilung der Zimmer. Sie sindet eine Bibliothet, sie kennt die guten Bücher und spricht darüber mit Geschmad und

Bescheibenheit. Rein Geschwätz, teine Berlegenheit. Bei Tafel ein eben so ebles und natürliches Betragen und ben liebenswürdigsten Ton ber Unterhaltung. So weit ist alles verftändig in ihrem Gespräch, und ihr Charakter scheint so liebenswürdig wie ihre Person.

Rad ber Tafel machte fie ein fleiner muthwilliger Bug noch iconer. und inbem fie fic an Franlein Revanne mit einem Lächeln wenbet. fagt fie: es fei ibr Brand, ibr Mittagsmabl burd eine Arbeit au beaablen, und fo oft es ihr an Gelb feble, Rabnabeln von ben Birtbinnen an verlangen. Erlauben Sie, fligte fie bingu, bag ich eine Blume auf einem 3brer Stidrahmen laffe, bamit Sie fünftig bei beren Anblid ber armen Unbefannten fich erinnern mogen. Fraulein Revanne verfette baranf: baf es ihr febr leib thue, feinen aufgezogenen Grund an baben, und beshalb bas Bergnugen, ibre Gefdiclichteit au bewundern. entbebren miffe. Alebalb wenbete bie Bilgerin ihren Blid auf bas Clavier. So will ich benn, fagte fie, mit Binbminge abtragen, wie es auch ja fonft icon bie Art umberftreifenber Ganger war. Gie verfuchte bas Inftrument mit zwei ober brei Borfvielen, bie eine febr geubte Banb antunbigten. Dan zweifelte nicht mebr, baf fie ein Frauenzimmer von Stanbe fei, ausgeftattet mit allen liebenswürtigen Geschicklichkeiten. Buerft war ibr Spiel gewedt und glangenb; bann ging fie au ernften Tonen fiber, ju Tonen einer tiefen Trauer, bie man jugleich in ihren Augen erblickte. Sie netten fich mit Thränen, ibr Geficht verwandelte fic, ibre Ringer bielten an; aber auf einmal überraschte fie jebermann. inbem fie ein muthwilliges Lieb mit ber iconften Stimme von ber Welt luftig und laderlich vorbrachte. Da man in ber Folge Urface batte, ju glauben, baf biefe burleste Romange fie etwas naber angebe. fo verzeibt man mir wohl, wenn ich fie bier einschalte.

> Bober im Mantel so geschwinde, Da kaum der Tag in Osten graut? Hat wohl der Freund beim scharfen Binde Auf einer Wallsahrt sich erbaut? Ber hat ihm seinen hut genommen? Mag er mit Billen barfus gehn? Bie ist er in den Wald gekommen, Auf den beschneiten wilden höhn?

Gar wunberlich, von warmer Stätte, Bo er fich beffern Spaß versprach, Und wenn er nicht ben Mantel hätte, Bie gräßlich wäre seine Schmach! So hat ihn jener Schalf betrogen Und ihm bas Bünbel abgepact; Der arme Freund ift ausgezogen, Beinah wie Abam bloß und nact.

Barum auch ging er solche Bege Rach jenem Apfel voll Gefahr! Der freilich schön im Mühlgebege, Bie sonft im Paradiese, war. Er wird ben Scher nicht leicht erneuen; Er brückte schnell sich aus bem Haus, Und bricht auf einmal nun im Freien In bittre laute Klagen aus:

Ich las in ihren Feuerbliden Doch teine Splbe von Berrath! Sie schien mit mir sich zu entzüden, Und sann auf solche schwarze That! Konnt' ich in ihren Armen träumen, Wie meuchlerisch ber Busen schung? Sie hieß ben raschen Amor säumen, Und günstig war er uns genug.

Sich meiner Liebe ju erfreuen, Der Nacht, bie nie ein Enbe nahm, Und erft die Mutter anzuschreien, Best eben als ber Morgen tam! Da brang ein Dugend Anverwandten Gerein, ein wahrer Menschenftrom! Da tamen Brilder, gudten Tanten, Da ftand ein Better und ein Ohm!

Das war ein Toben, war ein Wüthen! Ein jeber schien ein andres Thier. Da forberten sie Kranz und Blüthen Mit gräßlichem Geschrei von mir. Bas dringt ihr alle wie von Sinnen Auf den nuschwidigen Jüngling ein! Denn solche Schüge zu gewinnen, Da muß man viel behender sein.

Beiß Amor seinem schönen Spiele Doch immer zeitig nachzugehn: Er läßt fürwahr nicht in ber Mühle Die Blumen sechzehn Jahre fiehn. — Da raubten fie bas Kleiberbünbel Und wollten auch ben Mantel noch. Wie nur so viel verflucht Gefindel Im engen Hause sich verkroch!

Da sprang ich auf und tobt' und fluchte, Gewiß, burch alle burchzugehn; Ich noch einmal die Berruchte, Und ach! sie war noch immer schön. Sie alle wichen meinem Grimme: Doch slog noch manches wilbe Wort; So macht' ich mich mit Donnerstimme Roch endlich aus der Höhle fort.

Man foll ench Mäbchen auf bem Lanbe, Bie Mäbchen aus ben Städten, fliehn. So laffet boch ben Frau'n von Stanbe Die Luft, die Diener auszuziehn! Doch seib ihr auch von ben Geilbten Und kennt ihr keine zarte Pflicht, So ändert immer die Geliebten, Doch sie verrathen milft ihr nicht.

So fingt er in ber Winterflunde, Bo nicht ein armes Salmchen grünt. Ich lache seiner tiefen Wunde, Denn wirklich ift sie wohlverbient; So geh' es jedem, ber am Tage Sein ebles Liebchen frech belitgt, Und Nachts, mit allzutühner Bage, Zu Amors falfcher Mühle friecht.

Bohl war es bebenklich, daß fie sich auf eine solche Beise vergessen konnte, und dieser Ausfall mochte für ein Anzeichen eines Kopfes gelten, ber sich nicht immer gleich war. Aber, sagte mir herr von Revanne, auch wir vergaßen alle Betrachtungen, die wir hätten machen können, ich weiß nicht, wie es zuging. Uns mußte die unaussprechliche Anmuth, womit sie biese Possen vorbrachte, bestochen haben. Sie spielte nedisch, aber mit Einsicht. Ihre Finger gehorchten ihr volltommen, und ihre Stimme war wirklich bezaubernd. Da sie geendigt hatte, ersichien sie so gesetzt wie vorher, und wir glaubten, sie habe nur den Augenblid der Berdauung erheitern wollen.

Balb barauf bat fie um bie Erlaubniß, ihren Beg wieber anzutreten aber auf meinen Wint sagte meine Schwester: wenn fie nicht zu eilen hatte und die Bewirthung ihr nicht miffiele, so würde es uns ein Fest sein, sie mehrere Tage bei uns zu sehen. Ich bachte ihr eine Besichäftigung anzubieten, ba sie fich's einmal gefallen ließ, zu bleiben. Doch diesen ersten Tag und ben solgenden führten wir sie nur umher. Sie verleugnete sich nicht einen Augenblick: sie war die Bernunst, mit aller Anmuth begabt. Ihr Geist war sein und tressend, ihr Gedächtnis so wohl ausgeziert und ihr Gemüth so schön, daß sie gar oft unsere Bewunderung erregte und alle unsere Ausmerksamkeit sesthielt. Dabei kannte sie Gesehe eines guten Betragens und libte sie gegen einen zehen von uns, nicht weniger gegen einige Freunde, die uns besuchten, so volkommen aus, daß wir nicht mehr wusten, wie wir jene Sonderbarkeiten mit einer solchen Erziehung vereinigen sollten.

3ch wagte wirklich nicht mehr, ihr Dienstvorschläge für mein Haus ju thun. Meine Schwester, ber sie angenehm war, hielt es gleichsalls sur Pflicht, bas Zartgefühl ber Unbekannten zu schonen. Zusammen besorgten sie bie bauslichen Dinge, und hier ließ sich bas gute Kind öfters bis zur Handarbeit herunter, und wußte sich gleich barauf in alles zu schien, was höhere Anordnung und Berechnung erheischte.

In kurzer Zeit stellte sie eine Ordnung her, die wir bis jetzt im Schlosse gar nicht vermißt hatten. Sie war eine sehr verständige Haus-bälterin; und ba sie damit angesangen hatte, bei uns mit und an Ta-fel zu sitzen, so zog sie sich nicht etwa aus salscher Bescheidenheit zuruck, sondern speiste mit uns ohne Bebenken fort; aber sie rührte keine Karte, kein Instrument an, als bis sie die übernommenen Geschäfte zu Ende gebracht batte.

Run muß ich freilich gestehen, daß mich das Schidsal dieses Mädhens innigst zu rühren ansing. Ich bedauerte die Eltern, die wahricheinlich eine solche Tochter sehr vermisten; ich seufzte, daß so sanste
Tugenden, so viele Eigenschaften verloren gehen sollten. Schon lebte
sie mehrere Monate mit uns, und ich hoffte, das Bertrauen, das wir
ihr einzussößen suchten, würde zuleht das Geheimniß auf ihre Lippen
bringen. Bar es ein Unglück, wir konnten helsen; war es ein Fehler,
so ließ sich hoffen, unsere Bermittelung, unser Zeugniß würden ihr
Bergebung eines vorübergehenden Irrihums verschaffen können; aber
alle unsere Freundschaftsversicherungen, unsere Bitten selbst waren unwirksam. Bemerkte sie die Absicht, einige Ausstäung von ihr zu gewinnen, so verstedte sie sich hinter allgemeine Sittensprüche, um sich zu
rechtsertigen, ohne uns zu belehren. Zum Beispiel, wenn wir von ihrem
Unglücke sprachen: Das Ungläck, sagte sie, fällt über Gute und Böse.

Es ift eine wirksame Arzenei, welche bie guten Safte zugleich mit ben üblen angreift.

Suchten wir bie Urfache ihrer Alucht aus bem vaterlichen Saufe au entbeden : Wenn bas Reb fliebt, fagte fie lachelnb, fo ift es barum nicht foulbig. Fragten wir, ob fie Berfolgungen erlitten : Das ift bas Schidfal mancher Mabchen von guter Geburt, Berfolgungen ju erfahren und auszuhalten. Wer über eine Beleibigung weint, bem werben mehrere begegnen. Aber wie batte fie fich entichließen tonnen, ihr Leben ber Robbeit ber Menge auszuseisen, ober es wenigstens manchmal ibrem Erbarmen zu verbanten? Darüber lachte fie wieber und fagte: Dem Armen, ber ben Reichen bei Tafel begrüßt, fehlt es nicht an Berfianb. Einmal, als bie Unterhaltung fich jum Scherze neigte, fprachen wir ihr von Liebhabern und fragten fie; ob fie ben froftigen Belben ibrer Romange nicht tenne? 3ch weiß noch recht gut, biefes Wort fcbien fie gu burchbobren. Sie öffnete gegen mich ein Baar Augen, fo eruft unb ftreng, bag bie meinigen einen folden Blid nicht aushalten tonnten ; und fo oft man auch nachber von Liebe fprach, fo tounte man erwarten. bie Anmuth ihres Befens und bie Lebhaftigleit ihres Beiftes getrubt Gleich fiel fie in ein Nachbenten, bas wir für Grübeln bielten, und bas boch wohl nur Somer war. Doch blieb fie im Gangen munter, nur ohne große Lebhaftigleit, ebel, ohne fich ein Anfeben ju geben, gerabe ohne Offenbergigfeit, jurudgezogen ohne Mengfilichkeit, eber bulbfam als fanftmuthig, und mehr erkenntlich als berglich gegen Liebtofungen und Soflichfeiten. Gewiß war es ein Frauenzimmer, gebilbet, einem großen Sause vorzufteben; und boch ichien fie nicht alter als ein und zwanzig Jahre.

So zeigte sich biese junge unerklärliche Person, die mich ganz eingenommen hatte, binnen zwei Jahren, die es ihr gestel, bei uns zu verweilen, bis sie mit einer Thorheit schloß, die viel seltsamer ift, als ihre Eigenschaften ehrwiltbig und glänzend waren. Mein Sohn, jünger als ich, wird sich trösten können; was mich betrifft, so surcht ich schwach genug zu sein, sie immer zu vermissen.

Run will ich die Thorheit eines verständigen Frauenzimmers erzählen, um zu zeigen, daß Thorheit oft nichts weiter sei, als Bernunft unter einem andern Aengern. Es ist wahr, man wird einen seltsamen Widerspruch finden zwischen bem eblen Charakter der Bilgerin und der komischen Lift, beren sie fich bediente; aber man kennt ja schon zwei ihrer Ungleichbeiten, die Bilgerschaft selbst und das Lied.

Es ist wohl beutlich, daß herr von Revanne in die Unbekannte verliebt war. Nun mochte er sich freilich auf sein fünfzigjähriges Gesicht nicht verlassen, ob er schon so frisch und wacker aussah als ein Orcisiger; vielleicht aber hoffte er durch seine reine kindliche Gesundheit zu gesallen, durch die Gite, Heiterkeit, Sanstheit, Großmuth seines Charakters; vielleicht auch durch sein Bermögen, ob er gleich zurt genug gesinnt war, um zu sühlen, daß man das nicht erkauft, was keinen Breis bat.

Aber ber Sohn von ber andern Seite, liebenswürdig, zärtlich, seurig, ohne sich mehr als sein Bater zu bebenken, stürzte sich über Hals und Kopf in das Abenteuer. Erst suchte er vorsichtig die Unbekannte zu gewinnen, die ihm durch seines Baters und seiner Tante Lob und krundschaft erst recht werth geworden. Er bemühte sich aufrichtig um ein liebenswürdiges Beib, die seiner Leidenschaft weit über den gegenwärtigen Zustand erhöht schien. Ihre Strenge mehr als ihr Berdienst und ihre Schönheit entstammte ihn; er wagte zu reden, zu unternehmen, zu versprechen.

Der Bater, ohne es felbft ju wollen, gab feiner Berwerbung immer ein etwas väterliches Ansehn. Er tannte fich, und als er seinen Rival ertannt batte, boffte er nicht liber ibn ju flegen, wenn er nicht ju Mitteln greifen wollte, bie einem Manne von Grunbfaten nicht ge-Demungeachtet verfolgte er feinen Weg, ob ihm gleich nicht unbefannt war, baf Gute, ja Bermogen felbft nur Reizungen finb. benen fich ein Frauenzimmer mit Borbebacht bingiebt, bie jeboch unwirtsam bleiben, sobalb Liebe fich mit ben Reizen und in Begleitung ber Jugend zeigt. Auch machte Berr von Revanne noch andere Rebler, bie er fpater bereute. Bei einer bochachtungsvollen Freundschaft fprach a von einer bauerhaften, gebeimen, gefetymäßigen Berbinbung. Er beflagte fic auch wohl und fprach bas Wort Unbantbarfeit aus. Gewiß fannte er bie nicht, bie er liebte, als er eines Tages zu ihr sagte: baf viele Bobltbater Uebles für Gutes guruderhielten. 3hm antwortete bie Unbefannte mit Gerabbeit : viele Bobltbater mochten ibren Begunfligten fämmtliche Rechte gern abbanbeln für eine Linfe.

Die schine Frembe, in die Bewerbung zweier Gegner verwickelt, burch unbekannte Beweggründe geseitet, scheint keine andere Absicht gebabt zu haben, als sich und andern alberne Streiche zu ersparen, indem sie in diesen bebenklichen Umftänden einen wunderlichen Ausweg ergriff. Der Sohn brangte mit der Klibnheit seines Alters und brohte, wie

gebräuchlich, fein Leben ber Unerbittlichen aufzuopfern. Der Bater, etwas weniger unvernfinftig, mar boch eben fo bringend; aufrichtig beibe. Diefes liebenswilrbige Wefen hätte fich hier wohl eines verbienten Buftanbes versichern tonnen: benn beibe herren von Revanne betheuerten, ihre Absicht fei gewesen, sie zu beirathen.

Aber an bem Beispiele bieses Rabdens mogen bie Frauen sernen, baß ein rebliches Gemlith, hatte sich auch ber Geist durch Eitelseit ober wirklichen Wahnsinn verirt, die herzenswunden nicht unterhalt, die es nicht heilen will. Die Pilgerin fühlte, daß sie auf einem äußersten Punkte siehe, wo es ihr wohl nicht leicht sein wilrde, sich lange zu vertheibigen. Sie war in der Gewalt zweier Liebenden, welche jede Zudringlichseit durch die Reinheit ihrer Absichten entschuldigen konnten, indem sie im Sinne hatten, ihre Berwegenheit durch ein seinelschiedes Bündniß zu rechtsertigen. So war es, und so begriff sie es.

Sie konnte sich hinter Fraulein von Revanne verschauzen; sie unterließ es, ohne Zweifel aus Schonung, aus Achtung für ihre Wohlthäter. Sie kommt nicht aus ber Fassung, sie erbenkt ein Mittel, jedermann seine Tugend zu erhalten, indem sie bie ihrige bezweifeln läßt. Sie ist wahnsinnig vor Treue, die ihr Liebhaber gewiß nicht verdient, wenn er nicht alle die Ausopserungen sühlt, und sollten sie ihm auch undekannt bleiben.

Eines Tages, als herr von Revanne die Freundschaft, die Dankbarkeit, die sie ihm bezeigte, etwas zu lebhaft erwiederte, nahm sie auf einmal ein naives Wesen an, das ihm aufflel. Ihre Güte, mein herr, ängstigt mich; und lassen Sie mich aufrichtig entbeden, warum. Ich stille wohl, nur Ihnen bin ich meine ganze Dankbarkeit schuldig; aber freilich —. Grausames Mädchen! sagte herr von Revanne, ich verstehe Sie. Mein Sohn hat Ihr herz gerührt. — Ach! mein herr, dabei ist es nicht geblieben. Ich kann nur durch meine Berwirrung ausbrücken —. Wie? Mademotselle, Sie wären —. Ich benke wohl ja, sagte sie, indem sie sich ties verneigte und eine Thräne vorbrachte: benn niemals sehlt es Frauen an einer Thräne bei ihren Schalsheiben, niemals an einer Entschulbigung ihres Unrechts.

So verliebt herr von Nevanne war, so mußte er boch biese neue Art von unschulbiger Aufrichtigkeit unter bem Mutterhändchen bewundern, und er sand die Berneigung sehr am Platze. — Aber, Mabemoiselle, das ist mir ganz unbegreislich. — Mir auch, sagte sie, und ihre Thränen stoffen reichlicher. Sie flossen so lange, bis herr von

Revanne am Schluß eines sehr verbrießlichen Nachbenkens mit ruhiger Miene bas Wort wieder aufnahm und sagte: Dieß klärt mich auf! Ich sehe, wie lächerlich meine Forderungen sind. Ich mache Ihnen kine Borwlirfe, und als einzige Strase für den Schmerz, den Sie mir verursachen, verspreche ich Ihnen von seinem Erbtheile so viel, als nöthig ift, um zu erfahren, ob er Sie so sehr liebt, als ich. — Ach! mein herr, erbarmen Sie sich meiner Unschuld und sagen ihm nichts bavon.

Berschwiegenheit forbern ist nicht bas Mittel, sie zu erlangen. Rach biesen Schritten erwartete nun die unbekannte Schöne, ihren Liebhaber voll Berdruß und höchst ausgebracht vor sich zu sehen. Balb erschien er mit einem Blide, der niederschmetternde Worte verklindigte. Dech er stodte und konnte nichts weiter hervordringen, als: Wie? Mademoiselle, ist es möglich? — Ann was denn, mein Herr? sagte sie mit einem Lächeln, das bei einer solchen Gelegenheit zum Berzweiseln bringen kann. Wie? was benn? Gehen Sie, Mademoiselle, Sie sinder nicht enterben; es ist schon genug, sie anzuklagen. Ja, Mademoiselle, ich durchbringe Ihr Complot mit meinem Bater. Sie geben mir beibe einen Sohn, und es ist mein Bruder, das bin ich gewis!

Mit eben berselben ruhigen und heitern Stirne antwortete ihm bie schöne Unkluge: Bon nichts sind Sie gewiß; es ist weber Ihr Sohn noch Ihr Bruber. Die Knaben sind bösartig; ich habe keinen gewollt; es ist ein armes Mädchen, bas ich weiter führen will, weiter, ganz weit von ben Menschen, ben Bösen, ben Thoren und ben Ungetreuen.

Darauf ihrem Herzen Luft machenb: Leben Sie wohl! fuhr fie sort, leben Sie wohl, lieber Revanne! Sie haben von Natur ein rebliches Herz; erhalten Sie die Grundsätze der Aufrichtigkeit. Diese sind nicht gefährlich bei einem gegründeten Reichthum. Seien Sie gut gegen Arme. Wer die Bitte bekümmerter Unschuld verachtet, wird einst selbst bitten und nicht erhört werden. Wer sich kein Bedenken macht, das Bedenken eines schutzlosen Mädchens zu verachten, wird das Opfer werden von Frauen ohne Bedenken. Wer nicht sühlt, was ein ehrbares Mädchen empfinden muß, wenn man um sie wirdt, der verdient sie nicht zu erhalten. Wer gegen alle Bernunft, gegen die Absichten, gegen den Plan seiner Familie, zu Gunsten seiner Leidenschaften, Entwitze schwiedet, verdient die Früchte seiner Leidenschaft zu entbehren

ţ

Į,

und der Achtung seiner Familie zu ermangeln. Ich glaube wohl, Sie haben mich aufrichtig geliebt; aber, mein lieber Revanne, die Katze weiß wohl, wem sie den Bart leckt; und werden Sie jemals der Geliebte eines wilrdigen Beibes, so erinnern Sie sich der Mühle des Ungetreuen. Lernen Sie an meinem Beispiel sich auf die Standhaftigsteit und Berschwiegenheit Ihrer Geliebten verlassen. Sie wissen, ob ich untreu bin, Ihr Bater weiß es auch. Ich gedachte durch die Belt zu rennen und mich allen Gesahren auszusetzen. Gewiß, diezenigen sind die größten, die mich in diesem Hause bedrohen. Aber weil Sie jung sind, sage ich es Ihnen allein und im Bertrauen: Männer und Frauen sind nur mit Willen ungetreu; und das wollt' ich dem Freunde von der Mühle beweisen, der mich vielleicht wieder sieht, wenn sein Herz rein genug sein wird, zu vermissen, was er verloren hat.

Der junge Revanne hörte noch zu, da sie schon ausgesprochen hatte. Er stand wie vom Blitz getrossen; Thränen öffneten zuletzt seine Augen und in dieser Rührung lief er zur Tante, zum Bater, ihnen zu sagen; Mademoiselle gehe weg, Mademoiselle sei ein Engel, oder vielmehr ein Dämon, herumirrend in der Welt, um alle Herzen zu peinigen. Aber die Pilgerin hatte so gut sich vorgesehen, daß man sie nicht wieder sand. Und als Bater und Sohn sich erklärt hatten, zweiselte man nicht mehr an ihrer Unschuld, ihren Talenten und ihrem Wahnsun. So viel Mühe sich auch herr von Revanne seit der Zeit gegeben, war es ihm doch nicht gelungen, sich die mindeste Auftlärung über diese schöne Berson zu verschafsen, die so slichtig wie die Engel und so liebenswürdig erschienen war.

## Bediftes Capitel.

Nach einer langen und gründlichen Ruhe, beren die Banberer wohl bebürfen mochten, sprang Felix lebhaft aus bem Bette und eilte sich anzuziehen; ber Bater glaubte zu bemerken, mit mehr Sorgfalt als bisber. Nichts saß ihm knapp noch nett genug, auch hätte er alles neuer und frischer gewünscht. Er sprang nach bem Garten und haschte unterwegs nur etwas von der Borkost, die der Diener sur die Gäste brachte, weil erst nach einer Stunde die Frauenzimmer im Garten erscheinen würden.

Der Diener war gewohnt, bie Fremben ju unterhalten und mandes im Saufe vorzuzeigen; so auch führte er unfern Freund in eine Salerie, worin bloß Portraite aufgehangen und gestellt waren, alles Bersonen, die im achtzehnten Jahrhundert gewirkt hatten, eine große und herrliche Gesellschaft; Gemälde so wie Büsten, wo möglich, von vortrefslichen Meistern. Sie sinden, sagte der Custode, in dem ganzen Schloß kein Bild, das auch nur von ferne auf Religion, Uederlieferung, Mythologie, Legende oder Fadel hindeutete; unser Herr will, daß die Sindildungskraft nur gefördert werde, um sich, das Wahre zu vergegenwärtigen. Wir fadeln so genug, pflegt er zu sagen, als daß wir diese geschschiche Sigenschaft unsers Geistes durch äußere reizende Mittel noch steigern sollten.

Die Frage Wilhelms: wenn man ihm aufwarten tonne? warb burch die Nachricht beantwortet: ber herr sei, nach seiner Gewohnheit, ganz früh weggeritten. Er pflege zu sagen: Ausmerksamkeit ift bas leben! Sie werben diese und andere Sprilche, in benen er sich bespicgelt, in ben Felbern über ben Thüren eingeschrieben sehen, wie wir z. B. gleich antreffen: Bom Nützlichen burchs Wahre zum Schnen.

Die Frauenzimmer hatten schon unter ben Linden das Frühstück bereitet, Felix eulenspiegelte um fie her, und trachtete in allerlei Thorheiten und Berwegenheiten sich hervorzuthun, eine Abmahnung, einen Berweis von Hersilien zu erhaschen. Nun suchten die Schwestern durch Aufrichtigkeit und Mittheilung das Bertrauen des schweigsamen Gastes, der ihnen gestel, zu gewinnen; sie erzählten von einem werthen Better, der, der Jahre adwesend, zunächst erwartet werde, von einer wilrdigen Tante, die, unfern in ihrem Schlosse wohnend, als ein Schutzgeist der Familie zu betrachten sei. In krankem Bersall des Körpers, in blühender Gesundheit des Geistes, war sie geschildert, als wenn die Stimme einer unsichtbar gewordenen Ursibplie rein göttliche Worte über die menschieden Dinge ganz einsach ausspräche.

Der neue Gaft lenkte nun Gespräch und Frage auf bie Gegenwart. Er winschte ben eblen Obeim in rein entschiebener Thätigkeit gerne näber zu kennen; er gebachte bes angebeuteten Wegs vom Nützlichen burchs Wahre zum Schönen, und suchte bie Worte auf seine Weise auszulegen, bas ihm benn ganz gut gesang und Juliettens Beifall zu erwerben bas Glick batte.

Bir Frauen find in einem besonbern Zustande. Die Maximen ber Manner bören wir immersort wieberholen, ja, wir muffen fie in golbnen Buchstaben über unsern häuptern sehen, und boch wliften wir Mabchen im Stillen bas Umgekehrte zu sagen, bas auch gölte, wie es gerabe hier ber Fall ift. Die Schöne findet Berehrer, auch Freier, und end-lich wohl gar einen Mann: bann gelangt sie zum Bahren, bas nicht immer höchst erfreulich sein mag, und wenn sie klug ift, widmet sie sich bem Nüglichen, sorgt für haus und Kinder und verharrt babei. So habe ich's wenigstens oft gesunden. Wir Mädchen haben Beit, zu beobachten, und ba finden wir meist, was wir nicht suchten.

Ein Bote vom Oheim traf ein mit ber Nachricht, baß sämmtliche Gesellschaft auf ein nabes Jagbhaus zu Tische gelaben sei, man könne hin reiten und sahren. Herfilie erwählte zu reiten. Felix bat inständig, man möge ihm auch ein Pferb geben. Man kam überein, Juliette sollte mit Wilhelm sahren, und Felix als Bage seinen ersten Ausritt ber Dame seines jungen herzens zu verbanken haben.

Inbessen fuhr Juliette mit bem neuen Freunde burch eine Reihe von Anlagen, welche sämmtlich auf Nuten und Genuß hinbeuteten, ja, bie ungähligen Fruchtbäume machten zweifelhaft, ob bas Obst alles verzehrt werben könne.

Sie find burch ein fo munberliches Borgimmer in unfere Gefellicaft getreten und fanben manches wirflich Seltfame und Sonberbare, fo baft ich vermutben barf. Sie wünschen einen Bufammenbang von allem biefem au wiffen. Alles beruht auf Beift und Ginn meines trefflicen Dheime. Die fraftigen Mannejabre biefes Eblen fielen in bie Zeit ber Beccaria und Filangieri; bie Maximen einer allgemeinen Menfchlichfeit wirften bamale nach allen Seiten. Diek Allgemeine jeboch bilbete fich ber ftrebenbe Beift, ber ftrenge Charafter nach Gefinnungen aus, bie fich gang aufs Brattifche bezogen. Er verhehlte uns nicht, wie er jenen liberalen Bablfpruch : "Den meiften bas Befte" nach feiner Art verwandelt und "vielen bas Erwünschte" jugebacht. meiften laffen fich nicht finben noch tennen, mas bas Befte fei, noch meniger ausmitteln. Biele jeboch find immer um uns ber; mas fie wünichen, erfahren wir, mas fie wilnschen sollten, überlegen wir, und fo läßt fich benn immer Bebeutenbes thun und ichaffen. In biefem Sinne, fubr fie fort, ift alles, mas Sie bier feben, gepflangt, gebaut, eingerichtet und zwar um eines gang naben, leicht fafilichen 3medes willen; alles bieg geschab bem großen naben Bebirg ju Liebe.

Der treffliche Mann, Kraft und Bermogen haltenb, sagte gu fich felbst: teinem Kinbe ba broben foll os an einer Rirfche, an einem

Apfel sehlen, wornach sie mit Recht so lüstern find; ber hausfrau soll es nicht an Rohl noch an Rüben, ober soust einem Gemüse im Topf ermangeln, bamit bem unseligen Kartosselgenuß nur einigermaßen bas Bleichgewicht gehalten werbe. In diesem Sinne, auf diese Weise sucht er zu leisten, wozu ihm sein Bestithum Gelegenheit giebt, und so haben sich seit manchen Jahren Träger und Trägerinnen gebilbet, welche bas Obst in die tiefsten Schluchten des Felsgebirges verläuslich hintragen.

Ich habe selbst bavon genossen wie ein Rind, versetzte Wilhelm; ba, wo ich bergleichen nicht anzutreffen hosste, zwischen Tannen und kelsen, überraschte mich weniger ein reiner Frommsinn als ein erquicklich frisches Obst. Die Gaben bes Geistes find überall zu Hause, die Geschente ber Natur über ben Erdboben sparsam ausgetheilt.

Ferner hat unser Würdiger von entsernten Orten manches ben Gebirgen näher gebracht; in biesen Gebäuben am Fuße hin finden Sie Salz aufgespeichert und Gewiltze vorräthig. Für Tabat und Branntwein läßt er andere sorgen; dieß seien keine Bedürsnisse, sagt er, sondern Gelüste, und da würden sich schon Unterhändler genug finden.

Angelangt am bestimmten Orte, einem geräumigen Försterhause im Walbe, sanb sich die Gesellschaft zusammen und bereits eine kleine Tasel gedeckt. Setzen wir und, sagte Herfilie; hier steht zwar der Stuhl des Oheims, aber gewiß wird er nicht kommen, wie gewöhnlich. Es ist nur gewissermaßen lieb, daß unser neuer Gast, wie ich höre, nicht lange bei und verweilen wird: denne es militie ihm verdrießlich sein, unser Personal kennen zu kernen; es ist das ewig in Romanen und Schauspielen wiederholte: ein wunderlicher Oheim, eine sanste und eine muntere Nichte, eine kluge Tante, Hansgenossen wach bekannter Art; und käme nun gar der Better wieder, so kernte er einen phantastischen Reisenden kennen, der vielleicht einen noch sonderbarern Gesellen mitbrächte, und so wäre das leidige Stück ersunden und in Wirklichkeit gesetz.

Die Eigenheiten bes Obeims haben wir zu ehren, versehte Juliette; fie find niemandem zur Laft, gereichen vielmehr jedermann zur Bequemlichleit; eine bestimmte Tafelstunde ist ihm nun einmal verdrießlich, selten daß er fie einhält, wie er benn versichert: eine der schönften Er-findungen neuerer Zeit sei das Speisen nach der Karte.

r.

ji.

Unter manchen andern Gesprächen tamen fle auch auf die Neigung bes werthen Mannes, überall Inschriften zu belieben. Meine Schwester, sagte Herstlie, weiß sie sämmtlich auszulegen, mit dem Custode versteht sie's um die Wette; ich aber sinde, daß man sie alle umtehren kann und daß fle alsbann eben so wahr sind, und vielleicht noch mehr. Ich leugne nicht, versetzte Wilhelm, es sind Sprüche barunter, die sich in sich selbst zu vernichten scheinen; so sah ich 3. B. sehr auffallend angeschrieben "Besitz und Gemeingut"; heben sich diese beiden Begriffe nicht auf?

Herfilie fiel ein: Dergleichen Inschriften, scheint es, hat ber Oheim von ben Orientalen genommen, die an allen Wänden die Sprüche des Korans mehr verehren als verstehen. Juliette, ohne fich irren zu lassen, erwiederte auf obige Frage: Umschreiben Sie die wenigen Worte, so wird ber Sinn alsobald hervorleuchten.

Rach einigen Zwischenreben fuhr Julie fort weiter aufzuklären, wie es gemeint sei: Jeber suche ben Bestig, ber ihm von ber Natur, von bem Schidsal gegönnt war, zu würdigen, zu erhalten, zu steigern; er greise mit allen seinen Fertigkeiten so weit umber, als er zu reichen stätig ift; immer aber benke er babei, wie er andere baran will Theil nehmen lassen: benn nur in sofern werden die Bermögenden geschätzt, als andere burch sie genießen.

Indem man sich nun nach Beispielen umsah, sand sich der Freund erst in seinem Fache; man wetteiserte, man überdot sich, um jene latonischen Worte recht wahr zu sinden. Warum, hieß es, verehrt man den Fürsten, als weil er einen jeden in Thätigkeit setzen, sördern, bezünstigen und seiner absoluten Gewalt gleichsam theilhaft machen kann? Warum schaut alles nach dem Reichen, als weil er, der Bedürstigste, überall Theilnehmer an seinem Ueberstuffe wünscht? Warum beneiden alle Menschen den Dichter? weil seine Ratur die Mittheilung nöthig macht, ja die Mittheilung selbst ist. Der Musiker ist gliddlicher als der Maler; er spendet willsommene Gaben aus, persönlich unmittelbar, anstatt daß der letzte nur giebt, wenn die Gabe sich von ihm absonderte.

Run hieß es ferner im Allgemeinen: jebe Art von Besit foll ber Mensch sessignaten, er soll sich jum Mittelpunkt machen, von bem bas Gemeingut ausgehen kann; er muß Egoist sein, um nicht Egoist zu werben, zusammen halten, bamit er spenden könne. Bas soll es beisen, Besit und Gut an die Armen zu geben? Löblicher ift, sich für sie als Berwalter betragen. Dieß ift ber Sinn ber Worte Besit und

Bemeingut; bas Capital foll niemand angreifen, bie Intereffen werben ohnehin im Weltlaufe icon jebermann angebören.

Man hatte, wie sich im Gefolg bes Gelprächs ergab, bem Oheim vorgeworsen, baß ihm seine Güter nicht eintrügen, was fie sollten. Er versetzte bagegen: Das Minbere ber Einnahme betrachte ich als Ausgabe, bie mir Bergnügen macht, inbem ich anbern baburch bas Leben erleichtere; ich habe nicht einmal bie Mühe, bag biese Spenbe burch mich burchgeht, und so setzt fich alles wieber ins Gleiche.

Dergestalt unterhielten sich bie Frauenzimmer mit bem neuen freunde gar vielseitig, und bei immer wachsenbem gegenseitigem Bertrauen sprachen fie über einen aunächst erwarteten Better.

Wir halten sein wunderliches Betragen für abgerebet mit dem Oheim. Er läßt seit einigen Jahren nichts von sich hören, sendet anmuthige, seinen Ausenthalt verblümt andeutende Geschenke, schreibt nun auf einmal ganz aus der Nähe, will aber nicht eher zu uns kommen, die wir ihm von unsern Zuftänden Nachricht geben. Dieß Betragen ift nicht natürlich; was auch dahinter stede, wir milsen es vor seiner Rücklehr ersahren. Heute Abend geben wir Ihnen ein Heft Briefe, woraus das weitere zu ersehen ist. Hersiche seize hinzu: Gestern machte ich Sie mit einer thörichten Landläuserin bekanut, heute sollen Sie von einem verrückten Reisenden vernehmen.

Geftebe es nur, fügte Juliette bingu, biefe Mittheilung ift nicht obne Abficht.

Berfilie fragte fo eben etwas ungebulbig: mo ber Nachtisch bleibe? als bie Melbung gefcah, ber Obeim erwarte bie Gefclicaft, mit ibm bie nachfoft in ber großen Laube zu genießen. Auf bem Beimwege bemerkte man eine Felbkuche, bie febr emfig ihre blant gereinigten Caffcrolen. Schuffeln und Teller flappernb einzupaden beschäftigt mar. In einer geräumigen Laube fant man ben alten Beren an einem runben großen frifchgebedten Tifch, auf welchem fo eben bie fconften Fruchte, willtommenes Badwert und bie beften Gugigfeiten, indem fich jene nieberfetten, reichlich aufgetragen murben. Auf bie Frage bes Dbeims: mas bisber begegnet? womit man fich unterhalten? fiel Berfilie vorschnell ein: Unfer guter Baft batte wohl über Ihre latonischen Inldriften verwirrt werben tonnen, mare ibm Juliette nicht burch einen fortlaufenben Commentar jur Bulfe getommen. Du haft es immer mit Julietten gu thun, verfette ber Obeim, fie ift ein maderes Dabden, bas noch etwas lernen und begreifen mag. - Ich möchte vieles gern vergeffen, was ich weiß, und was ich begriffen habe, ift auch nicht viel werth, verlette Berfilie in Beiterkeit.

Hierauf nahm Wilhelm bas Wort und sagte bebächtig: Rurzgefaßte Sprliche jeber Art weiß ich zu ehren, besonbers wenn sie mich
anregen, bas Entgegengesetzte zu überschauen und in Uebereinstimmung
zu bringen. Ganz richtig, erwieberte ber Oheim, hat boch ber vernlinftige Mann in seinem ganzen Leben noch teine andere Beschäftigung
gehabt.

Inbessen besetzte sich die Taselrunde nach und nach, so daß Spättere taum Platz sanden. Die beiden Amtleute waren gekommen, Ikger, Pferdebändiger, Gärtner, Förster und andere, beneu man nicht gleich ihren Beruf ansehen konnte. Jeder hatte etwas von dem letzten Augenblick zu erzählen und mitzutheilen, das sich der alte herr gefallen ließ, auch wohl durch theilnehmende Fragen hervorrieß, zuletzt aber aufftand und die Gesellschaft, die sich nicht rühren sollte, begrüßend, mit den beiden Amtleuten sich entfernte. Das Obst hatten sich alle, das Juckerwert die jungen Leute, wenn sie auch ein wenig wild anssahen, gar wohl schmeden lassen. Einer nach dem andern stand auf, begrüßte die Bleibenden und ging davon.

Die Frauenzimmer, welche bemertten, bag ber Baft auf bas, mas vorging, mit einiger Bermunberung Acht gab, erflärten fich folgenbermagen: Sie feben bier abermals bie Birfung ber Gigenbeiten unfers trefflichen Obeims; er behauptet: feine Erfindung bes Jahrhunberts verbiene mehr Bewunderung, als bag man in Gaftbaufern, an befonbern tleinen Tischen, nach ber Rarte fpeifen tonne; folbalb er bief gewahr worben, babe er für fich und anbere bief auch in feiner Samilie einzuführen gesucht. Wenn er vom beften Sumor ift, mag er gern bie Schredniffe eines Kamilientisches lebbaft ichilbern, mo jebes Glieb mit fremben Gebanten beschäftigt fich nieberfett, ungern bort, in Berftreuung fpricht, muffig foweigt, und wenn gar bas Unglud fleine Rinber beranflihrt, mit augenblidlicher Babagogit bie ungeitigfte Mifftimmung bervorbringt. Go manches Uebel, fagte er, muß man tragen, von biefem habe ich mich ju befreien gewußt. Selten erfceint er an unferm Tifche, und befett ben Stuhl nur augenblicilic. ber für ibn leer ftebt. Geine Felbtliche führt er mit fich umber, fpeift gewöhnlich allein, andere mogen für fich forgen. Wenn er aber einmal Frlibstiid, Rachtisch ober sonft Erfrischung anbietet, bann versam= meln fich alle gerftreuten Angehörigen, genießen bas Beiderte, wie Sie gesehen haben. Das macht ihm Bergnügen; aber niemanb barf tommen, ber nicht Appetit mitbringt, jeber muß aufstehen, ber sich gelabt hat, und nur so ist er gewiß, immer von Genießenben umgeben zu sein. Will man die Menschen ergezen, hörte ich ihn sagen, so muß man ihnen das zu verleihen suchen, was sie selten ober nie zu erlangen im Kalle sind.

Auf bem Rickwege brachte ein unerwarteter Schlag die Gesellschaft in einige Gemilthsbewegung. Herstlie sagte zu bem neben ihr reitenden Felix: Sieh' bort, was mögen das silr Blumen sein? Sie beden die ganze Sommerseite des Higels, ich hab' sie noch nie gesehen. Sogleich regte Felix sein Pferd an, sprengte auf die Stelle los und war im Zurücksommen mit einem ganzen Bilschel blübender Kronen, die er von weitem schiltelte, als er auf einmal mit dem Pferde verschwand. Er war in einen Graben gestilrzt. Sogleich lösten sich zwei Reiter von der Gesellschaft ab, nach dem Punkte binsprengend.

Wilhelm wollte aus bem Wagen, Juliette verbat es; Hilfe ift ihon bei ihm, und unfer Gesetz ist in solchen Fällen, daß nur der Delsende sich von der Stelle regen darf. Herstlie hielt ihr Pferd an: Ja wohl, sagte sie, Leibärzte braucht man nur selten, Wundärzte jeden Augenblick. Schon sprengte Felix mit verbundenem Kopse wieder heran, die blühende Beute sessylatend und hoch emporzeigend. Mit Selbsige-sälligkeit reichte er den Strauß seiner Herrin zu, dagegen gab ihm Herflie ein buntes, leichtes Halstuch. Die weiße Binde kleidet dich nicht, sagte sie, diese wird schon lustiger aussehen. Und so kamen sie zwar beruhigt, aber theilnehmender gestimmt nach Hause.

Es war spät geworben, nan trennte sich in freunblicher Hoffnung morgenben Wiebersehens; ber hier folgende Brieswechsel aber erhielt unsern Kreund noch einige Stunden nachdenklich und wach.

# Lenardo an die Cante.

Enblich erhalten Sie nach brei Jahren ben ersten Brief von mir, liebe Laute, unserer Abrebe gemäß, die freilich wunderlich genug war. Ich wollte die Welt sehen und mich ihr hingeben, und wollte für diese Zeit meine Heimath vergessen, von der ich tam, zu der ich wieder zurüczusehren hoffte. Den ganzen Eindruck wollte ich behalten und das Sinzelne sollte mich in die Ferne nicht irre machen. Indesen sind die nothigen Lebenszeichen von Zeit zu Zeit hin und her gegangen. Ich babe Geld erhalten, und kleine Gaben für meine Rächften sind

Ihnen inbeffen gur Austheilung überliefert worben. An ben fiberfcidten Baaren tonnten Sie feben, wo und wie ich mich befanb. ben Beinen bat ber Ontel meinen jebesmaligen Aufenthalt gewiß berausgeloftet; bann bie Spiten, bie Quoblibets, bie Stablmagren baben meinen Beg, burd Brabant liber Baris nad London, für bie Frauengimmer bezeichnet; und fo werbe ich auf Ihren Schreib . Rab . und Theetischen, an Ihren Regliges und Reftfleibern gar manches Mertgeiden finben, woran ich meine Reifeergablung knubfen tann. baben mich begleitet, ohne von mir ju boren, und find vielleicht nicht einmal neugierig, etwas weiter zu erfahren. Dir bingegen ift bochft nöthig, burch 3bre Gute ju vernehmen, wie es in bem Rreife flebt. in ben ich wieber einzutreten im Begriff bin. 3ch möchte wirklich aus ber Krembe wie ein Krember bineintommen, ber, um angenehm au fein, fich erft erfunbigt, mas man in bem Saufe will und mag, unb fich nicht einbilbet, baf man ibn wegen feiner iconen Angen ober Saare gerabe nach feiner eigenen Beife empfangen muffe. Schreiben Sie mir baber vom guten Ontel, von ben lieben Richten, von fich felbft, pon unfern Bermanbten, nabern und fernern, auch von alten und neuen Bebienten. Genug, laffen Gie Ihre gelibte Reber, bie Gie fur Ihren Reffen fo lange nicht eingetaucht, auch einmal ju feinen Gunften auf bem Babiere binmalten. 3br unterrichtenbes Schreiben foll augleich mein Crebitiv fein, mit bem ich mich einftelle, fobalb ich es erhalten babe. Es bangt alfo von Ihnen ab, mich in ihren Armen gu feben. Dan veranbert fich viel weniger, als man glaubt, und bie Buftanbe bleiben fich auch meiftens febr abnlich. Richt was fich veranbert bat, fonbern was geblieben ift, was allmählich zu und abnahm, will ich auf einmal wieber ertennen und mich felbft in einem befannten Spiegel wieber erbliden. Grufen Sie berglich alle bie Unfrigen und glauben Sie. baf in ber munberlichen Art meines Außenbleibens und Burlidtommens fo viel Barme enthalten fei, als mandmal nicht in fletiger Theilnahme und lebhafter Mittheilung. Taufenb Grufe jebem und allen!

### Rachfchrift.

Berfäumen Sie nicht, beste Tante, mir auch von unsern Geschäftsmännern ein Wort zu sagen, wie es mit unsern Gerichtshaltern und Pachtern steht. Was ift mit Balerinen geworden, der Tochter bes Pachters, den unser Onkel kurz vor meiner Abreise, zwar mit Recht, aber doch, blinkt mich, mit ziemlicher Härte austrieb? Sie sehen, ich erinnere mich noch manches Umstanbes; ich weiß wohl noch alles. Ueber bas Bergangene sollen Sie mich examiniren, wenn Sie mir bas Gegenwärtige mitgetheilt haben.

#### Die Cante an Inlietten.

Enblich, liebe Kinder, ein Brief von dem breijährigen Schweiger. Was doch die wunderlichen Menschen wunderlich sind! Er glaubt, seine Waaren und Zeichen seine so gut als ein einziges gutes Wort, das der Freund dem Freunde sagen oder schreiben kann. Er hilbet sich wirklich ein, im Borschuß zu stehen, und will nun von unserer Seite das zuerst geleistet haben, was er uns von der seinigen so hart und unsreundlich versagte. Was sollen wir thun? Ich sür meinen Theil würde gleich in einem langen Brief seinen Winschen entgegen kommen, wenn sich mein Kopsweh nicht anmelbete, das mich gegenwärtiges Blatt kann zu Ende schreiben läßt. Wir verlangen ihn alle zu sehen. Uebernehmt, meine Lieben, doch das Geschäft. Bin ich hergestellt, eh' ihr geendet habt, so will ich das Meinige beitragen. Wählt euch die Personen und die Berhältnisse, wie ihr sie am liebsten beschreibt. Theilt euch darein. Ihr werdet alles besser machen, als ich selbst. Der Bote bringt mir doch von euch ein Wort zurück?

#### Inliette an die Cante.

Bir baben gleich gelefen, überlegt und fagen mit bem Boten unfere Reinung, jebe besonbers, wenn wir erft jusammen verfichert haben, bag wir nicht so gutmuthig find wie unsere liebe Tante gegen ben immer verzogenen Reffen. Nachbem er feine Rarten brei Sabre por uns verborgen gehalten bat und noch verborgen balt, follen mir bie unfrigen auflegen und ein offenes Spiel gegen ein verbedtes fvielen. Das ift teinesweges billig, und boch mag es bingeben; benn ber Reinfte betrügt fich oft, gerabe weil er zu viel fichert. Nur über bie Art unb Beife find wir nicht einig, was und wie man's ihm fenben foll. Bu foreiben, wie man über bie Seinigen bentt, bas ift für uns wenigstens eine wunderliche Aufgabe. Gewöhnlich bentt man über fie nur in biefem und jenem Kalle, wenn fie einem besonberes Bergnugen ober Berbruft machen. Uebrigens läßt Jeber ben anbern gemabren. Gie konnten es allein, liebe Tante; benn Gie baben bie Ginficht und bie Billigfeit jugleich. Berfilie, bie, wie Gie miffen, leicht zu entzunden ift. bat mir in ber Geschwindigfeit bie gange Familie aus bem Stegreife ins

Lustige recensirt; ich wollte, daß es auf dem Papier stünde, um Ihnen selbst bei Ihren Uebeln ein Lächeln abzugewinnen; aber nicht, daß man es ihm schiedte. Mein Borschlag ift jedoch, ihm unsere Correspondenz dieser drei Jahre mitzutheilen; da mag er sich durchlesen, wenn er Muth hat, oder mag kommen, um zu sehen, was er nicht lesen mag. Ihre Briefe an mich, liebe Tante, sind in der besten Ordnung und stehen gleich zu Besehl. Dieser Meinung tritt Hersilie nicht bei; sie entschuldigt sich mit der Unordnung ihrer Papiere u. s. w., wie sie Ibnen selbst sagen wird.

#### Berfilie an die Cante.

3d will und muß febr turg fein, liebe Tante, benn ber Bote zeigt fich unartig ungebulbig. 3ch finbe es eine übermäßige Gutmutbigfeit und gar nicht am Blat, Lenarbo'n unfere Briefe mitzutbeilen. Bas braucht er zu miffen, was wir Gutes von ihm gefagt haben, was braucht er zu wiffen, mas wir Bofes von ibm fagten, um aus bem letten noch mehr als bem erften berauszufinden, bag wir ihm gut find! Salten Sie ibn turg, ich bitte Sie. Es ift fo mas Abgemeffenes und Anmagliches in biefer Forberung, in biefem Betragen, wie es bie Berren meiftens haben, wenn fie aus fremben ganbern tommen. halten bie babeim Gebliebenen immer nicht für voll. Entidulbigen Sie fich mit Ihrem Ropfweb. Er wirb icon tommen; benn wenn er nicht tame, fo warten wir noch ein wenig. Bielleicht fallt es ibm alsbann ein, auf eine fonberbare gebeime Beife fich bei uns ju introbuciren, une unerfannt tennen ju lernen, und mas nicht alles in ben Blan eines fo Mugen Mannes eingreifen tonnte. Das mußte boch habich und wunderbar fein! bas burfte allerlei Berhaltniffe bervorbringen, bie bei einem fo biplomatifden Gintritt in feine Ramilie, wie er ibn jest vorbat, fich unmöglich entwideln tonnen.

Der Bote! ber Bote! Ziehen Sie Ihre alten Leute beffer, ober schiden Sie junge. Diesem ift weber mit Schmeichelei, noch mit Wein beignkommen. Leben Sie tausenbmal wohl!

### Radfdrift um Radfdrift.

Sagen Sie mir, was will ber Better in seiner Rachschrift mit Balerinen? Diese Frage ift mir boppelt aufgefallen. Es ift bie einzige Berson, bie er mit Namen nennt. Wir anbern sind ihm Nichten, Tanten, Geschäftsträger; teine Bersonen, sonbern Rubriten. Balerine,

bie Tochter unferes Gerichtshalters! Freilich ein blonbes iconnes Rinb, bas bem Berrn Better vor feiner Abreife mag in bie Augen geleuchtet haben. Sie ift verheirathet, gut und gludlich; bas brauche ich Ihnen nicht zu fagen. Aber er weiß es fo wenig, als er foust etwas von uns weiß. Bergeffen Sie ja nicht, ibm in einer Rachidrift au melben: Balerine fei täglich ichoner geworben und babe auch befihalb eine febr gute Bartie gethan. Sie fei bie Frau eines reichen Gutsbefiters. Berbeirathet fei bie icone Blondine. Machen Gie es ihm recht beutlid. Run aber, liebe Tante, ift bas noch nicht alles. Wie er fich ber blonben Schönheit fo genau erinnern und fie mit ber Tochter bes lieberlichen Bachters, einer wilben Summel von Brlinette, verwechfeln fann, bie Rachobine bief, und bie, wer weiß mobin gerathen ift, bas bleibt mir willig unbegreiflich und intriguirt mich gang besonbers. Denn es icheint bod, ber Berr Better, ber fein gutes Gebachtnif rubmt, bemechfelt Ramen und Berfonen auf eine fonberbare Beife. Bielleicht fiblt er biefen Mangel und will bas Erlofdene burd 3bre Schilberung wieber auffrischen. Salten Gie ibn turg, ich bitte Gie; aber suchen Gie m erfahren, wie es mit ben Balerinen und Nachobinen fieht und mas für Inen, Trinen vielleicht noch alle fich in feiner Einbilbungefraft erhalten baben, inbeffen bie Etten und Ilien baraus verschwunden finb. Der Bote! Der verwiinichte Bote!

### Die Cante den Richten.

(Dictirt.)

Bas foll man fich viel verstellen gegen bie, mit benen man sein Leben juzubringen hat! Lenarbo mit allen seinen Eigenheiten verdient Zutauen. Ich schide ihm eure beiden Briefe; daraus lernt er euch kennen, und ich hoffe, wir andern werben unbewußt eine Gelegenheit ergreisen, uns auch nächstens eben so vor ihm barzustellen. Lebet wohl! Ich leibe sehr.

### Serfilie an die Cante.

Bas foll man fich viel verstellen gegen bie, mit benen man sein Leben zubringt! Lenarbo ift ein verzogener Nesse. Es ist abscheulich, daß Sie ihm umsere Briefe schicken. Er wird uns daraus nicht kennen lernen, und ich wünsche mir nur Gelegenheit, mich nächstens von einer andern Seite darzustellen. Sie machen andere viel leiben, indem Sie leiben und blind sind. Baldige Besserung Ihrer Leiben ift nicht zu bessen.

#### Die Cante an Berfilie.

Dein letites Zettelchen hatte ich auch mit an Lenardo eingepackt, wenn ich überhaupt bei dem Borsatz geblieben ware, den mir meine incorrigible Reigung, mein Leiden und die Bequemlichkeit eingegeben hatten. Eure Briefe find nicht fort.

#### Milhelm an Agtalien.

Der Mensch ift ein geselliges, gesprächiges Besen; seine Luft ift groß, wenn er Fähigkeiten ausübt, bie ihm gegeben sind, und wenn auch weiter nichts dabei herauskäme. Bie oft beklagt man sich in Gesellschaft, daß einer ben andern nicht zum Borte kommen läßt, und eben so kann man sagen, daß einer den andern nicht zum Schreiben kommen ließe, wenn nicht das Schreiben gewöhnlich ein Geschäft wäre, das man einsam und allein abthun muß.

Wie viel bie Meniden ichreiben, bavon bat man gar teinen Begriff. Bon bem, was bavon gebruckt wird, will ich gar nicht reben, ob es gleich icon genug ift. Bas aber an Briefen und Radrichten und Befdidten, Anethoten, Befdreibungen von gegenwärtigen Buftanben eingelner Menichen in Briefen und größeren Auffaten in ber Stille circulirt, babon tann man fich eine Borftellung machen, wenn man in gebilbeten Ramilien eine Beit lang lebt, wie es mir jest gebt. In ber Spbare, in ber ich mich gegenwärtig befinbe, bringt man beinabe fo viel Zeit zu, seinen Bermanbten und Freunden basjenige mitgutbeilen, womit man fich beschäftigt, als man Beit fich zu beschäftigen felbft batte. Diefe Bemertung, bie fich mir feit einigen Tagen aufbringt, mache ich um fo lieber, als mir bie Schreibseligfeit meiner neuen Freunde Belegenheit verschafft, ihre Berbaltniffe geschwind und nach allen Seiten bin fennen ju lernen. Dan vertraut mir, man giebt mir einen Bad Briefe, ein paar Befte Reifejournale, bie Confessionen eines Gemuthe, bas noch nicht mit fich felbst einig ift, und fo bin ich in turgem überall au Saufe. 3d tenne bie nachfte Gefellicaft; ich tenne bie Berfonen. beren Befanntichaft ich machen werbe, und weiß bon ihnen beinabe mehr ale fie felbit, weil fie benn boch in ibren Buftanben befangen finb. und ich an ihnen vorbeischwebe, immer an beiner Sanb, mich mit bir über alles besprechenb. Auch ift es meine erfte Bebingung, ebe ich ein Bertrauen annehme, baf ich bir alles mittbeilen burfe. Sier alfo einige Briefe, bie bich in ben Rreis einführen werben, in bem ich mich gegenwärtig berumbrebe, obne mein Gelübbe ju brechen ober ju umgeben

# Siebentes Capitel.

Am frühften Morgen fant fic unfer Freund allein in bie Galerie, und ergebte fic an fo mander befannten Beftalt : fiber bie Unbefannten gab ibm ein vorgefundener Ratalog ben erwünschten Aufschluß. Das Bortrait wie bie Biographie baben ein gang eigenes Intereffe; ber bebeutenbe Menic, ben man fich obne Umgebung nicht benten tann. tritt einzeln abgesonbert beraus, und ftellt fich vor uns wie vor einen Spiegel; ibm follen wir enticiebene Aufmertfamteit gumenben, wir follen uns ausschließlich mit ihm beschäftigen, wie er behaglich vor bem Spiegelglas mit fich beschäftiget ift. Gin Relbberr ift es, ber jest bas gange heer reprafentirt, binter ben fo Raifer als Ronige, fur bie er fampft, ins Erlibe gurudtreten. Der gewandte Sofmann fieht vor uns, eben als wenn er une ben hof machte; wir benten nicht an bie große Belt, für bie er fich eigentlich fo anmuthig ausgebilbet bat. Ueberrafdenb war fobann unferm Beidauer bie Aehnlichfeit mancher langft vorübergegangenen mit lebenbigen, ibm befannten und leibbaftig gesebenen Menfchen, ja Achnlichteit mit ibm felbft! Und warum follten fich nur 3willings-Mendomen aus Giner Mutter entwideln? Sollte bie groke Rutter ber Götter und Meniden nicht auch bas gleiche Gebilb aus ibrem frudtbaren Schoofe gleichzeitig ober in Baufen berborbringen tonnen?

Enblich burfte benn auch ber gefühlvolle Beschauer sich nicht leugnen, baß manches anziehenbe, manches Abneigung erwedenbe Bilb vor seinen Augen vorüberschwebe.

In solchem Betrachten überrasche ihn ber Hansherr, mit bem er sich über biese Gegenstände freimlithig unterhielt, und hiernach bessen Gunft immer mehr zu gewinnen schien. Denn er warb freundlich in die innern Zimmer geführt vor die löstlichsten Bilber bedeutender Männer bes sechzehnten Jahrhunderts in vollständiger Gegenwart, wie sie sich leibten und lebten, ohne sich etwa im Spiegel oder im Zuschauer zu beschauen, sich selbst gelassen und genügend durch ihr Dasein wirkend, nicht durch itgend ein Wollen oder Bornehmen.

Der hausherr, zufrieben, bag ber Gast eine so reich herangebrachte Bergangenheit volldommen zu schätzen wußte, ließ ihn hanbschriften seben von manchen Personen, über die sie vorher in ber Galerie gesprochen hatten; sogar zusett Reliquien, von benen man gewiß war, daß ber frühere Besitzer sich ihrer bedient, sie berührt hatte.

Dieß ist meine Art von Poeste, sagte ber Hausherr lächelnb; meine Einbildungstraft muß sich an etwas sesthalten; ich mag taum glauben, baß es etwas gewesen sei, was nicht noch ba ist. Ueber solche Heiligsthümer vergangener Zeit suche ich mir die strengsten Zengnisse zu verschaffen, sonst werben sie nicht ausgenommen. Am schärfsten werben schriftliche Ueberlieferungen geprüft; benn ich glaube wohl, daß der Mönch die Chronit geschrieben hat, wovon er aber zeugt, daran glaube ich selten. Zusetzt legte er Wilhelmen ein weißes Blatt vor mit Ersuchen um einige Zeilen, doch ohne Unterschrift; worauf der Gast durch eine Tapetenthüre sich in den Saal entlassen und an der Seite des Eustode sand.

Es freut mich, sagte bieser, baß Sie unserm Herrn werth sind; schon baß Sie zu bieser Thüre herauskommen, ist ein Beweis bavon. Wissen Sie aber, wosür er Sie hält? Er glaubt einen praktischen Päbagogen an Ihnen zu sehen, ben Knaben vermuthet er von vornehmem Hause, Ihrer Führung anvertraut, um mit rechtem Sinn sogleich in die Welt und ihre mannigsaltigen Zustände nach Grundstäten frühzeitig eingeweiht zu werden. Er thut mir zu viel Ehre an, sagte der Freund, doch will ich das Wort nicht vergebens gehört haben.

Beim Frühstlick, wo er seinen Felix schon um die Frauenzimmer beschäftigt sand, eröffneten sie ihm den Bunsch: er möge, da er nun einmal nicht zu halten sei, sich zu der eblen Tante Makarie begeben und vielleicht von da zum Better, um das wunderliche Zaudern aufzuklären. Er werde daburch sogleich zum Gliede ihrer Familie, erzeige ihnen allen einen entschiedenen Dienst und trete mit Lenardo ohne große Borbereitung in ein zutrauliches Berhältniß.

Er jedoch versetzte bagegen: Wohin Sie mich senben, begeb' ich mich gern; ich ging aus zu schauen und zu benten; bei Ihnen habe ich mehr ersahren und gelernt, als ich hoffen burfte, und bin überzeugt, auf bem nächsten eingeleiteten Wege werb' ich mehr, als ich erwarten kann, gewahr werben und lernen.

Und bu, artiger Tangenichts! Was wirst benn bu lernen? fragte Hersilie, worauf ber Knabe sehr ked erwiederte: Ich lerne schreiben, damit ich bir einen Brief schiellen kann, und reiten wie keiner, damit ich immer gleich wieder bei dir bin. hierauf sagte hersilie bebenklich: Mit meinen zeitburtigen Berehrern hat es mir niemals recht glücken wollen; es scheint, daß die folgende Generation mich nächstens entsichäbigen will.

Run aber empfinden wir mit unserm Freunde, wie schmerzlich bie Sinnde des Abschieds herannaht, und mögen uns gern von den Sigenheiten seines trefflichen Birthes, von den Seltsamkeiten des außerordentlichen Rannes einen beutlichen Begriff machen. Um ihn aber nicht salsch zu beurtheilen, muffen wir auf das herkommen, auf das herantommen dieser schon zu hohen Jahren gelangten würdigen Person unsere Ausmerklamkeit richten. Bas wir ausstragen konnten, ift solgendes:

Sein Großvater lebte als thätiges Glieb einer Gesanbtschaft in England, gerade in den letzten Jahren des William Benn. Das hohe Bohlwollen, die reinen Absichten, die unverrückte Thätigkeit eines so vorzäglichen Mannes, der Conflict, in den er deßhald mit der Welt gerieth, die Gesahren und Bedrängnisse, unter denen der Edle zu unterliegen schien, erregten in dem empfänglichen Geiste des jungen Mannes ein entschiedenes Interesse; er verbrüderte sich mit der Angelegenheit, und zog endlich selbst nach Amerika. Der Bater unsers herrn ist in Philadelphia geboren, und beide rühmten sich beigetragen zu haben, daß eine allgemeine freiere Religionsübung in den Colonien Statt sand.

hier entwickelte sich die Maxime, daß eine in sich abgeschlossene, in Sitten und Religion übereinstimmende Nation vor aller fremden Einwirtung, aller Neuerung sich wohl zu hüten habe; daß aber da, wo man auf frischem Boden viele Glieber von allen Seiten her zusammen berufen will, möglichst unbedingte Thätigkeit im Erwerb, und freier Spielraum der allgemeinstillichen und religiösen Borstellungen zu vergönnen set.

Der lebhafte Trieb nach Amerika im Anfange bes achtzehnten Jahrhunberts war groß, indem ein jeder, der sich diesseits einigermaßen unbequem sand, sich brüben in Freiheit zu setzen hosste; dieser Trieb ward genährt durch wünschenswerthe Bestyungen, die man erlangen tonnte, ehe sich noch die Bevölkerung weiter nach Westen verbreitete. Sanze sogenannte Grasschaften standen noch zu Kauf an der Gränze des bewohnten Landes, auch der Bater unsers Herrn hatte sich dort bestentend angesiedelt.

Wie aber in ben Söhnen sich oft ein Wiberspruch hervorthut gegen väterliche Gefinnungen, so zeigte sich's auch hier. Unser Hansherr, als Ingling nach Europa gelangt, sand fich hier ganz anders; biese unschähbare Cultur, seit mehreren tausend Jahren entsprungen, gewachsen, ausgebreitet, gebämpft, gebrildt, nie ganz erbrildt, wieber aufathmend, sich neu belebend und nach wie vor in unendlichen Thätigkeiten hervor-

tretend, gab ihm ganz andere Begriffe, wohin die Menscheit gelangen kann. Er zog vor, an den großen unübersehlichen Bortheilen sein Antheil hinzunehmen, und lieber in der großen geregelt thätigen Masse mitwirkend sich zu verlieren, als drüben über dem Meere um Jahr-hunderte verspätet den Orpheus und Lykurg zu spielen; er sagte: Ueberaul bedarf der Mensch Geduld, überall muß er Rückscht nehmen, und ich will mich doch lieber mit meinem Könige absinden, daß er mir diese oder jene Gerechtsame zugestehe, lieber mich mit meinen Rachbarn vergleichen, daß sie mir gewisse Beschränkungen erlassen, wenn ich ihnen von einer andern Seite nachgebe, als daß ich mich mit den Iroksen, um sie zu vertreiben, oder sie durch Contracte betrüge, um sie zu verdrägen ans ihren Sümpfen, wo man von Mosquitos zu Tode gebeiniat wird.

Er übernahm die Familiengster, wußte fie freisinnig zu behandeln, fie wirthschaftlich einzurichten, weite unnith scheinende Rachbardistricte klitglich anzuschließen und so fich innerhalb der cultivirten Belt, die in einem gewissen Sinne auch gar oft eine Wildniß genannt werden kann, ein mäßiges Gediet zu erwerben und zu bilden, das für die beschränkten Zustände immer noch ntopisch genug ift.

Religionsfreiheit ift baber in biefem Bezirk natürlich; ber öffentliche Eultus wird als ein freies Bekenntniß angesehen, daß man in Leben und Tod zusammen gehöre; hiernach aber wird sehr darauf geseben, daß niemand fich absondere.

Man wird in ben einzelnen Anstebelungen mäßig große Gebänbe gewahr; dies ist der Raum, den der Grundbesitzer jeder Gemeinde schuldig ist; hier kommen die Aeltesten zusammen, um sich zu berathen, hier versammeln sich die Glieder, um Belehrung und fromme Ermunterung zu vernehmen. Wer auch zu heiterm Ergetzen ist dieser Raum bestimmt; hier werden die hochzeitlichen Länze ausgesührt und der Feiertag mit Musti geschlossen.

Sierauf tann uns bie Ratur selbst führen. Bei gewöhnlich heiterer Witterung sehen wir unter berselben Linbe bie Aeltesten im Rath, bie Gemeinbe zur Erbauung und die Jugend im Tanze sich schwenkenb. Auf ernstem Lebensgrunde zeigt sich bas heilige so schöfen, Ernst und heiligkeit mäßigen die Luft, und nur durch Mäßigung erhalten wir uns.

Ift bie Gemeinbe anberes Sinnes und wohlhabend genug, fo fteht es ihr frei, verschiebene Baulichkeiten ben verschiebenen Zweden zu wibmen.

Benn aber bieß alles aufs Deffentliche und Gemeinsamstitliche berechnet ist, so bleibt die eigentliche Religion ein Inneres, ja Individuelles; denn sie hat ganz allein mit dem Gewissen zu thun, dieses soll erregt, soll beschwichtigt werden: erregt, wenn es stumps, unthätig, unwirsam dahin brütet, beschwichtigt, wenn es durch renige Unruhe das Leben zu verbittern droht. Denn es ist ganz nah' mit der Sorge verwandt, die in den Kummer überzugehen droht, wenn wir uns oder andern durch eigene Schnlb ein lebel zugezogen haben.

Da wir aber zu Betrachtungen, wie sie hier gesorbert werben, nicht immer aufgelegt sind, auch nicht immer aufgeregt sein mögen, so ift hiezu ber Sonntag bestimmt, wo alles, was ben Menschen brildt, in religiöser, sittlicher, geselliger, ökonomischer Beziehung zur Sprache kommen nuck.

Benn Sie eine Zeit lang bei uns blieben, fagte Juliette, fo murbe auch unfer Sonntag Ihnen nicht miffallen. Uebermorgen früh würben Sie eine große Stille bemerten; jeber bleibt einfam und wibmet fich einer vorgeschriebenen Betrachtung. Der Menfc ift ein beschränttes Befen: unfere Befdrantung ju überbenten, ift ber Sonntag gewibmet. Sind es torperliche Leiben, bie wir im Lebenstaumel ber Boche vielleicht gering achteten, fo muffen wir am Anfang ber neuen alsobalb ben Arzt auffuchen ; ift unfere Befchrantung blonomifc und fonft burgerlich, fo find unfere Beamten verpflichtet, ihre Sigungen gu halten ; ift es geiftig, fittlich, mas uns verbuftert, fo haben wir uns an einen Freund, an einen Boblbentenben ju wenben, beffen Rath, beffen Ginwirtung ju erbitten; genug, es ift bas Befet, bag niemanb eine Angelegenheit, bie ihn beunruhigt ober qualt, in bie neue Boche binubernehmen burfe. Bon brudenben Bflichten tann uns nur bie gewiffenhaftefte Ausübung befreien, und mas gar nicht aufzulbfen ift, überlaffen wir gulett Gott als bem allbebingenben und allbefreienben Befen. Auch ber Dheim felbft unterläft nicht folde Brufung; es finb fogar Kalle, wo er mit uns vertraulich über eine Angelegenheit gesprochen bat, bie er im Augenblick nicht liberwinden konnte; am meiften aber bespricht er fich mit unserer eblen Cante, bie er von Zeit ju Zeit befuchend angeht. And pflegt er Sonntag Abends ju fragen, ob alles rein gebeichtet und abgethan worben. Sie feben hieraus, bag wir alle Sorgfalt anwenben, um nicht in Ihren Orben, nicht in bie Gemeinicaft ber Entfagenben aufgenommen zu werben.

Es ift ein sauberes Leben! rief Hersilie, wenn ich mich alle acht Tage refignire, so hab' ich es freilich bei breihundert und fünsundsechzigen zu Gute.

Bor bem Abschiebe jedoch erhielt unser Freund von bem jüngern Beamten ein Padet mit beiliegenbem Schreiben, aus welchem wir solgenbe Stelle ausbeben:

Mir will scheinen, baß bei jeber Nation ein anberer Sinn vorwalte, bessen Befreidigung sie allein glücklich macht, und dieß bemerkt man ja schon an verschiedenen Menschen. Der eine, der seine Ohr mit vollen, anmuthig geregelten Tönen gefüllt, Geist und Seele dadurch angeregt wfinscht, dankt er mir's, wenn ich ihm das tresslichste Gemälbe vor Angen stelle? Ein Gemälbefreund will schauen, er wird ablehnen, durch Gedicht oder Roman seine Einbildungskraft erregen zu lassen. Wer ist benn so begabt, daß er vielseitig genießen könne?

Sie aber, vorübergehender Freund, sind mir als ein solcher erschienen, und wenn Sie die Nettigleit einer vornehm reichen französischen Berirrung zu schähen wußten, so hoffe ich, Sie werden die einfache treue Rechtlichkeit beutscher Zustände nicht verschmähen, und mir verzeihen, wenn ich nach meiner Art und Denkweise, nach hertommen und Stellung, kein anmuthigeres Bild finde, als wie sie uns ber beutsche Mittelftand in seinen reinen Säuslichkeiten seben läßt.

Laffen Sie fich's gefallen und gebenten mein.

## Maftes Capitel.

### Wer ift der Berrather?

Nein! nein! rief er aus, als er heftig und eilig ins angewiesene Schlafzimmer trat und das Licht niedersetze: nein! es ift nicht möglich! Aber wohin soll ich mich wenden? Das erstemal bent' ich anders als er, das erstemal empfind' ich, will ich anders. — O mein Bater! Könntest du unsichtbar gegenwärtig sein, mich durch und durch schauen, du würdest dich überzeugen, daß ich noch berselbe din, immer der treue, gehorsame, liebevolle Sohn. — Nein zu sagen! des Baters liebstem, lange gehegtem Bunsch zu wüberstreben! wie soll ich's offenbaren? wie soll ich's ausbrücken? Nein, ich kann Julien nicht heirathen. — Indem ich's ausspreche, erschrede ich. Und wie soll ich vor ihn treten, es ihm er-

öffnen, bem guten, lieben Bater? Er blidt mich ftaunend an und schweigt, er schittelt ben Kopf; ber einsichtige, kluge, gelehrte Mann weiß keine Borte zu finden. Weh' mir! — O ich wüßte wohl, wem ich biese Bein, diese Berlegenheit vertraute, wen ich mir zum Fürsprecher auszisse; aus allen dich, Lucinde! und dir möcht' ich zuerft sagen, wie ich bich liebe, wie ich mich dir hingebe und dich slehentlich bitte: vertritt mich, und kannft du mich lieben, willst du mein sein, so vertritt uns beibe

Diefes turge, herzlich leibenschaftliche Gelbstgespräch aufzuklären, wirb es aber viele Worte koften.

Brosesson R. zu R. hatte einen einzigen Anaben von wundersamer Schönheit, den er bis in das achte Jahr der Borsorge seiner Gattin, der wardigsten Frau, überließ; diese leitete die Stunden und Tage des Lindes zum Leben, Lernen und zu allem guten Betragen. Sie starb, und im Augenblicke sühlte der Bater, daß er diese Sorgsalt persönlich nicht weiter sortsetzen lönne. Bisher war alles Uebereintunst zwischen den Eltern; sie arbeiteten auf Einen/Zweck, beschlossen zusammen für die nächste Zeit, was zu thun sei, und die Mutter verstand alles weiselich auszusühren. Doppelt und dreisach war nun die Sorge des Wittwers, welcher wohl wußte und täglich vor Augen sah, daß für Söhne der Prosesson auf Atademien selbst nur durch ein Wunder eine glückliche Bildung zu hoffen sei.

In biefer Berlegenheit wendete er sich an seinen Freund, ben Oberammann ju R., mit bem er schon frühere Plane naherer Familien-Berbindungen burchgesprochen hatte. Dieser wußte zu rathen und zu belsen, baß ber Sohn in eine ber guten Lehranstalten aufgenommen wurde, bie in Deutschland blühten, und worin für ben ganzen Men-ichen, ifir Leib, Seele und Geist möglichst gesorgt warb.

Untergebracht war nun ber Sohn, ber Bater jedoch fand fich gar ju allein. Seiner Gattin beraubt, ber lieblichen Gegenwart bes Knaben entfrembet, ben er, ohne selbsteigenes Bemühen, so erwünscht beraufgebildet gesehn. Auch hier tam die Freundschaft bes Oberamtmanns zu Statten; die Entfernung ihrer Wohnorte verschwand vor der Neigung, der Luft, sich zu bewegen, sich zu zerstreuen. Dier sand nun der verwaiste Gelehrte in einem, gleichfalls mutterlosen, Familientreis zwei ichsne, verschiedenartig liebenswürdige Töchter heranwachsen; wo denn beide Bäter sich immer mehr und mehr bestärtten in dem Gedanken, in der Aussicht, ihre Häuser dereinst aufs erfreulichste verbunden an sehn.

Sie lebten in einem glüdlichen Fürstenlanbe; ber tüchtige Mann war seiner Stelle lebenslänglich gewiß, und ein gewünschter Rachfolger wahrscheinlich. Run sollte, nach einem verftändigen Familien- und Ministerial-Plan, sich Lucidor zu dem wichtigen Bosten des fünstigen Schwiegervaters bilben. Dieß gelang ihm auch von Stufe zu Stuse. Man versämmte nichts, ihm alle Kenntnisse zu überliefern, alle Thätigteiten an ihm zu entwideln, deren der Staat jederzeit bedarf: die Pflege bes strengen gerichtlichen Rechts, des lästlichern, wo Klugheit und Gewandtheit dem Ausübenden zur Hand geht; der Calcul zum Tagesgebrauch, die höheren Uebersichten nicht ausgeschlossen, wie es gewiß und unausbleiblich zu gebrauchen wäre.

In biesem Sinne hatte Lucidor seine Schuljahre vollbracht, und ward nun durch Bater und Gönner zur Atademie vorbereitet. Er zeigte das schönfte Talent zu allem und verdankte der Natur auch noch das seltene Glück, aus Liebe zum Bater, aus Ehrsurcht für den Freund, seine Fähigkeiten gerade dahin lenken zu wollen, wohin man deutete, erst aus Gehorsam, dann aus Ueberzeugung. Auf eine auswärtige Atademie ward er gesendet und ging daselbst, sowohl nach eigener brieflicher Rechenschaft, als nach Zeugniß seiner Lehrer und Aufseher, den Gang, der ihn zum Ziele führen sollte. Nur konnte man nicht billigen, daß er in einigen Fällen zu ungeduldig brad gewesen. Der Bater schüttelte hierüber den Kops, der Oberamtmann nickte. Wer hätte sich nicht einen solchen Sohn gewünscht!

Indessen wuchsen die Töchter heran, Julie und Lucinde. Jene, die jüngere, necksich, lieblich, unstet, höcht unterhaltend; die andere zu bezeichnen schwer, weil sie in Geradheit und Reinheit dasjenige darftellte, was wir an allen Frauen wünschenswerth finden. Man besucht sich wechselseitig, und im Hause des Professors sand Inlie die unerschöhflichte Unterhaltung.

Geographie, bie er burch Topographie zu beleben wußte, gehörte zu seinem Fach, und sobald Julie nur einen Band gewahr worben, bergleichen aus ber homannischen Officin eine ganze Reihe ba ftanben, so wurden sämmtliche Städte gemustert, beurtheilt, vorgezogen oder zurückgewiesen; alle häfen besonders erlangten ihre Gunft; andere Städte, welche nur einigermaßen ihren Beifall erhalten wollten, mußten sich mit viel Thürmen, Luppeln und Minareten sleifig hervorheben.

Der Bater ließ fie wochenlang bei bem gepruften Freunde; fie nahm wirklich ju an Biffenfchaft und Einficht, und tannte fo giemlich

bie bewohnte Belt nach Sauptbezügen, Punkten und Orten. Auch war sie auf Trachten frember Nationen sehr ausmerksam, und wenn ihr Psiegvater manchmal scherzhaft fragte: ob ihr benn von ben vielen jungen hübschen Lenten, die da vor dem Fenster hin und wieder gingen, nicht einer ober der andere wirklich gefalle? so sagte sie: 3a freilich, wenn er recht seltsam aussieht! — Da nun unsere jungen Studirenden es niemals daran sehlen lassen, so hatte sie oft Gelegenheit, an einem ober dem andern Theil zu nehmen; sie erinnerte sich an ihm irgend einer fremden Nationaltracht, versicherte jedoch zuleht, es müsse wenigstens ein Grieche, völlig nationell ausstaffirt, herbeikommen, wenn sie ihm vorzügsliche Ausmerksamkeit widmen sollte; deswegen sie sich auch auf die Leipzign Messe wänsche, wo dergleichen auf der Strasse zu sehen wären.

Rach seinen trodnen und manchmal verbrießlichen Arbeiten hatte nun unser Lehrer teine glücklichern Augenblicke, als wenn er sie scherzend unterrichtete und babei heimlich triumphirte, sich eine so liebenswürdige, immer unterhaltene, immer unterhaltenbe Schwiegertochter merziehen. Die beiben Bäter waren übrigens einverstanden, daß die Rädchen nichts von der Absicht vermuthen sollten; auch Lucidorn hielt man sie verborgen.

So waren Jahre vergangen, wie sie benn gar leicht vergeben: Lucidor fiellte sich bar, vollenbet, alle Prüfungen bestehenb, selbst zur Freude ber obern Borgesehten, bie nichts mehr wünschten, als die Hoffung alter, würdiger, begünstigter, gunstwerther Diener mit gutem Gewisen erfüllen au konnen.

Und so war benn bie Angelegenheit mit ordnungsgemäßem Schritt endlich babin gediehen, daß Lucidor, nachdem er fich in untergeordneten Stellen mufterhaft betragen, nunmehr einen ganz vortheilhaften Sit nach Berdienst und Bunsch erlangen sollte, gerade mittewegs zwischen der Alabemie und bem Oberamtmann gelegen.

Der Bater sprach nunmehr mit bem Sohn von Julien, auf bie er bisher nur hingebeutet hatte, als von beffen Braut und Gattin, ohne weiteren Zweifel und Bebingung, bas Glud preisenb, solch ein lebenbiges Reinob sich angeeignet zu haben. Er sah seine Schwiegertochter im Geifte schwieber von Zeit zu Zeit bei sich, mit Charten, Manen und Städtebilbern beschäftigt; ber Sohn bagegen erinnerte sich bes allerliebsten, heitern Besens, bas ihn, zu kindlicher Zeit, burch Rederei wie burch Freundlichkeit immer ergetzt hatte. Nun sollte Lucibor pu bem Oberamtmann hinüberreiten, bie herangewachsene Schöne näher

betrachten, sich einige Bochen, zu Gewohnheit und Bekanntschaft, mit bem Gesammthause ergehen. Burben die jungen Leute, wie zu hoffen, balb einig, so sollte man's melben; der Bater würde sogleich erscheinen, bamit ein seierliches Berlöhnis das geboffte Glück für ewig sicher fielle.

Lucibor tommt an, er wirb freundlichst empfangen, ein Zimmer ihm angewiesen, er richtet sich ein und erscheint. Da sindet er benn, außer ben uns schon bekannten Familiengliedern, noch einen halberwachsenen Sohn, verzogen, geradezu, aber gescheibt und gutmüthig, so daß, wenn man ihn für ben lustigen Rath nehmen wollte, er gar nicht übel zum Ganzen paßte. Dann gehörte zum Haus ein sehr alter, aber gesunder, frohmüthiger Mann, sill, sein, klug, auslebend nun hie und ba aushelsend. Gleich nach Lucidor kam noch ein Fremder hinzu, nicht mehr jung, von bedeutendem Ansehn, würdig, sebensgewandt und durch Kenntniß ber weitesten Weltgegenden höchst unterhaltend. Sie hießen ihn Antoni.

Julie empfing ihren angekündigten Bräutigam schidlich, aber zuworkommend, Lucinde bagegen machte bie Ehre bes Hauses, wie jene ihrer Person. So verging ber Tag ausgezeichnet angenehm für alle, nur für Lucidorn nicht; er, ohnehin schweigsam, mußte von Zeit zu Zeit, um nicht gar zu verstummen, sich fragend verhalten; wobei benn niemand zum Bortheil erscheint.

Berftreut war er burchaus: benn er hatte vom erften Augenblick an nicht Abneigung noch Wiberwillen, aber Entfremdung gegen Julien gefühlt; Lucinde bagegen zog ihn an, daß er zitterte, wenn fie ihn mit ihren vollen, reinen, ruhigen Augen ausah.

So bebrängt, erreichte er ben ersten Abend sein Schlassimmer, und ergoß sich in jenem Monolog, mit dem wir begonnen haben. Um aber auch diesen zu erklären, und wie die Heftigkeit einer solchen Rebefülle zu bemjenigen paßt, was wir schon von ihm wissen, wird eine kurze Mittheilung nöthig.

Lucibor war von tiefem Gemilth und hatte meift etwas anders im Sinn, als was die Gegenwart erheischte: beswegen Unterhaltung und Gespräch ihm nie recht glüden wollte; er fühlte das und wurde schweigsam, außer wenn von bestimmten Fächern die Rede war, die er burchstudirt hatte, davon ihm jederzeit zu Diensten stand, was er bedurfte. Dazu kam, daß er, früher auf der Schule, später auf der Universität, sich an Freunden betrogen und seinen Herzenserguß unglücklich vergeudet hatte; jede Mittheilung war ihm daher bedenklich;

Bebenken aber hebt jebe Mittheilung auf. Zu seinem Bater war er nur gewohnt unisono zu sprechen, und sein volles herz ergoß sich baber in Monologen, sobalb er allein war.

Den andern Morgen hatte er sich zusammengenommen, und wäre boch beinahe außer Fassung gerückt, als ihm Julie noch freundlicher, beiterer und freier entgegen kam. Sie wußte viel zu fragen, nach leinen Land- und Wassersahrten, wie er, als Student, mit dem Bündehen auf dem Rücken die Schweiz durchstreist und durchstiegen, ja über die Alpen gekommen. Da wollte sie nun von der schönen Insel, auf dem großen süblichen See, vieles wissen; rückwärts aber mußte der Rhein, von seinem ersten Ursprung an, erst durch höchst unerfreuliche Gegenden begleitet werden, und so hinabwärts durch manche Abwechselung; wo es denn freilich zuletzt, zwischen Mainz und Coblenz, noch der Rühe werth ist, den Fluß ehrenvoll aus seiner letzten Beschrändung in die weite Welt, ins Weer zu entlassen.

Lucibor fühlte sich hiebei sehr erleichtert, erzählte gern und gut, so baß Julie entzückt ausrief: so was muffe man felbanber sehen. Worüber benn Lucibor abermals erschraft, weil er barin eine Anspielung auf ihr gemeinsames Wanbern burchs Leben zu spüren glaubte.

Bon seiner Erzählerpsticht jedoch wurde er bald abgelöst: benn ber Fremde, den sie Antoni hießen, verdunkelte gar geschwind alle Bergsuellen, Felsuser, eingezwängte, freigelassene Flüsse: nun hier ging's unmittelbar nach Genua; Livorno lag nicht weit, das Interesanteste im Lande nahm man auf den Raub so mit; Reapel mußte man, ehe man fürbe, gesehen haben, dann aber blieb freilich Constantinopel noch übrig, das doch auch nicht zu versänmen sei. Die Beschreibung, die Antoni von der weiten Welt machte, riß die Einbildungskraft aller mit sich sort, ob er gleich weniger Feuer darein zu legen hatte. Julie, ganz außer sich, war aber noch keineswegs bestriedigt, sie sühlte noch Lust nach Alexandrien, Cairo, besonders aber zu den Ppramiden, von denen sie ziemlich auslangende Keintnisse durch ihres vermuthlichen Schwiegervaters Unterricht gewonnen hatte.

Lucibor, bes nächsten Abends (er hatte kaum bie Thüre angezogen, bas kicht noch nicht niebergeseth), rief ans: Run besinne bich benn! et ift Ernst. Du hast viel Ernstes gelernt und burchbacht; was soll benn Rachtsgelehrsamkeit, wenn bu jett nicht gleich als Rechtsmann hanbests? Siehe bich als einen Bevollmächtigten an, vergiß bich selbst und thue, was du sür andere zu thun schulbig wärst. Es verschränkt sich aufs

fürchterlichfte! Der Frembe ift offenbar um Lucindens willen ba, sie bezeigt ihm die schönften, edelsten, gesellig hänslichen Ausmerksamkeiten; die kleine Rärrin möchte mit jedem durch die Welt lausen, für nichts und wieder nichts. Ueberdieß noch ist sie ein Schall; ihr Antheil an Städten und Ländern ist eine Bosse, wodurch sie uns zum Schweigen bringt. Warum aber seh' ich diese Sache so verwirrt und verschränkt an? Ist der Oberamtmann nicht selbst der verftändigste, der einsichtigste, liebevollste Bermittler? Du willst ihm sagen, wie du sählst und bentst, und er wird mitbenken, wenn anch nicht mitstühlen. Er vermag alles über den Bater. Und ist nicht eine wie die andere seine Tochter? Was will denn der Anton Reiser mit Lucinden, die für das Haus geboren ist, um glücklich zu sein und Glück zu schaffen? Heste sich doch das zapplige Quecksilder an den ewigen Juden, das wird eine allerliebste Partie werden.

Des Morgens ging Lucibor sesten Entschlusses hinab, mit bem Bater zu sprechen und ihn beshalb in bekannten freien Stunden unverzüglich anzugehn. Wie groß war sein Schmerz, seine Berlegenheit, als er vernahm: ber Oberamtmann, in Geschäften verreift, werbe erft übermorgen zurückerwartet. Julie schien heute so recht ganz ihren Reisetag zu haben, sie hielt sich an den Weltwanderer und überließ mit einigen Scherzreben, die sich auf hauslichkeit bezogen, Lucidor an Lucinden. hatte der Freund vorher das eble Mädchen aus gewisser Ferne gesehen, nach einem allgemeinen Eindruck, und sie sich schop herzlichst angeeignet, so mußte er in der nächsten Rähe alles doppelt und breisach entbeden, was ihn erst im Allgemeinen anzog.

Der gute alte Sausfreund, an ber Stelle bes abwesenben Baters, that sich nun hervor; auch er hatte geseht, geliebt und war, nach manchen Quetschungen bes Lebens, noch endlich an ber Seite bes Jugendstreundes ausgefrischt und wohlbehalten. Er belebte bas Gespräch und verbreitete sich besonders über Berirrungen in der Bahl eines Satten, erzählte merkwürdige Beispiele von zeitiger und verspäteter Erklärung. Lucinde erschien in ihrem völligen Glanze, sie gestand: daß im Leben das Zusällige jeder Art, und so auch in Berbindungen, das Allerbeste bewirken könne; doch sei es schöner, herzerhebender, wenn der Mensch sich sagen dürse: er sei sein Glück sich selbst, der stillen, ruhigen Ueberzeugung seines Herzens, einem edlen Borsat und raschen Entschlisse geworden. Lucidorn standen die Thränen in den Angen, als er Beisall gab, worauf die Franenzimmer sich bald entsernten. Der

alte Borfigenbe mochte fich in Bechselgeschichten gern ergeben, und so verbreitete fich bie Unterhaltung in heitere Beispiele, bie jeboch unsern helben so nabe berührten, bag nur ein so rein gebilbeter Jüngling nicht beranszubrechen über sich gewinnen tonnte; bas geschah aber, als er allein war.

Ich habe mich gehalten! rief er aus; mit solcher Berwirrung will ich meinen guten Bater nicht franken; ich habe an mich gehalten: benn ich sehe in biesem wilrbigen Hausfreunde ben Stellvertretenden beider Bäter; zu ihm will ich reden, ihm alles entbeden, er wird's gewiß vermitteln und hat beinahe schon ausgesprochen, was ich wilnsche. Sollte er im einzelnen Falle schelten, was er überhaupt billigt? Morgen früh such ich ihn auf; ich muß diesem Drange Luft machen.

Beim Frühstlick fanb sich ber Greis nicht ein; er hatte, hieß es, gestern Abend zu viel gesprochen, zu lange gesessen und einige Tropfen Bein über Sewohnheit getrnnken. Man erzählte viel zu seinem Lobe, und zwar gerabe solche Reben und Hanblungen, die Luciborn zur Berzwissung brachten, daß er sich nicht sogleich an ihn gewendet. Dieses mangenehme Gesühl ward nur noch geschärft, als er vernahm: bei solchen Anfällen lasse ber gute Alte sich manchmal in acht Tagen gar nicht seben.

Ein landlider Aufenthalt bat für gefelliges Bufammenfein gar große Bortheile, besonders wenn bie Bewirthenben fich, als bentenbe. fiblende Berfonen, mehrere Sabre veranlaft gefunden, ber natfirlichen Anlage ibrer Umgebung au Bulfe an tommen. Go mar es bier ge-Der Oberamtmann, erft unverbeiratbet, bann in einer langen aliidt. gludlichen Che, felbft vermogenb, an einem einträglichen Boffen, batte nach eignem Blid und Ginficht, nach Liebhaberei feiner Rrau, ja qulett noch Bunfchen und Grillen feiner Rinber, erft größere und fleinere, abgesonberte Anlagen besorgt und begunftigt, welche, mit Gefühl allmablich burch Bflanzungen und Wege verbunden, eine allerliebfte, veridiebentlich abweichenbe, daratteriftifche Scenenfolge bem Durchwan-Gine folde Ballfabrt liefen benn auch unfere belinden barftellten. jungen Familienglieber ihren Gaft antreten, wie man feine Anlagen bem Fremben gerne vorzeigt, bamit er bas, mas uns gewöhnlich geworben. auffallend erblide und ben gunftigen Ginbrud bavon für immer bebalte.

Die nachste, so wie bie fernere Gegenb war zu bescheibenen Anlagen und eigentlich ländlichen Einzelnheiten bochft geeignet. Fruchtbare higel wechselten mit wohlbewässerten Wiesengrunden, so bag bas Sanze von Zeit zu Zeit zu sehen war, ohne flach zu sein; und wenn Grund und Boben vorzüglich bem Nuten gewibmet erschien, so war boch bas Anmuthige, bas Reizenbe nicht ausgeschlossen.

An bie Haupt- und Birthschaftsgebäude fügten sich Luft-, Obstund Grasgärten, aus benen man sich unversehens in ein Hölzchen verlor, das ein breiter sahrbarer Weg auf und ab, hin und wieder durchschließe. Hier in der Mitte war, auf der bedeutendsten Höhe, ein Saal erbaut, mit anstoßenden Gemächern. Wer zur Hauptiblire hereintrat, sah im großen Spiegel die günstigste Aussicht, welche die Gegend nur gewähren mochte, und kehrte sich geschwind wieder um, an der Birklichkeit von dem unerwarteten Bilde Erholung zu nehmen: benn das Herankommen war klinstlich genug eingerichtet, und alles klüglich verbedt, was Ueberraschung bewirken sollte. Riemand trat herein, ohne daß er von dem Spiegel zur Natur und von der Natur zum Spiegel sich nicht gern hin und wieder gewendet hätte.

Am iconften, beiterften, langften Tage einmal auf bem Wege, bielt man einen finnigen Klurzug um und burch bas Ganze. murbe bas Abendplätichen ber guten Mutter bezeichnet, wo eine berrlide Bude ringsumber fich freien Raum gehalten batte. Balb nachber wurde Lucindens Morgenandacht von Julien balb nedifc angebeutet. in ber Nabe eines Bafferchens zwischen Bappeln und Erlen, an binabftreichenben Biefen, binaufziehenben Aedern. Es war nicht au beschreiben wie bilbich! Schon überall glaubte man es gefeben au haben, aber nirgends in seiner Ginfalt so bebeutenb und so willtommen. Dagegen zeigte ber Junter, auch balb wiber Billen Juliens, bie fleinlichen Lauben und finbifden Gartdenanftalten, bie, nachft einer vertraulich gelegenen Mühle, taum noch zu bemerten; fie fcrieben fich aus einer Beit ber, wo Julie, etwa in ihrem gebnten Jahre, fich in ben Ropf gefett batte, Müllerin ju werben und, nach bem Abgang ber beiben alten Leute, felbft einautreten und fich einen braben Diblfnabben auszusuchen.

Das war zu einer Zeit, rief Inlie, wo ich noch nichts von Stäbten wußte, bie an Flüssen liegen, ober gar am Meer, von Genua nichts u. s. br guter Bater, Lucibor, hat mich bekehrt, seit ber Zeit komm' ich nicht leicht hierher. Sie setzte sich nedisch auf ein Banken, bas sie kaum noch trug, unter einen Hollunberstrauch, ber sich zu tief gebeugt hatte. Pfui, übers Hoden! rief sie, sprang auf und lief mit bem lustigen Bruder voran.

Das zurficgebliebene Baar unterhielt sich verständig, und in solchen hällen nähert sich der Berstand auch wohl dem Gesühl. — Abwechselnd einsache natürliche Gegenstände zu durchwandern, mit Auhe zu betrachten, wie der verständige, kluge Mensch ihnen etwas abzugewinnen weiß, wie die Einsicht ins Borhandene, zum Gesühl seiner Bedürsnisse sich gesellend, Bunder thut, um die Welt erst bewohndar zu machen, dann zu bewölkern und endlich zu übervölkern, das alles konnte hier im Einzelnen zur Sprache kommen. Lucinde gab von allem Rechenscht und konnte, so bescheiden sie war, nicht verbergen, daß die besquemlich angenehmen Berbindungen entsernter Partien ihr Werk seinen, unter Angabe, Leitung oder Bergünstigung einer verehrten Mutter.

Da sich aber benn boch ber längste Tag endlich zum Abend bequemt, so mußte man auf Rücklehr benten, und als man auf einen
angenehmen Umweg sann, verlangte der lustige Bruder: man solle den
lügern, obgleich nicht erfreulichen, wohl gar beschwerlichern Weg einschlagen. Denn, rief er aus, ihr habt mit euren Anlagen und Anichlägen geprahlt, wie ihr die Gegend sür malerische Angen und sür zärliche herzen verschönert und verbessert; laßt mich aber auch zu Ehren
kommen.

Nun mußte man über geaderte Stellen und holprichte Pfabe, ja wohl auch auf zufällig hingeworfenen Steinen über Moorstede wandern, und sah, schon in einer gewissen Ferne, allerlei Maschinenwert verworten ausgethürmt. Näher betrachtet, war ein großer Lust- und Spielplat, nicht ohne Berstand, mit einem gewissen Boltssinn eingerichtet. Und so standen hier, in gehörigen Entsernungen zusammengeordnet, das große Schaulelrad, wo die Auf- und Absteigenden immer gleich horizontal ruhig sitzen bleiben, andere Schauleleien, Schwungseile, Lusthebel, Regel- und Zellenbahnen, und was nur alles erdacht werden kann, um auf einem großen Tristraum eine Menge Menschen verschiedentlichst und gleichmäßig zu beschäftigen und zu erlustigen. Dieß, rief er aus, ist meine Ersindung, meine Anlage! Und obgleich der Bater das Gelb und ein gescheider Kerl den Kops dazu hergad, so hätte doch, ohne mich, den ihr ost unvernünstig nennt, Berstand und Gelb sich nicht zusammen gesunden.

So heiter gestimmt tamen alle viere mit Sonnenuntergang wieber nach hause. Antoni sand sich ein; die Kleine jedoch, die an diesem bewegten Tage noch nicht genug hatte, ließ einspannen und suhr über Land zu einer Freundin, in Berzweisiung, sie seit zwei Tagen nicht

gesehen zu haben. Die vier Zurückgebliebenen silhten sich verlegen, ehe man sich's versah, und es ward sogar ausgesprochen, daß des Baters Ausbleiben die Angehörigen beunruhige. Die Unterhaltung fing an zu stocken, als auf einmal der lustige Junter aufsprang und gar bald mit einem Buche zurücklam, sich zum Borlesen erbietend. Lucinde enthielt sich nicht zu fragen, wie er auf den Einsall komme, den er seit einem Jahre nicht gehabt; worauf er munter versetzte: Mir fällt alles zur rechten Zeit ein, bessen könnt ihr euch nicht rühmen. Er las eine Folge ächter Mährchen, die den Menschen aus sich selbst hinausssühren, seinen Bünschen schwer, seinen Bünschen schwer, selbst in den glücklichsen Romenten, doch immer noch eingeksemmt sind.

Bas beginne ich nun! rief Lucibor, als er sich endlich allein fanb; bie Stunde brängt; zu Antoni hab' ich kein Bertrauen: er ist weltfremb, ich weiß nicht, wer er ist, wie er ins Haus kommt, noch was er will; um Lucinden scheint er sich zu bemühen, und was könnt' ich baher von ihm hoffen? Mir bleibt nichts übrig als Lucinden selbst anzugehn; sie muß es wissen, sie zuerst. Dieß war ja mein erstes Gefühl; warum lassen wir uns auf Klugheitswege verleiten! Das erste soll nun das letzte sein, und ich hoffe zum Ziel zu gelangen.

Sonnabend Morgen ging Lucibor, zeitig angefleibet, in feinem Rimmer auf und ab, mas er Lucinben ju fagen batte, bin und ber bebentenb, als er eine Art von icherzhaftem Streit vor feiner Thire vernahm, bie auch alsobalb aufging. Da icob ber luftige Sunter einen Rnaben vor fich bin, mit Raffee und Badwert für ben Gaft; er felbft trug talte Ruche und Wein. Du follft vorangeben, rief ber Junter, benn ber Gaft muß querft bebient werben, ich bin gewohnt mich felbft au bebienen. Dein Freund! beute tomme ich etwas frub und tumultuarifd; genießen wir unfer Frühftud in Rube, und bann wollen wir feben, mas wir anfangen : benn von ber Gefellicaft baben wir wenig zu boffen. Die Rleine ift von ihrer Freundin noch nicht gurud; biefe muffen gegen einander wenigftens alle vierzehn Tage ihr Berg ausfoutten, wenn es nicht fpringen foll. Sonnabend ift Lucinde gang unbrauchbar, fie liefert bem Bater punttlich ihre Sausbaltungsrechnung ; ba bab' ich mich auch einmischen follen, aber Gott bewahre mich! Wenn ich weiß, was eine Sache toftet, fo fcmedt mir tein Biffen. Gafte werben auf morgen erwartet, ber Alte bat fich noch nicht wieber ins Gleichgewicht gestellt. Antoni ift auf bie Jagb, wir wollen bas Gleiche thun.

Flinten, Tafchen und hunde waren bereit, als fie in ben Sof tamen, und nun ging es an ben Kelbern weg, wo benn boch allenfalls ein junger Bafe und ein armer gleichgultiger Bogel geschoffen wurde. Inbeffen besprach man fich von bauslichen und gegenwärtig gefelligen Berbaltniffen. Antoni warb genannt, und Lucibor verfehlte nicht fic nach ibm naber ju erfundigen. Der luftige Junter, mit einiger Selbftgefälligfeit, berficherte: jenen munberlichen Mann, fo geheimnifvoll er auch thue, habe er schon burch und burch geblickt. ift, fubr er fort, gewiß ber Gobn aus einem reichen Sanbelsbaufe, bas gerabe in bem Augenblid fallirte, ale er, in ber Rulle feiner Jugenb, Theil an großen Geschäften mit Rraft und Munterteit ju nehmen, baneben aber bie fich reichlich barbietenben Genfiffe ju theilen gebachte. Bon ber Bobe feiner Soffnungen beruntergefturat, raffte er fich aufammen und leiftete, anberen bienenb, basienige, mas er für fich und bie Seinigen nicht mehr bewirten tonnte. Go burchreifte er bie Welt, lernte fie und ibren wechselseitigen Bertebr aufs genquefte tennen und vergaft babei feines Bortheils nicht. Unermübete Thatigfeit und erprobte Rechtlichkeit brachten und erhielten ibm von vielen ein unbebingtes Bertrauen. Go erwarb er fich aller Orten Befannte und Kreunbe, ia, es läßt fich gar wohl merten, baß fein Bermogen fo weit in ber Welt umber bertheilt ift. als feine Befanntichaft reicht, weghalb benn auch feine Gegenwart in allen vier Theilen ber Welt von Beit ju Beit nothig ift.

Umftanblicher und naiver hatte bieß ber luftige Junter ergablt unb fo manche poffenhafte Bemertung eingeschloffen, eben als wenn er fein

Rahrden recht weitläufig auszuspinnen gebachte.

Bie lange steht er nicht schon mit meinem Bater in Berbindung! Die meinen, ich sehe nichts, weil ich mich um nichts bekümmere; aber eben beswegen seh' ich's nur besto besser, weil mich's nichts angeht. Bides Geld hat er bei meinem Bater niedergelegt, der es wieder sicher und vortheilhaft unterbrachte. Erst gestern stedte er dem Alten ein Juwelen-Rästichen zu; einsacher, schöner und kostbarer hab' ich nichts gesehen; obgleich nur mit einem Blick, denn es wird verheimlicht. Bahrscheinlich soll es der Braut zu Bergnügen, Lust und künstiger Sicherheit verehrt werden. Antoni hat sein Jutrauen auf Lucinden geseht! Wenn ich sie aber so zusammen sehe, kann ich sie nicht sür ein wohl afsortirtes Paar halten. Die Ruschliche wäre besser sür thn; ich glaube auch, sie nimmt ihn lieber als die Aelteste; sie blickt auch wirklich manchmal nach dem alten Knasterbart so munter und theils

nehmenb hinüber, als wenn fie fich mit ihm in ben Wagen setzen und auf und bavon fliegen wolle. Lucibor saßte fich zusammen; er wußte nicht, was zu erwiebern wäre; alles, was er vernahm, hatte seinen innerlichen Beisall. Der Junker suhr fort: Ueberhaupt hat bas Mäbchen eine verkehrte Reigung zu alten Leuten; ich glaube, fie hatte Ihren Bater so frisch weg geheirathet wie ben Sohn.

Lucibor folgte seinem Gefährten, wo ihn bieser auch über Stock und Stein hinführte; beibe vergaßen die Jagd, die ohnehin nicht ergiebig sein konnte. Sie kehrten auf einem Bachthose ein, wo, gut aufgenommen, der eine Freund sich mit Essen, Trinken und Schwätzen unterhielt, der andere aber in Gedanken und Ueberlegungen sich versseukte, wie er die gemachte Entdeckung sür sich und seinen Bortheil benutzen möchte.

Lucibor batte nach allen biefen Ergählungen und Eröffnungen fo viel Bertrauen ju Antoni gewonnen, bag er gleich beim Eintritt in ben Sof nach ihm fragte, und in ben Garten eilte, wo er ju finden fein follte. Er burchftrich bie fammtlichen Gange bes Barts bei beiterer Abenbionne; umfonft! Rirgenbe feine Seele war ju feben; enblich trat er in bie Thure bes großen Sagle und, wundersam genug, Die untergebenbe Sonne, aus bem Spiegel jurudicheinenb, blenbete ibn bergeftalt, baß er bie beiben Berfonen, bie auf bem Canapé fagen, nicht erkennen, wohl aber unterscheiben tonnte, bag einem Frauenzimmer von einer neben ihr fitenben Mannsberfon bie Sand febr feurig gefüßt wurbe. Wie groß war baber fein Entfeten, ale er bei bergeftellter Augenruhe Lucinben und Antoni vor fich fab! Er batte verfinten mogen, ftanb aber wie eingewurzelt, als ibn Lucinbe freunblichft unb unbefangen willfommen bieß, gurudte und ihn bat, ju ihrer rechten Seite ju fiten. Unbewufit lief er fich nieber, und wie fie ibn anrebete, nach bem beutigen Tage fich erfunbigte, Bergebung bat bauslicher Abhaltungen, ba tonnte er ihre Stimme taum ertragen. Antoni ftand auf und empfahl fich Lucinde, als fie, fich gleichfalls erhebend, ben Burudgebliebenen jum Spaziergang einlub. Reben ibr bergebenb. war er ichweigsam und verlegen; auch fie ichien beunruhigt; und wenn er nur einigermaßen bei fich gewesen ware, fo batte ibm ein tiefes Athemholen verrathen milffen, baf fie bergliche Seufzer gu verbergen habe. Gie beurlaubte fich gulett, ale fie fich bem Saufe naberten ; er aber wandte fich, erft langiam, bann beftig gegen bas Freie. Bart war ihm ju eng, er eilte burche Relb, nur bie Stimme feines herzens vernehmenb, ohne Sinn für die Schönheiten bes volltommenften Abends. Als er sich allein sah und seine Gefühle sich im beruhigenden Thränenerguß Luft machten, rief er aus:

Schon einigemal im Leben, aber nie so grausam hab' ich ben Schmerz empfunben, ber mich nun ganz eienb macht: wenn bas gewänschtese Glick enblich hand in Hand, Arm an Arm zu uns tritt, und zugleich sein Scheiben für ewig anklünbet. Ich saß bei ihr, ging neben ihr, bas bewegte Kleib berührte mich, und ich hatte sie schon verloren! Zähle bir bas nicht vor, brösele bir's nicht auf, schweig und mischließe bich!

Er hatte sich selbst ben Mund verboten, er schwieg und sann, burch Felber, Wiesen und Busch, nicht immer auf ben wegsamsten Psaben hinschreitend. Nur als er spät in sein Zimmer trat, hielt er sich nicht und ries: Morgen früh bin ich sort, solch einen Tag will ich nicht wieder erleben.

Und so warf er sich angekleidet auss Lager. — Glückliche, gesunde Jugend! Er schlief schon; die abmildende Bewegung des Tages hatte ihm die süßeste Rachtruhe verdient. Aus tröstlichen Morgenträumen jedoch wecke ihn die allersrühste Sonne; es war eben der längste Tag, der ihm siberlang zu werden drohte. Wenn er die Anmuth des beruhigenden Abendgestirns gar nicht empfunden, so sühlte er die aufregende Schönheit des Morgens nur, um zu verzweiseln. Er sah die Welt so herrlich als je, seinen Augen war sie es noch: sein Inneres aber widerprach: das gehörte ihm alles nicht mehr an, er hatte Lucinden verloren.

## Meuntes Capitel.

Der Mantelsack war schnell gepack, ben er wollte liegen laffen; keinen Brief schrieb er bazu, nur mit wenig Worten sollte sein Ausbleiben vom Tisch, vielleicht auch vom Abend, burch ben Reitlnecht entschulbigt werben, ben er ohnehin ausweden mußte. Diesen aber sanb er unten schon vor bem Stalle, mit großen Schritten auf und ab gehend. Sie wollen boch nicht reiten? rief ber sonst gutmilthige Rensch mit einigem Berbruß. Ihnen barf ich es wohl sagen, aber ber junge herr wird alle Tage unerträglicher. Hatte er sich boch gestern in ber Gegend herumgetrieben, daß man glauben sollte, er banke Gott, einen Sonntagmorgen zu ruhen. Kommt er nicht heute früh vor Tag,

Lucibor: Run, was sagen Sie? Lucibor schwieg, und ber wilbe Junker trat herein. Das hin- und Wieberreben gab eine lange Scene; genug, man beschloß, ben Reitknecht sogleich hinzuschicken, um für das Pferd Sorge au tragen.

Den Greis zurücklassend, eilten beibe junge Leute nach bem Sause, wohin sich Lucidor nicht ganz unwillig ziehen ließ; es mochte baraus werben, was wollte, wenigstens war in biesen Mauern ber einzige Bunsch seines Herzens eingeschlossen. In solchem verzweiselten Falle vermissen wir ohnehin ben Beistand unseres freien Billens und flihlen uns erleichtert für einen Augenblick, wenn von irgend woher Bestimmung und Nöthigung eingreift. Jedoch fand er sich, da er sein Zimmer betrat, in dem wunderlichsten Justande, eben als wenn jemand in ein Gasthossenach, das er so eben verließ, unerwilmscht wieder einausebren genöthtat ist, weil ibm eine Achse gebrochen.

Der luftige Junter machte fich nun über ben Mantelfact, um alles recht orbentlich auszupaden, vorzüglich legte er zusammen, was von festlichen Rleibungestilden, obgleich reisemäßig, vorhanden war; er nöthigte Luciborn, Soub' und Strumpfe anzugieben, richtete beffen vollfrause, braune Loden gurecht und putte ihn aufs beste beraus. Sobann rief er binmegtretenb, unfern Freund und fein Machwert vom Robf bis jum Ruge beschauend: Run febt ihr boch, Freundchen, einem Menfchen gleich, ber einigen Anfpruch auf bubiche Rinber macht, unb ernsthaft genug babei, um fich nach einer Braut umgufebn. Rur einen Augenblid! und ihr follt erfahren, wie ich mich bervorzuthun weiß. wenn bie Stunde folagt. Das hab' ich Officieren abgelernt, nach benen bie Mabchen immer ichielen, und ba hab' ich mich zu einer gewiffen Golbatesta felbft enrollirt, und nun feben fie mich auch an. und wieber an, weil feine weiß, was fie aus mir machen foll. entfieht nun aus bem Sin - und Berfeben, aus Bermunberung unb Aufmerksamkeit oft etwas gar Artiges, bas, war' es auch nicht bauerbaft, boch werth ift, baf man ibm ben Augenblid gonne.

Aber nun tommen Sie, Freund, und erweisen mir ben gleichen Dienft! Wenn Sie mich Stüd für Stüd in meine hülle schlüpfen seben, so werben Sie Wit und Erfindungsgabe bem leichtfertigen Knaben nicht absprechen.

Run zog er ben Freund mit fich fort, burch lange weitläufige Gänge bes alten Schloffes. Ich habe mich, rief er aus, ganz hinten gebettet. Ohne mich verbergen zu wollen, bin ich gern allein: benn man kann's ben anbern boch nicht recht machen.

Sie tamen an ber Kanzlei vorbei, eben als ein Diener heranstat und ein Urvater-Schreibzeug, schwarz, groß und vollständig, heraustung: Babier war auch nicht vergessen.

Ich weiß schon, was ba wieber gekledft werben soll, rief ber Junker; geb bin nub laß mir ben Schlässel. Thun Sie einen Blid hinein, kucibor! es unterhält Sie wohl, bis ich angezogen bin. Einem Rechtsfreund ift ein solches Locale nicht verhaßt, wie einem Stallverwandten; und so schob er Luciborn in ben Gerichtssaal.

Der Büngling fühlte fich fogleich in einem befannten anfprechenben Elemente: Die Erinnerung ber Tage, wo er, aufe Beichaft ervicht. an foldem Tifche faß, borend und ichreibend fich ubte. Auch blieb ibm nicht verborgen, bag bier eine alte ftattliche Sauscavelle gum Dienfte ber Themis. bei veranberten Religionsbegriffen, verwandelt fei. ben Reposituren fand er Rubriten und Acten, ibm fruber befannt : er batte felbft in biefen Angelegenheiten, von ber Sauptfigbt ber, gearbeitet. Ginen Sascitel auffdlagenb, fiel ihm ein Rescript in bie Sanbe, bas er felbft munbirt, ein anberes, wovon er ber Concivient gemelen. Sanbidrift und Babier, Rangleifiegel und bes Borfitenben Unterfdrift, alles rief ibm jene Beit eines rechtlichen Strebens jugenb. lider Boffnung berbor. Und wenn er fich bann umfab und ben Seffet bes Oberamtmanne erblicte, ibm augebacht und bestimmt, einen fo iconen Blas, einen fo würdigen Birtungetreis, ben er zu verfchmaben. m entbebren Gefahr lief; bas alles bebrangte ibn bopbelt unb breifad. inbem bie Beftalt Lucinbens ju gleicher Beit fich von ihm ju eutfernen ichien.

Er wollte bas Freie suchen, sanb sich aber gesangen. Der wunderliche Freund hatte, leichtstunig ober schalthaft, die Thüre verschlossen binter sich gelassen; boch blieb unser Freund nicht lange in dieser peinlichken Bellemmung, benn ber andere kam wieder, entschuldigte sich und erregte wirklich guten humor durch seine seltsame Gegenwart. Eine gewisse Berwegenheit der Farben und des Schnitts seiner Reidung war durch natürlichen Geschmack gedämpst, wie wir ja selbst tatonirten Indiern einen gewissen Beisall nicht versagen. hente, rief er ans, soll uns die Langeweise vergangener Tage verglitet werden; gute Freunde, muntere Freunde sind angekommen, hübsche Mädden, nedische verliebte Wesen, und dann auch mein Bater, und Wunder über Bunder! Ihr Bater auch; das wird ein Fest werden, alles ist im Saale ichon versammelt beim Frühstlick.

Luciborn war's auf einmal zu Muthe, als wenn er in tiefe Nebel hineinfabe; alle bie angemelbeten bekannten und unbekannten Gestalten erschienen ihm gespenstig; boch sein Charakter in Begleitung eines reinen Herzens hielt ihn aufrecht, in wenigen Secunden fühlte er sich schon allen gewachsen. Nun folgte er dem eilenden Freunde mit sicherem Tritt, sest entschlossen, alles abzuwarten, es geschehe, was da wolle, sich zu erklären, es entstehe, was da wolle.

Und boch war er auf ber Schwelle bes Saals betroffen. In einem großen Halbfreis rings an ben Fenftern umber entbedte er sogleich seinen Bater neben bem Oberamtmann, beibe stattlich angezogen. Die Schwestern, Antoni und sonst noch Bekannte und Unbekannte übersah er mit einem Blick, ber ihm trübe werben wollte. Schwankend näherte er sich seinem Bater, ber ihn höchst freundlich willsommen hieß, jeboch mit einer gewissen Förmlichkeit, die ein vertrauendes Annähern kaum begünstigte. Bor so vielen Personen stehend, suchte er sich für ben Augenblick einen schicklichen Platz; er hätte sich neben Lucinden stellen können, aber Julie, dem gespannten Anstand zuwider, machte eine Wendung, daß er zu ihr treten mußte; Antoni blieb neben Lucinden.

In biesem bebeutenben Momente fühlte sich Lucidor abermals als Beauftragten, und gestählt von seiner ganzen Rechtswissenschaft, rief er sich jene schöne Maxime zu seinen eigenen Gunsten heran: wir sollen anvertraute Geschäfte der Fremden wie unsere eigenen behandeln, warum nicht die unsrigen in eben dem Sinne? — In Geschäftsvorträgen wohl gesibt, durchlief er schnell, was er zu sagen habe. Indessen sich bei Gesellschaft, in einen sörmlichen Halbeirtel gebildet, ihn zu überstügeln. Den Inhalt seines Bortrags kannte er wohl, den Ansang konnte er nicht sinden. Da bemerkte er, in einer Ede ausgetischt, das große Dintensaß, Kanzleiverwandte dabei; der Oberamtmann machte eine Bewegung, seine Rede vorzubereiten; Lucidor wollte ihm zuvorkommen, und in demselben Augenblicke drückte Jusie ihm die Hand. Dieß brachte ihn aus aller Fassung; er überzeugte sich, daß alles entschieden, alles für ihn verloren sei.

Run war an gegenwärtigen sämmtlichen Lebensverhältniffen, biefen Familienverbindungen, Gesellschafts- und Anstandsbezügen nichts mehr zu schonen; er sah vor sich bin, entzog seine hand Julien und war so schnell zur Thüre hinaus, daß die Bersammlung ihn unversehens vermißte, und er sich selbst braußen nicht wieder finden konnte.

Shen vor bem Tageslichte, bas im höchsten Glanze fiber ihn berabschien, die Blicke begegnender Menschen vermeihend, aufsuchende stücktend, schritt er vorwärts und gesangte zu dem großen Gartensaal. Dort wollten ihm die Kniee versagen, er stürzte hinein und warf sich troslos auf den Sopha unter dem Spiegel: mitten in der sittlich blirgerlichen Gesellschaft in solcher Berworrenheit besangen, die sich wogenhaft um ihn, in ihm hin und her schlig. Sein vergangenes Dasein lämpste mit dem gegenwärtigen, es war ein gräulicher Augenblick.

Und so lag er eine Zeit, mit bem Gefichte in bas Riffen versenkt, auf welchem gestern Lucindens Arm geruht hatte. Sanz in seinen Somerz versunken, suhr er, sich berührt fühlend, schnell in die Höhe, ohne die Annäherung irgend einer Person gespürt zu haben : ba erblickt er Lucinden. Die ibm nabe ftand.

Bermuthend, man habe sie gesenbet, ihn abzuhosen, ihr ausgetagen, ihn mit schicklichen schwesterlichen Worten in die Gesellschaft,
seinem widerlichen Schicksal entgegen zu sühren, rief er aus: Sie hätte
man nicht senden müssen, Lucinde, denn Sie sind es, die mich von
dort vertried; ich kehre nicht zurück! Geben Sie mir, wenn Sie irgend
eines Mitleids fähig sind, schaffen Sie mir Gelegenheit und Mittel
jur Flucht. Denn, damit Sie von mir zeugen können, wie unmögsich es sei, mich zurückzubringen, so nehmen Sie den Schisssel zu
meinem Betragen, das Ihnen und allen wahnsinnig vorsommen muß.
hören Sie den Schwur, den ich mir im Innern gethan und den ich
unausstlöslich saut wiederhole: nur mit Ihnen wollt' ich leben, meine
Ingend nutzen, genießen, und so das Alter im treuen, redlichen Ablans. Dieß aber sei so sest und sicher als irgend etwas, was vor dem
Altar je geschworen worden, was ich jetzt schwöre, indem ich Sie verlasse, der bedauernswülrdigste aller Menschen.

Er machte eine Bewegung zu entschlichsen, ihr, die so gedrängt vor ihm stand; aber sie saßte ihn sanft in ihren Arm. — Was machen Sie! rief et aus. — Lucibor! rief sie, nicht zu bedauern, wie Sie wohl wähnen, Sie sind mein, ich die Ihre; ich halte Sie in meinen Armen, zaudern Sie nicht, die Ihrigen um mich zu schlagen. Ihr Bater ist Alles zufrieden; Antoni heirathet meine Schwester. Erstaunt 26g er sich von ihr zurlick. Das wäre wahr? Lucinde sächelte und nick, er entzog sich ihren Armen. Lassen Sie mich noch einmal in der Ferne sehen, was so nah, so nächst mir angehören soll. Er saste ihre hände, Blick in Blick! Lucinde, sind Sie mein? Sie versetze:

Nun ja boch, die süßesten Thränen in dem treusten Auge; er umschlang sie und warf sein Haupt hinter bas ihre, hing wie am Userselsen ein Schiffbrüchiger; der Boden bebte noch unter ihm. Nun aber sein entzückter Blick, sich wieder öffnend, siel in den Spiegel. Da sah er sie in seinen Armen, sich von den ihren umschlungen; er blickte wieder und wieder hin. Solche Gefühle begleiten den Menschen durchs ganze Leben. Zugleich sah er auch auf der Spiegelstäche die Laubschaft, die ihm gestern so gräulich und ahnungsvoll erschienen war, glänzender und herrlicher als je; und sich in solcher Stellung, auf solchem hintergrunde! Genngsame Bergeltung aller Leiden.

Bir find nicht allein, sagte Lucinde, und taum hatte er sich von seinem Entzücken erholt, so erschienen geputzte und befränzte Mädchen und Knaben, Kränze tragend, ben Ausgang versperrend. Das sollte alles anders werben, rief Lucinde; wie artig war es eingerichtet, und nun geht's tumultnarisch burch einander! Ein munterer Marsch tönte von weitem, und man sah die Gesellschaft ben breiten Weg her feierlich heiter heranziehen. Er zauberte entgegen zu gehen, und schien seiner Schritte nur an ihrem Arm gewiß; sie blieb neben ihm, die seierliche Scene des Wiedersehens, des Danks für eine schon vollendete

Bergebung von Augenblid zu Augenblid erwartenb.

Anbere war's jeboch von ben launischen Göttern beschloffen; eines Poftborns luftig ichmetternber Ton, von ber Gegenseite, ichien ben gangen Anftand in Bermirrung gu feten. Ber mag tommen? rief Lucinbe. Luciborn ichanberte bor einer fremben Gegenwart, und auch ber Bagen ichien gang fremb. Gine zweifitzige, neue, gang neufte Reisechalfe! Sie fuhr an ben Saal an. Gin ausgezeichneter anftanbiger Anabe fprang binten berunter, öffnete ben Schlag, aber niemanb flieg beraus; bie Chaife mar leer, ber Rnabe flieg binein, mit einigen gefoidten Banbariffen warf er bie Spriegel jurild, und fo mar, in einem Ru, bas nieblichfte Gebaube jur luftigften Spazierfahrt vor ben Augen aller Anwesenben bereitet, bie inbeffen berantamen. Antoni, ben fibrigen voreilenb, führte Julien ju bem Bagen. Berfuchen Gie, fprach er, ob Ihnen bieß Fuhrwert gefallen tann, um barin mit mir auf ben beften Wegen burch bie Welt ju rollen; ich werbe Sie feinen anbern führen, und wo es irgend Roth thut, wollen wir uns ju belfen wiffen. Ueber bas Gebirg follen une Saumroffe tragen und ben Bagen bagu.

Sie find allerliebft! rief Julie. Der Rnabe trat heran und zeigte

mit Tafchenfpieler - Gewandtheit alle Bequemlichleiten, fleine Bortheile und Bebenbigfeiten bes gangen leichten Baues.

Auf ber Erbe weiß ich keinen Dank, rief Julie, nur auf biesem Kleinen beweglichen himmel, aus bieser Wolke, in die Sie mich erheben, will ich Ihnen herzlich banken. Sie war schon eingesprungen, ihm Blid und Anghand freundlich zuwersend. Gegenwärtig burfen Sie noch nicht zu mir herein; da ist aber ein anderer, ben ich auf bieser Probesahrt mitzunehmen gebenke: er hat auch noch eine Probe zu bestehen. Sie rief nach Lucibor, der, eben mit Bater und Schwiegervater in stummer Unterhaltung begriffen, sich gern in das leichte Fuhrwerk nöthigen ließ, da er ein unausweichlich Beblirfniß substen, nur einen Augenblick auf irgend eine Weise sich zu zerstreuen. Er saß neben ihr, sie rief dem Postillon zu, wie er sahren solle. Flugs entfernten sie sich in Staub gehüllt, aus den Augen der verwundert Nachschauenden.

Julie fetzte fich recht fest und bequem ins Edden. — Allden Sie unn auch borthin, herr Schwager, bag wir uns recht bequem in bie Augen feben.

Lucibor. Sie empfinden meine Berwirrung, meine Berlegenheit; ich bin noch immer wie im Traume, belfen Sie mir beraus.

Julie. Sehen Sie die hübschen Bauersleute, wie sie freundlich grußen! Bei Ihrem hiersein find Sie ja nicht ins obere Dorf gelommen. Alles wohlhabende Leute, die mir alle gewogen find. Es ift niemand zu reich, dem man nicht einmal wohlwollend einen bebeutenben Dienst erweisen konnte. Diesen Weg, den wir so bequem sahren, hat mein Bater angelegt und auch dieses Gute gestiftet.

Lucibor. 3ch glaub' es gern und geb' es zu; aber was follen bie Aeugerlichkeiten gegen bie Berworrenheit meines Innern!

Julie. Rur Gebuld, ich will Ihnen bie Reiche ber Welt unb ihre herrlichkeit zeigen; nun find wir oben! Wie klar bas ebene Land gegen bas Gebirg hinliegt! Alle biese Börfer verbanken meinem Bater gar viel, und Mutter und Töchtern wohl auch. Die Flur jenes Stäbthens bort hinten macht erft bie Gränze.

Lucibor. 3ch finbe Sie in einer wunberlichen Stimmung; Sie feinen nicht recht ju fagen, was Sie fagen wollten.

Julie. Run seben Ste hier links hinunter, wie schön fich bas alles entwickelt! Die Rirche mit ihren hohen Linden, bas Amthaus mit seinen Bappeln hinter bem Dorfhügel ber. Auch bie Gärten liegen vor uns und ber Bart.

Der Boftillon fuhr icharfer.

Julie. Jenen Saal bort broben kennen Sie; er sieht fich von hier aus eben so gut an, wie die Gegend von bort her. Hier am Baume wird gehalten; nun gerade hier spiegeln wir uns oben in der großen Glassiäche, man sieht uns dort recht gut, wir aber können uns nicht erkennen. — Fahre zu! — Dort haben sich vor kurzem wahrscheinlich ein Paar Leute näher bespiegelt, und ich müßte mich sehr irren, mit großer wechselseitiger Zufriedenheit.

Lucibor verbrießlich erwiederte nichts; sie suhren eine Zeit lang stillschweigend vor sich hin, es ging sehr schnell. hier, sagte Julie, sängt der schlechte Beg an: um ben mögen Sie sich einmal verdient machen. Eh' es hinab geht, schauen Sie noch hinkber: die Buche meiner Mutter ragt mit ihrem herrlichen Gipfel über alles hervor. Du sübrst, suhr sie zum Kutschenben fort, den schlechten Beg hin; wir nehmen den Fußpfad durchs Thal und sind eher drüben wie du. Im Aussteigen rief sie aus: Das gestehen Sie doch, der ewige Jude, der unruhige Anton Reiser, weiß noch seine Ballsahrten bequem genug einzurichten, für sich und seine Genossen: es ift ein sehr schoer bequemer Bagen.

Und so war fie auch schon ben Higel brunten; Lucidor folgte finnend und fand fie auf einer wohlgelegenen Bant fitzend, es war Lucindens Platchen. Sie lub ibn zu fich.

Julie. Run fiten wir hier und geben einander nichts an, bas bat benn boch so sein sollen. Das kleine Quedfilber wollt' Ihnen gar nicht anstehen. Richt lieben konnten Sie ein solches Wesen, verhaßt war es Ihnen.

Lucibors Bermunberung nahm gu.

Julie. Aber freilich Lucinbe! Sie ift ber Inbegriff aller Bollkommenheiten, und bie niebliche Schwester war ein für allemal ausgestochen. Ich feb' es, auf Ihren Lippen schwebt bie Frage, wer und
fo genau unterrichtet hat?

Lucibor. Es fledt ein Berrath bahinter! -

Julie 3a mohl! ein Berrather ift im Spiele.

Lucibor. Rennen Gie ibn.

Julie. Der ift balb entlarvt. Sie felbst! — Sie haben bie löbliche ober unlöbliche Gewohnheit, mit sich selbst zu reben, und ba will ich benn in unser aller Ramen bekennen, bag wir Sie wechsels-weise beborcht haben.

Lucibor (auffpringenb). Gine faubere Baftfreunbicaft, auf biefe Beije ben Fremben eine Kalle ju ftellen!

Julie. Reineswegs; wir bachten nicht baran, Sie zu belauschen, so wenig als irgend einen anbern. Sie wissen, Ihr Bett steht in einem Berschlag ber Wand, von ber Gegenseite geht ein anberer herein, ber gewöhnlich nur zu häuslicher Niebersage bient. Da hatten wir einige Tage vorher unsern Alten genöthigt zu schlafen, weil wir für ihn in seiner abgelegenen Einsiebelei viele Sorge trugen; nun suhren Sie gleich ben ersten Abend mit einem solchen leibenschaftlichen Monolog ins Zeug, bessen Inhalt er uns ben andern Morgen angelegentlichst ertbeckte

Lucibor hatte nicht Luft, fie ju unterbrechen. Er entfernte fic.

Inlie (aufgeftanden ihm folgend). Wie war uns mit dieser Erflärung gebient! Denn ich gestehe gern, wenn Sie mir auch nicht gerade zuwider waren, so blieb doch der Zustand, der mich erwartete, mir keineswegs wünschenswerth. Frau Oberamtmännin zu sein, welche schreckliche Lage! Einen tlichtigen braven Mann zu haben, der den Leuten Recht sprechen soll und vor lauter Recht nicht zur Gerechtigseit kommen kann! der es weder nach oben noch unten recht macht und, was das Schlimmste ist, sich selbst nicht. Ich weiß, was meine Mutter ausgeskanden hat von der Undestechlicheit, Unerschützerlichkeit meines Baters. Endlich, leider nach ihrem Tod, ging ihm eine gewisse Milbigkeit auf: er schieh, leider nach ihrem Tod, ging ihm eine gewisse Milbigkeit auf: er schien sich in die Welt zu sinden, an ihr sich auszugleichen, die er sich bisher vergeblich bekämpst hatte.

Lucibor (höchft ungufrieben über ben Borfall, ärgerlich über bie leichtfinnige Behandlung, ftand ftill). Filr ben Scherz eines Abends mochte
bas hingehen; aber eine folche beschämenbe Mpflification Tage und
Rächte lang gegen einen unbefangenen Gaft zu verüben, ift nicht verzeiblich.

Julie. Bir alle haben uns in die Schulb getheilt, wir haben Sie alle behorcht; ich aber allein bilfe bie Schulb bes Horchens.

Lucibor. Alle! besto unverzeihlicher! Und wie konnten Sie mich ben Tag siber ohne Beschämung ansehen, ben Sie bes Nachts schmählich unerlaubt überlisteten? Doch ich sehe jeht ganz beutlich mit Einem Blid, baß Ihre Tagesanstalten nur barauf berechnet waren, mich zum Besten zu haben. Eine löbliche Familie! und wo bleibt bie Gerechtigsteitsliebe Ihres Baters? — Und Lucinbe! —

Julie. Und Lucinbe! - Bas mar bas für ein Con! Richt

wahr, Sie wollten fagen: wie tief es Sie fcmerzt, von Lucinden übel ju benten, Lucinden mit uns allen in Gine Rlaffe zu werfen?

Lucibor. Lucinben begreif' ich nicht.

Julie. Sie wollen sagen, biese reine eble Seele, bieses ruhig gefaßte Besen, bie Gitte, bas Bohlwollen selbst, biese Frau, wie sie sein sollte, verbindet sich mit einer leichtstunigen Gesellichaft, mit einer überhinsahrenden Schwester, einem verzogenen Jungen und gewissen gebeimnisvollen Personen! Das ift unbegreislich.

Lucibor. Ja mobl ift bas unbegreiflich.

Julie. So begreifen Sie es benn! Lucinben wie uns allen waren bie Hande gebunden. Hatten Sie die Berlegenheit bemerken können, wie sie sich kaum zurudhielt, Ihnen alles zu offenbaren, Sie würden sie boppelt und breifach lieben, wenn nicht jebe wahre Liebe an und für sich zehn- und hundertsach ware; auch versichere ich Sie, uns allen ist ber Spaß am Ende zu lang geworden.

Lucibor. Warum enbigten Gie ibn nicht?

Julie. Das ift nun auch aufzuflären. Rachbem 3hr erfter Monolog bem Bater befannt geworben und er gar balb bemerten fonnte. bag alle feine Rinber nichts gegen einen folden Taufch einzuwenben batten, fo entichlog er fich alfobalb ju Ihrem Bater ju reifen. Bichtigfeit bes Geschäfts war ibm bebenflic. Gin Bater allein fiblt ben Respect, ben man einem Bater foulbig ift. - Er muß es querft wiffen, fagte ber meine, um nicht etwan hinterbrein, wenn wir einig find, eine argerlich erzwungne Bustimmung ju geben. 3ch tenne ibn genau, ich weiß, wie er einen Gebanten, eine Reigung, einen Borfat festhält, und es ift mir bange genug. Er bat fich Julien, feine Charten und Brofpecte fo aufammen gebacht, bag er fich icon vornahm, bas alles aulett bierber au ftiften, wenn ber Tag fame, wo bas junge Baar fich bier nieberliefte und Ort und Stelle fo leicht nicht veranbern tonnte: ba wollt' er alle Rerien uns zuwenben, und was er für Liebes und Gutes im Sinne batte. Er muß zuerft erfahren, mas bie Ratur uns für einen Streich gespielt, ba noch nichts eigentlich erklart, noch nichts entichieben ift. hierauf nahm er uns allen ben feierlichften Sanbichlag ab, bag wir Gie beobachten unb, es gefchebe, mas ba wolle, Sie hinhalten follten. Wie fich bie Rudreise verzögert, wie es Runft, Mübe und Bebarrlichteit gefoftet, Ihres Baters Ginwilligung gu erlangen, bas mogen Gie von ihm felbft boren. Benng, bie Sache ift abgethan, Lucinbe ift Ihnen gegonnt. -

Und so waren beibe, vom ersten Site lebhaft sich entsernend, unterwegs anhaltend, immer sortsprechend und langsam weiter gehend, über die Wiesen hin, auf die Erhöhung gesommen an einen andern wohlgebahnten Kunstweg. Der Wagen suhr schnell heran; augenblicks machte sie ihren Nachdar ausmertsam auf ein seltsames Schauspiel. Die ganze Maschinerie, worauf sich der Bruder so viel zu Gute that, war belebt und bewegt: schon sührten die Räber eine Menschenzahl auf und nieder, schon wogten die Schauseln, Mastdäume wurden erstettert, und was man nicht alles für kühnen Schwung und Sprung über den Häuptern einer unzählbaren Menge gewagt sah! Alles das hatte der Junker in Bewegung gesetzt, damit nach der Tasel die Gäste tröblich unterhalten würden. Du fährst uns durchs untere Dorf, rief Julie; die Leute wollen mir wohl, und sie sollen sehen, wie wohl es mir geht.

Das Dorf war öbe, bie Jüngern sämmtlich hatten schon ben Lustplat ereilt; alte Männer und Frauen zeigten sich, burch bas Posthorn erregt, an Thur und Fenstern, alles griffte, segnete, rief: o! bas ihone Baar!

Julie. Run ba haben Sie's! Wir hatten am Enbe boch wohl mammen gepaßt; es tann Sie noch reuen.

Lucibor. Jest aber, liebe Schwägerin! -

Julie. Richt mabr, jest "lieb", ba Gie mich los finb.

Lucibor. Rur ein Bort! Auf Ihnen laftet eine schwere Berantwortlichteit; was sollte ber Sanbebrud, ba Sie meine ilberichredliche Stellung tannten und fliblen mußten? So grundlich Boshaftes ift mir in ber Welt noch nichts vorgetommen.

Inlie. Danken Sie Gott, nun wär's abgebüßt, alles ist verziehen. Ich wollte Sie nicht, bas ist wahr; aber baß Sie mich ganz und gar nicht wollten, bas verzeiht kein Mäbchen, und bieser Händebrud war, merken Sie sich's, sür den Schalk. Ich gestehe, es war ichalkischer als billig, und ich verzeihe mir nur, indem ich Ihnen vergebe, und so sei denn alles vergeben und vergessen! hier meine danb.

Er schlug ein, fie rief: Da sind wir schon wieber! in unserm Bart schon wieber, und so geht's balb um die weite Welt und auch wohl zurud; wir treffen uns wieber.

Sie waren vor bem Gartenfaal foon angelangt, er foien leer; bie Gefellicaft hatte fic, im Unbehagen, bie Tafelgeit iberlang ver-

schoben zu sehen, zum Spazieren bewegt. Antoni aber und Lucinbe traten hervor. Julie warf sich aus bem Wagen ihrem Freund entgegen, sie dankte in einer herzlichen Umarmung und enthielt sich nicht ber freudigsten Thränen. Des eblen Mannes Wange röthete sich, seine Züge traten entsaltet hervor, sein Ange blickte seucht, und ein schöner bedeutender Ingling erschien aus der Hülle.

Und so zogen beibe Baare gur Gesellschaft, mit Gefühlen, bie ber iconfte Traum nicht zu geben vermöchte.

# Befintes Capitel.

Bater und Sohn waren, von einem Reitknecht begleitet, burch eine angenehme Gegend gekommen, als dieser, im Angesicht einer hoben Mauer, die einen weiten Bezirk zu umschließen schien, stille haltend, bebeutete, sie möchten nun zu Fuße sich dem großen Thore nähern, weil kein Pferd in diesen Areis eingelassen würde: sie zogen die Glode, das Thor eröffnete sich, ohne daß eine Menschengestalt sichtbar geworden wäre, und sie gingen auf ein altes Gebäude los, das zwischen uralten Stämmen von Buchen und Sichen ihnen entgegen schimmerte. Bunderbar war es anzusehn: denn so alt es der Form nach schien, so war es boch, als wenn Maurer und Steinmehen so eben erst abgegangen wären; bergestalt neu, vollkändig und nett erschienen die Fugen wie die ansgearbeiteten Berzierungen.

Der metallne schwere Ring an einer wohlgeschnitzten Pforte Iub sie ein zu klopfen, welches Felix muthwillig etwas unsanft verrichtete; auch diese Thüre sprang auf und sie fanden zunächst auf der Hausslur ein enzimmer sitzen von mittlerem Alter, am Stickrahmen mit einer wohlgezeichneten Arbeit beschäftigt. Diese begrüßte sogleich die Ausommenden als schon gemeldet, und begann ein heiteres Lied zu singen, worauf sogleich aus einer benachbarten Thüre ein Frauenzimmer heraustrat, das man für die Beschließerin und thätige Haushälterin, nach den Anhängseln ihres Gürtels, ohne weiteres zu erkennen hatte. Auch diese freundlich grüßend sührte die Fremden eine Treppe hinauf und eröffnete ihnen einen Saal, der sie ernsthaft ausprach, weit, hoch, ringsum getäselt, oben brüber eine Reihensolge historischer Schilberungen. Zwei Personen traten ihnen entgegen, ein jüngeres Frauenzimmer und ein ältlicher Mann.

Jene hieß ben Gast sogleich freimlithig willtommen. Sie sinb, sagte fie, als einer ber Unfern angemelbet. Wie soll ich Ihnen aber tun und gut den Gegenwärtigen vorstellen? Er ist unser Hausfreund im schönsten und weitesten Sinne, bei Tage ber belehrende Gesellschafter, bei Nacht Aftronom, und Arat au jeder Stunde.

Und ich, versetzte bieser freundlich, empfehle Ihnen diese Franenzimmer, als die bei Tage unermübet Geschäftige, bei Nacht, wenn's Noth thut, gleich bei ber Hand, und immersort die heiterste Lebensbegleiterin.

Angela, so nannte man die durch Gestalt und Betragen einnehmende Schöne, verkündigte sodann die Antunft Makariens; ein grüner Borhang zog sich auf, und eine ältliche wunderwürdige Dame ward auf einem Lehnsessell von zwei jungen hübschen Mädchen hereingeschoben, wie von zwei andern ein runder Tisch mit erwünschtem Frühstüd. In einem Winkel der ringsumhergehenden massiven eichenen Bäuse waren Kissen gelegt, daranf sehten sich die obigen dreie, Makarie in ihrem Gessel gegen ihnen liber. Felix verzehrte sein Frühstüd stehend, im Saal nunder wandelnd und die ritterlichen Bilber über dem Getäsel neugierig betrachtend.

Malarie sprach zu Wilhelm als einem Bertrauten, fie schien sich in geistreicher Schilberung ihrer Berwanbten zu erfreuen; es war, als wenn die innere Natur eines jeden durch die ihn umgebende individuelle Maske durchschaute. Die Personen, welche Wilhelm kannte, sanden wie verklärt vor seiner Seele; das einsichtige Wohlwollen der nuschälbaren Frau hatte die Schale losgelöst und den gesunden Kern verdelt und belebt.

Rachbem nun biese angenehmen Gegenstände burch die freundlichste Behandlung erschöpft waren, sprach sie zu dem würdigen Gesellschafter: Sie werden von der Gegenwart dieses neuen Freundes nicht wiederum Anlaß zu einer Entschuldigung sinden und die versprochene Unterhaltung abermals verspäten; er scheint von der Art, wohl auch daran Theil zu nehmen.

Jener aber versetzte barauf: Sie wissen, welche Schwierigkeit es ift, sich über biese Gegenstände zu erklären; benn es ist von nichts wenigerem als von bem Migbranch fürtrefflicher und weitauslangender Mittel bie Rebe.

3ch geb' es gu, verfette Matarte: benn man tommt in boppelte Berlegenheit. Spricht man von Migbrauch, fo icheint man bie Burbe

bes Mittels selbst anzutasten, benn es liegt ja immer noch in bem Misbrauch verborgen; spricht man von Mittel, so tann man taum zugeben, daß seine Gründlichkeit und Wilrbe irgend einen Misbrauch zulasse. Inbessen, da wir unter uns sind, nichts selsten, nichts nach außen wirten, sondern nur uns auftlären wollen, so tann das Gespräch immer vorwärts geben.

Doch militen wir, versetzte ber bebächtige Mann, vorher anfragen, ob unser neuer Freund auch Luft habe, an einer gewissermaßen abstrusen Materie Theil zu nehmen, und ob er nicht vorzöge, in seinem Zimmer einer nöthigen Rube zu psiegen. Sollte wohl unsere Angelegenheit, außer bem Zusammenhange, ohne Kenutniß, wie wir barauf gelangt, von ihm gern und glinstig ausgenommen werben?

Wenn ich bas, was Sie gesagt haben, mir burch etwas Analoges erklären möchte, so scheint es ungefähr ber Fall zu sein, wenn man bie Heuchelei angreift, und eines Angriffs auf die Religion beschulbigt werden tann.

Wir können bie Analogie gelten laffen, versetzte ber Sausfreund: benn es ift auch bier von einem Complex mehrerer bebentenber Menschen, von einer hoben Wiffenschaft, von einer wichtigen Kunft unb, baß ich kung sei, von ber Mathematik bie Rebe.

3ch habe, versetzte Wilhelm, wenn ich auch über bie frembesten Gegenstände sprechen hörte, mir immer etwas baraus nehmen können: benn alles, was ben einen Menschen intereffirt, wird auch in bem anbern einen Anklang finden.

Borausgeset, sagte jener, bag er fich eine gewiffe Freiheit bes Geiftes erworben habe; und ba wir Ihnen bieß gutrauen, so will ich von meiner Seite wenigstens Ihrem Berharren nichts entgegen ftellen.

Bas aber fangen wir mit Felix an? fragte Makarie, welcher, wie ich sehe, mit ber Betrachtung jener Bilber schon fertig ift und einige Ungebulb merken läßt.

Bergönnt mir, biefem Frauenzimmer etwas ins Ohr zu fagen, versetzte Felix, raunte Angela etwas stille zu, die sich mit ihm entsernte, balb aber lächelnd zurücklam, da benn der Hausfreund folgendermaßen zu reben ansing.

In solchen Fällen, wo man irgend eine Migbilligung, einen Label, auch nur ein Bebenken aussprechen soll, nehme ich nicht gern die Initiative; ich suche mir eine Autbrität, bei welcher ich mich beruhigen kann, indem ich finde, daß mir ein anderer zur Seite fteht. Loben thu' ich ohne Bebenken, benn warum foll ich verschweigen, wenn mir etwas jufagt? Sollte es auch meine Befdranktheit ausbrilden, fo bab' id mid beren nicht au fcamen; table ich aber, fo tann mir begegnen. baß ich etwas Kürtreffliches abweife, und baburch gieb' ich mir bie Migbilligung anderer ju, bie es beffer verfteben; ich muß mich jurud. nehmen, wenn ich aufgeklart werbe. Defimegen bring' ich bier einiges Befdriebene, fogar Ueberfetungen mit; benn ich traue in folden Dingen meiner Ration so wenig als mir felbft; eine Buftimmung aus ber Kerne mb Frembe icheint mir mehr Sicherheit zu geben. Er fing nunmehr nad erbaltener Erlaubniß folgenbermaßen zu lefen an. -

Benn wir aber uns bewogen finden, biefen werthen Dann nicht lejen ju laffen, fo merben es unfere Bonner mabrideinlich geneigt aufnehmen; benn mas oben gegen bas Berweilen Bilbelms bei biefer Unterhaltung gefagt worben, gilt noch mehr in bem Ralle, in welchem wir uns befinben. Unfere Freunde baben einen Roman in bie Sand genommen, und wenn biefer bie und ba icon mehr ale billig bibattifc geworben, fo finden wir boch gerathen, bie Gebulb unferer Boblwollenben nicht noch weiter auf bie Brobe au ftellen. Die Babiere, bie uns vorliegen, gebenten wir an einem anbern Orte abbruden ju laffen und fabren biefimal im Geschichtlichen obne weiteres fort, ba wir felbft ungebulbig find, bas obwaltenbe Rathfel enblich aufgeflart zu feben.

Enthalten tonnen wir uns aber boch nicht, ferner einiges ju erwihnen, mas noch bor bem abenblichen Scheiben biefer eblen Befellidaft jur Sprache tam. Wilhelm, nachbem er jener Borlefung aufmertfam jugebort, außerte gang unbewunden: Bier vernehme ich von großen Raturgaben, Rabigfeiten und Fertigfeiten, und boch julest, bei ihrer Anwendung, manches Bebenten. Sollte ich mich bariiber ins Rune faffen, fo murbe ich ausrufen : große Gebanten und ein reines

ben, bas ift's, mas wir uns von Gott erbitten follten!

Diefen verftanbigen Borten Beifall gebenb, lofte bie Berfammlung fich auf; ber Aftronom aber verfprach, Bilbelmen in biefer berrlichen faren Racht an ben Bunbern bes gestirnten himmels volltommen Theil nebmen au laffen.

Rach einigen Stunden ließ ber Aftronom feinen Gaft bie Treppen mr Sternwarte fich binaufwinben, und gulett auf bie völlig freie Flache eines runben boben Thurmes beraustreten. Die beiterfte Nacht, von allen Sternen leuchtenb und funtelnb, umgab ben Schauenben, welcher um erftenmale bas bobe himmelsgewölbe in feiner gangen Berrlichfeit ju erbliden glaubte. Denn im gemeinen Leben, abgerechnet bie ungünstige Witterung, bie uns ben Glanzraum bes Aethers verbirgt, hindern uns zu Sause balb Bächer und Giebel, auswärts balb Bälber und Felsen, am meisten aber überall die inneren Bennruhigungen des Gemüths, die uns alle Umsicht mehr als Rebel und Miswetter zu verbüftern sich hin und her bewegen.

Ergriffen und erftaunt bielt er fich beibe Augen au. Das Ungebeure bort auf erhaben ju fein, es überreicht unfre Raffungetraft, es brobt uns zu vernichten. Bas bin ich benn gegen bas MU? fprach er au feinem Beifte; wie tann ich ibm gegenflber, wie tann ich in feiner Mitte fteben? Rach einem turgen Ueberbenten jeboch fubr er fort: Das Resultat unfres beutigen Abends löft ja auch bas Rathfel gegenwärtigen Augenblicks. Wie tann fich ber Menich gegen bas Unenbliche ftellen, als wenn er alle geiftigen Rrafte, bie nach vielen Seiten bingezogen werben, in feinem Innersten, Tiefften versammelt, wenn er fich fragt: barfit bu bich in ber Mitte biefer ewig lebenbigen Orbnung auch nur benten, fobalb fich nicht gleichfalls in bir ein berrlich Bemegtes um einen reinen Mittelbuntt freisend bervortbut? Und felbft, wenn es bir fower würbe, biefen Mittelbuntt in beinem Bufen aufzufinben. fo murbeft bu ibn baran ertennen, bag eine wohlwollenbe, wohlthatige Wirtung von ibm ausgebt und von ibm Zeugnift giebt.

Ber foll, wer tann aber auf sein vergangenes Leben zurüchlicken, ohne gewissermaßen irre zu werben, ba er meistens finden wird, daß sein Wollen richtig, sein Thun salfch, sein Begehren tabelhaft und sein Erlangen bennoch erwiinscht gewesen?

Wie oft hast du biese Gestirne leuchten gesehen, und haben sie bich nicht jederzeit anders gesunden? Sie aber sind immer dieselbigen und sagen immer dasselbige: wir bezeichnen, wiederholen sie, durch unsern gesehmäßigen Gang Tag und Stunde; frage dich auch, wie verhältst du dich zu Tag und Stunde? — Und so kann ich benn dießmal antworten: bes gegenwärtigen Berhältnisses hab' ich mich nicht zu schämen; meine Absicht ist, einen eblen Familienkreis in allen seinen Gliedern erwilnscht verbunden herzustellen; der Weg ist bezeichnet. Ich soll ersorichen, was eble Seelen auseinander hält, soll hindernisse wegräumen, von welcher Art sie auch seinen. Dieß darfst du vor diesen himmlischen Heerschaaren bekennen; achteten sie beiner, sie würden zwar siber deine Beschränktheit lächeln, aber sie ehrten gewiß beinen Borsat und begünfligten bessen Erstüllung.

Bei biesen Worten und Gebanken wendete er fich, umber zu sehen; ba fiel ihm Jupiter in die Augen, bas Glüdsgestirn, so herrlich leuchtend als je; er nahm bas Omen als günstig auf und verharrte freudig in biesem Anschauen eine Zeit lang.

hierauf fogleich berief ihn ber Aftronom herabzutommen, und ließ ihn eben biefes Gestirn burch ein vollommenes Fernrohr, in bebeutenber Größe, begleitet von seinen Monben, als ein himmlisches Bunber aufchauen.

Als unser Freund lange barin versunken geblieben, wendete er sich mm und sprach zu dem Sternfreunde: Ich weiß nicht, ob ich Ihnen danken soll, daß Sie mir dieses Gestirn so über alles Maaß näher gerückt. Als ich es vorhin sah, stand es im Berhältniß zu den übrigen unzähligen des Himmels und zu mir selbst; jeht aber tritt es in meiner Einbildungskraft unverhältnißmäßig hervor, und ich weiß nicht, ob ich die übrigen Schaaren gleicherweise heranzusühren wünschen sollte. Sie werden mich einengen, mich beängstigen.

So erging fich unfer Freund nach feiner Gewohnheit weiter, und ts tam bei biefer Gelegenheit manches Unerwartete jur Sprache. Auf einiges Erwiebern bes Runftverftanbigen verfette Bilbelm : 3ch begreife recht gut, bag es euch himmeletunbigen bie größte Freube gemabren muß, bas ungeheure Weltall nach und nach so beranzuziehen, wie ich bier ben Blaneten fab und febe. Aber erlauben Gie mir es auszufprecen: ich habe im Leben überhaubt und im Durchichnitt gefunben. baf biefe Mittel, woburd wir unfern Sinnen ju Bulfe tommen, feine fittlich gunftige Wirfung auf ben Menfchen ausüben. Ber burch Brillen fieht, balt fich für fluger, als er ift: benn fein außerer Sinn wirb baburd mit feiner innern Urtheilefähigfeit außer Gleichgewicht gefett; es gebort eine bobere Cultur bagu, beren nur vorzügliche Menichen fabig find, inneres Babres mit biefem von außen berangerudten Kaliden einigermaßen auszugleichen. Go oft ich burch eine Brille febe, bin ich ein anderer Mensch und gefalle mir selbst nicht; ich sehe mehr, als ich feben follte, bie fcharfer gesehene Welt harmonirt nicht mit meinem Innern, und ich lege bie Glafer geschwinder wieber weg, wenn meine Rengierbe, wie biefes ober jenes in ber Ferne beschaffen fein möchte, befriebigt ift.

Auf einige icherzhafte Bemerkungen bes Aftronomen fuhr Bilhelm fort: Bir werben biefe Glafer fo wenig als irgend ein Mafchinenwefen aus ber Welt bannen; aber bem Sittenbeobachter ift es wichtig, ju

ju unferm Innerften gegeben warb, berechtigt mich, Ihuen ju fagen. baf jene Babiere icon in meinen Sanben, und von mir nebft anbern Blattern forgfältig aufgehoben werben. Meine Berrin, fubr fie fort. ift von ber Wichtigfeit bes angenblidlichen Gefprache bochlich überzeugt : babei gebe vorliber, fagt fie, mas tein Buch enthält, und boch wieber bas Befte, mas Bucher jemals enthalten haben. Defihalb machte fie mir's jur Bflicht, einzelne aute Gebanten aufzubewahren, bie aus einem geiftreichen Gefprach, wie Samenforner aus einer vielaftigen Bflanze. Ift man treu, fagte fie, bas Gegenwärtige feft au berporipringen. balten, fo wird man erft Kreube an ber Ueberlieferung baben, inbem wir ben besten Bebanten icon ausgesprochen, bas liebenswürdigfte Befühl icon ausgebrückt finben. hieburch tommen wir jum Anichauen jener Uebereinstimmung, wozu ber Menich berufen ift, wogu er fich oft wiber seinen Willen finben muß, ba er fich gar ju gern einbilbet. bie Welt fange mit ibm von vorne an.

Angela fuhr fort bem Gafte weiter zu vertrauen, bag baburch ein bebeutenbes Archiv entstanden fei, worans fie in schlaslosen Rächten manchmal ein Blatt Makarien vorlese; bei welcher Gelegenheit benu wieder auf eine merkwürdige Weise tausend Einzelnheiten hervorspringen, eben als wenn eine Masse Quecksiber fällt und sich nach allen Seiten bin in die vielsachten ungäbligen Rügelchen gertheilt.

Auf seine Frage, in wiesern bieses Archiv als Geheimniß bewahrt werbe? eröffnete sie: baß allerbings nur bie nächste Umgebung bavon Kenntniß habe, boch wolle sie es wohl verantworten und ihm, ba er Lust bezeige, sogleich einige Hefte vorlegen.

Unter biesem Gartengespräche waren sie gegen das Schloß gelangt, und in die Zimmer eines Seitengebäudes eintretend, sagte sie lächelnd: Ich habe bei dieser Gelegenheit Ihnen noch ein Geheimniß zu vertrauen, worauf Sie am wenigsten vorbereitet sind. Sie ließ ihn darauf burch einen Borhang in ein Cabinet hineinbliden, wo er, freilich zu großer Berwunderung, seinen Felix schreibend an einem Tische sitzen sah und sich nicht gleich diesen unerwarteten Fleiß enträthseln konnte. Bald aber ward er belehrt, als Angela ihm entbedte, daß der Knabe jenen Augenblick seines Berschwindens hiezu angewendet und erklärt, Schreiben und Reiten sei das Einzige, wozu er Lust habe.

Unfer Freund warb sobann in ein Zimmer geführt, wo er in Schränken ringsum viele wohlgeorbnete Papiere ju sehen hatte. Rubriten mancher Art beuteten auf ben verschiebenften Inhalt, Einficht

und Ordnung leuchtete hervor. Als nun Wilhelm solche Borzüge pries, eignete das Berdienst berselben Angela dem Hausfreunde zu; die Anlage nicht allein, sondern auch in schwierigen Fällen die Einschaltung wisse er mit eigener Uebersicht bestimmt zu leiten. Darauf sachte sie gestern vorgelesenen Manuscripte vor und vergönnte dem Begierigen, sich derselben, so wie alles übrigen zu bedienen, und nicht um Einsicht davon, sondern auch Abschrift zu nehmen.

hier nun mußte ber Freund beschieden zu Werke gehen, benn es sand sich nur allzweiel Anziehendes und Winschenswerthes; besonders achtete er die hefte kurzer, kaum zusammenhängender Sätze höchst schiedenswerth. Resultate waren es, die, wenn wir nicht ihre Beranlassung wissen, als paradox erschienen, uns aber nöthigen, vermittelst eines umgekehrten Findens und Ersindens, rückwärts zu gehen und uns die Filiation solcher Gedanken von weit her, von unten heraus, wo möglich, zu vergegenwärtigen. Auch bergleichen dürsen wir aus oben angesilhrten Ursachen keinen Platz einräumen. Jedoch werden wir die erste sich darbietende Gelegenheit nicht versäumen und am schillichen Orte auch das hier Gewonnene mit Auswahl barzubringen wissen.

Am britten Tage Morgens begab sich unser Freund zu Angela, und nicht ohne einige Berlegenheit ftand er vor ihr. Hente soll ich seiben, sprach er, und von ber trefflichen Frau, bei ber ich gestern ben ganzen Tag leiber nicht vorgelassen worden, meine letzten Aufträge erhalten. hier nun liegt mir etwas auf bem herzen, auf bem ganzen immern Sinn, worüber ich ausgeklärt zu sein wünschte. Benn es möglich ift, so gönnen Sie mir biese Wohlthat.

Ich glaube Sie zu verstehen, sagte bie Angenehme, boch sprechen Sie weiter. — Ein wunderbarer Traum, suhr er sort, einige Borte bes eruften himmelskundigen, ein abgesondertes verschlossenes Fach in den zugänglichen Schränken, mit der Inschrift: Makariens Eigensheiten, diese Beranlassungen gesellen sich zu einer innern Stimme, die mir zuruft, die Bemühung um jene himmelslichter sei nicht etwa nur eine wissenschaftliche Liebhaberei, ein Bestreben nach Kenntniß des Sternenalls, vielmehr sei zu vermuthen: es liege hier ein ganz eigenes Bethältniß Makariens zu den Gestirnen verborgen, das zu erkennen mir höchft wichtig sein mußte. Ich bin weder neugierig noch zudringlich,

weibliches Besen unseres Kreises verlett zu haben, beren Schickal ihn jetzt beunruhigt, wovon er sich besreit und erlöst fühlen würde, sobald er vernehmen könnte, daß es ihr wohl gehe, und das weitere wird Angela mit Ihnen besprechen. Nehmen Sie gegenwärtigen Brief und bereiten unsere Familie ein glückliches Zusammensinden. Aufrichtig gestanden: ich wünschte ihn auf dieser Erde nochmals zu sehen, und im Abscheiden ihn herzlich zu segnen.

#### Gilften Capitel.

#### Das nußbraune Madchen.

Rachbem Wilhelm seinen Auftrag umftänblich und genan ausgerichtet, versetzte Lenardo mit einem Lächeln: So sehr ich Ihnen verbunden bin für das, was ich durch Sie ersahre, so muß ich doch noch eine Frage hinzusügen. Hat Ihnen die Tante nicht am Schluß noch anempfohlen, mir eine unbedeutend scheinende Sache zu berichten? Der andere besann sich einen Augenblick. Ja, sagte er darauf, ich entstune mich. Sie erwähnte eines Frauenzimmers, das sie Balerine nannte. Bon dieser sollte ich Ihnen sagen, daß sie glücklich verheirathet sei und sich in einem wünschen Bustande befinde.

Sie wälzen mir einen Stein vom Herzen, versetzte Lenardo. Ich gebe nun gern nach hause zurlich, weil ich nicht fürchten muß, daß die Erinnerung an bieses Mäbchen mir an Ort und Stelle zum Borwurf gereiche.

Es ziemt fich nicht für mich zu fragen, welch Berhältniß Sie zu ihr gehabt, fagte Bilhelm; genug, Sie können ruhig fein, wenn Sie auf irgend eine Weise an bem Schickal bes Mäbchens Theil nehmen.

Es ist bas wunderlichte Berhältnis von der Welt, sagte Lenardo: teinesweges ein Liebesverhältnis, wie man sich's benten könnte. Ich darf Ihnen wohl vertrauen und erzählen, was eigentlich keine Geschichte ift. Was müssen Sie aber benken, wenn ich Ihnen sage, daß mein zauderndes Zurückreisen, daß die Furcht, in unsere Wohnung zursäczukehren, daß diese seltsamen Anstalten und Fragen, wie es bei uns aussehe, eigentlich nur zur Absicht haben, nebenher zu erfahren, wie es mit diesem Kinde flebe!

Denn glanben Sie, suhr er fort, ich weiß übrigens sehr gut, baß man Menschen, bie man kennt, auf geraume Zeit verlaffen kann, ohne sie verändert wieder zu finden, und so benke ich auch bei den Meinigen balb wieder völlig zu Hause zu sein. Um dieß einzige Wesen war es mir zu thun, bessen Zustand sich verändern mußte, und sich, Dank sei es dem himmel, ins Bessere verändert hat.

Sie machen mich neugierig, sagte Wilhelm. Sie laffen mich etwas ganz Besonberes erwarten.

36 halte es wenigstens bafür, verfette Lenarbo, und fing feine Ergählung folgenbermaßen an.

Die herkömmliche Kreissahrt burch bas gestitete Europa in meinen Innglingsjahren zu bestehen, war ein sester Borsatz, ben ich von Jugend auf hegte, bessen Ausstührung aber ich von Zeit zu Zeit, wie es zu gehen psiegt, verzögerte. Das Nächste zog mich an, hielt mich sest, und bas Entsernte verlor immer mehr seinen Reiz, je mehr ich bavon las ober erzählen hörte. Doch endlich, angetrieben durch meinen Oheim, angelockt durch Frennbe, die sich vor mir in die Welt hinausbegeben, ward ber Entschluß gesaßt, und zwar geschwinder, ehe wir es uns alle versaben.

Mein Obeim, ber eigentlich bas Beste bagu thun mußte, um bie Reise möglich zu machen, hatte sogleich tein anberes Augenmert. Gie fennen ihn und feine Gigenheit, wie er immer nur auf Gines losgeht und bas erft zu Stanbe bringt, und inzwischen alles andere ruben und idweigen muß, wodurch er benn freilich vieles geleistet bat, mas über bie Rrafte eines Particuliers ju geben icheint. Diefe Reife tam ibm einigermaßen unerwartet; boch wußte er fich fogleich ju faffen. Bauten, bie er unternommen, ja fogar angefangen hatte, murben eingeftellt, und weil er fein Ersbartes niemals angreifen will, fo fab er fic als ein Kuger Kinangmann nach anbern Mitteln um. Das Nächste war, ausfiebenbe Schulben, befonbers Bachtrefte einzutaffiren; benn and biefes geborte mit au feiner Art und Weife, bag er gegen Schulbner nachsichtig mar, fo lange er bis auf einen gewiffen Grab felbft nichts beburfte. Sein Geschäftsmann erhielt bie Lifte; biefem mar bie Ausführung überlaffen. Bom Ginzelnen erfuhren wir nichts; nur borte ich im Borbeigeben, bag ber Pachter eines unferer Guter, mit bem ber Dheim lange Gebulb gebabt batte, enblich wirklich ausgetrieben, feine Caution ju farglichem Erfat bes Ausfalls inne behalten und bas Gut anberweit verbachtet werben follte. Es war biefer Mann von Art ber Stillen im Lande, aber nicht, wie seines Gleichen, babei klug und thätig; wegen seiner Frömmigkeit und Gilte zwar geliebt, boch wegen seiner Schwäche als Haushalter gescholten. Nach seiner Franen Tobe war eine Tochter, die man nur bas nußbraune Mäbchen nannte, ob sie schon rüstig und entschlossen zu werben versprach, boch viel zu jung, um entschieben einzugreisen; genug, es ging mit bem Mann rückwärts, ohne daß die Nachsicht bes Onkels sein Schicks hätte aushalten können.

Ich hatte meine Reise im Sinn, und die Mittel bazu mußt' ich billigen. Alles war bereit, das Paden und Loslösen ging an, die Angenblicke brängten sich. Eines Abends burchstrich ich noch einmal ben Park, um Abschied von den bekannten Bäumen und Sträuchen zu nehmen, als mir auf einmal Balerine in den Weg trat: benn so hieß bas Mädchen; das andere war nur ein Scherzname, durch ihre bräunliche Gesichtsfarbe veranlaßt. Sie trat mir in den Weg.

Lenarbo hielt einen Augenblick nachbenkenb inne. Wie ist mir benn? sagte er; hieß sie auch Balerine? Ja boch, suhr er fort; boch war ber Scherzname gewöhnlicher. Genug, bas braune Mäbchen trat mir in ben Beg und bat mich bringenb, sür ihren Bater, sur sie ein gutes Wort bei meinem Oheim einzulegen. Da ich wußte, wie bie Sache stand, und ich wohl sah, baß es schwer, ja unmöglich sein würde, in biesem Augenblicke etwas für sie zu thun, so sagte ich's ihr aufrichtig, und sehte die eigne Schuld ihres Baters in ein ungünstiges Licht.

Sie antwortete mir barauf mit so viel Klarheit und zugleich mit so viel kindlicher Schonung und Liebe, daß sie mich ganz für sich einnahm und daß ich, wäre es meine eigene Casse gewesen, sie sogleich durch Sewährung ihrer Bitte glücklich gemacht hätte. Nun waren es aber die Einkünfte meines Oheims; es waren seine Anstalten, seine Befehle; bei seiner Denkweise, bei dem, was disher schon geschehen, war nichts zu hossen. Bon jeher hielt ich ein Bersprechen hochheilig. Wer etwas von mir verlangte, setzte mich in Berlegenheit. Ich hatte mir es so angewöhnt abzuschlagen, daß ich sogar das nicht versprach, was ich zu halten gedachte. Diese Gewohnheit kam mir auch dießmal zu Statten. Ihre Gründe ruhten auf Individualität und Neigung, die meinigen auf Pflicht und Berstand, und ich leugne nicht, daß sie mir am Ende selbst zu hart vorkamen. Wir hatten schon einigemal basselbe wiederholt, ohne einander zu überzeugen, als die Noth sie

berebter machte, ein unvermeiblicher Untergang, ben sie vor sich sah, ihr Thränen aus ben Augen preßte. Ihr gesaftes Wesen verließ sie nicht ganz; aber sie sprach lebhaft, mit Bewegung, und indem ich immer noch Kälte und Gelassenheit heuchelte, kehrte sich ihr ganzes Gemüth nach außen. Ich wilnschte die Scene zu endigen; aber auf einmal lag sie zu meinen Füßen, hatte meine Hand gefaßt, geküßt und sah so gut, so liebenswürdig siehend zu mir herauf, daß ich mir in dem Augenblick meiner selbst nicht bewußt war. Schnell sagte ich, indem ich sie aushod: ich will das Wögliche thun, beruhige dich, mein Kind! und so wandte ich mich nach einem Seitenwege. Thun Sie das Unmögliche! rief sie mir nach. — Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, aber ich sagte: ich will, und stocke. Thun Sie's! rief sie aufrinmal erheitert, mit einem Ausbruck von himmlischer Hoffnung. Ich grüßte sie und eilte fort.

Den Obeim wollte ich nicht zuerft angeben: benn ich tannte ibn nur ju aut, baf man ibn nicht an bas Gingelne erinnern burfte, wenn er fich bas Bange vorgesett batte. 3ch suchte ben Beichaftstrager; er war weggeritten; Gafte famen ben Abend, Freunde, bie Abichieb nehmen wollten. Man fpielte, man fpeifte bis tief in bie Racht. Sie blieben ben anbern Tag, und bie Berftreuung verwischte jenes Bilb ber bringenb Bittenben. Der Gefdaftetrager tam gurud, er war gefchäftiger und überbrangter als nie. Jebermann fragte nach ibm. Er batte nicht Beit, mich ju boren: boch machte ich einen Berfud, ibn feftaubalten; allein taum batte ich jenen frommen Bachter genannt, fo wies er mich mit Lebhaftigkeit jurud: Sagen Sie bem Ontel um Gottes willen bavon nichts, wenn Gie julet nicht noch Berbruft baben wollen. - Der Tag meiner Abreise mar festgesett; ich batte Briefe au foreiben, Gafte au empfangen, Besuche in ber Rachbaricaft abzulegen. Meine Leute maren ju meiner bisberigen Bebienung binreichenb, feineswegs aber gewandt, bas Geschäft ber Abreise ju erleichtern. Alles lag auf mir; und boch, als mir ber Geidaftsmann gulett in ber nacht eine Stunde gab, um unfere Gelbangelegenheiten au orbnen, magte ich nochmals für Balerinens Bater gu bitten.

Lieber Baron, sagte ber bewegliche Mann, wie kann Ihnen nur so etwas einsallen? Ich habe heute ohnehin mit Ihrem Oheim einen ichweren Stand gehabt; benn was Sie nöthig haben, um sich hier loszumachen, beläuft sich weit böber, als wir glaubten. Dieß ift zwar

ganz natürlich, aber boch beschwerlich. Besonbers hat ber alte herr keine Freude, wenn die Sache abgethan scheint und noch manches hinten nach hinkt; das ist nun aber oft so, und wir andern müssen es ausbaben. Ueber die Strenge, womit die ausstehenden Schulden einzetrieben werden sollen, hat er sich selbst ein Gesetz gemacht; er ist barüber mit sich einig, und man möchte ihn wohl schwer zur Nachzeibigkeit bewegen. Thun Sie es nicht, ich bitte Sie! es ist ganz vergebens.

Ich ließ mich mit meinem Gesuch zurückschreden, jedoch nicht ganz. Ich brang in ihn, da boch die Ausführung von ihm abhänge, gelind und billig zu versahren. Er versprach alles, nach Art solcher Personen, um für den Augenblick in Ruhe zu kommen. Er ward mich los; der Drang, die Zerstreuung wuchs! Ich saß im Wagen und kehrte jedem Antheil, den ich zu Hause haben konnte, den Rücken.

Ein lebhafter Einbruck ist wie eine andere Bunde; man sühlt sie nicht, indem man sie empfängt. Erst später fängt sie an zu schmerzen und zu eitern. Mir ging es so mit jener Begebenheit im Garten. So oft ich einsam, so oft ich unbeschäftigt war, trat mir jenes Bild bes siehenden Mädchens mit der ganzen Umgebung, mit jedem Baum und Strauch, dem Platz, wo sie kniete, dem Weg, den ich einschlug, mich von ihr zu entsernen, das Ganze zusammen wie ein frisches Bild vor die Seele. Es war ein unauslöschlicher Eindruck, der wohl von andern Bildern und Theilnahmen beschattet, verdeckt, aber niemals vertigt werden konnte. Immer trat er in jeder stillen Stunde hervor, und je länger es währte, desto schwenkricher sühlte ich die Schuld, die ich gegen meine Grundsätze, meine Gewohnheit ausgeladen hatte, obzeleich nicht ausbrildlich, nur stotternd, zum erstenmal in solchem Falle verlegen.

Ich versehlte nicht, in ben ersten Briefen unsern Geschäftsmann zu fragen, wie die Sache gegangen. Er antwortete bilatorisch. Dann setzte er ans, diesen Punkt zu erwiedern; bann waren seine Worte zweibeutig, zuletzt schwieg er ganz. Die Entsernung wuchs, mehr Gegenstände traten zwischen mich und meine Heimath; ich ward zu manchen Beobachtungen, mancher Theilnahme ausgesorbert; das Bild verschwand, das Mädchen fast die auf den Namen. Seltener trat ihr Andenken hervor, und meine Grille, mich nicht durch Briese, nur durch Beichen mit den Meinigen zu unterhalten, trug viel dazu bei, meinen frühern Zustand mit allen seinen Bedingungen beinahe verschwinden zu

machen. Rur jett, ba ich mich bem Sause nabere, ba ich meiner Kamilie, mas fie bisber entbebrt, mit Binfen au erftatten gebente, jest überfällt mich biefe munberliche Reue - ich muß fie felbft munberlich nennen - wieber mit aller Gewalt. - Die Gestalt bes Mabdens frijot fic auf mit ben Gestalten ber Meinigen, und ich filrote nichts mehr als zu vernehmen, fie fei in bem Unglud, in bas ich fie gestoffen, ju Grunde gegangen : benn mir ichien mein Unterlaffen ein Sanbeln ju ihrem Berberben, eine Forberung ibres traurigen Schicffals. Schon taufenbmal babe ich mir gefagt, bag biefes Geflihl im Grunbe nur eine Schwachbeit fei, bag ich fruh ju jenem Befet : nie ju verfprechen, nur aus Kurcht ber Reue, nicht aus einer ehlern Empfindung getrieben worben. Und nun icheint fich eben bie Reue, bie ich gefloben, an mir ju rachen, inbem fie biefen Rall ftatt taufenb ergreift, um mich gu Dabei ift bas Bilb, bie Borftellung, bie mich qualt, fo angenehm, fo liebenswürdig, baß ich gern babei verweile. Und bente id baran, fo fcbeint ber Ruft, ben fie auf meine Sanb gebrudt, mich noch zu brennen.

Lenardo schwieg, und Wilhelm versetze schnell und fröhlich: So batte ich Ihnen benn keinen größern Dienst erzeigen können, als burch ben Rachsatz meines Bortrags, wie manchmal in einem Postscript bas Interessanteste bes Briefes enthalten sein kann. Zwar weiß ich nur wenig von Balerinen: benn ich ersuhr von ihr nur im Borbeigehen; aber gewiß ist sie Gattin eines wohlhabenben Gutsbesitzers und lebt verzufigt, wie mir die Tante noch beim Abschied versicherte.

Schön, sagte Lenardo: nun halt mich nichts ab. Sie haben mich absolvirt, und wir wollen sogleich zu ben Meinigen, die mich ohnehin länger, als billig ist, erwarten. Wilhelm erwiederte darauf: Leider kann ich Sie nicht begleiten: benn eine sonderbare Berpflichtung liegt mir ob, nirgends länger als brei Tage zu verweilen, und die Orte, die ich verlasse, in einem Jahr nicht wieder zu betreten. Berzeihen Sie, wenn ich den Grund dieser Sonderbarkeit nicht aussprechen darf.

Es thut mir sehr leib, sagte Lenardo, daß wir Sie so bald verlieren, daß ich nicht auch etwas für Sie mitwirken kann. Doch da
Sie einmal auf dem Wege find, mir wohlzuthun, so könnten Sie mich
sehr glücklich machen, wenn Sie Balerinen besuchten, sich von ihrem Zustand genau unterrichteten und mir alsbann schriftlich oder mündlich
— der britte Ort einer Zusammenkunst wird sich schon sinden — zu
meiner Beruhigung ausführliche Nachricht ertbeilten.

Der Borschlag wurde weiter besprochen; Balerinens Aufenthalt hatte man Wilhelmen genannt. Er übernahm es, sie zu besuchen; ein britter Ort wurde sestgesetzt, wohin der Baron kommen und auch den Felix mitbringen sollte, der indessen bei den Frauenzimmern zurückgeblieben war.

Lenarbo und Wilhelm hatten ihren Weg, neben einander reitend, auf angenehmen Wiesen unter mancherlei Gesprächen eine Zeit lang fortgesetzt, als sie sich nunmehr der Fahrstraße näherten und den Wagen des Barons einholten, der, von seinem herrn begleitet, die heimath wieder sinden sollte. Hier wollten die Freunde sich trennen, und Wischm nahm mit wenigen freundlichen Worten Abschied und versprach dem Baron nochmals baldige Nachricht von Balerinen.

Wenn ich bebente, versetzte Lenardo, daß es nur ein kleiner Umweg wäre, wenn ich Sie begleitete, warum sollte ich Balerinen nicht selbst aufsuchen? warum nicht selbst von ihrem glidtlichen Zustande mich liberzeugen? Sie waren so freundlich, sich zum Boten anzubieten; warum wollten Sie nicht mein Begleiter sein? benn einen Begleiter muß ich haben, einen sittlichen Beistand, wie man sich rechtliche Beistände nimmt, wenn man bem Gerichtshandel nicht ganz gewachsen zu sein glaubt.

Die Einreben Wilhelms, daß man zu hause ben so lange Abwesenben erwarte, daß es einen sonberbaren Einbruck machen möchte, wenn der Wagen allein käme, und was bergleichen mehr war, vermochten nichts über Lenarbo, und Wilhelm mußte sich zuletzt entschließen, den Begleiter abzugeben, wobei ihm wegen der zu surchtenben Folgen nicht wohl zu Muthe war.

Die Bebienten wurben baher unterrichtet, was sie bei ber Ankunft sagen sollten, und die Freunde schlugen nunmehr ben Weg ein, der Ju Balerinens Wohnort sührte. Die Gegend schien reich und fruchtbar und der wahre Sitz des Landbaues. So war denn auch in dem Bezirk, welcher Balerinens Gatten gehörte, der Boden durchaus gut und mit Sorgsalt bestellt. Wilhelm hatte Zeit, die Landschaft genau zu betrachten, indem Lenardo schweigend neben ihm ritt. Endlich sing dieser an: Ein anderer an meiner Stelle würde sich vielleicht Balerinen unerkannt zu nähern suchen: denn es ist immer ein peinliches Gefühl, wor die Augen derjenigen zu treten, die man verleht hat; aber ich will das lieber übernehmen und den Borwurf ertragen, den ich von ihren ersten Bliden bestürchte, als daß ich mich durch Bermummung und

Unwahrheit bavor sicher stelle. Unwahrheit kann uns eben so sehr in Berlegenheit setzen als Wahrheit; und wenn wir abwägen, wie oft uns biese ober jene nutzt, so möchte es boch immer ber Mühe werth sein, sich ein für allemal bem Wahren zu ergeben. Lassen Sie uns also getrost vorwärts gehen; ich will mich nennen und Sie als meinen Freund und Gefährten einssühren.

Run waren sie an ben Gutshof gekommen und stiegen in bem Bezirk besselben ab. Ein ansehnlicher Mann, einsach gekleibet, ben sie silt einen Pachter halten konnten, trat ihnen entgegen und klindigte sich als Hernen bes Hauses an. Lenarbo nannte sich, und ber Besitzer ichien höchst erfreut, ihn zu sehen und kennen zu lernen. Was wird meine Frau sagen, rief er aus, wenn sie ben Nessen ihres Wohlthäters wicher siehet! Nicht genug kann sie erwähnen und erzählen, was sie und ihr Bater Ihrem Oheim schuldig ist.

Belche sonderbaren Betrachtungen treuzten sich schnell in Lenardo's Geist! Berstedt dieser Mann, der so redlich aussieht, seine Bitterkeit hinter ein freundlich Gesicht und glatte Borte? Ift er im Stande, seinen Borwürfen eine so gefällige Außenseite zu geben? Denn hat mein Oheim nicht diese Familie unglikalich gemacht? und kann es ihm unbekannt geblieben sein? Ober, so dachte er sich's mit schneller Hossung, ift die Sache nicht so sibel geworden, als du benks? denn eine ganz bestimmte Nachricht hast du ja doch niemals gehabt. Solche Bermuthungen wechselten hin und her, indem der Hausherr auspannen ließ, um seine Gattin holen zu lassen, die in der Nachbarschaft einen Besuch machte.

Benn ich Sie inbessen, bis meine Frau tommt, auf meine Beise unterhalten und zugleich meine Geschäfte fortsetzen bars, so machen Sie einige Schritte mit mir aufs Feld, und sehen sich um, wie ich meine Birthschaft betreibe: benn gewiß ist Ihnen als einem großen Gutsbestiger, nichts angelegener, als die eble Wissenschaft, die eble Kunst des Feldbaues. Lenardo widersprach nicht; Wilhelm unterrichtete sich gern, und der Landmann hatte seinen Grund und Boben, den er unumschränkt besaß und beherrschte, vollkommen gut inne; was er vornahm, war der Absicht gemäß; was er säete und pflanzte, durchaus am rechten Orte; er wußte die Behandlung und die Ursachen so beutlich anzugeben, daß es ein jeder begriff und sür möglich gehalten hätte, dasselbe zu thun und zu leisten: ein Bahn, in den man leicht versällt, wenn man einem Beister zusseht, dem alles bequem von der Hand geht.

Die Fremben erzeigten sich sehr zufrieben und konnten nichts als Lob und Billigung ertheilen. Er nahm es bankbar und freunblich auf, fügte jedoch hinzu: Nun muß ich Ihnen aber auch meine schwache Seite zeigen, die freilich an jedem zu bemerken ist, der sich einem Gegenstand ausschließlich ergiebt. Er führte sie auf seinen Hof, zeigte ihnen seine Werkzeuge, den Borrath derselben, so wie den Borrath von allem erdenklichen Geräthe und bessen Zubehör. Man tabelte mich oft, sagte er dabei, daß ich hierin zu weit gehe; allein ich kann mich beshalb nicht schein. Glidklich ist der, dem sein Geschäft auch zur Puppe wird, der mit demselbigen zuleht noch spielt und sich an dem ergetzt, was ihm sein Zustand zur Psicht macht.

Die beiben Freunde ließen es an Fragen und Erfundigungen nicht sehlen. Besonders erfreute sich Wilhelm an den allgemeinen Bemerfungen, zu benen dieser Mann ausgelegt schien, und versehlte nicht sie erwiedern; indessen Lenardo, mehr in sich gefehrt, an dem Glud Balerinens, das er in diesem Zuftande filt gewiß hielt, stillen Theil nahm, obgleich mit einem leisen Gefühl von Unbehagen, von dem er sich keine Rechenschaft zu geben wußte.

Man war schon ins haus zurückgekehrt, als ber Bagen ber Besitzerin vorsuhr. Man eilte ihr entgegen; aber wie erstaunte, wie erschraf Lenardo, als er sie aussteigen sah. Sie war es nicht, es war bas nußbraune Mäbchen nicht, vielmehr gerade das Gegentheil; zwar auch eine schöne schlanke Gestalt, aber blond, mit allen Bortheilen, die Blondinen eigen sind.

Diese Schönheit, diese Anmuth erschreckte Lenardo'n. Seine Augen hatten das braune Mädchen gesucht; nun leuchtete ihm ein ganz anderes entgegen. Auch dieser Züge erinnerte er sich; ihre Anrebe, ihr Betragen versetzen ihn bald aus jeder Ungewisheit: es war die Tochter des Gerichtshalters, der bei dem Oheim in großem Ansehen stand, deschald benn auch dieser bei der Ausstattung sehr viel gethan und dem neuen Paare behülstich gewesen. Dieß alles und mehr noch wurde von der jungen Frau zum Antrittsgruße fröhlich erzählt, mit einer Freude, wie sie die Ueberraschung eines Wiedersehns ungezwungen äußern läßt. Ob man sich wieder erkenne, wurde gefragt; die Beränderungen der Gestalt wurden beredet, welche merklich genug bei Personen dieses Alters gesunden werden. Balerine war immer angenehm, dann aber höchst liebenswürdig, wenn Fröhlichteit sie aus dem gewöhnlichen gleichgültigen Zustande herausriß. Die Gesellschaft ward gesprächig und die

Unterhaltung so lebhaft, baß Lenardo sich saffen und seine Bestürzung verbergen konnte. Wilhelm, bem ber Freund geschwind genug von biesem seltsamen Ereigniß einen Bint gegeben hatte, that sein Mögliches, um diesem beizustehen; und Balerinens kleine Eitelkeit, daß der Baran, noch ehe er die Seinigen gesehen, sich ihrer erinnert, bei ihr eingekehrt sei, ließ sie auch nicht den mindesten Berdacht schöpfen, daß hier eine andere Absicht oder ein Miggriff obwalte.

Man blieb bis tief in die Nacht beifammen, obgleich beibe Freunde nach einem vertraulichen Gespräch fich sehnten, das benn auch sogleich begann, als fie fich in bem Gastaimmer allein saben.

Ich soll, so scheint es, sagte Lenardo, meine Qual nicht los werben. Eine unglückliche Berwechslung bes Namens, merte ich, verdoppelt fie. Diese blonde Schönheit habe ich oft mit jener Braunen, die man keine Schönheit nennen burfte, spielen sehen; ja, ich trieb mich selbst mit ihnen, obgleich so vieles älter, in den Feldern und Garten herum. Beibe machten nicht ben geringsten Eindruck auf mich; ich habe nur den Ramen der einen behalten und ihn ber andern beigelegt. Nun sich bie, die mich nichts angeht, nach ihrer Weise über die Maßen glidlich, indessen bie andere, wer weiß wohin, in die Welt geworfen ift.

Den solgenben Morgen waren bie Freunde beinahe früher auf als bie thätigen Lanbleute. Das Bergnügen, ihre Gäfte zu sehen, hatte Balerinen gleichfaus zeitig geweckt. Sie ahnete nicht, mit welchen Gestunungen fie zum Frühstüd kamen. Wilhelm, ber wohl einsah, daß ohne Rachricht von dem nußbraunen Mädchen Lenardo sich in der peinsichten Lage besinde, brachte das Gespräch auf frühere Zeiten, auf Gespielen, aufs Local, das er selbst kannte, auf andere Erinnerungen, so daß Balerine zusetzt ganz natilrlich darauf kam, des nußbraunen Mädchens zu erwähnen und ihren Namen auszusprechen.

Kaum hatte Lenardo ben Namen Nachobine gehört, so entsann er sich bessen vollkommen; aber auch mit dem Namen kehrte das Bild jener Bittenden zurück, mit einer solchen Gewalt, daß ihm das weitere ganz unerträglich siel, als Balerine mit warmem Antheil die Auspfändung des frommen Bachters, seine Resignation und seinen Auszug erzählte, und wie er sich auf seine Tochter gelehnt, die ein kleines Bündel getragen. Lenardo glandte zu versinken. Unglücklicher- und glücklicherweise erging sich Balerine in einer gewissen Umptändlichkeit, die, Lenardo'n das Herz zerreißend, ihm bennoch möglich machte, mit Bridüsse Gesährten einige Kassung zu zeigen.

Man schieb unter vollen, aufrichtigen Bitten bes Shepaars um balbige Wiebertunft und einer halben, geheuchelten Zusage beiber Gafte. Und wie bem Menschen, ber sich selbst was Gutes gönnt, alles zum Gliid schlägt, so legte Balerine zulett bas Schweigen Lenardo's, seine sichtbare Zerstreuung beim Abschieb, sein hastiges Wegeilen zu ihrem Bortheil aus, und konnte sich, obgleich treue und liebevolle Gattin eines wadern Landmanns, boch nicht enthalten, an einer wieberanswachenben ober neuentstehenben Reigung, wie sie sich's auslegte, ihres ehemaligen Gutsberrn einiges Behagen zu finden.

Nach biesem sonberbaren Treigniß sagte Lenardo: Daß wir, bei so schonen Hoffnungen, ganz nahe vor bem Hasen scheitern, barüber kann ich mich nur einigermaßen trösten, mich nur für ben Augenblick beruhigen und ben Meinen entgegen geben, wenn ich betrachte, daß ber Himmel Sie mir zugeführt hat, Sie, bem es bei seiner eigenthumlichen Sendung gleichgulltig ift, wohin und wozu er seinen Weg richtet. Nehmen Sie es siber sich, Nachobinen aufzusuchen und mir Nachricht von ihr zu geben. Ift sie glücklich, so bin ich zufrieden; ist sie unglücklich, so helsen Sie ihr auf meine Kosten. Handeln Sie ohne Rücksichen, sparen, schonen Sie nichts.

Rach welcher Beltgegend aber, sagte Bilhelm lächelnb, hab' ich benn meine Schritte ju richten? Wenn Sie teine Ahnung haben, wie soll ich bamit begabt fein?

Boren Sie! antwortete Lenarbo: in voriger Nacht, wo Sie mich als einen Berzweifelnben raftlos auf und ab geben faben, wo ich leibenschaftlich in Roof und Bergen alles burch einander warf, ba tam ein alter Freund mir vor ben Geift, ein würdiger Mann, ber, obne mich eben ju hofmeistern, auf meine Jugend großen Ginfluß gehabt bat. Gern batt' ich mir ibn, wenigstens theilweife, als Reifegefahrten erbeten, wenn er nicht munberfam burch bie fconften funft- und alterthlimlichen Seltenheiten an feine Bohnung gefnupft mare, bie er nur auf Augenblide verläßt. Diefer, weiß ich, genießt einer ausgebreiteten Befanntichaft mit allem, was in biefer Belt burch irgend einen eblen Raben verbnuben ift; ju ihm eilen Gie, ihm ergablen Gie, wie ich es vorgetragen, und es ftebt zu boffen, baf ibm fein gartes Geflibl irgenb einen Ort, eine Gegend andeuten werbe, wo fie ju finden fein mochte. In meiner Bebrangniß fiel es mir ein, bag ber Bater bes Rinbes fic ju ben Frommen gablte, und ich ward im Augenblick fromm genug, mich an bie moralische Beltorbnung ju wenben und ju bitten : fie möge fich bier, ju meinen Gunften, einmal wunderbar gnabig offen-

Roch eine Schwierigkeit, versetzte Wilhelm, bleibt jedoch zu lösen: wo soll ich mit meinem Felix hin? Denn auf so ganz ungewissen Wegen möcht' ich ihn nicht mit mir führen und ihn doch auch nicht gerne von mir lassen; denn mich blinkt, der Sohn entwickele sich nirgends besser als in Gegenwart des Baters.

Reineswegs! erwieberte Lenarbo, bieß ift ein holber väterlicher Inthum: ber Bater bebalt immer eine Art von bespotischem Berbaltniß zu bem Sohn, beffen Tugenben er nicht anertennt und an beffen Reblern er fich freut; befimegen bie Alten icon au fagen pflegten, ber helben Sohne werben Tangenichtfe, und ich babe mich weit genug in ber Belt umgeseben, um bierliber ins Rlare au tommen. Glidlicherweise wird unfer alter Freund, an ben ich Ihnen sogleich ein eiliges Schreiben verfaffe, auch bieruber bie befte Austunft geben. Als ich ibn bor Jahren bas lettemal fab, ergablte er mir gar mandes von einer pabagogischen Berbinbung, bie ich nur für eine Art von Utopien balten tonnte; es ichien mir, als fei, unter bem Bilbe ber Birtlichfeit, eine Reibe von 3been, Gebanten, Borichlägen und Borfaben gemeint, bie freilich ausammenbingen, aber in bem gewöhnlichen Laufe ber Dinge wohl fowerlich aufammentreffen möchten. Weil ich ihn aber tenne, weil er gern burch Bilber bas Mögliche und Unmögliche verwirklichen mag, fo ließ ich es gut fein, und nun tommt es uns au Gute; er weiß gewiß Ihnen Ort und Umftanbe zu bezeichnen, wem Gie Ihren Anaben getroft vertrauen und von einer weisen Leitung bas Befte boffen tonnen

Im Dahinreiten sich auf biese Beise unterhaltend, erblickten sie eine eble Billa, die Gebäude im ernstfreundlichen Geschuad, freien Borraum und in weiter würdiger Umgebung wohlbestandene Bäume; Thuren und Schaltern aber durchaus verschlossen, alles einsam, boch wohlerhalten anzusehen. Bon einem ältlichen Manne, ber sich am Eingang zu beschäftigen schien, erfuhren sie: dieß sei das Erbtheil eines jungen Mannes, dem es von seinem in hohem Alter erft turz verftorbenen Bater so eben binterlassen worden.

Auf weiteres Befragen wurden fie belehrt, bem Erben fei hier leiber alles zu fertig, er habe hier nichts mehr zu thun, und bas Borhandene zu genießen fei gerade nicht seine Sache; beswegen er sich benn ein Local näher am Gebirge ausgesucht, wo er für sich und seine Gesellen

Mooshitten bane und eine Art von jägerischer Einfiebelei anlegen wolle. Bas ben Berichtenben selbst betraf, vernahmen sie, er sei ber mitgeerbte Castellan, sorge aufs genaueste für Erhaltung und Reinlichteit, bamit irgend ein Enkel, in die Neigung und Bestigung bes Großvaters eingreifend, alles sinde, wie dieser es verlassen hat.

Nachdem sie ihren Weg einige Zeit stillschweigenb fortgesetzt, begann Lenardo mit der Betrachtung, daß es die Eigenheit des Menschen set, von vorn ansangen zu wollen; worauf der Freund erwiederte, dieß lasse sich wohl erklären und entschuldigen, weil doch, genau genommen, jeder wirklich von vorn anfängt. Sind doch, rief er aus, keinem die Leiden ersassen, von denen seine Borsahren gepeinigt wurden; kann man ihm verdenken, daß er von ihren Freuden nichts wissen will?

Lenarbo versetzte hierauf: Sie ermuthigen mich zu gestehen, baß ich eigentlich auf nichts gerne wirken mag, als auf bas, was ich selbst geschaffen habe. Riemals mocht' ich einen Diener, ben ich nicht vom Knaben herausgebilbet, kein Pferd, bas ich nicht selbst zugeritten. In Gesolg bieser Sinnesart will ich benn auch gern bekennen, baß ich unwiderstehlich nach uransänglichen Zuständen hingezogen werde, baß meine Reisen durch alle hochgebilbeten Länder und Bölker diese Gefühle nicht abstumpfen können, daß meine Einbildungskraft sich über dem Meer ein Behagen sucht, und daß ein bisher vernachlässigter Familienbesth in jenen frischen Gegenden mich hoffen läßt, ein im Stillen gesaster, meinen Winschen gemäß nach und nach heranreisender Plan werde sich endlich ausstühren lassen.

Dagegen wilft' ich nichts einzuwenden, versetzte Wilhelm; ein solcher Gebanke, ins Neue und Unbestimmte gewendet, hat etwas Eigenes, Großes. Nur bitt' ich zu bebenken, daß ein solches Unternehmen nur einer Gesammtheit glüden kann. Sie gehen hinüber und finden bort schon Familienbesitzungen, wie ich weiß; die Meinigen begen gleiche Plane und haben sich bort schon angestebelt: vereinigen Sie sich mit biesen umsichtigen, klugen und kräftigen Menschen; für beibe Theile muß sich baburch bas Geschäft erleichtern und erweitern.

Unter solchen Gesprächen waren bie Freunde an ben Ort gelangt, wo fie nunmehr scheben sollten. Beibe seizen fich nieber zu schreiben; Lenarbo empfahl seinen Freund bem oberwähnten sonberbaren Mann, Wilhelm trug ben Zustand seines neuen Lebensgenoffen ben Berbunbeten vor, worans, wie natilrlich, ein Empfehlungsschreiben entstand; worin er zum Schluß auch seine mit Jarno besprochene Angelegenheit

empfahl und die Grunde nochmals auseinander fetzte, warum er von ber unbequemen Bebingung, die ihn jum ewigen Juben stempelte, baldmöglichst befreit zu sein wünsche.

Beim Auswechseln biefer Briefe jeboch konnte fich Wilhelm nicht erwehren, seinem Freund nochmals gewiffe Bebenklichkeiten ans herz ju legen.

3d balte es, fprach er, in meiner Lage für ben wünschenswertheften Auftrag, Gie, ebler Mann, von einer Gemutheunrube au befreien und jugleich ein menschliches Geschöpf aus bem Glenbe ju retten, wenn es fic barin befinden follte. Gin foldes Biel tann man als einen Stern ansehen, nach bem man schifft, wenn man auch nicht weiß, was man unterwege antreffen, unterwege begegnen merbe. Doch barf ich mir babei bie Befahr nicht lengnen, in ber Gie auf jeben Kall noch immer foweben. Baren Sie nicht ein Mann, ber burchaus fein Bort au geben ablehnt, ich würde von Ihnen bas Berfprechen verlangen, biefes weibliche Befen, bas Ihnen fo theuer au fteben tommt, nicht wieber ju feben, fich ju begnügen, wenn ich Ihnen melbe, bag es ihr mobl geht; es fei nun, bag ich fie wirklich gludlich finbe ober ihr Glud ju beforbern im Stanbe bin. Da ich Sie aber ju einem Berfprechen weber vermogen tann noch will, fo beschwore ich Gie bei allem. mas Ihnen werth und beilig ift, fich und ben Ibrigen und mir, bem neuerworbenen Freund, ju Liebe, feine Annaberung, es fei unter welchem Borwand es wolle, ju jener Bermiften fich ju erlauben; von mir nicht ju verlangen, baf ich ben Ort und bie Stelle, wo ich fie finbe, bie Begenb, wo ich fie laffe, naber bezeichne, ober gar ausspreche: Gie glauben meinem Wort, bag es ihr wohlgebt, und find losgesprochen und beruhigt.

Lenarbo lachelte und versetzte: Leiften Sie mir biesen Dienst, und ich werbe bankbar sein. Bas Sie thun wollen und können, sei Ihnen auheim gegeben, und mich überlassen Sie ber Zeit, bem Berstande und wo möglich ber Bernunft.

Berzeihen Sie, versehte Wilhelm, wer jedoch weiß, unter welchen seltsamen Formen die Neigung bei uns einschleicht, dem muß es bange werden, wenn er voraussieht, ein Freund könne dasjenige wünschen, was ihm in seinen Zuständen, seinen Berhältnissen nothwendig Unglück und Berwirrung bringen milite.

3ch hoffe, sagte Lenardo, wenn ich bas Mabchen glücklich weiß, bin ich sie los.

Die Rreunde ichieben, jeber nach feiner Seite.

## Bwölftes Capitel.

Auf einem kurzen und angenehmen Wege war Wishelm nach ber Stadt gekommen, wohin sein Brief lantete. Er fand sie heiter und wohlgebaut; allein ihr neues Ansehn zeigte nur allzubeutlich, daß sie kurz vorher durch einen Brand müsse gelitten haben. Die Abresse seines Briefes führte ihn zu dem letzten, kleinen, verschonten Theil, an ein Haus von alter, ernster Bauart, doch wohlerhalten und reinlichen Ansehns. Trübe Fensterscheiben, wundersam gesügt, deuteten auf erfreuliche Farbenpracht von innen. Und so entsprach denn auch wirklich das Innere dem Aeußern. In saubern Räumen zeigten sich überall Geräthschaften, die schon einigen Generationen mochten gedient haben, untermischt mit wenigem Neuen. Der Hausherr empfling ihn freundlich in einem gleich ausgestatteten Zimmer. Diese Uhren hatten schon mancher Geburts- und Sterbessunde geschlagen, und was umherstand, erinnerte, daß Bergangenheit auch in die Gegenwart übergehen könne.

Der Antommenbe gab feinen Brief ab, ben ber Empfänger aber, obne ibn ju eröffnen, bei Seite legte und in einem beitern Befprache feinen Gaft unmittelbar tennen ju lernen fucte. Gie wurben balb vertraut. und als Bilbelm, gegen fonftige Gewohnheit, feine Blide beobachtenb im Bimmer umberschweifen ließ, fagte ber gute Alte: Deine Umgebung erregt Ihre Aufmerksamkeit. Gie feben bier, wie lange etwas bauern tann, und man muß boch auch bergleichen feben, jum Gegengewicht beffen, mas in ber Belt fo fonell wechselt und fich ver-Diefer Theefeffel biente icon meinen Eltern und war ein Beuge unferer abenblichen Kamilienversammlungen; biefer tupferne Raminfdirm folitt mich noch immer bor bem Feuer, bas biefe alte mach. tige Bange anschürt; und fo gebt es burch alles burch. Antheil und Thatigfeit fonnt' ich baber auf gar viele anbere Gegenftanbe wenben, weil ich mich mit ber Beranberung biefer aufern Beburfniffe, bie fo vieler Meniden Beit und Rrafte wegnimmt, nicht weiter beschäftigte. Gine liebevolle Aufmertfamteit auf bas, mas ber Denich befist, macht ibn reich, inbem er fich einen Schatz ber Erinnerung au gleichgultigen Dingen baburch anbauft. 3ch babe einen jungen Mann gefannt, ber eine Stednabel bem geliebten Mabden, Abidieb nehmenb, entwenbete, ben Bufenftreif täglich bamit juftedte und biefen gebegten und gepflegten Schat von einer großen, mehrjährigen Rahrt wieber gurlichtrachte. Uns andern Meinen Menschen ift dieß wohl als eine Tugend angurechnen.

Rander bringt wohl auch, verfette Wilhelm, von einer fo weiten großen Reise einen Stachel im Bergen mit jurid, ben er vielleicht lieber Der Alte ichien von Lenarbo's Buftanbe nichts ju wiffen, ob er gleich ben Brief inzwischen erbrochen und gelesen batte, benn er ging ju ben vorigen Betrachtungen wieber jurild. Die Bebarrlich. feit auf bem Befit, fubr er fort, giebt uns in manchen Sallen bie gröfite Energie. Diefem Gigenfinn bin ich bie Rettung meines Saufes foulbig. Als bie Stabt brannte, wollte man auch bei mir fluchten 3ch verbot's, befahl, Fenfter und Thilren au foliegen, und retten. und wandte mich mit mebreren Rachbarn gegen bie Alamme. Anstrengung gelang es, biefen Bipfel ber Stabt aufrecht ju erhalten. Den anbern Morgen ftanb alles noch bei mir, wie Gie es feben unb wie es beinabe feit bunbert Jahren geftanben bat. Dit allem bem, fagte Bilbelm, werben Gie mir gefteben, bag ber Denich ber Beranberung nicht wiberfteht, welche bie Beit bervorbringt. Freilich, fagte ber Alte, aber boch, ber am langften fich erhalt, bat auch etwas geleiftet.

Ja sogar über unser Dasein hinaus sind wir fähig zu erhalten und zu sichern; wir überliesern Kenntnisse, wir übertragen Gestinungen so gut als Besitz, und da mir es nun vorzüglich um den letzten zu thun ift, so hab' ich beshalb seit langer Zeit wunderliche Borsicht gebraucht, auf ganz eigene Borsehrungen gesonnen; nur spät aber ist mir's gelungen, meinen Wunsch erfüllt zu sehen.

Gewöhnlich zerstreut der Sohn, was der Bater gesammelt hat, sammelt etwas anders oder auf andere Beise. Kann man jedoch den Ensel, die neue Generation abwarten, so kommen dieselben Reigungen, dieselben Ansichten wieder zum Borschein. Und so hab' ich denn endlich, durch Sorgsalt unserer pädagogischen Freunde, einen tilchtigen inngen Mann erworden, welcher wo möglich noch mehr auf hergebrachten Besig hält als ich selbst, und eine heftige Neigung zu wunderlichen Dingen empsindet. Mein Zutrauen hat er entscheben durch die gewaltsamen Anstrengungen erworden, womit ihm das Feuer von unserer Bohnung abzuwehren gelang; doppelt und breisach hat er den Schat verdient, bessen Besit ich ihm zu überlassen gedente; ja, er ist ihm schon sibergeben, und seit der Zeit mehrt sich unser Borrath auf eine vundersame Beise.

Richt alles jeboch, mas Gie bier feben, ift unfer. Bielmehr, wie

Sie fonft bei Bfanbinhabern manches frembe Juwel erbliden, fo tann ich Ihnen bei uns Roftbarteiten bezeichnen, bie man, unter ben verichiebenften Umftanben, befferer Aufbewahrung balber bier niebergeftellt. Wilhelm gebachte bes berrlichen Raftchens, bas er ohnehin nicht gern auf ber Reise mit fich berumflibren wollte, und enthielt fich nicht, es bem Freunde ju zeigen. Der Alte betrachtete es mit Aufmertfamteit, gab bie Reit an, mann es verfertigt fein tonnte, und wies etwas Aebnliches vor. Wilhelm brachte jur Sprache: ob man es wohl eröffnen follte? Der Alte mar nicht ber Meinung. 3ch alaube amar, baf man es obne fonberliche Beidabigung thun tonne, fagte er; allein ba Gie es burch einen fo munberbaren Bufall erhalten baben, fo follten Gie baran 3hr Gliid prilfen. Denn wenn Sie gludlich geboren find unb wenn biefes Raftchen etwas bebeutet, fo muß fich gelegentlich ber Schliffel bagu finben, und gerabe ba, wo Gie ibn am wenigsten erwarten. giebt mobl folde Ralle, verfette Wilhelm. 3ch babe felbft einige erlebt, erwieberte ber Alte: und bier feben Gie ben mertwürdigften vor fic. Bon biefem elfenbeinernen Erucifir befag ich feit breifig Sabren ben Rorber mit Baubt und Rufen aus einem Stilde; ber Begenftanb fowobl ale bie berrlichfte Runft warb forgfältig in bem toftbarften Labden aufbewahrt; vor ungefähr gebn Jahren erhielt ich bas bagu geborige Rreug, mit ber Infdrift, und ich ließ mich verführen, burch ben geschickteften Bilbidniger unferer Beit bie Arme anfegen ju laffen; aber wie weit war ber Gute binter feinem Borganger gurlidgeblieben; boch es mochte fteben, mehr zu erbaulichen Betrachtungen als zu Bewunderung bes Runftfleifes.

Run benten Sie mein Ergetzen! Bor turzem erhielt ich bie ersten ächten Arme, wie Sie solche, zur lieblichsten Harmonie, hier angefügt sehen, und ich, entzückt über ein so glückliches Zusammentreffen, enthalte mich nicht, die Schicksale ber christlichen Religion hieran zu erkennen, die, oft genug zergliebert und zerstreut, sich boch endlich immer wieder am Kreuze zusammen finden muß.

Bilhelm bewunderte das Bilb und die seltsame Filgung. Ich werbe Ihrem Rath folgen, setzte er hinzu; bleibe das Käfichen verschloffen, bis der Schliffel sich findet, und wenn es dis ans Ende meines Lebens liegen sollte. Wer lange lebt, sagte der Alte, sieht manches versammelt und manches auseinander sallen.

Der junge Befitgenoffe trat fo eben berein, und Bilhelm erklarte feinen Borfat, bas Raftchen ihrem Gewahrfam ju übergeben. Run

warb ein großes Buch herbeigeschafft, bas anvertraute Gut eingeschrieben, mit manchen beobachteten Ceremonien und Bebingungen ein Empfangsichen ausgestellt, ber zwar auf jeben Borzeigenben lautete, aber nur auf ein mit bem Empfänger verabrebetes besonberes Zeichen honorirt werben sollte.

Als bieses alles vollbracht war, überlegte man ben Inhalt bes Briefes, zuerst sich über bas Untersommen bes guten Felix berathenb, wobei ber alte Freund sich ohne weiteres zu einigen Maximen bekannte, welche ber Erziehung zum Grunde liegen sollten.

Allem Leben, allem Thun, aller Kunst muß das handwert vorausgeben, welches nur in der Beschränkung erworben wird. Eines recht wissen und ausüben giebt höhere Bildung als halbheit im hundertfältigen. Da, wo ich Sie hinweise, hat man alle Thätigkeiten gesondert; geprüst werden die Ziglinge auf jedem Schritt; dadei erkennt man, wo seine Ratur eigentlich hinstredt, ob er sich gleich mit zerstreuten Bünschen bald da bald dorthin wendet. Beise Männer lassen den Knaden unter der hand dassenige sinden, was ihm gemäß ist; sie verkürzen die Umwege, durch welche der Mensch von seiner Bestimmung, nur allzugställig, abirren mag.

Sobann, suhr er sort, barf ich hoffen, aus jenem herrlich gegrünbeten Mittelpunkt wird man Sie auf den Beg leiten, wo jenes gute Rädden zu finden ist, das einen so sonderbaren Eindruck auf Ihren Freund machte, der den Berth eines unschuldigen unglücklichen Geschödses durch sittliches Gesicht und Betrachtung so hoch erhöht hat, daß er bessen Dasein zum Zweck und Ziel seines Lebens zu machen genöthigt war. Ich hoffe, Sie werden ihn beruhigen können; denn die Borsehung hat tausend Mittel, die Gesallenen zu erheben und die Niedergebeugten aufzurichten. Manchmal sieht unser Schicksal aus wie ein Fruchtbaum im Winter. Wer sollte bei dem traurigen Ansehn desselben wohl denken, daß diese starren Aeste, diese zackigen Zweige im nächstem Frühzahr wieder grünen, blühen, sodann Früchte tragen könnten! Doch wir hoffen's, wir wissen,

# Bweites Buch.

### Erftes Capitel.

Bie Ballfabrenben batten nach Borfchrift ben Beg genommen und fanden gludlich bie Grange ber Broving, in ber fie fo manches Mertwürdige erfahren follten; beim erften Eintritt gewahrten fie fogleich ber fruchtbarften Gegenb, welche an fanften Sugeln ben Relbbau, auf bobern Bergen bie Schafzucht, in weiten Thalflachen bie Biebzucht beaunfligte. Es mar furz bor ber Ernte und alles in größter Rulle ; bas, was fie jeboch gleich in Bermunberung fette, war, bag fie weber Frauen noch Manner, wohl aber burchaus Rnaben und Junglinge beschäftigt faben, auf eine gludliche Ernte fich vorzubereiten, ja auch fcon auf ein frobliches Erntefeft freundliche Anftalt ju treffen. Gie begruften einen und ben anbern und fragten nach bem Obern, von beffen Aufenthalt man feine Rechenschaft geben tonnte. Die Abreffe ibres Briefs lautete: an ben Obern, ober bie Dreie. Auch bierin tounten fich bie Anaben nicht finden; man wies bie Fragenden jeboch an einen Auffeber, ber eben bas Bferb au besteigen fich bereitete; fie eröffneten ibre 3mede; bes Felir Freimuthigfeit ichien ibm zu gefallen, und fo ritten fie ausammen bie Strafe bin.

Schon hatte Wilhelm bemerkt, daß in Schnitt und Farbe ber Rleiber eine Mannichsaltigkeit obwaltete, die ber ganzen kleinen Böllerschaft ein sonberbares Ansehn gab; eben war er im Begriff, seinen Begleiter hiernach zu fragen, als noch eine wundersamere Bemerkung fich ihm aufthat: alle Rinder, sie mochten beschäftigt sein, wie sie wollten, ließen ihre Arbeit liegen und wendeten sich mit besondern, aber verschiedenen Geberben gegen die Borbeireitenden, und es war leicht zu folgern, daß es dem Borgesetzten galt. Die jilngsten legten die Arme treuzweis über die Bruft und blidten fröhlich gen himmel, die mittlern hielten die

Arme auf ben Ruden und schauten lachelnb zur Erbe, bie britten flanben ftrad und muthig: bie Arme niebergesenkt, wenbeten fie ben Ropf nach ber rechten Seite und stellten sich in eine Reihe, anstatt baß jene vereinzelt blieben, wo man sie traf.

Als man barauf halt machte und abstieg, wo eben mehrere Kinder nach verschiedener Weise sich ausstellten und von dem Borgesetzten gemustert wurden, fragte Wilhelm nach der Bedeutung dieser Seberden; kelig siel ein und sagte munter: Was silr eine Stellung hab' ich denn einzunehmen? Auf alle Fälle, versetzte der Ausseher, zuerst die Arme über die Brust und ernsthaft-froh nach oben gesehen, ohne den Blick in verwenden. Er gehorchte, doch rief er bald: Dieß gesällt mir nicht sonderlich, ich sehe ja nichts da droben; dauert es lange? Doch ja, rief er sendig, ein paar habichte sliegen von Westen nach Often; das ist wehl ein gutes Zeichen? Wienach du's aufnimmst, je nachdem du dich beträgst, versetzt jener; jett mische dich unter sie, wie sie sich mischen. Er gab ein Zeichen, die Linder verließen ihre Stellung, ergriffen ihre Beschäftigung ober spielten wie vorber.

Mogen und können Sie mir, sagte Wilhelm barauf, bas, was mich hier in Berwunderung setzt, erklären? Ich sehe wohl, daß diese Geberden, diese Stellungen Grüße sind, womit man Sie empfängt. Ganz richtig, versetzt jener, Grüße, die mir sogleich andeuten, auf welcher Stuse der Bildung ein jeder dieser Knaben steht.

Durfen Sie mir aber, verfette Wilhelm, bie Bebeutung bes Stufengange wohl erklaren? Denn bag es einer fei, lagt fich wohl einseben. Dief gebührt Soberen als ich bin, antwortete jener; fo viel aber fann ich verfichern, bag es nicht leere Brimaffen finb, bag vielmehr ben Rinbern, awar nicht bie bochfte, aber boch eine leitenbe, fakliche Bebeutung überliefert wirb; augleich aber ift jebem geboten, für fich au behalten und zu begen, was man ibm als Beideib zu ertheilen für gut finbet; fle burfen weber mit Fremben noch unter einander felbft baruber fcmaten, und fo mobificirt fich bie Lehre hundertfältig. Außerbem bat bas Gebeimniß febr große Bortheile: benn wenn man bem Denfchen gleich und immer fagt, worauf alles antommt, fo bentt er, es fei nichts babinter. Gewiffen Gebeimniffen, und wenn fie offenbar maren, muß man burd Berbullen und Schweigen Achtung erweifen, benn biefes wirft auf Scham und gute Sitten. 3ch verfiebe Sie, verfette Wilhelm; warum follten wir bas, mas in forperlichen Dingen fo nothig ift, nicht auch geiftig anwenben? Bielleicht aber fonnen Gie in einem anbern Bezug meine Rengierbe befriedigen. Die große Mannichsaltigkeit in Schnitt und Farbe ber Rleiber fällt mir auf, und boch seh' ich nicht alle Farben, aber einige in allen ihren Abstusungen, vom Hellsen bis zum Dunkelsten. Doch bemerke ich, daß hier keine Bezeichnung ber Stusen irgend eines Alters ober Berbienstes gemeint sein kann, indem die Kleinsten und größten Knaben untermischt, so an Schnitt als Farben gleich sein können, aber die von gleichen Geberben im Gewand nicht mit einander übereinstimmen. Auch was dieß betrifft, versetzte der Begleitende, darf ich mich nicht weiter auslassen; doch müßte ich mich sehr irren, ober Sie werden über alles, wie Sie nur wünschen mögen, ausgeklärt von uns scheiden.

Man versolgte nunmehr die Spur des Obern, welche man gesunden zu haben glaubte; nun aber mußte dem Fremdling nothwendig aufsallen, daß, je weiter sie ins Land kamen, ein wohlsautender Gesang ihnen immer mehr entgegen tönte. Was die Anaben auch begannen, bei welcher Arbeit man sie auch sand, immer sangen sie, und zwar schienen es Lieder, jedem Geschäft besonders angemessen und in gleichen Fällen überall dieselsben. Traten mehrere Ainder zusammen, so begleiteten sie sich wechselsweise; gegen Abend sanden sich auch Tanzende, beren Schritte durch Chöre belebt und geregelt wurden. Felix stimmte vom Pferde herab mit ein und zwar nicht ganz unglücklich; Wishelm vergnigte sich an dieser die Gegend belebenden Unterhaltung.

Babricbeinlich, fo ibrach er au feinem Gefährten, wenbet man viele Sorgfalt auf folden Unterricht, benn fonft tonnte biefe Befdidlichteit nicht so weit ausgebreitet und so volltommen ausgebilbet fein. Allerbings, verfette jener, bei uns ift ber Befang bie erfte Stufe ber Ausbilbung, alles andere ichlieft fic baran und wirb baburch vermittelt. Der einfachfte Genuß, fo wie bie einfachfte Lebre werben bei une burd Gefang belebt und eingeprägt, ja felbft mas mir überliefern von Glaubens. und Sittenbetenntnif wirb auf bem Bege bes Gefanges mitgetheilt; anbere Bortheile ju felbstthätigen Zweden verschwiftern fich fogleich: benn inbem wir bie Rinber üben, Tone, welche fie hervorbringen, mit Zeichen auf bie Tafel fdreiben zu lernen und nach Anlag biefer Zeichen fobann in ihrer Reble wieber ju finben, ferner ben Text barunter ju fugen, fo üben fie jugleich Sand, Dhr und Auge, und gelangen ichneller jum Recht. und Schonichreiben, als man bentt; und ba biefes alles aulett nach reinen Dafen, nach genau bestimmten Rablen ausgelibt und nachgebilbet werben muß, fo faffen fie ben boben Berth ber Meß- und Rechenkunst viel geschwinder als auf jede andere Beise. Deshalb haben wir benn unter allem Denkbaren die Musik jum Clement unserer Erziehung gewählt, benn von ihr laufen gleichzgebahnte Bege nach allen Seiten.

Bilhelm suchte sich noch weiter zu unterrichten und verbarg seine Berwunderung nicht, daß er gar keine Infirumental-Musik vernehme. Diese wird bei uns nicht vernachlässigt, versetzt jener, aber in einen besondern Bezirk, in das anmuthigste Bergthal eingeschlossen gesibt; und da ist denn wieder dafür gesorgt, daß die verschiedenen Infirumente in auseinander liegenden Ortschaften gelehrt werden. Besonders die Mistine der Ansänger sind in gewisse Einsiedeleien verwiesen, wo sie niemand zur Berzweislung bringen; denn ihr werdet selbst gestehen, daß in der wohleingerichteten bürgerlichen Gesellschaft kaum ein trauriger Leiden zu dulben sei, als das uns die Nachdarschaft eines angehenden Kisten- oder Biolinspielers ausdringt.

Unfere Anfänger geben aus eigener löblicher Gefinnung, niemand lästig sein zu wollen, freiwillig länger ober kürzer in die Wiste, und beeisern sich abgesondert um das Berdienst, der bewohnten Welt näher treien zu dürsen, weßhalb jedem von Zeit zu Zeit ein Bersuch heranzuteten erlaubt wird, der selten mißlingt, weil wir Scham und Schen bei dieser wie bei unsern übrigen Einrichtungen gar wohl hegen und pstegen dürsen. Daß eurem Sohn eine glückliche Stimme geworden, streut mich innigst; für das übrige sorgt sich um desto leichter.

Run waren sie zu einem Ort gelangt, wo Helix verweilen und sich an der Umgebung prüfen sollte, bis man zur förmlichen Anfnahme geneigt wäre; schon von weitem hörten sie einen freudigen Gesang; es war ein Spiel, woran sich die Knaben in der Feierstunde diesmal ergehten. Ein allgemeiner Chorgesang erscholl, wozu jedes Glied eines weiten Kreises freudig, kar und tilchtig an seinem Theile zustimmte, den Binken des Regelnden gehorchend. Dieser überraschte jedoch öfters die Singenden, indem er durch ein Zeichen den Chorgesang aushod und irgend einen einzelnen Theilnehmenden, ihn mit dem Städchen berührend, aussonerte, sogleich allein ein schickliches Lied dem verhallenden Ton, dem vorschwedenden Sinne anzupassen. Schon zeigten die meisten viel Gewandtheit, einige, denen das Kunststill mistang, gaben ihr Pjand willig hin, ohne gerade ausgelacht zu werden. Felix war Kind genug, sich gleich unter sie zu mischen, und zog sich noch so leidelich aus der Sache. Sodann ward ihm jener erste Gruß zugeeignet;

er legte sogleich bie Hanbe auf bie Bruft, blidte auswärts, und zwar mit so schnadischer Miene, bag man wohl bemerten konnte, ein gebeimer Sinn babei sei ihm noch nicht aufgegangen.

Der angenehme Ort, bie gute Aufnahme, bie muntern Gespielen, alles gefiel bem Anaben so wohl, baß es ihm nicht sonberlich webe that, seinen Bater abreisen zu sehen; sast blickte er bem weggesührten Pferbe schwerzlicher nach; boch ließ er sich bebeuten, ba er vernahm, baß er es im gegenwärtigen Bezirk nicht behalten könne; man versprach ihm bagegen, er solle, wo nicht basselbe, boch ein gleiches, munter und wohlgezogen, unerwartet wiederfinden.

Da sich ber Obere nicht erreichen ließ, sagte ber Anfseher: 3ch muß euch nun verlassen, meine Geschäfte zu versolgen; boch will ich euch zu ben Dreien bringen, bie unsern heiligthümern vorstehen: euer Brief ift auch an sie gerichtet, und sie zusammen stellen ben Obern vor. Wilhelm hätte gewünscht, von ben heiligthümern im voraus zu vernehmen, jener aber versetzte: Die Dreie werben euch, zu Erwiederung bes Bertrauens, daß ihr uns euren Sohn überlaßt, nach Beisheit und Billigkeit gewiß das Nöthigste eröffnen. Die sichtbaren Gegenstände ber Berehrung, die ich heiligthümer nannte, sind in einen besondern Bezirf eingeschlossen, werden mit nichts gemischt, durch nichts gestört; nur zu gewissen Zeiten des Jahrs läßt man die Zöglinge, den Stusen ihrer Bildung gemäß, dort eintreten, um sie historisch und sinnlich zu belehren, da sie denn genugsamen Eindruck mit wegnehmen, um bei Ausübung ihrer Pflicht eine Zeit lang daran zu zehren.

Run stand Wilhelm am Thor eines mit hohen Mauern umgebenen Thalwaldes; auf ein gegebenes Zeichen eröffnete sich bie kleine Pforte, und ein ernster, ansehnlicher Mann empfing unsern Freund. Dieser sand sich in einem großen, herrlich grünenben Raum, von Bäumen und Büschen vielerlei Art beschattet, taum baß er stattliche Mauern und ansehnliche Gebände durch diese bichte und hohe Naturpstanzung hindurch bemerken konnte; ein freundlicher Empfanz von Oreien, die sich nach und nach herbeisanden, löste sich endlich in ein Gespräch aus, wozu jeder das Seinige beitrug, bessen Inhalt wir jedoch in der Kürze zusammensassen.

Da ihr uns euren Sohn vertrant, sagten fie, sind wir schuldig, euch tiefer in unser Bersahren hineinblicken zu lassen. Ihr habt manches Aeusterliche gesehen, welches nicht sogleich sein Berständniß mit sich sührt; was davon wünscht ihr vor allem ausgeschlossen?

Anftänbige, boch feltsame Geberben und Griffe hab' ich bemerkt, beren Bebeutung ich zu ersahren wilnschte; bei euch bezieht sich gewiß bas Acufiere auf bas Innere, und umgekehrt; laßt mich biesen Bezug ersahren.

Bohlgeborne, gefunde Kinder, versetzten jene, bringen viel mit; bie Natur hat jedem alles gegeben, was er filt Zeit und Dauer nöthig hätte; dieses zu entwickeln ist unsere Pflicht, öfters entwickelt sich's besser von selbst. Aber eines bringt niemand mit auf die Welt, und doch ist es das, worauf alles ankommt, damit der Mensch nach allen Seiten zu ein Mensch sei. Könnt ihr es selbst sinden, so sprecht es aus. Wilhelm bedachte sich eine kurze Zeit und schlittelte sodann den Kopf.

Bene, nach einem anftändigen Zaubern, riefen: Ehrfurcht! Bilbelm futte. Ehrfurcht! bieß es wiederbolt. Allen feblt fie, vielleicht ench felbft.

Dreierlei Beberbe babt ihr gefeben, und wir überliefern eine breiface Chrfurcht, bie, wenn fie ausammenflieft und ein Banges bilbet, erft ibre bochfte Rraft und Birtung erreicht. Das erfte ift Ehrfurcht bor bem, was über uns ift. Jene Geberbe, bie Arme freuzweis über bie Bruft, einen freudigen Blid gen Simmel, bas ift, mas mir unmunbigen Rinbern auflegen und angleich bas Zeugnif von ihnen verlangen, baf ein Gott ba broben fei, ber fich in Eltern, Lehrern, Borgeseten abbilbet und offenbart. Das zweite, Ehrfurcht por bem. mas unter uns ift. Die auf ben Ruden gefalteten, gleichsam gebunbenen banbe, ber gefentte, lachelnbe Blick fagen, bag man bie Erbe wohl und beiter gu betrachten babe; fie gibt Belegenheit gur Rahrung; fie gewährt unfägliche Freuden; aber unverhältnigmäßige Leiben bringt fie. Benn einer fich forperlich beschäbigte, verschulbenb ober unschulbig, wenn ibn anbere vorfätzlich ober aufällig verletten, wenn bas irbifche Billenlose ibm ein Leib aufügte, bas bebent' er wohl: benn folche Gefabr begleitet ibn fein Leben lang. Aber aus biefer Stellung befreien wir unfern Bögling balbmöglichft, fogleich wenn wir überzeugt finb, baß bie Lebre biefes Grabs genugfam auf ihn gewirkt babe; bann aber beißen wir ihn fich ermannen, gegen Rameraben gewenbet nach ihnen fic richten. Run fiebt er ftrad und fübn, nicht etwa felbstifd vereinzelt: nur in Berbinbung mit feines Gleichen macht er Fronte gegen bie Belt. Beiter wüßten wir nichts bingugufügen.

Es leuchtet mir ein! versetzte Bilbelm ; bestwegen liegt bie Menge wohl so im Argen, weil fie fich nur im Element bes Migwollens unb

Mikrebens behagt; mer fich biefem überliefert, verhalt fich gar balb gegen Gott gleichgültig, verachtenb gegen bie Welt, gegen feines Gleiden gebaffig; bas mabre, achte, unentbehrliche Gelbfigefühl aber ger-Erlauben Gie mir beffen unfiort fich in Düntel und Anmakung. gegotet, fubr Wilhelm fort, ein Gingiges einzuwenden : Sat man nicht bon ieber bie Kurcht rober Boller por machtigen Naturerscheinungen. und fonft unerflärlichen, abnungsvollen Greigniffen, für ben Reim gebalten, woraus ein boberes Gefühl, eine reinere Gefinnung fich ftufenmeife entwideln follte? Bierauf erwieberten jene : Der Natur ift Rurcht wohl gemäß, Chrfurcht aber nicht; man fürchtet ein befanntes ober unbefanntes machtiges Befen: ber Starte fucht es ju befampfen, ber Somade au vermeiben, beibe munichen es los au werben und fühlen fic gludlich, wenn fie es auf turge Beit beseitigt haben, wenn ihre Natur fich gur Freiheit und Unabbangigfeit einigermaßen wieber berftellte. Der natürliche Menich wieberholt biefe Overation millionenmal in feinem Leben; von ber Kurcht ftrebt er jur Freiheit, aus ber Freiheit wirb er in die Kurcht getrieben und tommt um nichts weiter. au fürchten ift leicht, aber beschwerlich; Ehrfurcht zu begen ift fower, aber bequem. Ungern entichließt fich ber Menich gur Chrfurcht, ober vielmehr entschließt fich nie bagu; es ift ein boberer Sinn, ber feiner Natur gegeben werben muß, und ber fich nur bei besonbers Begunftigten aus fich felbft entwidelt, bie man auch begwegen von jeber für Beilige, für Götter gebalten. Sier liegt bie Burbe, bier bas Gefchaft aller achten Religionen, beren es auch nur breie giebt, nach ben Objekten, gegen welche fie ibre Anbacht wenden.

Die Männer hielten inne, Wilhelm schwieg eine Beile nachbenkenb; ba er in sich aber bie Anmaßung nicht sühlte, ben Sinn jener sonberbaren Borte zu beuten, so bat er bie Würdigen in ihrem Bortrage sortzusahren, worin sie ihm benn auch sogleich willsahrten. Keine Religion, sagten sie, bie sich auf Furcht gründet, wird unter uns geachtet. Bei der Ehrsurcht, die der Mensch in sich walten läßt, kann er, indem er Ehre giebt, seine Ehre behalten; er ist nicht mit sich selbst veruneint wie in jenem Falle. Die Religion, welche auf Ehrsurcht vor dem, was über uns ist, deruht, nennen wir die ethnische; es ist die Religion der Böller und die erste glückliche Ablösung von einer niedern Furcht; alle sogenannten heidnischen Religionen sind von dieser Art, sie mögen übrigens Namen haben, wie sie wollen. Die zweite Religion, die sich auf jene Ehrsurcht gründet, die wir vor dem haben, was uns gleich

ift, nennen wir bie philosophische: benn ber Philosoph, ber fich in bie Mitte fellt, muß alles Sobere au fich berab, alles Riebere au fich berauf gieben, und nur in biefem Mittelauftanb verbient er ben Ramen bes Beifen. Inbem er nun bas Berbaltnig ju feines Gleichen und alfo aur gangen Menichbeit, bas Berbaltnif au allen übrigen irbifden Umgebungen, nothwenbigen und aufälligen, burchichaut, lebt er im tosmiiden Sinne allein in ber Babrbeit. Nun ift aber von ber britten Religion au fprechen, gegrundet auf bie Ehrfurcht por bem, mas unterme ift; wir nennen fle bie driftliche, weil fich in ibr eine folde Sinnes. art am meiften offenbart; es ift ein Lettes, wogu bie Menfcheit gelangen tonnte und mußte. Aber mas geborte bazu, die Erbe nicht allein unter fich liegen ju laffen und fich auf einen bobern Geburteort ju berufen. fonbern auch Riebrigteit und Armuth, Spott und Berachtung, Schmach und Clend, Leiben und Tob ale gottlich anquertennen, ja Gunbe felbft und Berbrechen nicht als hinberniffe, sonbern als Forberniffe bes Beiligen au verebren und liebaugewinnen! Bievon finben fich freilich Spuren burch alle Zeiten, aber Spur ift nicht Ziel, und ba biefes einmal erreicht ift, fo tann bie Menfcbeit nicht wieber gurud, und man barf lagen, baf bie driftliche Religion, ba fie einmal erschienen ift, nicht wieber verschwinden tann, ba fie fich einmal göttlich verkörpert bat, nicht wieber aufgelöft werben mag.

Bu welcher von biesen Religionen bekennt ihr euch benn insbesondere? sagte Wilhelm. Bu allen breien, erwiederten jene; benn sie plammen bringen eigentlich die wahre Religion hervor; aus diesen brei Ehrlurchten entspringt die oberste Ehrsurcht, die Ehrsurcht vor sich selbst, und jene entwickeln sich abermals aus dieser, so daß der Mensch zum höchsten gelangt, was er zu erreichen sähig ist, daß er sich selbst sür von des Beste halten darf, was Gott und Natur hervorgebracht haben, ja, daß er auf dieser höhe verweilen kann, ohne durch Dünkel und Selbsteit wieder ins Gemeine gezogen zu werden.

Ein solches Bekenntniß, auf biese Weise entwickt, befrembet micht, versetzle Wilhelm; es kommt mit allem überein, was man im Leben hie und da vernimmt, nur daß euch daszenige vereinigt, was andere trennt. Hierauf versetzten jene: Schon wird diese Bekenntniß von einem großen Theil der Welt ausgesprochen, doch undewußt.

Bie benn und mo? fragte Bilhelm. Im Crebo! riefen jene laut: bem ber erfte Artikel ift ethnisch und gehört allen Bölkern; ber zweite friftlich, für bie mit Leiben Rämpfenben und in Leiben Berherrlichten; ber britte juleht lehrt eine begeisterte Gemeinschaft ber Heiligen, welches heißt: ber im höchsten Grab Guten und Beisen. Sollten baher die brei göttlichen Personen, unter beren Gleichniß und Namen solche Ueberzeugungen und Berheißungen ausgesprochen sind, nicht billigermaßen für die böchste Einbeit gelten?

3ch bante, versetzte jener, daß ihr mir bieses, als einem Erwachsenen, bem bie brei Sinnesarten nicht fremb find, so klar und jusammenhängend aussprechen wollen, und wenn ich nun zurückenke, daß ihr ben Kindern biese hohe Lehre, erst als sinnliches Zeichen, bann mit einigem symbolischen Anklang überliefert und zuletzt bie oberste Deutung thnen entwickelt, so muß ich es böchlich billigen.

Gang richtig, erwiederten jene; nun aber mußt ihr noch mehr erfahren, bamit ihr euch überzeugt, baß euer Sohn in ben besten Sanden sei. Doch bieß Geschäft bleibe für die Morgenstunden; ruht aus und erquickt euch, bamit ihr uns, vergungt und volldommen menschlich, morgen früh in das Innere solgen könnt.

### Bweites Capitel.

An ber hand bes Aeltesten trat nunmehr unser Freund burch ein ansehnliches Portal in eine runde oder vielmehr achtedige Halle, die mit Gemälden so reichlich verziert war, daß sie den Ankömmling in Erstannen setze. Er begriff leicht, daß alles, was er erblickte, einen bedeutenden Sinn haben müßte, ob er sich gleich denselben nicht so geschwind entzisser konnte. Er war eben im Begriff, seinen Begleiter deßhalb zu befragen, als dieser ihn einluh, seitwärts in eine Galerie zu treten, die, an der einen Seite offen, einen geräumigen blumenreichen Garten umgab. Die Band zog jedoch mehr als dieser heitre natürliche Schmnd die Augen an sich: benn sie war durchaus gemalt, und der Ankömmling konnte nicht lange daran hergehen, ohne zu bemerken, daß die heiligen Bilcher der Fraeliten den Stoff zu diesen Bildern geliesert hatten.

Es ift hier, sagte ber Aelteste, wo wir biejenige Religion überliesern, die ich euch der Klirze wegen die ethnische genannt habe. Der Gehalt berselben findet sich in der Weltgeschichte, so wie die hille berselben in ben Begebenheiten. An ber Bieberkehr ber Schickale ganger Boller wird fie eigentlich begriffen.

Ihr habt, sagte Bilhelm, wie ich sehe, bem ifraelitischen Bolle die Ehre erzeigt und seine Geschichte zum Grunde bieser Darstellung gelegt, ober vielmehr ihr habt sie zum Hauptgegenstande berselben gemacht. Bie ihr seht, versetzte ber Alte: benn ihr werdet bemerken, daß in den Sodeln und Friesen nicht sowohl spuchronistische als spundpronistische Jandlungen und Begebenheiten aufgestührt sind, indem unter allen Böllern gleichbedeutende und Gleiches bentende Nachrichten vorkommen. So erblickt ihr hier, wenn in dem Hauptselbe Abraham von seinen Göttern in der Gestalt schöner Jünglinge besucht wird, den Apoll unter den Hirten Abmets oben in der Friese; woraus wir sernen tonnen, daß, wenn die Götter den Menschen erscheinen, sie gewöhnlich unerkannt unter ihnen wandeln.

Die Betrachtenben ichritten weiter. Wilhelm fand meiftens betannte Gegenstände, jeboch lebbafter und bebeutenber vorgetragen, als er fie fonft au feben gewohnt mar. Ueber weniges bat er fich einige Erflärung aus; wobei er fich nicht enthalten tonnte, nochmals ju fragen, warum man bie ifraelitifde Befdichte bor allen anbern gewählt. hierauf antwortete ber Meltefte: Unter allen beibnifden Religionen, benn eine folche ift bie ifraelitifche gleichfalls, bat biefe große Borguge, wobon ich nur einiger erwähnen will. Bor bem ethnischen Richterfuble, vor bem Richterftuhle bes Gottes ber Boller, wirb nicht gefragt, ob es bie befte, bie vortrefflichfte Ration fei, fonbern nur ob fie baure, ob fie fich erhalten habe. Das ifraelitische Bolt hat niemals viel getaugt, wie es ihm feine Anführer, Richter, Borfleber. Brobbeten tausendmal vorgeworfen haben ; es besitzt wenig Tugenben und bie meisten Athler anberer Boller: aber an Selbstftanbigfeit, Reftigleit, Tapferteit, und wenn alles bas nicht mehr gilt, an Babbeit fucht es feines Bleichen. Es ift bas bebarrlichfte Bolf ber Erbe, es ift, es war, es wird fein, um ben Namen Jehovah burch alle Zeiten ju verherrlichen. Wir haben es baber als Mufterbilb aufgestellt, als Sauptbilb, bem bie anbern nur jum Rabmen bienen.

Es ziemt fich nicht mit euch zu rechten, versetzte Wilhelm, ba ihr mich zu belehren im Stande seib. Eröffnet mir baber noch die übrigen Bortheile diese Bolls, oder vielmehr seiner Geschichte, seiner Religion. — Ein Hauptwortheil, versetzte jener, ist die treffliche Sammlung ihrer beiligen Bücher. Sie stehen so glüdlich beisammen, daß aus den frem-

besten Elementen ein täuschenbes Ganze entgegentritt. Sie find vollständig genug, um zu befriedigen, fragmentarisch genug, um anzureizen; hinlänglich barbarisch, um aufzusorbern, hinlänglich zart, um zu besänstigen; und wie manche andere entgegengesetzte Eigenschaften sind an biesen Büchern, an biesem Buche zu rühmen!

Die Folge ber Hauptbilber sowohl, als bie Beziehung ber kleinern, bie sie oben und unten begleiteten, gab bem Gast so viel zu benken, baß er kaum auf die bebeutenden Bemerkungen hörte, wodurch der Begeiter mehr seine Ausmerksamkeit abzulenken, als an die Gegenstände zu sessellen schien. Indessen sagte jener bei Gelegenheit: Noch einen Bortheil der israelitischen Religion muß ich hier erwähnen: daß sie ihren Gott in keine Gestalt verkörpert und uns also die Freiheit läßt, ihm eine würdige Menschengestalt zu geben, auch im Gegensatz bie schlechte Abgötterei durch Thier- und Unthiergestalten zu bezeichnen.

Unfer Freund hatte fich nunmehr auf einer furgen Banberung burd biefe Ballen bie Beltgefdichte wieber vergegenwärtigt; es mar ihm einiges neu in Abficht auf bie Begebenheit. Go waren ibm burch Bufammenftellung ber Bilber, burch bie Reflexionen feines Begleiters mande neue Anfichten entsprungen, und er freute fic, baf Relix burch eine fo wurdige finnliche Darftellung fich jene großen, bebeutenben, mufterhaften Greigniffe für fein ganges Leben als wirklich, und als wenn fie neben ihm lebenbig gemefen maren, aneignen follte. Er betrachtete biefe Bilber aulest nur aus ben Augen bes Rinbes, und in biefem Sinne mar er volltommen bamit zufrieben; und fo maren bie Wanbelnben zu ben traurigen, verworrenen Zeiten und endlich zu bem Untergang ber Stadt und bes Tempels, jum Morbe, jur Berbannung, jur Stlaverei ganger Maffen biefer bebarrlichen Nation gelangt. nachberigen Schicffale maren auf eine fluge Beife allegorifc vorgeftellt. ba eine biftorifde, eine reale Darftellung berfelben aufer bem Granzen ber eblen Runft liegt.

Hier war die bisher durchwanderte Galerie auf einmal abgeschlossen, und Wilhelm war verwundert, sich schon am Ende zu sehen. Ich sinde, sagte er zu seinem Führer, in diesem Geschichtsgang eine Lücke. Ihr habt den Tempel Jerusalems zerstört und das Boll zerstreut, ohne den göttlichen Mann aufzusähren, der kurz vorher daselbst noch lehrte, dem sie noch kurz vorher kein Gehör geben wollten.

Dieß zu thun, wie ihr es verlangt, mare ein Fehler gemefen. Das leben bieses göttlichen Mannes, ben ihr bezeichnet, fteht mit ber

Beltgeschichte seiner Zeit in keiner Berbindung. Es war ein Privatleben, seine Lehre eine Lehre für die Einzelnen. Was Bölkermassen und ihren Gliebern öffentlich begegnet, gehört der Weltgeschichte, der Beltreligion, welche wir für die erste halten. Was dem Einzelnen innerlich begegnet, gehört zur zweiten Religion, zur Religion der Weisen: eine solche war die, welche Ehristus lehrte und sibte, so lange er auf der Erde umherging. Deswegen ist hier das Aeußere abgeschlossen, und ich erössne euch nun das Innere.

Eine Pforte that fich auf, und fie traten in eine ahnliche Galerie, wo Wilhelm sogleich die Bilber ber zweiten heiligen Schriften erkannte. Sie schienen von einer anbern Sand zu sein, als die erften: alles war sanfter, Geftalten, Bewegungen, Umgebung, Licht und Färbung.

3hr febt, fagte ber Begleiter, nachbem fie an einem Theil ber Bilber vorlibergegangen maren, bier weber Thaten noch Begebenheiten, fonbern Bunber und Gleichniffe. Es ift bier eine neue Belt, ein neues Aeufere, anders als bas vorige, und ein Inneres, bas bort gang fehlt. Durch Bunber und Gleichniffe wird eine neue Belt aufgethan. Bene machen bas Gemeine außerorbentlich, biefe bas Außerorbentliche gemein. - 3br werbet bie Gefälligkeit baben, verfette Bilbelm, mir biefe wenigen Worte umftanblicher auszulegen; benn ich fuble mich nicht geschickt, es felbft zu thun. - Sie baben einen naturlichen Ginn, berfette jener, obgleich einen tiefen. Beispiele werben ibn am geschwinbeften auffcbliefen. Es ift nichts gemeiner und gewöhnlicher, als Effen and Trinfen; außerorbentlich bagegen einen Trant zu verebeln, eine Speife ju vervielfaltigen, bag fie für eine Ungabl binreiche. Es ift nichts gewöhnlicher als Rrantbeit und forperliche Gebrechen; aber biefe burd geiftige ober geiftigen abnliche Mittel aufheben, linbern, ift außerorbentlich, und eben baber entfieht bas Bunberbare bes Bunbers, bag bas Gewöhnliche und Außerorbentliche, bas Mögliche und bas Unmögliche Gins werben. Bei bem Gleichniffe, bei ber Parabel ift bas Umgelehrte: bier ift ber Sinn, bie Ginficht, ber Begriff bas Sobe, bas Außerorbentliche, bas Unerreichbare. Wenn biefer fich in einem gemeis nen, gewöhnlichen, faglichen Bilbe verforpert, fo bag er uns als lebenbig, gegenwärtig, wirklich entgegentritt, baft wir ibn uns zueignen, ergreifen, festhalten, mit ibm wie mit unfere Bleichen umgeben, bas ift benn auch eine aweite Art von Bunber und wird billig au jenen erften gefellt, ja vielleicht ihnen noch vorgezogen. Sier ift bie lebenbige Lebre ausgelbrochen, bie Lebre, bie feinen Streit erregt; es ift feine Meinung fiber bas, was Recht ober Unrecht ift; es ift bas Rechte ober Unrechte unwibersprechlich selbst.

Dieser Theil ber Galerie war kürzer ober vielmehr, es war nur ber vierte Theil ber Umgebung bes innern Hoses. Wenn man jedoch an bem ersten nur vorbeiging, so verweilte man hier gern; man ging gern hier auf und ab. Die Gegenstände waren nicht so auffallend, nicht so mannichsaltig, aber besto einladender, ben tiesen stüllen Sinn berselben zu erforschen. Auch kehrten die beiden Bandelnden am Ende des Ganges um, indem Wilhelm eine Bebenklichkeit äußerte, daß man hier eigentlich nur bis zum Abendmahle, bis zum Scheiden des Meisters von seinen Ingern gelangt sei. Er fragte nach dem übrigen Theil der Geschichte.

Bir fonbern, verfette ber Aeltefte, bei jebem Unterricht, bei aller Ueberlieferung febr gerne, mas nur möglich ju fonbern ift; benn baburch allein tann ber Begriff bes Bebeutenben bei ber Jugenb entfbringen. Das Leben mengt und mifcht alles burcheinanber, und fo baben wir auch bier bas Leben ienes portrefflichen Mannes gang bon bem Enbe beffelben abgesonbert. 3m leben ericeint er ale ein mabrer Bbilofoph - ftoget euch nicht an biefem Ausbrud - als ein Beifer im bochften Sinne. Er flebt auf feinem Buntte feft; er manbelt feine Strafe unverriidt, und inbem er bas Riebere ju fich beraufziebt, inbem er bie Unwiffenben, bie Armen, bie Rranten feiner Beisheit, feines Reichthums, feiner Rraft theilbaftig werben laft und fich beftbalb ihnen gleich ju ftellen icheint, fo verleugnet er nicht von ber anbern Seite feinen göttlichen Urfprung; er wagt fich Gott gleich ju ftellen, ja fic für Gott ju erflären. Auf biefe Beife fest er von Jugend auf feine Umgebung in Erftaunen, gewinnt einen Theil berfelben für fich, regt ben anbern gegen fich auf und zeigt allen, benen es um eine gewiffe Bibe im Lehren und Leben ju thun ift, was fie von ber Welt ju etwarten haben. Und fo ift fein Wandel für ben eblen Theil ber Menichbeit noch belehrenber und fruchtbarer als fein Tob: benn ju jenen Brufungen ift jeber, ju biefem find nur wenige berufen; und bamit wir alles übergeben, mas aus biefer Betrachtung folgt, fo betrachtet bie rubrenbe Scene bes Abenbmable. Bier lagt ber Beife, wie immer, bie Seinigen gang eigentlich verwaift gurud, und inbem er für bie Gujen beforgt ift, flittert er augleich mit ihnen einen Berratber, ber ibn und bie Beffern ju Grunbe richten wirb.

Mit biefen Borten eröffnete ber Aeltefte eine Pforte, und Bifbeim flute, als er fich wieber in ber erfteren Salle bes Eingangs fanb.

Sie batten, wie er wohl mertte, inbeffen ben gangen Umtreis bes Sofes jurudgelegt. 3d boffte, fagte Bilbelm, ibr wurbet mich ans Enbe führen, und bringt mich wieber jum Anfang. — Für bießmal tann ich euch weiter nichts zeigen, fagte ber Aeltefte; mehr laffen wir unfere Abglinge nicht feben, mehr erklaren wir ihnen nicht, ale mas ihr bis iebt burdlaufen babt: bas Aeufere, allgemein Weltliche einem jeben bon Jugend auf, bas Innere, besonbers Beiftige und Bergliche nur benen, bie mit einiger Besonnenbeit beranwachsen; und bas fibrige. was bes Jahrs nur einmal eröffnet wirb, tann nur benen mitgetheilt werben, bie wir entlaffen. Jene lette Religion, bie aus ber Ehrfurcht bor bem. was unter uns ift, entspringt, jene Berehrung bes Wibermartigen. Berbafiten, Miebenswerthen geben wir einem jeben nur ausflattungsweise in bie Welt mit, bamit er wiffe, wo er bergleichen an finden bat, wenn ein foldes Bebürfniß fich in ihm regen follte. 3ch labe ench ein, nach Berlauf eines Jahres wiebergutehren, unfer allgemeines Reft au besuchen und au feben, wie weit euer Gobn pormarts getommen; alsbann follt auch ihr in bas Beiligthum bes Schmerzes eingeweibt werben.

Erlaubt mir eine Rrage, verfette Bilbelm : Sabt ibr benn auch fo wie ihr bas Leben biefes gottlichen Mannes als Lehr- und Mufterbilb aufftellt, fein Leiben, feinen Tob gleichfalls als ein Borbilb erhabener Dulbung berausgeboben? - Auf alle Ralle, fagte ber Meltefte. Sieraus maden wir tein Bebeimniß; aber wir gieben einen Schleier über biefe Leiben, eben weil wir fie fo boch verebren. Wir halten es ffir eine perbammunaswürbige Frechbeit, jenes Martergerüft und ben baran leibenben Beiligen bem Anblid ber Sonne auszuseten, bie ihr Angeficht verbarg. als eine ruchlofe Welt ihr bieß Schauspiel aufbrang, mit biefen tiefen Scheimniffen, in welchen bie gottliche Tiefe bes Leibens verborgen liegt. m ibielen. au tanbeln, au verzieren, und nicht eber au ruben, bis bas Birbigfte gemein und abgeschmadt erscheint. So viel fei für bienmal genng, um euch über euren Rnaben zu beruhigen und vollig zu fiberdengen, baf ihr ibn auf irgend eine Art, mehr ober weniger, aber boch nach wünschenswerther Beise, gebilbet und auf alle Kalle nicht verworren. fowantenb und unftet wieber finben follt.

Bilhelm zauberte, indem er sich die Bilber der Borhalle besah und hren Sinn gedeutet wünschte. Auch dieses, sagte der Aelteste, bleiben wir ench bis übers Jahr schuldig. Bei dem Unterricht, den wir in der Zwischenzeit den Kindern geben, lassen wir keine Fremden zu; aber

alsbann tommt und vernehmt, was unfere besten Rebner über biefe Gegenstände öffentlich ju fagen für bienlich halten.

Balb nach bieser Unterredung hörte man an der kleinen Psorte pochen. Der gestrige Ausseher meldete sich, er hatte Wilhelms Pserd vorgeführt; und so beurlaubte sich der Freund von der Dreie, welche jum Abschied ihn dem Ausseher folgendermaßen empfahl: Dieser wird nun zu den Bertrauten gezählt, und dir ist bekannt, was du ihm aus seine Fragen zu erwiedern hast: benn er wünscht gewiß noch über manches, was er bei uns sah und hörte, besehrt zu werden; Maß und Ziel ist dir nicht verboraen.

Wilhelm hatte freilich noch einige Fragen auf bem Herzen, bie er auch sogleich anbrachte. Wo sie burchritten, stellten sich bie Kinder wie gestern; aber heute sah er, obgleich selten, einen und den andern Knaben, der ben vorbeireitenden Aussehr einen und den andern Anden, der ben vorbeireitenden Aussehr einest grüßte, von seiner Arbeit nicht aussah ihn undemerkt vorüberließ. Wilhelm fragte nun nach der Ursache und was diese Ausnahme zu bedeuten habe? Jener erwiederte darauf: Sie ist freilich sehr bedeutungsvoll: denn es ist die höchte Strase, die wir den Zöglingen aussehr; sie sind unwürdig erklärt, Ehrsurcht zu beweisen, und genöthigt, sich als roh und ungebildet darzussellen; sie thun aber das Mögliche, um sich aus dieser Lage zu retten, und sinden sich auss geschwindeste in jede Psicht. Sollte jedoch ein junges Wesen verstodt zu seiner Küdsehr keine Anstalt machen, so wird es, mit einem kurzen aber bündigen Bericht, den Estern wieder zurückgesandt. Wer sich den Gesehen nicht sigen lernt, muß die Gegend verlassen, wo sie gesten.

Ein anderer Anblid reigte, beute wie gestern, bes Banberers Reugierbe; es war Mannichfaltigfeit an Karbe und Schnitt ber Böglingsfleibung : bier ichien tein Stufengang obzuwalten, benn folde, bie bericieben gruften, maren überein gefleibet, gleich Grufenbe maren anbere Wilhelm fragte nach ber Urfache biefes icheinbaren Biberangezogen. Er löft fich, verfette jener, barin auf, baf es ein Mittel ift. íbruds. Die Gemüther ber Rnaben eigens zu erforichen. Bir laffen, bei fonftiger Strenge und Ordnung, in biefem Falle eine gewiffe Billfur gelten. Innerhalb bes Rreifes unferer Borrathe an Tudern und Berbramungen burfen bie Boglinge nach beliebiger Farbe greifen, fo auch innerhalb einer mäßigen Beidrantung Form und Schnitt mablen; bieg beobachten wir genan : benn an ber Farbe läßt fich bie Sinnesweise, an bem Schnitt bie Lebensweise bes Menfchen erkennen. Doch macht eine besonbere Eigenheit ber menichlichen Ratur eine genauere Beurtheilung gewiffermaßen schwierig: es ift ber Nachahmungsgeift, die Neigung sich anzuschließen. Sehr selten, daß ein Zögling auf etwas fällt, was noch nicht da gewesen, meistens wählen sie etwas Bekanntes, was sie gerade vor sich sehen. Doch auch diese Betrachtung bleibt uns nicht unfruchtbar; burch solche Aenfterlichkeiten treten sie zu dieser ober jener Partei, sie schließen sich da ober bort an, und so zeichnen sich allgemeinere Gestumungen aus: wir ersahren, wo jeder sich hinneigt, welchem Beispiel er sich gleich stellt.

Run hat man Fälle gesehen, wo die Gemilther sich ins Allgemeine neigten, wo eine Mode sich über alle verbreiten, jede Absonderung sich zur Einheit verlieren wollte. Einer solchen Wendung suchen wir auf gelinde Beise Einhalt zu thun, wir lassen die Borräthe ausgehen; dieses und jenes Zeng, eine und die andere Berzierung ist nicht mehr zu haben; wir schieden etwas Neues, etwas Reizendes herein; durch helle Farben und turzen, knappen Schnitt locken wir die Muntern, durch ernste Schattungen, bequeme faltenreiche Tracht die Besonnenen, und stellen so nach und nach ein Gleichgewicht ber.

Denn ber Uniform find wir burchaus abgeneigt: fie verbedt ben Charafter und entzieht bie Eigenheiten ber Kinber, mehr als jede andere Berftellung, bem Blide ber Borgesetzen.

Unter solchen und andern Gesprächen gelangte Wilhelm an die Granze der Proving, und zwar an den Punkt, wo fie der Banderer, nach des alten Freundes Andentung, verlaffen sollte, um seinem eigentlichen Zwed entgegen zu geben.

Beim Lebewohl bemertte zunächst ber Ausseher: Wilhelm möge nun etwaten, bis bas große Fest allen Theilnehmern auf mancherlei Beise angeklindigt werde. Hierzu wilrden die sämmtlichen Eltern eingeladen und tilchtige Zöglinge ins freie zufällige Leben entlassen. Alsbann solle er, hieß es, auch die sibrigen Landschaften nach Belieben betreten, wo nach eigenen Grundsähen ber einzelne Unterricht in vollständiger Umsetung ertheilt und ausgesibt wird.

# Drittes Capitel.

Der Angewöhnung bes werthen Publicums gu ichmeicheln, welches feit geraumer Zeit Gefallen finbet, fich ftildweise unterhalten gu laffen,

gebachten wir erst nachstehenbe Erzählung in mehreren Abtheilungen vorzulegen. Der innere Zusammenhang jedoch, nach Gesinnungen, Empfindungen und Ereignissen betrachtet, veranlaßte einen sortlausen ben Bortrag. Möge berselbe seinen Zweck erreichen, und zugleich am Ende beutlich werden, wie die Personen dieser abgesondert scheinenden Begebenheit mit benjenigen, die wir schon kennen und lieben, austinnigste zusammengessochten worden.

### Der Mann von funfzig Jahren.

Der Major war in ben Gutshof hereingeritten, und hilarie, seine Richte, stand schon, um ihn zu empfangen, außen auf ber Treppe, bie zum Schloß hinauf führte. Kaum erkannte er sie: benn schon war sie wieber größer und schöner geworben. Sie flog ihm entgegen, er brückte sie an seine Brust mit bem Sinn eines Baters, und sie eilten hinauf zu ihrer Mutter.

Der Baronin, seiner Schwester, war er gleichsalls willsommen, und als Hilarie schnell hinwegging, das Frühstild zu bereiten, sagte der Major freudig: Dießmal kann ich mich kurz sassen unb sagen, daß unser Geschäft beendigt ist. Unser Bruder, der Obermarschall, sieht wohl ein, daß er weder mit Pächtern noch Berwaltern zurecht kommt. Er tritt bei seinen Ledzeiten die Güter uns und unsern Kindern ab; das Jahrgehalt, das er sich ausbedingt, ist freilich start; aber wir können es ihm immer geben: wir gewinnen doch noch für die Gegenwart viel und für die Zukunst alles. Die neue Einrichtung soll bald in Ordnung sein. Da ich zunächst meinen Abschied erwarte, so sehe ich doch wieder ein thätiges Leben vor mir, das uns und den Unsrigen einen entschiedenen Bortheil bringen kann. Wir sehen ruhig zu, wie unste Kinder emporwachsen, und es hängt von uns, von ihnen ab, ihre Berbindung zu beschleunigen.

Das ware alles recht gut, sagte bie Baronin, wenn ich bir nur nicht ein Geheimniß zu entbeden hatte, bas ich selbst erst gewahr worben bin. Hisariens herz ift nicht mehr frei; von ber Seite hat bein Sohn wenig ober nichts zu hoffen.

Bas fagft bu? rief ber Major; ift's möglich? inbeffen wir uns alle Mübe geben, uns btonomisch vorzuseben, so spielt uns bie Reigung einen solchen Streich! Sag' mir, Liebe, sag' mir geschwind, wer ift es, ber bas herz hilariens fesseln konnte? Ober ift es benn auch schon so arg? Ift es nicht vielleicht ein flüchtiger Eindruck, ben man wieder auspulischen hoffen kann?

Du mußt erft ein wenig sinnen und rathen, versetzte bie Baronin und vermehrte baburch seine Ungebulb. Sie war schon aufs böchste gestiegen, als hilarie, mit ben Bebienten, welche bas Frühstild tugen, hereintretenb, eine schnelle Auslösung bes Räthsels unmöglich machte.

Der Major selbst glaubte bas schöne Kind mit andern Augen anzusehn als kurz vorher. Es war ihm beinahe, als wenn er eisersüchtig auf den Beglückten wäre, bessen Bild sich in einem so schönen Gemüth hatte einbrücken können. Das Frühstück wollte ihm nicht schmecken, und er bemerkte nicht, daß alles genau so eingerichtet war, wie er es am liebsten hatte, und wie er es sonst zu wünschen und zu verlangen psiegte.

Ueber bieses Schweigen und Stoden verlor Hilarie saft selbst ihre Munterkeit. Die Baronin sühlte sich verlegen und zog ihre Tochter ans Clavier; aber ihr geistreiches und gefühlvolles Spiel konnte bem Rajor kaum einigen Beifall abloden. Er wlinschte bas schöne Kind und das Frühftlick je eher je lieber entfernt zu sehen, und die Baronin mußte sich entschließen aufzubrechen und ihrem Bruber einen Spaziers gang in ben Garten vorzuschlagen.

Raum waren sie allein, so wiederholte ber Major bringend seine borige Frage; worauf seine Schwester nach einer Bause lächelnd versetzte: Benn du ben Glücklichen sinden willst, den sie liebt, so brauchst du nicht weit zu gehen, er ist ganz in ber Nähe: dich liebt sie.

Der Major stand betroffen, bann rief er aus: Es wäre ein sehr ungeitiger Scherz, wenn du mich etwas überreben wolltest, das mich im Emst so verlegen wie unglücklich machen würde. Denn ob ich gleich Zeit drauche, mich von meiner Berwunderung zu erholen, so sehe ich boch mit Einem Blide voraus, wie sehr unsere Berhältnisse durch ein so nnerwartetes Ereignis gestört werden milten. Das Einzige, was mich tröstet, ist die leberzeugung, daß Neigungen dieser Art nur scheinder sind, daß ein Selbstdetrug dahinter verborgen liegt, und daß eine ächte gute Seele von dergleichen Fehlgrissen oft durch sich selbst oder boch wenigstens mit einiger Beihultse verständiger Personen gleich wieder autstättommt.

Ich bin biefer Meinung nicht, fagte bie Baronin; benn nach allen Symptomen ift es ein febr ernftliches Gefühl, von welchem hilarie burchbrungen ift.

Etwas fo Unnatilrliches batte ich ihrem naturlichen Befen nicht

jugetraut, verfette ber Major.

Es ift so unnatilirlich nicht, sagte die Schwester. Aus meiner Ingend erinnere ich mich selbst einer Leibenschaft für einen ältern Mann, als du bist. Du hast funszig Jahre; das ist immer noch nicht gar zu viel für einen Deutschen, wenn vielleicht andere lebhaftere Nationen früher altern.

Woburch willst bu aber beine Bermuthung befräftigen? sagte ber Major.

Es ift leine Bermuthung, es ift Gewißheit. Das Rabere follft bu nach und nach vernehmen.

Hilarie gesellte sich ju ihnen, und ber Major fühlte sich, wider seinen Willen, abermals verändert. Ihre Gegenwart dauchte ihn noch lieber und werther als vorher; ihr Betragen schien ihm liebevoller, und schon fing er an den Worten seiner Schwester Glauben beizumessen. Die Empfindung war bei ihm böchst angenehm, ob er sich gleich solche weder gestehen noch erlauben wollte. Freilich war Hilarie höchst liebenswürdig, indem sich in ihrem Betragen die zarte Schen gegen einen Liebhaber und die freie Bequemlichkeit gegen einen Oheim auf das innigste verband; benn sie liebte ihn wirklich und von ganzer Seele. Der Garten war in seiner vollen Frihlingspracht, und der Major, der so viele alte Bäume sich wieder belauben sah, konnte auch an die Wiederkehr seines eignen Frihlings glauben. Und wer hätte sich nicht in der Gegenwart des liebenswirdigsten Mädchens dazu versühren lassen!

So verging ihnen ber Tag zusammen; alle häuslichen Spochen wurden mit der größten Gemilthlichkeit burchlebt; Abends nach Tisch seige sich Hilarie wieder ans Clavier; der Major hörte mit andern Ohren als heute früh; eine Melodie schlang sich in die andere, ein Lied schloß sich ans andere, und kaum vermochte die Mitternacht die kleine Gesellschaft zu trennen.

Als ber Major auf seinem Zimmer ankam, sand er alles nach seiner alten gewohnten Bequemlichkeit eingerichtet; sogar einige Aupserstiche, bei benen er gern verweilte, waren aus andern Zimmern herlibergehängt; und da er einmal ausmerksam geworden war, so sah er sich bis aur jeden einzelnen kleinen Umftand versorgt und geschweichelt.

Rur wenig Stunden Schlaf bedurfte er dießmal; seine Lebensgeifter waren früh aufgeregt. Aber nun merkte er auf einmal, daß
eine neue Ordnung der Dinge manches Unbequeme nach sich ziehe. Er hatte seinem alten Reitknecht, der zugleich die Stelle des Bedienten
und Kammerdieners vertrat, seit mehreren Jahren kein boses Wort gegeben: benn alles ging in der strengsten Ordnung seinen gewöhnlichen
Gang; die Pferde waren versorgt und die Rleidungsstücke zu rechter
Stunde gereinigt; aber der herr war früher ausgestanden und nichts
wollte bassen.

Sobann gesellte sich noch ein anberer Umstand hinzu, um die Ungebuld und eine Art böser Laune des Majors zu vermehren. Sonst war ihm alles an sich und seinem Diener recht gewesen; nun aber sand er sich, als er vor den Spiegel trat, nicht so wie er zu sein wünschte. Einige graue Haare konnte er nicht seugnen, und von Aunzeln schien sich auch etwas eingefunden zu haben. Er wischte und puderte mehr als sonst, und mußte es doch zuletzt sassen, wie es sein konnte. Auch mit der Kleidung und ihrer Sauberkeit war er nicht wischen. Da sollten sich immer noch Fasern auf dem Rock und noch Staub auf den Stieseln sinden. Der Alte wußte nicht, was er sagen sollte, und war erstaunt, einen so veränderten Herrn vor sich zu sehen.

Ungeachtet aller bieser Sindernisse war der Major schon früh genug im Garten. Hilarien, die er zu finden hoffte, sand er wirklich. Sie brachte ihm einen Blumenstrauß entgegen, und er hatte nicht den Ruth, sie wie sonst zu kussen und an sein Herz zu brücken. Er befand sich in der angenehmsten Berlegenheit von der Welt und überließ sich seinen Gefühlen, ohne zu benten, wohin das führen könne.

Die Baronin gleichfalls säumte nicht lange zu erscheinen, und inbem sie ihrem Bruber ein Billet wies, das ihr eben ein Bote gebracht
batte, rief sie aus: Du räthst nicht, wen uns dieses Blatt anzumelben
tommt. So entbede es nur bald! versetze der Major und ersuhr,
daß ein alter theatralischer Freund nicht weit von dem Gute vorbeireise
und sür einen Augenblid einzukehren gedenke. Ich din neugierig, ihn
wieder zu sehen, sagte der Major; er ist kein Jüngling mehr, und ich
höre, daß er noch immer die jungen Rollen spielt. Er muß um zehn
Jahre älter sein als du, versetzte die Baronin. — Ganz gewiß, erwiederte der Major, nach allem, was ich mich erinnere.

Es mahrte nicht lange, so trat ein munterer, wohlgebauter, gefälliger Mann bergu. Doch sehr balb erkannten fich bie Freunde, und

Erinnerungen aller Art belebten bas Gefpräch. hierauf ging man zu Erzählungen, zu Fragen und zu Rechenschaft über; man machte sich wechselsweise mit ben gegenwärtigen Lagen belannt und fühlte sich balb, als wäre man nie getrennt gewesen.

Die geheime Geschichte sagt uns, bag bieser Mann in frührert Beit, als ein sehr schöner und angenehmer Jüngling, einer vornehmen Dame zu gefallen bas Glid ober Unglid gehabt habe; baß er baburch in große Berlegenheit und Gesahr gerathen, woraus ihn ber Major eben im Angenblick, als ihn bas traurigste Schicksal bebrobte, glidtlich herausriß. Ewig blieb er bankbur, bem Bruber sowohl als ber Schwester; benn biese hatte burch zeitige Barnung zur Borsicht Anlaß gegeben.

Einige Beit vor Tifche ließ man bie Manner allein. Bewunderung, ja gemiffermagen mit Erftaunen batte ber Major bas auffere Bebaben feines alten Rreundes im Gangen und Gingelnen betractet. Er foien gar nicht veranbert ju fein, und es mar tein Bunber, bag er noch immer als jugenblicher Liebhaber auf bem Theater ericbeinen tonnte. - Du betrachteft mich aufmerklamer als billig ift, fbrach er enblich ben Major an; ich filrchte febr, bu finbest ben Unterfchieb gegen vorige Beit nur allgngroß. - Reineswegs, verfette ber Maior: vielmehr bin ich voll Bermunberung, bein Aussehen frifder und junger ju finden ale bas meine; ba ich boch weiß, bag bu ichon ein gemachter Mann warft, als ich, mit ber Rühnheit eines wagehalfigen Belbichnabels, bir in gewiffen Berlegenheiten beiftanb. - Es ift beine Schulb, verfette ber anbere, es ift bie Schulb aller beines Gleichen; und ob ibr icon barum nicht au ichelten feib, fo feib ihr boch au tabeln. Man benkt immer nur ans Nothwendige; man will fein und nicht fcheinen. Das ift recht gut, fo lange man etwas ift. Wenn aber gulett bas Sein mit bem Scheinen fich ju empfehlen anfängt und ber Schein noch flüchtiger als bas Gein ift, fo mertt benn boch ein jeber, bag er nicht libel gethan hatte, bas Meugere fiber bem Innern nicht gang ju bernachläffigen. - Du baft Recht, verfette ber Dajor und tonnte fich faft eines Seufzers nicht enthalten. — Bielleicht nicht gang Recht, fagte ber bejahrte Jüngling; benn freilich bei meinem Banbwerte ware es gang unverzeihlich, wenn man bas Aeugere nicht fo lange aufftuten wollte als nur möglich ift. Ihr anbern aber habt Urfache, auf anbere Dinge ju feben, bie bebeutenber und nachbaltiger finb. -Doch giebt es Gelegenheiten, fagte ber Major, wo man fich innerlich frifch fühlt und fein Meugeres auch gar ju gern wieber auffrischen mochte.

Da der Ankömmling die wahre Gemüthslage des Majors nicht ahnen konnte, so nahm er biese Aeußerung im Solbatensinne und ließ sich weitsläusig darüber aus: wie viel bei Militär auss Aeußere ankomme, und wie der Officier, der so manches auf seine Kleidung zu wenden habe, doch auch einige Ausmerksamkeit auf Haut und Haare wenden könne.

Es ift zum Beispiel unverantwortlich, suhr er fort, baß eure Schläfe icon grau find, baß hie und ba sich Aunzeln zusammenziehen, und baß euer Scheitel tahl zu werben broht. Seht mich alten Kerl einmal an! Betrachtet, wie ich mich erhalten habe! und bas alles ohne hererei und mit weit weniger Mibe und Sorgsalt, als man täglich anwendet, um sich zu beschäbigen ober wenigstens Langeweile zu machen.

Der Major fand bei dieser zusälligen Unterredung zu sehr seinen Bortheil, als daß er fie sobald hätte abbrechen sollen; doch ging er leise und selbst gegen einen alten Bekannten mit Behutsamkeit zu Werke. — Das habe ich nun leider versäumt! rief er aus, und nachzuholen ist es nicht; ich muß mich nun schon darein ergeben, und ihr werdet behald nicht schlimmer von mir benten.

Berfaumt ift nichts! erwieberte jener, wenn ihr anbern erufthaften herren nur nicht so ftarr und fteif waret, nicht gleich einen jeben, ber fein Meußeres bebentt, für eitel erklären und euch baburch felbft bie Frende verfümmern möchtet, in gefälliger Gefellichaft ju fein und felbft zu gefallen. — Wenn es auch teine Bauberei ift. lächelte ber Major, wodurch ihr anbern euch jung erhaltet, fo ift es boch ein Gebeimniß, ober wenigstens find es Arcana, bergleichen oft in ben Reitungen gebriefen werben, von benen ibr aber bie besten berauszubroben wift. - Du magft im Scherz ober im Ernft reben, verfeste ber Freund. jo baft bu's getroffen. Unter ben vielen Dingen, bie man von jeber berfuct bat, um bem Aeuferen einige Rabrung zu geben, bas oft viel früher als bas Innere abnimmt, giebt es wirklich unschätzbare, einfache fowohl ale ausammengesette Mittel, bie mir von Runftgenoffen mitgetheilt, filr baares Gelb ober burch Bufall überliefert und von mir felbft ausgebrobt morben. Dabei bleib ich, und verbarre nun, ohne befibalb meine weitern Forschungen aufzugeben. Go viel tann ich bir fagen. und ich libertreibe nicht: ein Toilettenfaftchen führe ich bei mir, über allen Breis; ein Raftden, beffen Wirkungen ich wohl an bir erproben möchte, wenn wir nur vierzehn Tage zusammen blieben.

Der Gebante, etwas biefer Art fei möglich, und biefe Möglichteit werbe ihm gerabe in bem rechten Augenblicke fo gufallig nahe gebracht,

erheiterte ben Geist bes Majors bergestalt, baß er wirklich schon frische und munterer aussah und von ber Hoffnung, Haupt und Gesicht mit seinem Herzen in Uebereinstimmung zu bringen, belebt, von der Unruhe, die Mittel bazu bald näher kennen zu lernen, in Bewegung gesetzt, bei Tische ein ganz anderer Mensch erschien, Hilariens anmuthigen Ausmerksamkeiten getrost entgegen ging und auf sie mit einer gewissen Zuversicht blicke, die ihm heute früh noch sehr fremd gewesen war.

Satte nun burch mancherlei Erinnerungen, Erzählungen und glidliche Einfälle ber theatralische Freund die einmal angeregte gute Lanne zu erhalten, zu beseben und zu vermehren gewußt, so wurde der Major um so verlegener, als jener gleich nach Tische sich zu entsernen und seinen Weg weiter sortzusetzen brohte. Auf alle Weise suchte er den Aufenthalt seines Freundes, wenigstens über Nacht, zu erleichtern, indem er Borspann und Relais auf morgen früh andringlich zusagte. Genug, die heilsame Toilette sollte nicht aus dem Hause, bis man von ihrem Inhalt und Gebrauch näher unterrichtet wäre.

Der Major sah sehr wohl ein, baß hier teine Zeit zu verlieren sei, und suchte baher gleich nach Tische seinen alten Ginftling allein zu sprechen. Da er bas herz nicht hatte, ganz gerabe auf die Sache los zu gehen, so lenkte er von weitem bahin, indem er bas vorige Gespräch wieder auffaffend versicherte: er filr seine Person würde gern mehr Sorgsalt auf bas Aeußere verwenden, wenn nur nicht gleich die Menschen einen jeden, dem sie ein solches Bestreben anmerken, sur eitel erklärten und ihm dadurch sogleich wieder an ber sittlichen Achtung entzögen, was sie sich genöthigt fühlten, an der sinnlichen ihm zuzu-gestehen.

Mache mich mit solchen Rebensarten nicht verbrießlich! versette ber Freund; benn bas sind Ausbrücke, die sich die Gesellschaft angewöhnt hat, ohne etwas babei zu benten, ober wenn man es strengen nehmen will, wodurch sich ihre unsreundliche und misswollende Natur ausspricht. Wenn du es recht genau betrachtest: was ist denn das, was man oft als Eitelkeit verrusen möchte? Jeder Mensch soll Freude an sich selbst haben, und glücklich, wer sie hat. Hat er sie aber, wie tann er sich verwehren, dieses angenehme Gesühl merken zu lassen? Wie soll er mitten im Dasein verbergen, daß er eine Freude am Dasein habe? Hände die gute Gesellschaft, denn von der ist doch hier allein die Rede, nur alsbann diese Neußerungen tadelhaft, wenn sie zu lebhaft werden, wenn eines Menschen Freude an sich und seinem

Befen bie andern binbert. Freude an bem ibrigen zu baben und fie ju zeigen, so mare nichts babei zu erinnern, und von biesem Uebermak ift auch wohl ber Tabel querft ausgegangen. Aber mas foll eine wunderlich verneinende Strenge gegen etwas Unvermeibliches? Warum will man nicht eine Aeugerung läglich und erträglich finben, bie man benn boch mehr ober weniger fich von Beit zu Beit felbft erlanbt? ja, ohne bie eine gute Gefellichaft gar nicht eriftiren tonnte: benn bas Befallen an fich felbit, bas Berlangen, biefes Selbftgefühl anbern mitgutheilen, macht gefällig, bas Gefühl eigner Anmuth macht anmutbig. Bollte Gott, alle Meniden maren eitel, maren es aber mit Bewufitfein, mit Maf und im rechten Ginne: fo wilrben wir in ber gebilbeten Belt bie gludlichften Menfchen fein. Die Beiber, fagt man, find eitel von Saufe aus; boch es fleibet fie, und fie gefallen une um befto mehr. Wie tann ein junger Menfch fich bilben, ber nicht eitel ift? Eine leere, boble Ratur wird fich wenigstens einen außern Schein au geben miffen, und ber tilcbtige Menich wird fich balb von auffen nach innen zu bilben. Was mich betrifft, fo habe ich Urfache, mich aud befibalb für ben gludlichften Menfchen gu balten, weil mein Sanbwert mich berechtigt, eitel ju fein, und weil ich, je mehr ich es bin, nur befto mehr Bergnilgen ben Menfchen verfchaffe. 3ch werbe gelobt, wo man andere tabelt, und habe, gerabe auf biefem Wege, bas Recht und bas Gliid, noch in einem Alter bas Bublicum ju ergegen unb ju entgliden, in welchem anbere nothgebrungen vom Schauplat abtreten ober nur mit Schmach barauf verweilen.

Der Major hörte nicht gerne ben Schluß bieser Betrachtungen. Das Börtchen Eitelkeit, als er es vorbrachte, sollte nur zu einem Uebergang bienen, um bem Freunde auf eine geschickte Weise seinen Bunsch vorzutragen; nun fürchtete er, bei einem fortgesetzten Gespräch bas Ziel noch weiter verriickt zu sehen, und eilte baher unmittelbar zum Zweck.

Filr mich, sagte er, ware ich gar nicht abgeneigt, auch zu beiner Fahne zu schwören, ba bu es nicht filr zu spät hältst und glaubst, daß ich das Versäumte noch einigermaßen nachholen könne. Theile mir etwas von beinen Tincturen, Pomaben und Balsamen mit, und ich will einen Bersuch machen.

Mittheilungen, sagte ber anbere, find schwerer, als man bentt. Denn bier z. B. tommt es nicht allein barauf an, bag ich bir von meinen Fläschen etwas abfille und von ben besten Ingrebienzien meiner Toilette bie Salfte jurudlaffe; bie Anwendung ift bas Schwerfte.

Man kann bas Ueberlieferte sich nicht gleich zu eigen machen; wie bieses und jenes passe, unter was für Umständen, in welcher Folge bie Dinge zu gebrauchen seien, bazu gehört Uebung und Nachbenken; ja, selbst diese wollen kaum fruchten, wenn man nicht eben zu der Sache, wovon die Rebe ist, ein angebornes Talent hat.

Du willft, wie es icheint, versetzte ber Major, nun wieber zurudtreten. Du machst mir Schwierigkeiten, um beine, freilich etwas fabelhaften, Behauptungen in Sicherheit zu bringen. Du haft nicht Luft, mir einen Anlaß, eine Gelegenheit zu geben, beine Worte burch bie That zu prilfen.

Durch biefe Redereien, mein Freund, verfette ber anbere, wirbeft bu mich nicht bewegen, beinem Berlangen ju willfabren, wenn ich nicht felbft fo gute Gefinnungen gegen bich batte, wie ich es ja querft bir angeboten babe. Dabei bebente, mein Freund, ber Menich bat gar eine eigne Luft, Brofelpten ju machen, basjenige, mas er an fich ichatt, auch außer fich in anbern gur Ericheinung gu bringen, fie genießen gu laffen, mas er felbft genießt, und fich in ihnen wieber au finben und barguftellen. Rurmabr, wenn bieg auch Egoismus ift, fo ift er ber liebenswürdigfte und lobenswürdigfte, berienige, ber uns ju Meniden gemacht bat und une ale Menichen erhalt. Aus ihm nehme ich benn auch, abgesehen von ber Freundschaft, bie ich ju bir bege, bie Luft, einen Schiller in ber Berjungungefunft aus bir ju machen. Weil man aber von bem Meifter erwarten tann, bag er feine Pfuscher gieben will, fo bin ich verlegen, wie wir es anfangen. 3ch fagte icon: weber Specereien noch irgend eine Anweisung ift binlänglich; bie Anwendung tann nicht im Allgemeinen gelehrt werben. Dir ju Liebe und aus Luft, meine Lehre fortzupflanzen, bin ich ju jeber Aufopferung bereit. größte für ben Augenblid will ich bir fogleich anbieten. 3ch laffe bir meinen Diener bier, eine Art von Rammerbiener und Taufenbflinfiler, ber, wenn er gleich nicht alles zu bereiten weiß, nicht in alle Bebeimniffe eingeweiht ift, bod bie ganze Bebanblung recht gut verftebt und für ben Anfang bir von großem Rusen fein wirb, bis bu bich in bie Sache fo bineinarbeiteft, baf ich bir bie boberen Gebeimniffe enblich auch offenbaren tann.

Wie! rief ber Major, bu hast auch Stufen und Grabe beiner Berifingungskunft? Du hast noch Geheimnisse für die Eingeweihten? Gang gewiß! versetzte jener. Das müßte gar eine schlechte Kunft sein, die sich auf einmal sassen ließe, beren letztes von bemjenigen gleich geschaut werden könnte, der auerst bineintritt.

Man zauberte nicht lange, ber Kammerdiener ward an ben Major gewiesen, ber ihn gut zu halten versprach. Die Baronin mußte Schächtelchen, Blichschen und Gläser hergeben, sie wußte nicht wozu; die Theilung ging vor sich, man war bis in die Nacht munter und geistreich zusammen. Bei dem späteren Ausgang bes Mondes suhr der Gast binweg und versprach, in einiger Zeit zurückzusebren.

Der Major kam ziemlich milbe auf sein Zimmer. Er war früh aufgestanden, hatte sich den Tag nicht geschont und glaubte nunmehr das Bett balb zu erreichen. Allein er fand statt eines Dieners nunmehr zwei. Der alte Reicknecht zog ihn nach alter Art und Weise eilig aus; aber nun trat der neue hervor und ließ werten, daß die eigentliche Zeit, Berjüngungs- und Berschönerungsmittel anzubringen, die Racht sei, damit in einem ruhigen Schlaf die Wirtung desto sicherer vor sich gehe. Der Major mußte sich also gefallen lassen, daß sein Haupt gesalbt, sein Gesicht bestrichen, seine Augenbrauen bepinselt und seine Lippen betupst wurden. Außerdem wurden noch verschiedene Ceremonien ersorder; sogar sollte die Nachtmilige nicht unmittelbar ausgesetzt, sondern vorher ein Netz, wo nicht gar eine seine leberne Müge übergezogen werden.

Der Major legte sich zu Bette mit einer Art von unangenehmer Empfindung, die er jedoch sich bentlich zu machen teine Zeit hatte, indem er gar bald einschlief. Sollen wir aber in seine Seele sprechen, so sühlte er sich etwas mumienhaft, zwischen einem Kranten und einem Einbalsamirten. Allein das subs Bild Silariens, umgeben von den beitersten Hoffnungen, zog ihn bald in einen erquidenden Schlaf.

Morgens zur rechten Zeit war ber Reitlnecht bei ber Hanb. Alles, was zum Anzuge bes herru gehörte, lag in gewohnter Ordnung auf dem Stilhlen, und eben war der Major im Begriff aus dem Bette zu steigen, als der neue Kammerdiener hereintrat und lebhaft gegen eine solche Uebereilung protestirte. Man milise ruhen, man milise sich abwarten, wenn das Borhaben gelingen, wenn man filr so manche Mühe und Sorgfalt Freude erleben solle. Der herr vernahm sodnun, daß er in einiger Zeit aufzustehen, ein Keines Frühhstild zu genießen und alsdann in ein Bad zu steigen habe, welches schan bereitet sei. Den Anordnungen war nicht auszuweichen, sie mußten besolgt werden, und einige Stunden gingen unter diesen Geschäften hin.

Der Major vertlitzte bie Aubezeit nach bem Babe, bachte fich geschwind in bie Rleiber zu werfen; benn er war seiner Natur nach erpebit und wünschte noch fiberbieß hilarten balb zu begegnen; aber auch hier

trat ihm sein neuer Diener entgegen und machte ihm begreistich, daß man sich burchaus abgewöhnen musse, fertig werben zu wollen. Alles, was man thue, musse man langsam und behaglich vollbringen, besonders aber die Zeit des Anziehens habe man als angenehme Unterhaltungsftunde mit sich selbst anzusehen.

Die Behanblungsart bes Kammerbieners traf mit seinen Reben völlig überein. Dafür glaubte sich aber auch ber Major wirklich besser angezogen benn jemals, als er vor ben Spiegel trat und sich auf bas schmuckeste herausgeputet erblickte. Ohne viel zu fragen, hatte ber Kammerbiener sogar die Unisorm moberner zugestutzt, indem er die Nacht auf diese Berwandlung wendete. Eine so schnell erscheinende Berjüngung gab bem Major einen besonders heitern Sinn, so daß er sich von innen und außen erfrischt fühlte und mit ungeduldigem Berlangen ben Seinigen entgegen eilte.

Er sanb seine Schwester vor bem Stammbaume stehen, ben sie hatte aushängen lassen, weil Abends vorher zwischen ihnen von einigen Seitenverwandten die Rebe gewesen, welche, theils unverheirathet, theils in fernen Landen wohnhaft, theils gar verschollen, mehr ober weniger ben beiden Geschwistern ober ihren Kindern auf reiche Erbschaften Hostnung machten. Sie unterhielten sich einige Zeit darüber, ohne des Punttes zu erwähnen, daß sich bisher alle Familiensorgen und Bemilbungen bloß auf ihre Kinder bezogen. Durch Hilariens Neigung hatte sich biese ganze Ansicht freilich verändert, und doch mochte weder der Major noch seine Schwester in diesem Augenblick der Sache weiter gebenken.

Die Baronin entfernte fich, ber Major ftanb allein vor bem latonischen Familiengemälbe; Hilarie trat an ihn heran, lehnte fich kindlich an ihn, beschaute die Tasel und fragte: wen er alles von biesen gekannt habe? und wer wohl noch leben und übrig sein möchte?

Der Major begann seine Schilberung von ben altesten, beren er sich aus seiner Kindheit nur noch bunkel erinnerte. Dann ging er weiter, zeichnete bie Charaktere verschiebener Bäter, die Aehnlichkeit ober Unähnlichkeit ber Kinder mit benselben, bemerkte, daß oft ber Großvater im Enkel wieder hervortrete, sprach gelegentlich von dem Einfluß der Beiber, die, aus fremden Familien herliber heirathend, oft den Charakter ganzer Stämme verändern. Er rilhmte die Tugend manches Borsahren und Seitenverwandten und verschwieg ihre Fehler nicht. Mit Stillschweigen liberging er biejenigen, beren man sich hätte zu

icamen gehabt. Enblich tam er an bie unterften Reihen. Da ftanb nun sein Bruber, ber Obermarschall, er und seine Schwester, und unten brunter sein Sohn und baneben Hilarie.

Diese sehen einander gerade genug ins Gesicht, sagte der Major und sügte nicht hinzu, was er im Sinne hatte. Nach einer Pause versetzte Hilarie bescheiben, halblaut und sast mit einem Seuszer: Und doch wird man denjenigen niemals tadeln, der in die Ihhe blickt! Zugleich sah sie mit ein Baar Augen an ihm hinauf, aus denen ihre ganze Neigung hervorsprach. Bersteh' ich dich recht? sagte der Major, indem er sich zu ihr wendete. — Ich kann nichts sagen, versetzte Hilarie lächelnd, was Sie nicht schon wissen. — Du machst mich zum glücksichsen Menschen unter der Sonne! rief er aus und siel ihr zu Filsen. Wills du mein sein? — Um Gottes willen, stehen Sie auf! Ich din bein auf ewig.

Die Baronin trat herein. Ohne liberrascht zu sein, flutte fie. — Bare es ein Unglitc, sagte ber Major, Schwester, so ist bie Schulb bein; als Gisic wollen wir's bir ewig verbanten.

Die Baronin hatte ihren Bruber von Jugend auf bergestalt geliebt, baß sie ihn allen Männern vorzog, und vielleicht war selbst die Reigung hilariens aus dieser Borliebe ber Mutter, wo nicht entsprungen, boch gewiß genährt worben.

Alle brei vereinigten fich nunmehr in Einer Liebe, Ginem Behagen, und so floffen für fie die glücklichften Stunden dahin. Rur wurden fie benn boch julet auch wieder die Welt um fich her gewahr, und biese febt selten mit solchen Empfindungen im Ginklang.

Nun bachte man auch wieber an ben Sohn. Ihm hatte man hilarien bestimmt, bas ihm sehr wohl bekannt war. Gleich nach Bembigung bes Geschäfts mit bem Obermarschall sollte ber Major seinen Sohn in ber Garnison besuchen, alles mit ihm abreben und diese Angelegenheiten zu einem glücklichen Enbe führen. Nun war aber burch
ein unerwartetes Ereigniß ber ganze Zustand verruckt; die Verhältnisse,
bie sonst sich freundlich in einander schmiegten, schienen sich nunmehr
anzuseinden, und es war schwer vorauszusehen, was die Sache für eine
Bendung nehmen, was für eine Stimmung die Gemüther ergreisen
warbe.

Inbeffen mußte fich ber Major entichließen, seinen Gohn aufguluchen, bem er fich ichon angemelbet hatte. Er machte fich nicht ohne Biberwillen, nicht ohne sonberbare Abnung, nicht ohne Schmerz, Silarien ober hoffen, ohne daß er blese höchste Glüd einem jeden Freund, einem jeden gönnte, der ihm werth ist! Sie sind nicht alt, mein Bater; wie liebenswürdig ist nicht Hilarie! und schon der vorüberschwebende Gedanke, ihr die Hand zu bieten, zeugt von einem jugendlichen Herzen, von frischer Muthigkeit. Lassen Sie uns diesen Einfall, diesen Borschlag ans dem Stegreise ja recht gut durchsinnen und ausdenken. Dann würde ich erst recht glücklich sein, wenn ich Sie glücklich wüßte; dann würde ich mich erst recht freuen, daß Sie sür die Sorgsalt, mit der Sie mein Schicksal bedacht, an sich selbst so schoss nud böchlich besocht, an sich selbst so schoss nud böchlich würden. Nun sühre ich Sie erst muthig zutraulich und mit recht offnem Herzen zu meiner Schönen. Sie werden meine Empfindungen billigen, weil Sie selbst sieden, weil Sie werden dem Glück eines Sohnes nichts in den Beg legen, weil Sie Ihrem eigenen Glück entgegen gehen.

Mit biefen und anbern bringenben Borten ließ ber Gobn ben Bater, ber mande Bebentlichfeiten einftreuen wollte, nicht Raum gewinnen, fonbern eilte mit ibm jur iconen Bittme, welche fie in einem großen mobleingerichteten Baufe, umgeben von einer zwar nicht gablreichen, aber ausgesuchten Gefellichaft, in beiterer Unterhaltung antrafen. eins von ben weiblichen Wefen, benen fein Mann entgebt. Mit unglaublicher Gewandtbeit wufte fie ben Major jum Belben biefes Abenbe ju machen. Die übrige Gesellschaft ichien ihre Familie, ber Major allein ber Baft gu fein. Gie tannte feine Berbaltniffe recht gut, und bod mußte fie barnach ju fragen, als wenn fie alles erft von ibm recht erfabren wollte: und fo mufite auch jebes von ber Gefellicaft icon irgenb einen Antheil an bem Reuangetommenen zeigen. Der eine mußte feinen Bruber, ber andere feine Guter und ber britte fonft wieber etwas gefannt baben, fo baf ber Major bei einem lebbaften Gefprach fich immer als ben Mittelbuntt fühlte. Auch fag er junachft bei ber Schonen; ibre Augen waren auf ibn, ibr Ladeln auf ibn gerichtet; genug, er fanb fich fo behaglich, bag er beinabe bie Urfache vergaß, warum er getommen Auch ermabnte fie feines Gobnes taum mit einem Borte, obgleich ber junge Mann lebhaft mitfprach; er fcbien für fie, wie bie fibrigen alle, beute nur um bes Batere willen gegenwärtig.

Frauenzimmerliche Sanbarbeiten, in Gesellschaft unternommen und scheinbar gleichgultig fortgesetzt, erhalten burch Rlugheit und Anmuth oft eine wichtige Bebeutung. Unbefangen und emfig fortgesetzt, geben solche Bemühungen einer Schönen bas Ansehen völliger Unausmerksamkeit auf bie Umgebung und erregen in berselben ein ftilles Mifgefühl. Dann

aber, gleichsam wie beim Erwachen, ein Wort, ein Blid versetz bie Abwesende wieder mitten in die Gesellschaft, sie erscheint als neu will-tommen; legt sie aber gar die Arbeit in den Schooß nieder, zeigt sie Ausmerksamkeit auf eine Erzählung, einen belehrenden Bortrag, in welchem sich die Männer so gern ergehen, dieß wird demjenigen höchst schmeichelhaft, den sie dergestalt begünstigt.

Unsere schöne Wittwe arbeitete auf diese Weise an einer so prächtigen als geschmadvollen Brieftasche, die sich noch überdieß burch ein größeres Format auszeichnete. Diese ward nun eben von der Gesellschaft besprochen, von dem nächsten Nachdar ausgenommen, unter großen Lobpreisungen der Reihe nach herumgegeben, indessen, unter großen Lobpreisungen der Reihe nach herumgegeben, indessen, ein alter Hausstreund rühmte das beinahe sertige Wert mit Uebertreibung, das solches an den Major tam, schien sie es, als seiner Ausmerksamkeit nicht werth, von ihm ablehnen zu wollen, wogegen er auf eine verbindliche Weise die Verdienstellense der Arbeit anzuerkennen verstand, inzwischen der Hausstreund darin ein Penesopeisch zauberhaftes Wert zu sehen glaubte.

Man ging in ben Zimmern auf und ab und gesellte sich zufällig zusammen. Der Lieutenant trat zu der Schönen und fragte: Bas sagen Sie zu meinem Bater? Lächelnd versetzte sie: Mich däucht, daß Sie ihn wohl zum Muster nehmen könnten. Sehen Sie nur, wie nett er angezogen ist! Ob er sich nicht besser hält und trägt als sein lieber Sohn! So suhr sie sort ben Bater auf Untoften des Sohnes zu besichreiben und zu loben, und eine sehr gemische Empsindung von Zufriedenheit und Eisersucht in dem Herzen des jungen Mannes hervorzubringen.

Richt lange, so gesellte sich ber Sohn zum Bater und erzählte ihm alles haarklein wieder. Der Bater betrug sich nur besto freundlicher gegen die Wittwe, und sie seitet sich gegen ihn schon auf einen lebhaftern, vertranlichern Ton. Kurz, man kann sagen, daß, als es zum Scheiden ging, der Major so gut als die übrigen alle ihr und ihrem Kreise schon angehörte.

Ein ftart einfallenber Regen hinderte die Gesellschaft, auf die Beise nach Sause zu tehren, wie sie gekommen war. Einige Equipagen subren vor, in welche man die Fußgänger vertheilte; nur der Lieutenant unter bem Borwande, man sitz ohnehin schon zu enge, ließ ben Bater fortsahren und blieb zurud.

Der Major, als er in fein Zimmer trat, flibite fich wirklich in einer Art von Taumel, von Unficherheit feiner felbft, wie es benen geht, bie fonell aus einem Buftanbe in ben entgegengefesten übertreten. Die Erbe icheint fich für ben gu bewegen, ber aus bem Schiffe fleigt, und bas Licht gittert noch im Auge beffen, ber auf einmal ins Rinftere tritt. Go fühlte fich ber Major noch von ber Gegenwart bes foonen Befens umgeben. Er munichte fie noch ju feben, ju boren, fie wieber au feben, wieber ju boren; und nach einiger Befinnung vergieb er feinem Sobne, ja, er pries ibn gliidlich, baf er Anfpriiche machen biirfe, fo viel Borguge zu befiten.

Mus biefen Empfinbungen rif ibn ber Gobn, ber mit einer lebbaften Entzudung jur Thure bereinftilirate, ben Bater umarmte unb anerief: 3d bin ber gludlichfte Menfc von ber Belt! Rach folden und abnlichen Ausrufen tam es endlich unter beiben gur Auftlarung. Der Bater bemertte, bag bie icone Frau im Gefprach gegen ibn bes Sobnes auch nicht mit einer Silbe erwähnt babe. — Das ift eben ibre garte, fcmeigenbe, balbichmeigenbe, balbanbeutenbe Manier, moburd man feiner Bilniche gewiß wird und fich boch immer bes 3weifele nicht gang erwebren tann. Go mar fie bisber gegen mich; aber Ihre Gegenwart, mein Bater, bat Bunber gethan. 3ch geftebe es gern, bag ich gurudblieb, um fie noch einen Augenblid au feben. 3ch fant fie in ihren erleuchteten Zimmern auf und ab geben; benn ich weiß wohl, es ift ihre Gewohnheit: wenn bie Gefellichaft weg ift, barf fein Licht ausgeloicht werben. Gie gebt allein in ihren Bauberfalen auf und ab, wenn bie Beifter entlaffen find, bie fie bergebannt bat. Sie ließ ben Borwand gelten, unter beffen Schut ich gurlidtam. Sie fbrach anmuthig, boch von gleichgültigen Dingen. Wir gingen bin unb wieber burch bie offenen Thuren bie gange Reihe ber Bimmer burch. Wir waren icon einigemal bis ans Enbe gelangt, in bas fleine Cabinet, bas nur von einer trüben Lampe erhellt ift. War fie foon, wenn fie fich unter ben Pronleuchtern ber bewegte, fo war fie es noch unenblich mehr, beleuchtet von bem fanften Schein ber Lampe. Wir maren wieber babin getommen und fanben beim Umfehren einen Augenblid ftill. 3d weiß nicht, was mir bie Berwegenheit abnothigte, ich weiß nicht, wie ich es magen tonnte, mitten im gleichgültigften Gefprach auf einmal ihre Band ju faffen, biefe garte Band ju tiffen, fie an mein Berg zu briiden. Man gog fie nicht weg! himmlifches Befen, rief ich, verbirg bich nicht langer por mir! Benn in biefem ichonen Bergen

eine Reigung wohnt für ben Glücklichen, ber vor bir fleht, so verhülle fie nicht langer, offenbare fie, geftehe fie! Es ift bie schönfte, es ift bie boche Beit. Berbanne mich, ober nimm mich in beinen Armen auf!

3ch weiß nicht, was ich alles sagte, ich weiß nicht, wie ich mich geberbete. Sie entfernte sich nicht, sie wiberstrebte nicht, sie antwortete nicht. Ich wagte es, sie in meine Arme zu sassen, sie zu fragen, ob sie meinige sein wolle. Ich tüßte sie mit Ungestüm, sie brängte mich weg. — Ja boch, ja! ober so etwas sagte sie halbsaut und wie verworren. Ich entfernte mich und rief: Ich sende meinen Bater, ber soll für mich reben! — Rein Wort mit ihm barüber! versetzte sie, indem sie mir einige Schritte nachfolgte. Entsernen Sie sich, vergessen Sie, was geschehen ist.

Bas ber Major bachte, wollen wir nicht entwickeln. Er sagte jedoch jum Sohne: Was glaubst du nun, was zu thun sei? Die Sache ift, bächt' ich, aus bem Stegreise gut genug eingeleitet, daß wir nun twas sörmlicher zu Werke gehen können, daß es vielleicht sehr schicklich ist, wenn ich mich morgen bort melbe und für dich anhalte. Um Gottes willen, mein Vater! rief er aus: das hieße die ganze Sache verderben. Jenes Betragen, jener Ton will durch keine Förmlichkeit gestört und verstimmt sein. Es ist genug, mein Vater, daß Ihre Gegenwart diese Berbindung beschleunigt, ohne daß Sie ein Wort aussprechen. Ja, Sie sind es, dem ich mein Glick schuldig bin! Die Achtung meiner Gellebten für Sie hat jeden Zweisel besiegt, und niemals würde der Sohn einen so glicklichen Augendlick gesunden haben, wenn ihn der Bater nicht vorbereitet bätte.

Solche und ähnliche Mittheilungen unterhielten fie bis tief in die Racht. Sie vereinigten sich wechselseitig über ihre Blane; ber Major wollte nur noch ber Form wegen einen Abschiedsbesuch machen und sobann seiner Berbindung mit hilarien entgegen geben; ber Sohn sollte die seinige beförbern und beschleunigen, wie es möglich ware.

## Biertes Capitel.

Der schnen Wittwe machte unser Major einen Morgenbesuch, um Abschieb gu nehmen und, wenn es möglich ware, die Absicht seines Sohnes mit Schieflickseit zu förbern. Er fand fie in zierlichster Morgen-

kleibung in Gesellicaft einer altern Dame, bie burch ein höchft gesittetes freundliches Wesen ibn alsokalb einnahm. Die Anmuth ber jüngern, ber Anstanb ber alteren setzen bas Paar in bas wünschenswertheste Gleichgewicht; auch schien ihr wechselseitiges Betragen burchaus bafür au sprechen, baß sie einander angehörten.

Die jungere schien eine steißig gearbeitete, uns von gestern schon bekannte Brieftasche so eben vollendet zu haben; benn nach den gewöhnlichen Empfangsbegrüßungen und verbindlichen Worten eines willtommenen Erscheinens wendete sie sich zur Freundin und reichte das kunstliche Werk hin, gleichsam ein unterbrochenes Gespräch wieder anknussend: Sie sehen also, daß ich doch sertig geworden bin, wenn es gleich wegen manchen Abgerns und Säumens den Anschein nicht batte.

Sie tommen eben recht, herr Major, sagte bie altere, unsern Streit zu entscheiben, ober wenigstens sich filt eine ober bie andere Partei zu erklären; ich behaupte, man fängt eine solche weitschichtige Arbeit nicht an, ohne einer Person zu gebenken, ber man sie bestimmt hat; man vollendet sie nicht ohne einen solchen Gebanken. Beschauen Sie selbst bas Kunstwerk, benn so nenn' ich es billig, ob bergleichen so ganz ohne Zweck unternommen werben kann.

Unser Major mußte ber Arbeit freilich allen Beifall zusprechen. Theils gestochten, theils gestickt, erregte sie zugleich mit ber Bewunderung bas Berlangen, zu ersahren, wie sie gemacht sei. Die bunte Seibe waltete vor, boch war auch bas Golb nicht verschmäht, genug, man wußte nicht, ob man Pracht ober Geschmack mehr bewundern sollte.

Es ist boch noch einiges baran zu thun, versetzte bie Schöne, inbem sie die Schleife bes umschlingenben Banbes wieder aufzog und
sich mit bem Innern beschäftigte. Ich will nicht streiten, suhr sie sort,
aber erzählen will ich, wie mir bei solchem Geschäft zu Muthe ift.
Als junge Mäbchen werben wir gewöhnt, mit ben Fingern zu tisteln
und mit ben Gebanten umher zu schweisen; beibes bleibt uns, indem
wir nach und nach die schwersten und zierlichsten Arbeiten versertigen
lernen, und ich seugne nicht, daß ich an jede Arbeit bieser Art immer Gebanten angeknüpft habe an Personen, an Zustände, an Freud' und
Leid. Und so ward mir das Angesangene werth, und bas Bollendete,
ich darf wohl sagen, kostdan. Als ein solches nun durst' ich das Geringste siltr etwas halten, die leichteste Arbeit gewann einen Werth,
und die schwierigste boch auch nur dadurch, daß die Erinnerung babei reicher und vollständiger war. Freunden und Liebenden, ehrwfirdigen und hohen Personen glaubt' ich daher dergleichen immer andieten zu tönnen; sie erkannten es auch und wußten, daß ich ihnen etwas von meinem Eigensten überreichte, das vielsach und unaussprechlich, doch puletz zu einer angenehmen Gabe vereinigt, immer wie ein freundlicher Gruß wohlgefällig ausgenommen ward.

Auf ein so liebenswürdiges Bekenntniß war freilich kaum eine Erwiederung möglich; boch wußte die Freundln bagegen etwas in wohlklingende Worte zu fügen. Der Major aber, von jeher gewohnt, die anmuthige Weisheit römischer Schriftsteller und Dichter zu schähen und ihre leuchtenden Ausbruck dem Gedächtniß einzuprägen, erinnerte sich einiger hierher gar wohl passender Verse, hütete sich aber, um nicht als Pebant zu erscheinen, sie auszusprechen ober auch ihrer nur zu erwähnen; versuchte jedoch, um nicht stumm und geistlos zu erscheinen, ans dem Stegreis eine prosaische Paraphrase, die aber nicht recht gelingen wollte, wodurch das Gespräch beinahe ins Stoden gerathen wäre.

Die altere Dame griff befibalb nach einem bei bem Gintritt bes Freundes niebergelegten Buche; es war eine Sammlung von Boefien. welche fo eben bie Aufmertfamteit ber Freundinnen beschäftigte; bieß gab Gelegenheit, von Dichtfunft überhaupt ju fprechen, boch blieb bie Unterhaltung nicht lange im Allgemeinen; benn gar balb befannten bie Frauenzimmer gutraulich, baf fie von bem poetifchen Talent bes Majors unterrichtet feien. Ihnen batte ber Cobn, ber felbft auf ben Ehrentitel eines Dichters feine Abfichten nicht verbarg, von ben Gebichten feines Baters vorgesprochen, auch einiges recitirt; im Grunbe um fich mit einer poetischen Bertunft ju fcmeicheln und, wie es bie Sugend gewohnt ift, fich für einen vorschrettenben, bie Fabigteiten bes Baters fleigernben Sungling bescheibentlich geben ju tonnen. Rajor aber, ber fich gurlidzugieben suchte, ba er bloß als Literator unb Liebhaber gelten wollte, suchte, ba ihm tein Ausweg gelaffen mar. wenigstens auszuweichen, inbem er bie Dichtart, in ber er fich ebenfalls gelibt babe, für fubaltern und fast für unacht wollte angefeben wiffen : er tonnte nicht leugnen, bag er in bemjenigen, mas man befdreibenb und in einem gewiffen Sinne belebrent nennt, einige Berfuche gemacht babe.

Die Damen, besonders die jungere, nahmen fich bieser Dichtart an; fie sagte: Wenn man vernünftig und rubig leben will, welches benn boch julett eines jeden Menschen Bunsch und Absicht bleibt,

was soll uns ba bas aufgeregte Wesen, bas uns willfürlich anreizt, ohne etwas zu geben, bas uns beunruhigt, um uns benn boch zuletzt uns wieber selbst zu überlassen; unenblich viel angenehmer ist mir, ba ich boch einmal ber Dichttunst nicht gern entbehren mag, jene, bie mich in heitere Gegenben versetzt, wo ich mich wieber zu erkennen glaube, mir ben Grundwerth bes Einsach ländlichen zu Gemüthe führt, mich burch buschige Haine zum Walb, unvermerkt auf eine Höhe zum Anblick eines Landsees hinsührt, da benn auch wohl gegenüber erst angebaute Higgel, sobann walbgekrönte Höhen emporsteigen, und bie blanen Berge zum Schluß ein befriedigendes Gemälbe bilben. Bringt man mir bas in klaren Rhythmen und Reimen, so bin ich auf meinem Sopha bankbar, daß ber Dichter ein Bilb in meiner Imagination entwicklich hat, an bem ich mich ruhiger erfreuen kann, als wenn ich es, nach ermübender Wanderschaft, vielleicht unter andern unglinstigen Umständen vor Augen sehe.

Der Major, ber bas vorwaltende Gespräch eigentlich nur als Mittel ansah, seine Zwede zu besörbern, suchte sich wieder nach der lyrischen Dichtfunst hinzuwenden, worin sein Sohn wirklich Löbliches geleistet hatte. Man widersprach ihm nicht geradezu, aber man suchte ihn von dem Wege wegzuscherzen, den er eingeschlagen hatte, besonders da er auf leidenschaftliche Gedichte hinzudeuten schien, womit der Sohn der unvergleichlichen Dame die entschiedene Neigung seines Herzens nicht ohne Kraft und Geschied vorzutragen gesucht hatte. Lieber der Liebenden, sagte die schöne Frau, mag ich weder vorgelesen noch vorgesungen; glüdlich Liebende beneidet man, eh' man sich's versieht, und die Unglitcklichen machen uns immer Langeweise.

Hierauf nahm bie altere Dame, zu ihrer holben Freundin gewendet, bas Wort auf und sagte: Warum machen wir solche Umschweise, verlieren die Zeit in Umständlichleiten gegen einen Mann, den wir verehren und lieben? Sollen wir ihm nicht vertrauen, daß wir sein anmuthiges Gedicht, worin er die wadere Leidenschaft zur Jagd in allen ihren Einzelnheiten vorträgt, schon theilweise zu kennen das Bergnitgen haben, und nunmehr ihn bitten, auch das Sanze nicht vorzuenthalten? Ihr Sohn, suhr sie sort, hat uns einige Stellen mit Lebhastigkeit aus dem Gedächnis vorgetragen und uns neugierig gemacht, den Zusammenhang zu sehen. Als nun der Bater abermals auf die Talente des Sohnes zurücklehen und diese hervorheben wollte, ließen es die Damen nicht gelten, indem sie es sir eine offenbare Ausstucht ansprachen, um

bie Erfüllung ihrer Winiche indirect abzulehnen. Er tam nicht los, bis er unbewunden versprochen hatte, bas Gebicht zu senden; sodann aber nahm das Gespräch eine Wendung, die ihn hinderte, zu Gunften bes Sohnes weiter etwas vorzubringen, besonders da ihm dieser alle Zubringlichkeit abgerathen hatte.

Da es nun Zeit schien, sich zu benrlauben, und ber Freund anch beshalb einige Bewegung machte, sprach die Schöne mit einer Art von Berlegenheit, wodurch sie nur noch schöner warb, indem sie die frisch geknüpste Schleise der Brieftasche sorgsältig zurecht zupste: Dichter und Liebhaber sind längst schon leiber im Auf, daß ihren Bersprechen und Zusagen nicht viel zu trauen set; verzeihen Sie daher, wenn ich das Bort eines Ehrenmannes in Zweisel zu ziehen wage und beshalb ein Psand, einen Treupsennig, nicht verlange, sondern gebe. Nehmen Sie dies Brieftasche! Sie hat etwas Achnliches von Ihrem Jagdgebicht, viel Erinnerungen sind daran geknüpst, manche Zeit verging unter der Arbeit, endlich ist sie fertig; bedienen Sie sich berselben als eines Boten, uns Ihre liebliche Arbeit zu überbringen.

Bei solch unerwartetem Anerbieten sühlte sich ber Major wirklich betrossen; die zierliche Pracht bieser Gabe hatte so gar kein Verhältniß ju dem, was ihn gewöhnlich umgab, zu dem übrigen, dessen er sich bediente, daß er sie sich, obgleich dargereicht, kaum zueignen konnte; doch nahm er sich zusammen, und wie seinem Erinnern ein überliesertes Gute niemals versagte, so trat eine classische Seitelle alsbald ihm ins Gedächniß. Rur wäre es pedantisch gewesen, sie anzusühren, doch regte sie einen heitern Gedanken bei ihm auf, daß er aus dem Stegreise mit artiger Varabyrasse einen freundlichen Dank und ein zierliches Compliment entzgen zu bringen im Falle war; und so scholß sich denn diese Scene auf eine befriedigende Weise sit die sämmtlichen Unterredenden.

Also sand er sich zusetzt nicht ohne Berlegenheit in ein angenehmes Berhältniß verstochten; er hatte zu senden, zu schreiben zugesagt, sich verpflichtet, und wenn ihm die Beranlassung einigermaßen unangenehm siel, so mußte er doch sür ein Glück schägen, aus eine heitere Weise mit dem Frauenzimmer in Berhältniß zu bleiben, das bei ihren großen Borzügen ihm so nah angehören sollte. Er schied also nicht ohne eine gewisse innere Zufriedenheit; denn wie sollte der Dichter eine solche Ausmunterung nicht empsinden, dessen treusseisiger Arbeit, die so lange undeachtet geruht, nun ganz unerwartet eine liebenswürdige Ausmerksamtet zu Theil wird.

Gleich nach seiner Alldkehr ins Quartier setzte ber Major sich nieber zu schreiben, seiner guten Schwester alles zu berichten, und ba war nichts natürlicher, als baß in seiner Darstellung eine gewisse Exaltation sich hervorthat, wie er sie selbst empsand, die aber burch das Einreben seines von Zeit zu Zeit störenden Sohns noch mehr gesteigert wurde.

Auf die Baronin machte diefer Brief einen sehr gemischten Einbrud; benn wenn auch ber Umstand, wodurch die Berbindung des Bruders mit Hilarien besörbert und beschleunigt werden konnte, geeignet war, sie ganz zufrieden zu stellen, so wollte ihr doch die schone Wittwe nicht gesallen, ohne daß sie sich deswegen Rechenschaft zu geben gedacht hätte. Wir machen bei dieser Gelegenheit solgende Bemerkung.

Den Enthusiasmus für irgend eine Frau muß man einer andern niemals anvertrauen; sie kennen sich unter einander zu gut, um sich einer solchen ausschließlichen Berehrung wilrdig zu halten. Die Männer kommen ihnen vor wie Käuser im Laden, wo der Handelsmann mit seinen Waaren, die er kennt, im Bortheil steht, auch sie in dem besten Lichte vorzuzeigen die Gelegenheit wahrnehmen kann; dahingegen der Käuser immer mit einer Art Unschuld hereintritt, er bedarf der Waare, will und wünscht sie, und versieht gar selten, sie mit Kenner-Augen zu betrachten. Jener weiß recht gut, was er giebt, dieser nicht immer, was er empfängt. Aber es ist einmal im menschlichen Leben und Umgang nicht zu ändern, ja so löblich als nothwendig; denn alles Begehren und Freien, alles Kausen und Tauschen beruht daraus.

In Gefolge solches Empfindens mehr als Betrachtens konnte bie Baronesse weber mit der Leidenschaft des Sohns noch mit der günstigen Schilberung des Baters völlig zusrieden sein; sie sand sich siberrascht von der glidlichen Bendung der Sache, doch ließ eine Ahnung wegen doppelter Ungleichheit des Alters sich nicht abweisen. Hilarie ist ihr zu jung für den Bruder, die Bittwe für den Sohn nicht jung genug; indessen hat die Sache ihren Gang genommen, der nicht auszuhalten scheint. Ein frommer Bunsch, daß alles gut gehen möge, stieg mit einem leisen Seufzer empor. Um ihr herz zu erleichtern, nahm sie die Feder und schrieb an jene menschenkennende Freundin, indem sie nach einem geschichtlichen Eingang also fortsuhr.

Die Art biefer jungen versührerischen Wittwe ist mir nicht unbekannt; weiblichen Umgang scheint sie abzulehnen und nur eine Frau um sich zu leiben, die ihr keinen Eintrag thut, ihr schmeichelt, und wenn ihre stummen Borzüge sich nicht klar genug darthäten, sie noch mit Borten und geschickter Behandlung der Ausmerksamkeit zu empiehlen weiß. Zuschauer, Theilnehmer an einer solchen Repräsentation müssen Männer sein; daher entsteht die Rothwendigkeit, sie anzuziehen, sie seszugen. Ich denke nichts Uebles von der schnen Frau, sie scheint anständig und behutsam genug, aber eine solche lüsterne Eitelseit opfert den Umständen auch wohl etwas auf, und, was ich sür das Schlimmste dalte, nicht alles ist ressectirt und vorsätzlich; ein gewisses glückliches Raurell leitet und beschitzt sie, und nichts ist gesährlicher an so einer gebornen Kokette als eine aus der Unschulb entspringende Berwegenheit.

Der Major, nunmehr auf ben Gitern angelangt, wibmete Tag und Stunde ber Besichtigung und Untersuchung. Er sand sich in bem Falle zu bemerken, daß ein richtiger, wohlgesaßter Hauptgebanke in ber Ansstührung mannichsaltigen hindernissen und dem Durchkreuzen so vieler Zusälligkeiten unterworsen ist, in dem Grade, daß der erste Begriff beinahe verschwindet und für Angenblicke ganz und gar unterzugehen scheint, dis mitten in allen Berwirrungen dem Geiste die Möglicktet eines Gelingens sich wieder darstellt, wenn wir die Zeit als den besten Alliirten einer unbestegbaren Ausdauer uns die Hand bieten sehen.

Und so ware benn auch hier ber traurige Anblid schner, ansehnlicher, vernachlässigter Bestigungen burch bas verständige Bemerken einsichtiger Dekonomen zu einem trostlosen Zustande geworden, hätte man nicht zugleich vorausgesehen, daß eine Reihe von Jahren, mit Berstand und Reblichkeit benutzt, hinreichend sein werde, das Abgestorbene zu beleben und das Stockende in Umtried zu versetzen, um zuletzt durch Ordnung und Thätigkeit seinen Zwed zu erreichen.

Der behagliche Obermarschall war angelangt, und zwar mit einem ernften Abvocaten; boch gab dieser bem Major weniger Besorgnisse als jener, ber zu den Menschen gehörte, die teine Zwede haben, ober, wenn ste einen vor sich sehen, die Mittel bazu ablehnen. Ein täglich und kündliches Behagen war ihm das unerläßliche Bedürfniß seines Lebens. Rach langem Zaudern ward es ihm endlich ernst, seine Gläubiger los

ju werben, bie Glitersaft abzuschitteln, bie Unordnung seines Sauswesens in Regel zu setzen, eines anständigen gesicherten Einkommens ohne Sorge zu genießen, dagegen aber auch nicht das Geringste von ben bisberigen Bräuchlichkeiten fahren zu laffen.

Im Ganzen gestand er alles ein, was die Geschwister in den ungetrilbten Besit der Gilter, besonders auch des Hauptgutes, setzen sollte, aber auf einen gewissen benachbarten Pavillon, in welchem er alle Jahre auf seinen Geburtstag die ältesten Freunde und die neusten Bekannten einlub, ferner auf den daran gelegenen Ziergarten, der solchen mit dem Hauptgebände verdand, wollte er die Anspriiche nicht völlig aufgeben. Die Meublen alle sollten in dem Lusthause bleiben, die Kupferstiche an den Bänden, so wie auch die Friichte der Spaliere ihm versichert werden. Pfirsiche und Erdbeeren von den ausgesuchtesten Sorten, Birnen und Aepfel, groß und schmachast, besonders aber eine gewisse Sorte grauer kleiner Aepfel, die er seit vielen Jahren der Fürstin Wittwe zu verehren gewohnt war, sollten ihm treulich geliefert sein. Hieran schlossen sich dandere Bedingungen, wenig bedeutend, aber dem Hausherrn, Bächtern, Berwaltern, Gärtnern lungemein beschwersich.

Der Obermarschall war übrigens von bem besten Humor; benn ba er ben Gebanten nicht sahren ließ, baß alles nach seinen Wünschen, wie es ihm sein leichtes Temperament vorgespiegelt hatte, sich endlich einrichten wilrbe, so sorgte er für eine gute Tasel, machte sich einige Stunden auf einer milhelosen Jagd die nöthige Bewegung, erzählte Geschichten auf Geschichten und zeigte durchaus das heiterste Gesicht; auch schied er auf gleiche Beise, dankte dem Major zum schönsten, daß er so brüberlich versahren; verlangte noch etwas Geld, ließ die kleinen vorräthigen grauen Goldäpsel, welche diese Jahr besonders wohl gerathen waren, sorgfältig einpaden und suhr mit diesem Schat, den er als eine willsommene Berehrung der Fürstin zu überreichen gedachte, nach ihrem Bittwensit, wo er benn auch gnädig und freundlich embfangen ward.

Der Major an seiner Seite blieb mit ganz entgegengesehten Ge-fühlen zurud und ware an ben Berschränkungen, bie er vor sich sanb, fast verzweifelt, ware ihm nicht bas Gefühl zu Hilse gekommen, bas einen thätigen Mann freudig aufrichtet, wenn er bas Berworrene zu lösen, bas Entworrene zu genießen hoffen barf.

Glüdlicherweise war ber Abvocat ein rechtlicher Mann, ber, weil er sonst viel zu thun hatte, biese Angelegenheit balb beenbigte. Eben

so glidlich schlug sich ein Kammerbiener bes Obermarschalls hinzu, ber gegen mäßige Bebingungen in bem Geschäft mitzuwirken versprach, woburch man einem gebeihlichen Abschluß entgegen sehen burfte. So angenehm auch bieses war, so fühlte boch ber Major als ein rechtlicher Mann im hin- und Wieberwirken bei bieser Angelegenheit, es bebürfe gar manches Unreinen, um ins Reine zu kommen.

Bie aber ben Frauen ber Augenblick, wo ihre bisher unbestrittene Schönheit zweifelhaft werben will, höchst peinlich ift, so wird ben Rannern in gewissen Jahren, obgleich noch im völligen Bigor, bas leiseste Gefühl einer unzulänglichen Kraft äußerst unangenehm, ja gewissernaßen ängstlich.

Ein anberer eintretenber Umftanb jeboch, ber ibn batte beunrubigen follen, verhalf ihm au ber beften Laune. Sein tosmetifcher Rammerbiener, ber ibn auch bei biefer Landwartie nicht verlaffen batte, ichien einige Zeit ber einen anbern Weg einzuschlagen, wozu ibn fribes Auffiehn bes Majors, tägliches Ausreiten und Umbergeben beffelben, fo wie ber Butritt mander Beidaftigten, auch bei ber Gegenwart bes Dbermaricalls mehrerer Gefchaftslofen, au nothigen ichien. Dit allen Rleinigfeiten, bie nur bie Sorgfalt eines Mimen zu beschäftigen bas Recht hatten, ließ er ben Major icon einige Beit vericont, aber befto ftrenger bielt er auf einige Saubtbunfte, welche bisber burch ein geringeres bocus Bocus waren verschleiert gewesen. Alles, was nicht nur ben Schein ber Gefunbbeit bezweden, fonbern mas bie Gefunbbeit felbft aufrecht erhalten follte, marb eingeschärft, besonders aber Dag in allem und Abwechselung nach ben Bortommenbeiten, Sorgfalt fobann für Saut und Saare, für Augenbrauen und Rabne, für Sanbe und Ragel, für beren zierlichfte Form und ichidlichfte Lange ber Wiffenbe ion länger geforgt batte. Dabei wurde Mäßigung aber und abermals in allem, mas ben Meniden aus feinem Gleichgewicht zu bringen pflegt, bringenb anempfoblen, worauf benn biefer Schonheits-Erbaltungslehrer fich feinen Abichieb erbat, weil er feinem herrn nichts mehr nütze fei. Indeg konnte man benten, bag er fich boch wohl wieber au feinem porigen Batron gurlidwunichen mochte, um ben mannichfaltigen Bergnugungen eines theatralifden Lebens fernerbin fich ergeben au fonnen.

Und wirklich that es bem Major sehr wohl, wieber sich selbst gegeben zu sein. Der verftändige Mann braucht sich nur zu mäßigen, so ift er auch glücklich. Er mochte sich ber herksmmlichen Bewegung bes Reitens, ber Jagb und was fich baran knupft, wieber mit Freiheit bebienen; bie Gestalt hilariens trat in solchen einsamen Momenten wieber freudig hervor, und er fügte sich in ben Zustand bes Brautigams, vielleicht bes anmuthigsten, ber uns in bem gestiteten Kreise bes Lebens gegönnt ift.

Bei einer Pause bes Geschäfts, die ihm einige Freiheit ließ, eilte er auf sein Gut, wo er, bes Versprechens eingebent, das er an die schöne Wittwe gethan und das ihm nicht aus dem Sinne gekommen war, seine Gedichte vorsuchte, die in guter Ordnung verwahrt lagen; ju gleicher Zeit kamen ihm manche Gedenk- und Erinnerungsbücher, Auszilge beim Lesen alter und neuer Schristfteller enthaltend, wieder jur Hand. Bei seiner Borliebe für Horaz und die römischen Dichter war das meiste da her, und es siel ihm auf, daß die Stellen größtentheils Bedauern vergangener Zeit, vorübergeschwundener Zustände und Empfindungen andeuteten. Statt vieler rücken wir die einzige Stelle bier ein:

Heu!

Quae mens est hodie, cur eadem non puero fuit? Vel cur his animis incolumes non redeunt genae?

### Bu Deutsch:

Wie ift hent mir boch zu Muthe! So vergnüglich und so flar! Da bei frischem Anabenblute Mir so wild, so bufter war. Doch wenn mich bie Jahre zwaden, Wie auch wohlgemuth ich sei, Dent' ich jener rothen Baden, Und ich wünsche sie herbei.

Nachbem unser Freund nun aus wohlgeordneten Papieren das Jagdgebicht gar balb herausgesunden, erfreute er sich an der sorgfältigen Reinschrift, wie er sie vor Jahren mit lateinischen Lettern, groß Octav, zierlichst versaßt hatte. Die köftliche Brieftasche von bedeutender Größe nahm das Werk ganz bequem auf, und nicht leicht hat ein Autor sich sprächtig eingebunden gesehen. Einige Zeilen dazu waren höchst nothwendig; Prosaisches aber kaum zulässig. Sene Stelle des Ovid siel ihm wieder ein, und er glaubte jeht durch eine poetische Umschreibung,

lo wie bamals burch eine profaische, fich am besten aus ber Sache zu gieben. Sie bieß:

Nec factas solum vestes spectare juvabat, Tum quoque dum fierent; tantus decor adfuit arti.

### Bu Deutsch :

3ch fah's in meifterlichen Sanben, Wie bent' ich gern ber fconen Zeit! Sich erft entwickeln, bann vollenben Zu nie geseh'ner Herrlichkeit. Zwar ich besith es gegenwärtig, Doch soll ich mir nur selbst gestehn: Ich wollt', es ware noch nicht fertig; Das Machen war boch gar zu schon!

Mit biesem Uebertragenen war unser Freund nur wenige Zeit zustieben; er tabelte, baß er bas schönstectirte Berbum: dum sierent in ein traurig abstractes Substantivum verändert habe, und es verbroß ihn, bei allem Nachbenten die Stelle boch nicht verbessern zu können. Ann ward auf einmal seine Borliebe zu den alten Sprachen wieder lebendig, und der Glanz des bentschen Parnasses, auf den er doch auch im Stillen hinausstrete, schien ihm sich zu verdunkeln.

Endlich aber, ba er biefes beitere Compliment, mit bem Urterte unberglichen, noch gang artig fant und glauben burfte, bag ein Frauensimmer es gang wohl aufnehmen würbe, fo entftanb eine zweite Bebentlichteit: bag, ba man in Berfen nicht galant fein tann, ohne verliebt m icheinen, er babei als fünftiger Schwiegervater eine munberliche Rolle spiele. Das Schlimmfte jeboch fiel ibm gulett ein: Jene ovibijden Berfe werben von Arachnen gefagt, einer eben fo geschickten als hibiden und gierlichen Weberin. Burbe nun aber biefe burch bie neibische Minerva in eine Spinne verwandelt, so war es gefährlich, eine foone Frau, mit einer Spinne, wenn auch nur von ferne vergliden, im Mittelpuntte eines ausgebreiteten Retes ichweben au feben. Ronnte man fich boch unter ber geiftreichen Gefellichaft, welche unfere Dame umgab, einen Gelehrten benten, welcher biefe Rachbilbung ausgewittert batte. Wie fich nun ber Freund aus einer folden Berlegenheit 890gen, ift uns felbft unbefannt geblieben, und wir muffen biefen Rall unter biejenigen rechnen, über welche bie Musen auch mobl einen Shleier ju werfen fich bie Schlaubeit erlauben. Genug, bas Jagbgebicht felbft ward abgefenbet, von welchem wir jedoch einige Worte nachzubringen baben.

Der Leser besselben belustigt sich an ber entschiedenen Jagbliebhaberei und allem, was sie begünstigen mag; erfreulich ift ber Jahreszeitenwechsel, ber sie mannichsaltig aufruft und anregt. Die Eigenheiten sämmtlicher Geschöpse, benen man nachstrebt, die man zu erlegen gestinnt ist, die berschiedenen Charaktere der Jäger, die sich dieser Luft, dieser Mühe hingeben, die Zusälligkeiten, wie sie befördern oder beschäbigen, alles war, besonders was auf das Gestligel Bezug hatte, mit der besten Laune dargestellt und mit großer Eigenthümlichkeit behandelt.

Bon ber Auerhahn - Balg bis zum zweiten Schnepfenftrich und von ba bis zur Rabenhütte war nichts verfäumt, alles wohl gefeben, klar aufgenommen, leibenschaftlich verfolgt, leicht und scherzhaft, oft trontich bargeftellt.

Jenes elegische Thema klang jedoch burch das Ganze durch; es war mehr als ein Abschied von diesen Lebensfreuden versaßt, wodurch es zwar einen gefühlvollen Anstrich des heiter Durchlebten gewann und sehr wohlthätig wirkte, aber doch zulett, wie jene Sinnsprüche, nach dem Genuß ein gewisses Leere empfinden ließ. War es das Umblättern dieser Papiere oder sonst ein augenblickliches Mißbefinden, der Major sühlte sich nicht heiter gestimmt. Daß die Jahre, die zuerst eine schöne Gabe nach der andern bringen, sie alsbann nach und nach wieder entziehen, schien er auf dem Scheibepunkt, wo er sich befand, auf einmal lebhaft zu sühlen. Eine versäumte Badereise, ein ohne Genuß verstrichener Sommer, Mangel an stetiger gewohnter Bewegung, alles ließ ihn gewisse körnerliche Unbequemlichkeiten empfinden, die er silr wirkliche Uebel nahm und sich ungeduldiger dabei bewies, als billig sein mochte.

Schon einige Monate waren bie sammtlichen Familinglieber ohne besondere Nachricht von einander geblieben; der Major beschäftigte fich in der Residenz, gewisse Einwilligungen und Bestätigungen seines Geschäfts abschließlich zu negociiren; die Baronin und hilarie richteten ihre Ehätigkeit auf die heiterste reichlichste Ausstatung; der Sohn, seiner Schönen mit Leidenschaft dienstpstichtig, schien hierüber alles zu vergessen. Der Binter war angesommen und umgab alle ländlichen Bohnungen mit unerfreulichen Sturmregen und frühzeitigen Finsternissen.

Wer heute burch eine büstere Novembernacht sich in ber Gegenb bes abeligen Schlosses verirrt hatte und bei bem schwachen Lichte eines bebedten Mondes Aeder, Wiesen, Baumgruppen, hügel und Gebusche bufter vor sich liegen sähe, auf einmal aber bei einer schnellen Wendung um eine Ede die ganz erleuchtete Fensterreihe eines langen Gebäudes vor sich erblickte, er hätte gewiß geglaubt, eine sestlich geschmudte Gesiellschaft dort anzutreffen. Wie sehr verwundert müßte er aber sein, von wenigen Bedienten erleuchtete Treppen hinausgesührt, nur drei Frauenzimmer, die Baronin, Hilarien und das Kammermädchen, in hellen Zimmern zwischen klaren Wänden, neben freundlichem Hausrath, durchaus erwärmt und behaglich, zu erblicken!

Da wir nun aber bie Baronin in einem festlichen Zustande zu sterzeichen glauben, so ist es nothwendig zu bemerken, daß diese glänzende Erlenchtung hier nicht als außerordentlich anzusehn sein, sondern zu den Eigenheiten gehöre, welche die Dame aus ihrem frühern Leben mit herübergebracht hatte. Als Tochter einer Oberhosmeisterin, bei Hof erzogen, war sie gewohnt, den Winter allen übrigen Jahrszeiten vorzuziehen und den Auswand einer stattlichen Erseuchtung zum Element aller ihrer Genüsse zu machen. Zwar an Wachsterzen sehlte es niemals, aber einer ihrer ältesten Diener hatte so große Lust an Klinstlichkeiten, daß nicht seicht eine neue Lampenart entdecht wurde, die er im Schlosse hie und da
einzussähren nicht wäre bemüht gewesen, wodurch denn zwar die Erzelung mitunter lebhaft gewann, aber auch wohl gelegentlich hie und da eine vartielle Kinsterniß eintrat.

Die Baronin hatte ben Zustand einer Hospame burch Berbindung mit einem bebeutenden Gutsbesitzer und entschiedenen Landwirth aus Reigung und wohlbedächtig vertauscht, und ihr einstchtiger Gemahl hatte, da ihr das Ländliche ausangs nicht zusagte, mit Einstimmung seiner Rachbarn, ja nach den Anordnungen der Regierung, die Wege mehrere Mellen ringsumber so gut hergestellt, daß die nachbarlichen Berbindungen nirgends in so gutem Stande gesunden wurden; doch war eigentlich bei dieser löblichen Anstalt die Hauptabsicht, daß die Dame, besonders zur guten Jahrszeit, überall hinrollen konnte; dagegen aber im Winter gern häusslich bei ihm verweilte, indem er durch Erleuchtung die Nacht dem Lag gleich zu machen wußte. Nach dem Tode des Gemahls gab die leidenschaftliche Sorge silr ihre Tochter genugsame Beschäftigung, der kiere Besuch des Bruders herzliche Unterhaltung, und die gewohnte Klarheit der Umgebung ein Behagen, das einer wahren Bestriedigung gleich sab.

Den heutigen Tag war jeboch biese Erleuchtung recht am Plate; benn wir sehen in einem ber Zimmer eine Art von Christbescherung aufsestellt, in die Augen fallend und glänzend. Das kluge Kammermäbchen

hatte ben Kammerbiener bahin vermocht, die Erleuchtung zu steigern, und babei alles zusammengelegt und ausgebreitet, was zur Ausstattung hilariens bisher vorgearbeitet worden, eigentlich in der listigen Absicht, mehr das Fehlende zur Sprache zu bringen, als basjenige zu erheben, was schon geleistet war. Alles Nothwendige sand sich, und zwar aus den seinsten Stoffen und von der zierlichsten Arbeit; auch an Will-kürlichem war kein Mangel, und doch wußte Ananette überall da noch eine Lüde auschaulich zu machen, wo man eben so gut den schönsten Zusammenhang hätte sinden können. Wenn nun alles Weißzeug, stattlich ausgekramt, die Augen blendete, Leinwand, Musselin und alle die zarteren Stoffe der Art, wie sie auch Namen haben mögen, genugsames Licht umder warsen, so sehlte doch alles bunte Seidene, mit dessen Ankauf man weistlich zögerte, weil man bei sehr veränderlicher Mode das Allerneueste als Gibtel und Abschus binzussigen wollte.

Rach biefem beiterften Anschauen fcritten fie wieber zu ihrer gewöhnlichen, obgleich mannichfaltigen Abenbunterhaltung. Die Baronin, bie recht aut erfannte, was ein junges Frauenzimmer, wobin bas Schickfal fie auch führen mochte, bei einem gludlichen Aeugern auch von innen beraus anmuthig und ihre Gegenwart wunschenswerth macht, batte in biefem länblichen Buftanbe fo viele abmechselnbe und bilbenbe Unterbaltungen einzuleiten gewußt, bag Silarie bei ihrer großen Jugend icon überall ju Baufe ichien, bei teinem Gefprach fich fremb erwies und boch babei ihren Jahren völlig gemäß fich erzeigte. Wie bieß geleiftet werben fonnte, ju entwideln, würbe ju weitläufig fein; genug, biefer Abend war auch ein Mufterbilb bes bisberigen Lebens. Ein geiftreiches Lefen. ein anmuthiges Bianofviel, ein lieblicher Gefang gog fich burch bie Stunden burd, gmar wie fonft, gefällig und regelmäßig, aber boch mit Bebeutung; man batte einen Dritten im Ginne, einen geliebten berehrten Mann, bem man biefes und fo manches andere zum freundlichften Empfang vorübte. Es war ein brautliches Geflibl, bas nicht nur Silarien mit ben fugeften Empfinbungen belebte; bie Mutter mit feinem Sinne nahm ibren reinen Theil baran, und felbft Anauette, fonft nur Mug und thatig, mußte fich gewiffen entfernten Soffnungen bingeben, ihr einen abwesenben Freund als jurlidfebrent, als gegenwärtig porspiegelten. Auf biese Beise hatten fich bie Empfindungen aller brei in ihrer Art liebenswürbigen Frauen mit ber fie umgebenben Rlarbeit. mit einer wohlthätigen Barme, mit bem behaglichften Buftanbe ins Bleiche geftellt.

### Fünftes Capitel.

hestiges Pochen und Rusen an dem äußersten Thor, Wortwechsel brobender nud sorbernder Stimmen, Licht und Fadelschein im Hose unterbrachen den zarten Gesang. Aber gedämpst war der Lärm, ehe man dessen Ursache ersahren hatte; doch ruhig ward es nicht, auf der Treppe Geräusch und lebhaftes hin- und hersprechen heraustommender Männer. Die Thüre sprang auf ohne Meldung, die Franen entsehten sich. Flavio stürzte herein in schauderhafter Gestalt, verworrenen Hauptes, auf dem die Haare theils borstig starrten, theils vom Regen durchnäßt niederhingen; zersehten Neides, wie eines, der durch Dorn und Dickicht durchgestiltrmt, gräulich beschmutzt, als durch Schlamm und Sumpf heraugewatet.

Mein Bater! rief er aus, wo ist mein Bater? Die Frauen standen bestützt; ber alte Jäger, sein frühster Diener und liebevollster Psteger, mit ihm eintretend, rief ihm zu: Der Bater ist nicht hier, besänstigen Sie sich; hier ist Tante, hier ist Nichte, sehen Sie hin! — Nicht hier! nun so laßt mich weg, ihn zu suchen! Er allein soll's hören, dann will ich sterben. Laßt mich von den Lichtern weg, von dem Tag! er blendet mich, er vernichtet mich!

Der Hansarzt trat ein, ergriff seine Hand, vorsichtig ben Puls subsend, mehrere Bebiente standen ängstlich umher. — Was soll ich auf biesen Teppichen? ich verderbe sie, ich zerstöre sie; mein Unglick träuft auf sie herunter, mein verworsenes Geschied besudelt sie. — Er drängte sich gegen die Thüre; man benutzte das Bestreben, um ihn wegzussthren und in das entsernte Gaszimmer zu bringen, das der Bater zu bewohnen psiegte. Mutter und Tochter standen erstarrt: sie hatten Orest gesehen, von Furien versolgt, nicht durch Aunst veredelt, in gräulicher widerwärtiger Wirklichseit, die im Contrast mit einer behaglichen Glanzwohnung im klarsten Kerzenschimmer nur desto fürchterlicher schien. Erstart sahen die Frauen sich an, und jede glaubte in den Augen der andern das Schreckbild zu sehen, das sich so tief in die ihrigen eingeprägt hatte.

Mit halber Besonnenheit senbete barauf bie Baronin Bebienten auf Bebienten, fich zu erkundigen. Sie erfuhren zu einiger Beruhigung, bag man ihn auskleibe, trodne, besorge; halb gegenwärtig, halb unbewußt, laffe er alles geschehen. Bieberholtes Anfragen wurbe gur Gebulb verwiesen.

Enblich vernahmen bie beängstigten Frauen, man habe ihm jur Aber gelaffen und sonft alles Befänstigenbe möglichst angewendet; er sei jur Rube gebracht, man hoffe Schlaf.

Mitternacht tam heran; die Baronin verlangte, wenn er schlafe, ihn zu sehen; ber Arzt widerstand, der Arzt gab nach; Hilarie drängte sich mit der Mutter herein. Das Zimmer war dunkel, nur eine Kerze dämmerte hinter dem grünen Schirm; man sah wenig, man hörte nichts; die Mutter näherte sich dem Bette, Hilarie sehnsuchtsvoll ergriss das Licht und beleuchtete den Schlasenden. So lag er abgewendet, aber ein höchst zierliches Ohr, eine volle Bange, jetzt bläßlich, schienen unter den schon wieder sich krausenden Loden auf das anmuthigste hervor, eine rnhende Hand und ihre länglichen zarkträstigen Finger zogen den unstäten Blid an. Pilarie, leise athmend, glaubte selbst einen leisen Athem zu vernehmen, sie näherte die Kerze, wie Psiche in Gesahr die heilsamste Ruhe zu stören. Der Arzt nahm die Kerze weg und leuchtete den Frauen nach ihren Zimmern.

Wie biese guten, alles Antheils würdigen Personen ihre nächtlichen Stunden zugebracht, ist uns ein Geheimniß geblieben; ben andern Morgen aber von frish an zeigten sich beibe höchst ungedulbig. Des Anfragens war tein Ende, ber Bunsch, ben Leibenden zu sehen, bescheiben, boch bringenb; nur gegen Mittag erlaubte ber Arzt einen kurzen Besuch.

Die Baronin trat hinzu, Flavio reichte die Sand hin — Berzeihung, liebste Tante! Einige Gebuld, vielleicht nicht lange — Hilarie trat hervor, auch ihr gab er die Rechte — Gegrüßt, liebe Schwester — das suhr ihr durchs herz, er ließ nicht los, sie sahen einander an, das herrlichste Baar contrastirend im schönsten Sinne. Des Jünglings schwarze sunkelnde Augen stimmten zu den düstern verwirrten Locken; dagegen stand sie scheinbar himmtlisch in Auhe, doch zu dem erschütternden Begebniß gesellte sich nun die ahnungsvolle Gegenwart. Die Benennung Schwester! — ihr Allerinnerstes war ausgeregt. Die Baronin sprach: Wie geht es, lieber Resse? — Ganz leiblich, aber man behandelt mich sibel. — Wie so? — Da haben sie mir Blut gelassen, das ist grausam; sie haben es weggeschafft, das ist frech; es gehört zu nicht mein, es gehört alles, alles ihr. — Mit diesen Worten schien sich seine Gestalt zu verwandeln, doch mit heißen Thränen verbarg er sein Antlitz ins Kissen.

hilariens Miene zeigte ber Mutter einen furchtbaren Ausbruck: es war, als wenn bas liebe Kind die Pforten ber Hölle vor sich eröffnet säbe, zum erstenmal ein Ungeheures erblickte und für ewig. Rasch, leibenschaftlich eilte sie burch ben Saal, warf sich im letzten Cabinet auf ben Sopha; die Mutter folgte und fragte, was sie leiber schon bezrist. Hilarie, wundersam ausblickend, rief: Das Blut, das Blut, es zehört alles ihr, alles ihr, und sie ist es nicht werth. Der Unglückselige! der Arme! Mit diesen Worten erseichterte der bitterste Thränen-strom das bedrängte Herz.

Ber unternähme es wohl, die aus dem Borhergehenden sich entwicklinden Zustände zu enthüllen, an den Tag zu bringen das innere, aus dieser ersten Zusammenkunft den Frauen erwachsende Unheil? Auch dem Leidenden war sie höchst schädlich; so behauptete wenigstens der Arzt, der zwar oft genug zu berichten und zu trösten kam, aber sich doch verpstichtet sühlte, alles weitere Annähern zu verdieten. Dabei sand eine willige Nachgiebigkeit; die Tochter wagte nicht zu verlangen, was die Mutter nicht zugegeden hätte, und so gehorchte man dem Gebot des verständigen Mannes. Dagegen brachte er aber die beruhigende Nachricht, Flavio habe Schreibzeug verlangt, anch einiges susgezeichnet, es aber sogleich neben sich im Bette versteckt. Nun gestellte sich Neugierde zu der sibrigen Unruhe und Ungeduld, es waren veinliche Stunden. Nach einiger Zeit brachte er jedoch ein Blättchen von schoer, freier Hand, obgleich mit Hast geschrieben; es enthielt solzsende Zeilen:

Ein Bunber ist ber arme Mensch geboren, In Bunbern ist ber irre Mensch verloren; Nach welcher bunklen, schwer entbedten Schwelle Durchtappen psablos ungewisse Schritte? Dann in lebenbigem himmelsglanz und Mitte Gewahr', empfind' ich Nacht und Tob und Hölle.

hier nun konnte bie eble Dichtkunft abermals ihre heilenben Arafte etweisen. Innig verschmolzen mit Mufik, heilt fie alle Seelenleiben ans bem Grunbe, indem fie solche gewaltig anregt, hervorruft und in aufidsenden Schmerzen verflüchtigt. Der Arzt hatte fich überzeugt, daß

ber Jüngling balb wieber herzustellen sei; törperlich gesund, werbe er schnell sich wieber froh stühlen, wenn bie auf seinem Geist lastenbe Leibenschaft zu heben ober zu lindern wäre. Hilarie sann auf Erwiederung; sie saß am Filigel und versuchte die Zeilen des Leibenden mit Melodie zu begleiten. Es gelaug ihr nicht, in ihrer Seele klang nichts zu so tiesen Schwerzen; doch bei diesem Bersuch schweichelten Abythmus und Reim sich dergestalt an ihre Gesinnungen an, daß sie jenem Gedicht mit lindernder Heiterleit entgegnete, indem sie sich geit nahm, sol gende Strodbe auszuhliben und abzurunden:

Bift noch so tief in Schmerz und Qual verloren, So bleibst du boch jum Jugendglid geboren; Ermanne dich zu rasch gesundem Schritte: Komm in der Freundschaft himmelsglanz und helle Empfinde dich in treuer Guten Mitte: Da sprieße dir des Lebens beitre Quelle.

Der ärztliche Hausfreund übernahm die Botschaft; sie gelang, schon erwiederte der Jüngling gemäßigt; Hilarie suhr milbernd sort, und so schien man nach und nach wieder einen heitern Tag, einen freien Boden zu gewinnen, und vielleicht ist es uns vergönnt, den ganzen Berlauf dieser holden Cur gelegentlich mitzutheilen. Genug, einige Zett verstrich in solcher Beschäftigung höchst angenehm; ein ruhiges Wiedersehen bereitete sich vor, das der Arzt nicht länger als nöthig zu verspäten gedachte.

Indessen hatte die Baronin mit Ordnen und Zurechtlegen alter Papiere sich beschäftigt, und diese dem gegenwärtigen Zustande gam angemessen Unterhaltung wirkte gar wundersam auf den erregten Geist sie sah manche Jahre ihres Lebens zurüd; schwere drohende Leiden waren vorübergegangen, deren Betrachtung den Muth für den Moment träftigte; besonders rührte sie die Erinnerung an ein schönes Berbältniß zu Makarien und zwar in bedenklichen Zuständen. Die Herrlichkeit jener einzigen Frau ward ihr wieder vor die Seele gebracht und sogleich der Entschluß gesaßt, sich auch dießmal an sie zu wenden; denn zu wem sonst hätte sie ihre gegenwärtigen Gesühle richten, wem sonst Furcht und Hosspung offen bekennen sollen?

Bei bem Aufräumen fant fie aber auch unter anbern bes Brubers Miniatur. Portrait und mußte fiber bie Achnlichkeit mit bem Sohne lächelnb seufzen. hilarie überraschte fie in biesem Augenblick, bemächtigte sich bes Bilbes, und auch fie warb von jener Achnlichkeit wundersam betroffen.

So verging einige Zeit; enblich mit Bergunftigung bes Arates und in feinem Geleite trat Rlavio angemelbet zum Rribftlid berein. Rrauen batten fich vor biefer erften Erfcheinung gefürchtet. Bie aber gar oft in bebeutenben, ja foredlichen Momenten etwas beiter, auch wohl lächerlich fich zu ereignen pflegt, so glüdte es auch bier. Cobn fam völlig in bes Baters Rleibern; benn ba von feinem Angug nichts zu brauchen mar, fo batte man fich ber Relb- und Bausgarberobe bes Majors bebient, bie er, ju bequemem Jagb- und Kamilienleben. bei ber Schwester in Berwahrung lieft. Die Baronin lächelte und nahm fid ausammen ; Silarie mar, fie mußte nicht wie, betroffen ; genug, fie wendete bas Geficht meg, und bem jungen Manne wollte in biefem Augenblick weber ein bergliches Wort von ben Lippen noch eine Bhrafe Um nun fammtlicher Gefellichaft aus ber Berlegenheit zu belfen, begann ber Arat eine Bergleichung beiber Geftalten. Der Bater fei etwas größer, bieß es, und beghalb ber Rod etwas ju lang; biefer fei etwas breiter, befibalb ber Rod über bie Schulter au eng. Beibe Rifberbaltniffe gaben biefer Masterabe ein tomifches Unfeben.

Durch biese Einzelnheiten jeboch tam man fiber bas Bebenkliche bes Angenblichs hinaus. Filr hilarien freilich blieb bie Achnlichkeit bes jugenblichen Baterbilbes mit ber frischen Lebensgegenwart bes Sohnes unheimlich, ja bebrängenb.

Run aber wunschten wir wohl ben nachften Zeitverlauf von einer garten Frauenhand umftanblich geschilbert ju seben, ba wir nach eigener Art und Beise ums nur mit bem Augemeinsten befassen burfen. hier muß benn nun von bem Ginfing ber Dichttunft abermals bie Rebe fein.

Ein gewiffes Talent konnte man unserm Flavio nicht absprechen; es bedurfte jedoch nur zu sehr eines leibenschaftlich finnlichen Anlasses, wenn etwas Borzügliches gelingen sollte, beswegen benn auch fast alle Gebichte, jener unwiderstehlichen Fran gewidmet, höchst einbringend und lobenswerth erschienen, und nun einer gegenwärtigen höchst liebenswärdigen Schönen mit enthusiastischen Ausbruck vorgelesen, nicht geringe Wirkung hervorbringen mußten.

Ein Franenzimmer, bas eine andere leibenschaftlich gesiebt siebt, bequemt fich gern zu ber Rolle einer Bertrauten; fie begt ein heimlich, taum bewufites Gefühl, bag es nicht unangenehm sein mußte, sich an

bie Stelle ber Angebeteten leise gehoben ju sehen. Auch ging die Unterhaltung immer mehr und mehr ins Bebentenbe. Wechselgebichte, wie sie ber Liebenbe gern versaßt, weil er sich von seiner Schönen, wenn auch nur bescheiben, halb und halb tann erwiedern lassen, was er wünscht und was er aus ihrem schönen Munde zu hören taum erwarten bürste. Dergleichen wurden mit hilarien auch wechselsweise gelesen, und zwar, ba es nur aus der einen handschrift geschah, in welche man beiderseits, um zu rechter Zeit einzusallen, hineinschanen und zu diesem Zweck jedes bas Bändchen ausasselsen mußte, so sand sich, daß man, nahe sitzend, nach und nach Person an Person, hand an hand immer näher rückte, und die Gelenke sich ganz natürlich zulet im Berborgnen berührten.

Aber bei biefen iconen Berbaltniffen, unter folden barans entfpringenben allerliebften Annehmlichkeiten fliblte Rlavio eine fdmeralide Sorge, bie er ichlecht verbarg und, immerfort nach ber Antunft feines Batere fich febnend, au bemerten gab, bag er biefem bas Bichtigfte gu vertrauen babe. Diefes Bebeimniß inbeg mare, bei einigem Rachbenten, nicht ichmer zu erratben gemefen. Bene reigenbe Rrau mochte in einem bewegten, von bem aubringlichen Bungling bervorgerufenen Momente ben Unglädlichen entichieben abgewiesen und bie bisber bartnadia bebauptete Boffnung aufgeboben und gerftort baben. Gine Scene, wie bieß augegangen, wagten wir nicht au ichilbern, aus Rurcht, bier möchte uns bie jugenbliche Gluth ermangeln. Genug, er war fo wenig bei fich felbft, bag er fich eiligft aus ber Barnifon obne Urlaub entfernte, und, um feinen Bater aufzusuchen, burch Racht, Sturm und Regen nach bem Lanbaut feiner Tante verzweifelnb zu gelangen trachtete, wie wir ibn auch bor turgem baben antommen feben. Die Folgen eines folden Schrittes fielen ibm nun bei Rudtebr nüchterner Gebanten lebbaft auf, und er mußte, ba ber Bater immer langer ausblieb und er bie einzige mögliche Bermittlung entbehren follte, fich weber au faffen noch zu retten.

Wie erstaunt und betroffen war er besthalb, als ihm ein Brief seines Obristen eingehändigt wurde, bessen bekanntes Siegel er mit Zaubern und Baugigkeit auslöste, ber aber nach ben freundlichten Borten bamit endigte, daß ber ihm ertheilte Urlaub noch um einen Monat sollte verlängert werden.

So unertlärlich nun auch biefe Gunft ichien, fo warb er boch baburch von einer Laft befreit, bie fein Gemuth fast ängftlicher als bie verschmähte Liebe felbst zu bruden begann. Er fublte nun gan bas Glid, bei seinen liebenswürdigen Berwandten so wohl aufgehoben ju sein; er durfte sich der Gegenwart hilariens erfreuen und war nach turgem in allen seinen augenehm-geselligen Eigenschaften wieder hergestellt, die ihn der schien Wittwe selbst sowohl als ihrer Umgebung auf eine Zeit lang nothwendig gemacht hatten, und nur durch eine perembrische Forderung ihrer hand für immer verfinstert worden.

In solder Stimmung tonnte man die Ankunft des Baters gar wohl erwarten; auch wurden fle durch eintretende Naturereignisse zu einer thätigen Lebensweise aufgeregt. Das anhaltende Regenwetter, das sie bisher in dem Schloß zusammenhielt, hatte überall, in großen Bassermassen niedergehend, Fluß um Fluß angeschwellt; es waren Dämme gebrochen, und die Gegend unter dem Schlosse lag als ein blanker See, aus welchem die Dorsschaften, Meierhöse, größere und kleinere Besitzthümer, zwar auf Higeln gelegen, doch immer nur inselarig hervorschauten.

Auf folde awar feltene, aber bentbare Falle war man eingerichtet; bie Sansfrau befahl und bie Diener führten aus. Nach ber erften allgemeinften Beibilfe marb Brob gebaden, Stiere wurben gefchlachtet, Fijdertabne fubren bin und ber, Bulfe und Borforge nach allen Enben bin verbreitenb. Alles fügte fich icon und gut, bas freundlich Gegebene warb freudig und bantbar aufgenommen, nur an Ginem Orte wollte man ben austheilenben Gemeinbevorftebern nicht trauen; Flavio übernahm bas Gefchäft und fuhr mit einem wohlbelabenen Rahn eilig und gladlich gur Stelle. Das einfache Gefchaft, einfach behanbelt, gelang jum beften; auch entlebigte fich, weiterfahrenb, unfer Jungling eines Auftrags, ben ihm Silarie beim Scheiben gegeben. Gerabe in ben Beitpuntt biefer Unglucotage mar bie Riebertunft einer Frau gefallen, für bie fich bas fcone Rind besonbers intereffirte. Flavio fant bie Bochnerin, und brachte allgemeinen und biefen befonbern Dant mit nach Saufe. Dabei tonnte es nun an mancherlei Ergablungen nicht fehlen. Bar auch niemand umgekommen, so batte man von wunderbaren Rettungen, von feltsamen, fcherzhaften, ja lacherlichen Ereigniffen viel ju fprechen; manche nothgebrungene Buftanbe wurden intereffant befrieben. Genug, Silarie empfand auf einmal ein unwiberftebliches Berlangen, gleichfalls eine Rahrt ju unternehmen, bie Wochnerin ju begrufen, ju befchenten und einige beitere Stunden gu verleben.

Rach einigem Biberftanb ber guten Mutter fiegte enblich ber freudige Bille Silariens, biefes Abentener zu bestehen, und wir wollen gern betennen, in bem Laufe, wie biefe Begebenbeiten uns befannt geworben, einigermaken beforgt gewesen au fein, es moge bier einige Gefahr obichweben, ein Stranben, ein Umichlagen bes Rabns, Lebens, gefahr ber Schonen, fühne Rettung von Seiten bes Sunglings, um bas lofe gefnühfte Band noch fefter ju gieben. Aber von allem biefem war nicht bie Rebe: bie Fahrt lief gliidlich ab, bie Wochnerin marb bebefucht und beidentt; Die Gefellicaft bes Arates blieb nicht obne gute Wirtung, und wenn hier und ba ein kleiner Anftof fic bervortbat. wenn ber Anschein eines gefährlichen Moments bie Fortrubernben ju beunrubigen ichien, fo enbete foldes nur mit nedenbem Scherz, bag eine bem anbern eine angftliche Diene, eine größere Berlegenheit, eine furchtfame Geberbe wollte abgemerkt haben. Inbeffen mar bas mechfelfeitige Bertrauen bebeutenb gemachfen : bie Gewohnbeit, fich au feben unb unter allen Umftanben aufammen au fein, batte fich verftartt, und bie gefahrlide Stellung, wo Bermanbtichaft und Reigung zum wechselseitigen Annabern und Refthalten fich berechtigt glauben, marb immer bebentlicher.

Anmuthig sollten sie jedoch auf solchen Liebeswegen immer weiter und weiter verlodt werden. Der himmel klärte sich auf, eine gewaltige Kälte, der Jahreszeit gemäß, trat ein: die Wasser gefroren, ehe sie verlaufen konten. Da veränderte sich das Schauspiel der Welt vor allen Augen auf einmal; was durch Fluthen erst getrennt war, hing nunmehr durch besessigten Boden zusammen, und alsobald that sich als erwünschte Vermittlerin die schone Kunst hervor, welche, die ersten raschen Wintertage zu verherrlichen und neues Leben in das Erstarrte zu bringen, im hohen Norden ersunden worden. Die Rüstammer öffnete sich, jedermann suchte nach seinen gezeichneten Stahlschuhen, begierig, die reine glatte Fläche, selbst mit einiger Gesahr, als der erste zu beschrieten. Unter den Hausgenossen sand ihren saft jedes Jahr auf benachbarten Seen und verdindenden Canälen, dießmal aber in der fernhin erweiterten Kläche.

Flavio stühlte sich nun erft burch und burch gesund, und hilarie, seit ihren frühsten Jahren von dem Oheim eingesettet, bewies sich so lieblich als träftig auf dem nen erschaffenen Boden; man bewegte sich lustig und lustiger balb zusammen, balb einzeln, balb getrennt, bakb vereint. Scheiden und meiben, was sonst so schwer auss herz sullt, warb hier zum kleinen scherzhaften Frevel: man kloh sich, um sich einander augenblick wieder zu finden.

Aber innerhalb bieser Luft und Freudigkeit bewegte sich auch eine Belt bes Bebürfnisses; immer waren bisher noch einige Ortschaften nur halb versorgt geblieben; eilig flogen nunmehr auf tlichtig bespannten Schlitten die nöthigsten Baaren hin und wieder, und was der Gegend noch mehr zu Gute kam, war, daß man aus manchen der vorsibergehenden hauptstraße allzusernen Orten nunmehr schnell die Erzeugnisse des Felbbaues und ber Landwirthschaft in die nächsten Magazine der Städte und kleinen Fleden bringen und von dort her aller Art Baaren zurüdsühren konnte. Nun war auf einmal eine bedrängte, den bittersten Rangel empfindende Gegend wieder befreit, wieder versorgt, durch eine glatte, dem Geschickten, dem Rühnen geöffnete Kläche verbunden.

Auch bas junge Baar unterließ nicht, bei vorwaltenbem Bergnilgen mander Bflichten einer liebevollen Anhanglichkeit ju gebenten. besuchte jene Wöchnerin, begabte fie mit allem Nothwendigen; auch andere wurden beimgesucht: Alte, für beren Gefundheit man beforgt gewesen; Beiftliche, mit benen man erbauliche Unterhaltung fittlich ju pflegen gewohnt war und fie jest in biefer Briffung noch achtenswerther fanb; fleinere Gutsbefiger, Die fubn genug vor Zeiten fich in gefährliche Rieberungen angebaut, biefimal aber, burd moblangelegte Damme gefditt. unbeschähigt geblieben und nach granzenlofer Angft fich ihres Dafeins bopbelt erfreuten. Jeber Bof, jebes Baus, jebe Ramilie, jeber Einzelne batte feine Geschichte, er war fich und auch mobl anbern eine bebeutenbe Berfon geworben; begwegen fiel auch einer bem anbern Ergablenben leicht in bie Rebe. Gilig war jeber im Sprechen und Sanbeln. Kommen und Geben : benn es blieb immer bie Gefahr, ein plopliches Thauwetter möchte ben gangen iconen Rreis gludlichen Wechselwirtens gerfibren, bie Birthe bebroben und bie Gafte vom Saufe abichneiben.

War man ben Tag in so rascher Bewegung und bem lebhaftesten Interesse beschäftigt, so verlieh ber Abend auf ganz andere Weise die angenehmsten Stunden; benn bas hat die Eislust vor allen andern körperlichen Bewegungen voraus, daß die Anstrengung nicht erhitzt und die Dauer nicht ermilbet. Sämmtliche Glieder scheinen gesenker zu werden und jedes Berwenden der Kraft neue Kräfte zu erzeugen, so daß zusetzt eine selig bewegte Ruhe über und kommt, in der wir uns zu wiegen immersort gesodt sind.

Heute nun konnte sich unser junges Paar von dem glatten Boben nicht loslösen; jeder Lauf gegen das erleuchtete Schloß, wo sich schoon viele Gesellschaft versammelte, ward plöhlich umgewendet und eine Rüdtehr ins Beite beliebt; man mochte sich nicht von einander entfernen, aus Furcht sich zu verlieren, man saßte fich bei ber Hand, um der Gegenwart ganz gewiß zu sein. Am allersußesten aber fcien die Bewegung, wenn über ben Schultern die Arme verschränkt rubten und die zierlichen Finger unbewußt in beiberseitigen Loden spielten.

Der volle Mond flieg zu bem glübenden Sternenhimmel herauf und vollendete das Magische ber Umgebung. Sie saben sich wieder beutlich und suchten wechselseitig in den beschatteten Angen Erwiederung wie sonft, aber es schien anders zu sein. Aus ihren Abgrunden schien ein Licht hervorzublicken und anzubeuten, was der Mund weislich verschwieg; sie fühlten sich beibe in einem sestlich bebäglichen Zustande.

Alle bochftammigen Beiben und Erlen an ben Graben, alles niebrige Gebuich auf Boben und Bugeln mar beutlich geworben; bie Sterne flammten, bie Ralte war gewachsen, fie fliblten nichts bavon und fuhren bem lang baber gligernben Biberfchein bes Monbes, unmittelbar bem bimmlifden Geftirn felbft entgegen. Da blidten fie auf und faben im Geflimmer bes Bieberfcheins bie Geftalt eines Mannes bin und ber ichweben, ber feinen Schatten zu verfolgen ichien und felbft buntel, vom Lichtglang umgeben, auf fie guschritt; unwillfürlich wendeten fie fic ab, jemanbem zu begegnen mare wibermartig gemefen. Sie vermieben bie fich immerfort bin und ber bewegenbe Bestalt und ichienen nicht bemerft au fein. Sie verfolgten ihren geraben Beg nach bem Schloffe; bod verließ fie auf einmal biefe rubige Faffung, benn bie Geftalt umtreifte mehr als einmal bas beangftigte Paar. Bufallig batten fie bie Schattenfeite gewonnen, jener, bom bollen Monbglang beleuchtet, fubr gerabe auf fie gu, er ftanb nab vor ihnen : es war unmöglich, ben Bater gu vertennen.

Harie, ben Schritt anhaltenb, verlor in Ueberraschung bas Geichgewicht und ftürzte zu Boben; Flavio lag zu gleicher Zeit auf einem Anie und saßte ihr Haupt in seinen Schooß auf; fie verbarg ihr Angeschet, fie wußte nicht, wie ihr geworben war. — Ich hole einen Schlitten, bort unten fährt noch einer vorliber; ich hoffe, sie hat sich nicht beschützt; hier, bei biesen hohen drei Erlen sind ich euch wieder! so sprach der Bater und war schon weit hinweg. Hater raffte sich an dem Jüngling empor. — Laß uns siehen, rief sie, das ertrag' ich nicht. — Sie bewegte sich nach der Gegenseite des Schlosses heftig, daß Flavio se nur mit einiger Anstrengung erreichte; er gab ihr die freundlichsen Borte.

Auszumalen ift nicht bie innere Geftalt ber brei nunmehr nachtlich auf ber glatten Rlace im Monbicein Berirrten. Bermirrten. Genug,

fle gelangten ivat nach bem Schloffe, bas junge Bagr einzeln, fich nicht au berubren, fich nicht au nabern magent, ber Bater mit bem leeren Solitten, ben er vergebens ins Beite und Breite bulfreich berumgefilbet batte. Mufit und Tang maren icon im Gange; Silarie, unter bem Bormanb ichmeralicher Rolgen eines idlimmen Kalles, verbarg fich in ibr Rimmer: Rlavio liberliek Bortana und Anordnung febr gern einigen jungen Gefellen, bie fich beren bei feinem Außenbleiben icon bemächtigt batten. Der Major tam nicht zum Boricein und fand es munberlich. obgleich nicht unerwartet, fein Bimmer wie bewohnt anutreffen : bie eigenen Rleiber. Bafde und Geratbicaften, nur nicht fo orbentlich, wie er's gewohnt mar, umber liegenb. Die Sausfrau verfab mit anftanbiaem 3mang ibre Bflichten, und wie frob mar fie, ale alle Bafte, fdidlich untergebracht, ihr enblich Raum liefen, mit bem Bruber fich au erflaren. Es war balb gethan: boch brauchte es Beit, fich von ber Ueberrafcung au erholen, bas Unerwartete au begreifen, bie 3weifel au beben, bie Sorge au beschwichtigen ; an Losung bes Anotens, an Befreiung bes Beiftes mar nicht fogleich zu benten.

Unsere Leser überzeugen sich wohl, daß von diesem Buntte an wir beim Bortrag umserer Geschichte nicht mehr darstellend, sondern erzählend und betrachtend versahren müssen, wenn wir in die Gemüthszustände, auf welche jetzt alles antommt, eindringen und sie uns vergegenwärtigen wollen.

Wir berichten also zuerst, baß ber Major, seitbem wir ihn aus ben Angen verloren, seine Zeit sortwährend jenem Familiengeschäft gewidmet, dabei aber, so schön und einsach es auch vorlag, doch in manchem Einzelnen auf unerwartete Hindernisse tras. Wie es benn überhaupt so leicht nicht ist, einen alten verworrenen Zustand zu entwideln und die vielen verschränkten Fäben auf einen Knaul zu winden. Da er nun beschalb den Ort öfters verändern mußte, um bei verschiedenen Stellen und Versonen die Angelegenheit zu betreiben, so gelangten die Briefe der Schwester nur langsam und unordentlich zu ihm. Die Berirrung des Sohnes und bessen Krankheit ersuhr er zuerst; dann hörte er von einem Urlaub, den er nicht begriff. Daß Sitariens Reigung im Umwenden begriffen sei, blieb ihm verborgen; denn wie hätte die Schwester ihn davon unterrichten mögen!

Auf die Nachricht ber Ueberschwemmung beschleunigte er seine Reise, tam jedoch erft nach eingefallenem Froft in die Nähe ber Gistelber, schaffte fich Schlittschube. sendete und Bjerbe burch einen Umweg nach

bem Schlosse, und sich mit raschem Lauf borthin bewegenb, gelangte er, bie erleuchteten Fenster schon von ferne schauenb, in einer tagklaren Racht zum unerfrenlichsten Anschauen, und war mit sich selbst in die unaugenehmfte Berwirrung gerathen.

Der Uebergang von innerer Wahrheit jum äußern Wirklichen ift im Contrast immer schmerzlich; und sollte Lieben und Bleiben nicht eben die Rechte haben wie Scheiben und Meiben? Und boch, wenn sich eins vom andern losreißt, entsteht in der Seele eine ungeheure Kluft, in der schon manches herz zu Grunde ging. Ja, der Wahn hat, so lange er dauert, eine unüberwindliche Wahrheit, und nur männliche tüchtige Geister werden durch Erkennen eines Jrrihums erhöht und gefärkt. Sine solche Entbedung hebt sie über sich selbst, sie siehen über sich erhoben und bliden, indem der alte Weg versperrt ift, schnell umber nach einem neuen, um ihn alsosort frisch und muthig anzutreten.

Unzählig find bie Berlegenheiten, in welche fich ber Mensch in solchen Angenbliden versetzt fieht; unzählig die Mittel, welche eine erfinderische Natur innerhalb ihrer eignen Kräfte zu entbeden, sobann aber auch, wenn biese nicht auslangen, außerhalb ihres Bereichs freundlich anzubeuten weiß.

Bu gutem Glud jeboch war ber Major burch ein halbes Bewußtfein, ohne fein Bollen und Trachten, icon auf einen folden Rall im Tiefften vorbereitet. Seitbem er ben toemetifden Rammerbiener verabichiebet, fich feinem natürlichen Lebensgange wieber überlaffen, auf ben Schein Ansprüche zu machen aufgebort batte, embfand er fich am eigentlichen torperlicen Bebagen einigermaßen verfifrat. Er empfanb bas Unangenehme eines Ueberganges vom erften Liebhaber jum gartlichen Bater; und boch wollte biefe Rolle immer mehr und mehr fich ihm aufbringen. Die Sorgfalt für bas Schicffal Bilariens und ber Seinigen trat immer querft in feinen Bebanten bervor, bis bas Befuhl von Liebe, von Bang, bon Berlangen annabernber Gegenwart fich erft ipater entfaltete. wenn er fich Bilarien in feinen Armen bachte, fo war es ihr Glid, mas er bebergigte, bas er ihr ju ichaffen wlinschte, mehr als bie Bonne, fie an befiten. 3g, er mufte fich, wenn er ihres Anbentens rein genießen wollte, querft ihre bimmlifc ausgesprochene Reigung, er mußte jenen Augenblid benten, wo fie fich ihm fo unverhofft gewibmet batte.

Run aber, ba er in klarster Racht ein vereintes junges Baar vor sich gesehen, die Liebenswürdigste zusammenstürzend in dem Schoose des Inglings, beide seiner verheißenen hülfreichen Biederkunft nicht achtend,

hin an bem genan bezeichneten Orte nicht erwartenb, verschwunden in bie Racht, und er fich felbft im bufterften Zuftande überlaffen; wer fühlte bas mit und verzweiselte nicht in seiner Geele?

Die an Bereinigung gewöhnte, auf nähere Bereinigung hoffenbe familie hielt sich bestürzt auseinander; Hilarie blieb hartnädig auf ihrem Zimmer, der Major nahm sich zusammen, von seinem Sohne den früheren bergang zu ersahren. Das Unheil war durch einen weiblichen Frevel der ihonen Bittwe verursacht. Um ihren bisher leidenschaftlichen Berehrer Flavio einer andern Liebenswürdigen, welche Absicht auf ihn verrieth, nicht zu überlassen, wendet ste mehr scheinbare Gunst, als billig ist, an ihn. Er, dadurch ausgeregt und ermuthigt, sucht seine Zwede heftig die ins Ungehörige zu versolgen, worstber denn erst Widerwärtigkeit und Zwist, darauf ein entschiedener Bruch dem ganzen Berhältniß unwiederbringlich ein Ende macht.

Bäterlicher Milbe bleibt nichts übrig als die Fehler ber Ainder, wenn sie traurige Folgen haben, zu bedauern und wo möglich herzuskellen; gehen sie läslicher, als zu hoffen war, vorüber, sie zu verzeihen und zu vergessen. Nach wenigem Bebenken und Bereden ging Flavio sodann, um an der Stelle seines Baters manches zu besorgen, auf die übernommenen Güter, und sollte dort dis zum Ablauf seines Urlaubs verweilen, dann sich wieder ans Regiment anschließen, welches indessen in eine andere Garnison verlegt worden.

Eine Befchäftigung mehrerer Tage mar es für ben Rajor, Briefe und Badete au eröffnen, welche fich mabrent feines langeren Ausbleibens bei ber Schwefter gebäuft batten. Unter anbern fanb er ein Schreiben ienes tosmetifden Freundes, bes moblconfervirten Schaufpielers. Diefer. burd ben verabschiebeten Kammerbiener benachrichtigt von bem Zustanbe bes Majors, und von bem Borfate, fich zu verheirathen, trug mit ber besten Laune bie Bebenklichkeiten bor, bie man bei einem folden Unternehmen vor Angen baben follte; er bebanbelte bie Angelegenheit auf feine Beife und gab zu bebenten, baß für einen Mann in gewiffen Jahren bas ficherfte tosmetifche Mittel fei, fich bes ichonen Gefchlechts pu enthalten und einer löblichen bequemen Kreibeit au genießen. zeigte ber Major lacheint bas Blatt feiner Schwester, zwar icherzenb, aber boch ernftlich genng auf bie Bichtigkeit bes Inhalts binbeutenb. Auch war ibm inbeffen ein Gebicht eingefallen, beffen rhothmische Ausfibrung uns nicht gleich beigebt, beffen Inbalt jeboch burch gierliche Gleichniffe und anmuthige Wendung fich auszeichnete :

Der späte Mond, ber zur Nacht noch anständig leuchtet, verblaßt vor ber aufgehenden Sonne; ber Liebeswahn des Alters verschwindet in Gegenwart leibenschaftlicher Jugend; die Fichte, die im Winter frijch und fräftig erscheint, sieht im Frühling verbraunt und miffarbig aus neben bellaufgrünender Birte.

Wir wollen jeboch weber Philosophie noch Boefie als bie entscheibenben Belferinnen au einer enbliden Entidlieftung bier porguglid breifen ; benn wie ein fleines Ereignift bie wichtigften Rolgen baben tann, fo enticheibet es auch oft, mo ichmantenbe Gefinnungen obmalten, bie Wage biefer ober jener Seite zuneigenb. Dem Major war bor turzem ein Borbergabn ausgefallen, und er fürchtete ben zweiten zu verlieren. An eine fünftlich icheinbare Bieberberftellung mar bei feinen Gefinnungen nicht zu benten, und mit biefem Mangel um eine junge Geliebte au werben, fing an, ihm gang erniebrigend gu fcheinen, besonbere jest, ba er fich mit ihr unter Ginem Dach befant. Rruber ober fpater batte vielleicht ein foldes Ereignift wenig gewirft; gerabe in biefem Angenblide aber trat ein folder Moment ein, ber einem jeben an eine gefunde Bollftanbigfeit gemobnten Menichen bochft mibermartig begegnen muß. ift ibm, als wenn ber Solufftein feines organischen Befens entfrembet mare, und bas übrige Gewölbe nun auch nach und nach aufammenanflürgen brobte.

Wie bem auch fei, ber Major unterhielt fich mit feiner Schwester gar balb einfichtig und verftändig fiber bie fo verwirrt icheinende Angelegenheit; fie mußten beibe bekennen, bag fie eigentlich nur burch einen Umweg ans Biel gelangt feien, gang nabe baran, von bem fie fich gufällig, burd äußern Anlag, burd Irrthum eines unerfahrnen Rinbes verleitet, unbebachtfam entfernt; fie fanben nichts naturlicher, als auf biefem Bege zu verharren, eine Berbindung beiber Rinder einzuleiten und ihnen fobann jebe elterliche Sorafalt, worn fie fich bie Mittel au verschaffen gewußt, treu und unabläffig au wibmen. Bollig in Uebereinftimmung mit bem Bruber, ging bie Baronin ju Silarien ins Bimmer, Diefe fag am Alligel, ju einiger Begleitung fingenb und bie eintretenbe Begriffenbe mit beiterem Blid und Beugung jum Anboren gleichsam einlabenb. Es mar ein angenehmes, beruhigenbes Lieb, bas eine Stimmung ber Gangerin aussprach, bie nicht beffer mare ju munichen ge Rachbem fie geenbigt batte, ftanb fie auf, und ebe bie altere Bebachtige ibren Bortrag beginnen tonnte, fing fie gu fprechen an: Befte Mutter! es war foon, bag wir über bie wichtigfte Angelegenheit so lange geschwiegen; ich banke Ihnen, baß Sie bis jetzt biese Saite nicht berührten; nun aber ist es wohl Zeit, sich zu erklären, wenn es Ihnen gefällig ist. Wie benken Sie sich bie Sache?

Die Baronin, booft erfreut fiber bie Rube und Milbe, au ber fie ibre Tochter gestimmt fanb, begann fogleich ein verftanbiges Darlegen ber frubern Beit, ber Berfonlichfeit ibres Brubers und feiner Berbienfte; fle gab ben Ginbrud gu, ben ber einzige Mann von Werth, ber einem jungen Mabden fo nabe befannt geworben, auf ein freies Berg noth. wendig machen milffe, und fich barans, fatt finblicher Chrinrcht und Bertrauen, gar mobl eine Reigung, bie als Liebe, ale Leibenicaft fic zeige, entwiceln tonne. Silarie borte aufmertfam zu und gab burch bejabenbe Mienen und Beichen ihre völlige Ginftimmung au ertennen : bie Mutter ging auf ben Gobn liber, und jene lief ibre langen Augenwimpern fallen; und wenn bie Rebnerin nicht fo rlibmliche Argumente für ben Blingern fanb, ale fie für ben Bater anzuführen gewußt batte. fo hielt fie fich hauptfachlich an bie Achnlichteit beiber, an ben Borgug, ben biefem bie Jugend gebe, ber, jugleich als volltommen gattlicher Lebensgefährte gewählt, bie völlige Bermirflicung bes väterlichen Dafeins von ber Beit wie billig verspreche. Auch bier ichien Silarie gleich. flimmig zu benten, obicon ein etwas ernfterer Blid und ein mandmal nieberichauenbes Auge eine gewiffe in biefem Kalle booft natfirliche Bewegung verrietben. Auf bie außeren gludlichen, gewiffermaßen gebietenben Umftanbe lentte fich bierauf ber Bortrag. Der abgefoloffene Bergleich, ber icone Gewinn für bie Begenwart, bie nach manchen Seiten bin fich erweiternben Ausfichten, alles warb vollig ber Babrbeit gemaß vor Augen geftellt, ba es gulett auch an Winten nicht fehlen konnte, wie Silarien felbft erinnerlich fein muffe, bag fie fruber bem mit ihr beranwachsenben Better, und wenn auch nur wie im Scherze, sei berlobt gewefen. Aus alle bem Borgefagten gog nun bie Mutter ben fich felbft ergebenben Solnft, bag nun mit ihrer und bes Dheims Ginwilfigung bie Berbindung ber jungen Leute ungefaumt flattfinden tonne.

Hilarie, ruhig blidenb und sprechenb, erwiederte barauf: fie tonne biese Folgerung nicht sogleich gelten lassen, und führte gar schon und anmuthig bagegen an, was ein zartes Gemüth gewiß mit ihr gleich empfinden wird, und das wir mit Worten auszusublibren nicht unternehmen

Bernfinftige Menschen, wenn fie etwas Berftanbiges ausgesonnen, wie biese ober jene Berlegenbeit zu beseitigen ware, bieser ober jener

Zwed zu erreichen sein möchte, und basür sich alle erbenklichen Argumente verdentlicht und geordnet, fühlen sich höchst unangenehm betroffen, wenn diejenigen, die zu eignem Glüde mitwirken sollten, völlig andern Sinnes gesunden werden, und aus Gründen, die tief im Herzen ruhen, sich demjenigen widerseten, was so löblich als nöthig ist. Man wechselte Reden, ohne sich zu überzeugen; das Berständige wollte nicht in das Gesühl eindringen, das Gesühlte wollte sich dem Nützlichen, dem Nothwendigen nicht sigen; das Gespräch erhitzte sich, die Schärse des Berstandes tras das schon verwundete Herz, das nun nicht mehr mäßig, sondern leidenschaftlich seinen Zustand an den Tag gab, so daß zuletzt die Mutter selbst vor der Hoheit und Würde des jungen Mädchens ersstant zurückzog, als sie mit Energie und Wahrheit das Unschiedliche, ja Berbrecherische einer solchen Berbindung hervorhob.

In welcher Berwirrung die Baronin zu dem Bruder zurücklehrte, läßt sich benken, vielleicht auch, wenn gleich nicht volltommen, nachempfinden, was der Major, der von dieser entschiedenen Beigerung im Innersten geschmeichelt, zwar hoffnungslos, aber getröstet vor der Schwester stand, sich von jener Beschämung entwunden und so dieses Ereigniß, das ihm zur zartesten Ehrensache geworden war, in seinem Innern ausgeglichen sichtte. Er verbarg diesen Bustand augenblicklich seiner Schwester und verstedte seine schwezliche Zustriedenheit hinter eine in diesem Falle ganz natürliche Aeußerung: man musse nichts übereilen, sondern dem guten Kinde Zeußerung, ben eröffneten Weg, der sich nunmehr gewissermaßen selbst verstünde, freiwillig einzuschlagen.

Run aber können wir kanm unsern Lesern zumuthen, ans biesen ergreisenden inneren Zuständen in das Aeußere überzugehen, worauf boch jett so viel ankam. Indes die Baronin ihrer Tochter alle Freiseit ließ, mit Musik und Gesang, mit Zeichnen und Stiden ihre Tage angenehm zu verbringen, auch mit Lesen und Borlesen sich und die Mutter zu unterhalten, so beschäftigte sich der Major bei eintretendem Frühjahr, die Familienangelegenheiten in Ordnung zu bringen; der Sohn, der sich in der Folge als einen reichen Bestigt und, wie er gar nicht zweiseln konnte, als glücklichen Gatten hilariens erblickte, sühlte nun erst ein militärisches Bestreben nach Ruhm und Rang, wenn der androhende Krieg hereinbrechen sollte. Und so glaubte man in augenblicklicher Beruhigung als gewiß vorauszusehen, daß bieses Räthsel, welches nur noch an eine Bedenklichkeit geknüpft schien, sich balb ausehellen und auseinander legen würde.

Leiber aber war in bieser anscheinenben Ruhe keine Beruhigung ju finden. Die Baronin wartete tagtäglich, aber vergebens, auf die Sinnesänderung ihrer Tochter, die zwar mit Bescheidenheit und selten, aber doch, bei entscheidendem Anlaß, mit Sicherheit zu erkennen gab, sie bleibe so sest ihrer Ueberzeugung, als nur einer sein kann, dem etwas innerlich wahr geworden, es möge nun mit der ihn umgebenden Belt in Cinklang stehen oder nicht. Der Major empfand sich zwiesstätig: er würde sich immer verletzt sühlen, wenn Stlarie sich wirklich sir den Sohn entschiede; entschiede sie sich aber sir ihn selbs, so war er eben so überzeugt, daß er ihre Hand ausschlagen müsse.

Bedauern wir ben guten Mann, bem blese Sorgen, diese Qualen wie ein beweglicher Nebel unablässig vorschwebten, balb als hintergrund, auf welchem sich die Wirklickeiten und Beschäftigungen des dringenden Tages hervorhoben, bald herantretend und alles Gegenwärtige bedeckend. Ein solches Wanken und Schweben bewegte sich vor den Augen seines Geistes; und wenn ihn der sordernde Tag zu rascher wirksamer Thätigkeit ausbot, so war es bei nächtlichem Erwachen, wo alles Widserwärtige, gestaltet und immer umgestaltet, im unerfreulichsten Kreis sich in seinem Innern umwälzte. Dieß ewig wiederkehrende Unadweisbare brachte ihn in einen Justand, den wir sast Berzweissung nennen dürften, weil handeln und Schaffen, die sich sonst als Heilmittel sur solche Lagen am sichersten bewährten, hier kaum lindernd, geschweige denn befriedigend wirken wollten.

In solcher Lage erhielt unser Freund von unbekannter hand ein Schreiben mit Einladung in das Posthaus des nahe gelegenen Städtschens, wo ein eilig Durchreisender ihn dringend zu sprechen wünsche. Er, bei seinen vielsachen Geschäfts- und Weltverhältnissen an dergleichen gewöhnt, sämmte um so weniger, als ihm die freie stächtige hand einigermaßen erinnerlich schien. Auhig und gesaßt nach seiner Art, bezab er sich an den bezeichneten Ort, als in der bekannten, sast däuerischen Oberstude die schöne Wittwe ihm entgegen trat, schoner und anmuthiger, als er sie verlassen hatte. War es, daß unsere Einbidungstraft nicht sähig ist, das Borzisglichste sestzuhalten und völlig wieder zu vergegenwärtigen, oder hatte wirklich ein dewegterer Zukand ihr mehreren Reiz gegeben, genug, es bedurfte doppelter Fassung, sein Erstaunen, seine Berwirrung unter dem Schein allgemeinster Hösslicht zu verbergen; er grüßte sie verbindlich mit versegener Kälte.

Richt fo, mein Befter! rief fie aus, teineswegs hab' ich Sie

zwischen diese geweißten Bände, in diese höchst unedle Umgebung berusen; ein so schlechter Hausrath sorbert nicht aus, sich hössisch zu unterhalten. Ich besteie meine Brust von einer schweren Last, indem ich sage, bekenne: in Ihrem Hause hab' ich viel Unheil angerichtet. — Der Major trat stutzend zursicht. — Ich weiß alles, suhr sie fort, wir drauchen und nicht zu erklären; Sie und Hilarien, Hilarien und Flavio, Ihre gute Schwester, sie alle bedaure ich. Die Sprache schien ihr zu stoden, die herrlichsten Augenwimpern konnten hervorquellende Thränen nicht zursichkalten, ihre Bange röthete sich, sie war schöner als jemals. In äußerster Berwirrung stand der edle Mann vor ihr, ihn durchtrang eine undelannte Rührung. Setzen wir uns, sagte, die Augen trodnend, das allerliebste Wesen. Berzeihen Sie mir, bedauern Sie mich! Sie sehen, wie ich bestraft din. Sie hielt ihr gesticktes Tuch abermals vor die Augen und verdarg, wie bitterlich sie weinte.

Rlaren Sie mich auf, meine Bnabige! fprach er mit Saft. -Richts von gnabig! entgegnete fie himmlifc lachelnb, nennen Gie mich Ihre Freundin, Sie baben teine treuere. Und alfo, mein Freund, ich weiß alles, ich tenne bie Lage ber gangen Familie genau, aller Gefinnungen und Leiben bin ich vertraut. - Bas tonnte Gie bis auf biefen Grab unterrichten? - Gelbftbetenntniffe. Diefe Band wirb Ihnen nicht fremb fein. Sie wies ihm einige entfaltete Briefe bin. - Die Sand meiner Sowester, Briefe, mehrere, ber nachläffigen Schrift nach, vertraute! Saben Gie je mit ihr in Berbaltniß geftanben? - Unmittelbar nicht, mittelbar feit einiger Beit; bier bie Aufschrift - An \*\*\*. Ein nenes Rathfel! an Matarien, bie ichweigsamfte aller Frauen. -Defibalb aber boch bie Bertraute, ber Beichtiger aller bebrangten Seelen, aller berer, bie fich felbft verloren haben, fich wieber ju finden wilnschten und nicht wiffen wo. - Gott fei Dant! rief er aus, bag fich eine folde Bermittlung gefunden bat; mir wollt' es nicht giemen, fie angufleben; ich fegne meine Schwefter, baß fie es that; benn auch mir finb Beispiele befannt, baß jene Treffliche, im Borbalten eines fittlichmagifchen Spiegels, burch bie angere verworrene Bestalt irgent einem Ungludlichen fein rein foones Innere gewiesen und ihn auf einmal erft mit fich felbft befriedigt und ju einem neuen Leben aufgeforbert bat. -

Diese Wohlthat erzeigte fie auch mir, versetzte die Schöne; und in biesem Angenblick fühlte unser Freund, wenn es ihm auch nicht klar wurde, bennoch entschieben, daß aus bieser sonft in ihrer Eigenheit abgeschlossen merkwürdigen Person sich ein sittlich schnes, theilnehmendes und theilgebendes Wesen hervorthat. — Ich war nicht unglüdlich, aber unruhig, suhr sie fort, ich gehörte mir selbst nicht recht mehr an, und das heißt denn doch am Ende nicht glüdlich sein. Ich gesiel mir selbst nicht mehr, ich mochte mich vor dem Spiegel zurechtriden, wie ich wollte, es schien mir immer, als wenn ich mich zu einem Mastendal herausputzte; aber seitdem sie mir ihren Spiegel vorhielt, seit ich gewahr wurde, wie man sich von innen selbst schmücken lönne, tomm' ich mir wieder recht schön vor. Sie sagte das zwischen Lächeln und Weinen, und war, man mußte es zugeben, mehr als liebenswirdig. Sie erschien achtungswerth und werth einer ewigen tween Anhängsichleit.

Und nun, mein Freund, saffen wir uns turg: hier sind die Briefe! sie lesen und wieder zu lesen, sich zu bebenten, sich zu bereiten, bedürsten Sie allenfalls einer Stunde, mehr, wenn Sie wollen; als-dann werben mit wenigen Worten unsere Zustände sich entscheiden lassen.

Sie verließ ihn, um in bem Garten auf und ab zu gehen; er entsaltete nun einen Briefwechsel ber Baronin mit Malarien, beffen Inhalt wir summarisch andeuten. Jene beklagt sich über die schöne Bitwe. Wie eine Frau die andere ansieht und scharf beurtheilt, geht hervor. Eigentlich ift nur vom Aeußern und von Aeußerungen die Atde, nach bem Innern wird nicht gefragt.

Hierauf von Seiten Makariens eine milbere Beurtheilung. Schilberung eines solchen Wesens von innen heraus. Das Aeußere erscheint als Folge von Zusälligkeiten, kaum zu tabeln, vielleicht zu entschulbigen. Run berichtet die Baronin von der Raseret und Tollheit des Sohnes, der wachsenden Neigung des jungen Paars, von der Ankunst des Baters, der entschiedenen Beigerung Hilariens. Ueberall finden sich Erwiederungen Makariens von reiner Billigkeit, die aus der gründlichen Ueberzeugung stammt, daß hieraus eine sittliche Besserung entsken müsse. Sie übersendet zuleht den ganzen Brieswechsel der schönen Frau, deren himmelschönes Innere nun hervortritt und das Aeußete zu verherrlichen beginnt. Das Ganze schließt mit einer bankbaren Erwiederung an Makarien.

## Bedftes Capitel.

#### Wilhelm an Benardo.

Enblich, theuerster Freund, kann ich sagen, fie ift gesunden, und zu Ihrer Beruhigung barf ich hinzusetzen, in einer Lage, wo für das gute Wesen nichts weiter zu wünschen übrig bleibt. Laffen Sie mich im Allgemeinen reben; ich schreibe noch hier an Ort und Stelle, wo ich alles vor Augen habe, wovon ich Rechenschaft geben soll.

hanslicher Zustand, auf Frömmigkeit gegrundet, durch Fleiß und Ordnung belebt und erhalten, nicht zu eng, nicht zu weit, im glücklichsten Berhältniß zu den Fähigkeiten und Kräften. Um sie her bewegt sich ein Kreislauf von handarbeitenden im reinsten anfänglichten Sinne; hier ist Beschränktheit und Wirkung in die Ferne, Umsicht und Mäßigung, Unschuld und Thätigkeit. Nicht leicht habe ich mich in einer angenehmeren Gegenwart gesehen, über welche eine heitere Aussicht auf die nächste Zeit und die Jukunst waltet. Dieses zusammen betrachtet möchte wohl hinreichend sein, einen jeden Theilnehmenden zu beruhigen.

Ich barf baher in Erinnerung alles bessen, was unter uns besprochen worben, auf bas bringenbste bitten: ber Freund möge es bei bieser allgemeinen Schilberung belassen, solche allenfalls in Gebanken ausmalen, bagegen aber aller weitern Nachsorschung entsagen und sich bem großen Lebensgeschäfte, in bas er nun wahrscheinlich vollkommen eingeweiht sein wirb, auf die lebhasteste Weise wibmen.

Ein Duplicat bieses Briefes senbe an Herfilien, bas anbere an ben Abbe, ber, wie ich vermuthe, am sichersen weiß, wo Sie zu sinden sind. An diesen geprüften, im Geheimen und Offenbaren immer gleich zuverlässigen Freund schreibe noch einiges, welches er mittheilen wird; besonders bitte, was mich selbst betrifft, mit Antheil zu betrachten und mit frommen treuen Winschen mein Borhaben zu sördern.

### Wilhelm an den Abbé.

Wenn mich nicht alles triigt, so ift Lenarbo, ber höchstwerthzuschähenbe, gegenwärtig in eurer Mitte, und ich sende besthalb bas Duplikat eines Schreibens, bamit es ihm sicher zugestellt werbe. Möge bieser vorzügliche junge Mann in eurem Kreis zu ununterbrochenem bebeutenbem Birten verschlungen werben, ba, wie ich hoffe, sein Inneres bernhigt ift.

Bas mich betrifft, so kann ich, nach fortbauernber thätiger Selbstprüfung, mein burch Montan vorlängst angebrachtes Gesuch nunmehr nur noch ernstlicher wiederholen; ber Bunsch, meine Banberjahre mit mehr Fassung und Stetigkeit zu vollenden, wird immer bringender. In sicherer Hoffnung, man würde meinen Borstellungen Raum geben, habe ich mich durchaus vorbereitet und meine Einrichtung getrossen. Rach Bollendung des Geschäfts zu Gunsten meines eblen Freundes werbe ich nun wohl meinen sernern Lebensgang unter den schon ausgespröchenen Bebingungen getrost antreten dürsen. Sobald ich auch noch eine fromme Wallsahrt zurückgelegt, gedenke ich in \*\*\* einzutressen. An biesem Ort hoss ich eure Briese zu finden und meinem innern Triebe gemäß von neuem zu beginnen.

# Biebentes Capitel.

Nachbem unfer Freund vorftebenbe Briefe abgelaffen, fdritt er. burd manden benachbarten Gebirasang fortwanbernb, immer weiter. bis bie berrliche Thalgegend fich ibm erbffnete, wo er, bor Beginn eines neuen Lebensganges, fo manches abzuschließen gebachte. Unerwartet traf er bier auf einen jungen lebhaften Reifegefährten, burch welchen feinem Beftreben und feinem Genug manches au Gunften geniden follte. Er finbet fich mit einem Daler gusammen, welcher, wie bergleichen viele in ber offenen Welt, mehrere noch in Romanen und Dramen umberwandeln und fputen, fich biegmal als ein ausgezeichneter Rinftler barftellte. Beibe foiden fich gar balb in einanber, bertrauen fich wechselseitig Reigungen, Abfichten, Borfate; und nun wird offenbar, bag ber treffliche Rünftler, ber aquarellirte Lanbichaften mit geiftreicher, wohlgezeichneter und ausgeführter Staffage zu fomliden weiß, leibenschaftlich eingenommen fei von Mignons Schichfalen. Geftalt und Befen. Er batte fie gar oft icon vorgestellt und begab fich nun auf bie Reife, bie Umgebungen, worin fie gelebt, ber Natur nachaubilben, bier bas liebliche Rind in gludlichen und ungludlichen Umgebungen und Augenbliden barzuftellen und fo ihr Bilb, bas in allen parten Bergen lebt, auch bem Sinne bes Auges bervorzurufen.

Die Frennbe gelangen balb jum großen See, Wilhelm trachtet bie angebenteten Stellen nach und nach aufzusinden. Ländliche Prachthäuser, weitläusige Klöster, Uebersahrten und Buchten, Erdzungen und Landungsplätze wurden gesucht, und die Wohnungen kühner und gutmüthiger Fischer so wenig als die heiter gebauten Städtchen am Ufer und Schlößchen auf benachbarten Höhen vergessen. Dieß alles weiß der Künstler zu ergreisen, durch Beleuchten und Färben der jedesmal geschicklich erregten Stimmung anzueignen, so daß Wilhelm seine Tage und Stunden in durchgreisender Rührung zubrachte.

Auf mehreren Blättern-war Mignon im Borbergrunde, wie fie leibte und lebte, vorgestellt, indem Bilhelm der glücklichen Ginbildungstraft bes Freundes durch genaue Beschreibung nachzuhelsen und bas allgemeiner Gebachte ins Engere der Berfönlichkeit einzusassen wufite.

Und so sah man benn bas Anaben Mabden in mannichsaltiger Stellung und Bebeutung aufgeführt. Unter bem hohen Säusenportal bes herrlichen Landhauses stand sie, nachbenklich die Statuen ber Borhalle betrachtenb. Her schaukelte sie sich plätschernd auf bem angebundenen Kahn, bort erkletterte sie ben Mast und erzeigte sich als ein kühner Matrose.

Ein Bilb aber that fich vor allen hervor, welches ber Rünftler auf ber Berreife, noch eh' er Wilhelmen begegnet, mit allen Charaftergugen fich angeeignet hatte. Mitten im rauben Gebirg glangt ber anmuthige Scheinfnabe, von Sturgfelfen umgeben, von Bafferfallen befprubt, mitten in einer fcwer ju befdreibenben Borbe. Bielleicht ift eine grauerliche, fteile Urgebirg - Solucht nie anmuthiger und bebeutenber ftaffirt worben. Die bunte, zigeunerhafte Gefellichaft, rob augleich und phantaftifd, feltsam und gemein, ju loder, um Furcht einzuflößen, ju wunderlich, um Bertrauen zu erweden. Rraftige Saumroffe foleppen, balb über Anuppelmege, balb eingehauene Stufen binab, ein buntverworrenes Gevad, an welchem berum bie fammtlichen Inftrumente einer betäubenden Mufit, ichlotternd aufgehängt, bas Ohr mit rauben Tonen von Beit au Beit beläftigen. Zwischen allem bem bas liebensmurbige Rind, in fich gekehrt ohne Trut, unwillig ohne Biberftreben, geführt aber nicht geschleppt. Wer batte fich nicht bes mertwürdigen, ausgeführten Bilbes gefreut? Rraftig darafterifirt mar bie grimmige Enge biefer Relemaffen; bie alles burchichneibenben fcmargen Schluchten, jufammengethurmt, allen Ausgang ju binbern brobend, batte nicht eine fühne Brude auf bie Möglichkeit, mit ber übrigen Welt in Berbinbung ju gelangen, hingebentet. Auch ließ ber Künstler mit klugbichtenbem Bahrheitssinne eine Höhle merklich werben, die man als Naturwerksatt mächtiger Krysialle ober als Aufenthalt einer sabelhaft- furchtbaren Drachenbrut ausprechen konnte.

Richt ohne heilige Schen besuchten bie Freunde ben Palaft bes Randese; ber Greis war von seiner Reise noch nicht zurud; fie wurden aber auch in diesem Bezirk, weil sie sich mit geiftlichen und weltlichen Behörden wohl zu benehmen wußten, freundlich empfangen und bebandest

Die Abwesenheit bes Hausherrn jeboch empsand Wilhelm sehr angenehm; benn ob er gleich ben wilrdigen Mann gerne wieder gesehen und herzlich begrüßt hätte, so fürchtete er sich boch vor bessen dankbarer Freigebigkeit und vor irgend einer aufgebrungenen Belohnung jenes trenen, liebevollen Handelns, wofür er schon ben zartesten Lohn bahin genommen hatte.

Und so schwammen die Freunde auf zierlichem Nachen von User zu User, den See in jeder Richtung durchtreuzend. In der schönsten Jahreszeit entging ihnen weder Sonnenausgang noch Untergang und keine der tausend Schattirungen, mit denen das himmelslicht sein Firmament und von da See und Erde freigebigst überspendet und sich im Abglanzest vollommen verherrlicht.

Eine üppige Pfianzenwelt, ausgefäet von Natur, burch Runft gepflegt und geförbert, umgab fie überall. Schon die erften Kastanienwälber hatten fie willommen geheißen, und nun konnten fie sich eines traurigen Lächelns nicht enthalten, wenn sie, unter Chpressen gelagert, ben Lorbeer aufsteigen, ben Granatapfel sich röthen, Orangen und Citronen in Blüthe sich entfalten und Früchte zugleich aus dem bunklen Laube bervorglübend erblickten.

Durch ben frischen Gesellen entstand jedoch für Wilhelm ein neuer Genuß. Unferm alten Freund hatte die Natur tein malerisches Auge gegeben. Empfänglich für sichtbare Schönheit nur an menschlicher Gestalt, ward er auf einmal gewahr: ihm sei, durch einen gleichgestimmten, aber zu ganz andern Genüssen und Thätigkeiten gebilbeten Freund die Umwelt ausgeschoffen.

In gesprächiger hinbeutung auf bie wechselnben herrlichkeiten ber Gegenb, mehr aber noch burch concentrirte Rachahmung wurben ihm bie Augen aufgethan, und er von allen sonft hartnäckig gehegten Zweisteln befreit. Berbächtig waren ihm von jeber Nachbilbungen italianischer

Gegenben gewesen; ber himmel schien ihm zu blau, ber violette Ton reizenber Fernen zwar höchft lieblich, boch unwahr, und bas mancherlei frische Grlin boch gar zu bunt; nun verschmolz er aber mit seinem neuen Freunde aufs innigste, und lernte, empfänglich, wie er war, mit bessen Augen die Welt seben, und indem die Natur das offenbare Gebeimniß ihrer Schönheit entfaltete, mußte man nach Aunst als der würdigsten Auslegerin unbezwingliche Sehnsucht empfinden.

Aber ganz unerwartet tam ber malerische Freund ihm von einer andern Seite entgegen; dieser hatte manchmal einen heitern Gesang angestimmt und daburch ruhige Stunden auf weit- und breiter Wellenschrt gar innig belebt und begleitet. Nun aber traf sich's, daß er in einem der Paläste ein ganz eigenes Saitenspiel sand, eine Laute in kleinem Format, träftig, vollklingend, bequem und tragbar; er wuste das Instrument alsbald zu stimmen, so glidtlich und angenehm zu behandeln und die Gegenwärtigen so freundlich zu unterhalten, daß er, als neuer Orpheus, den sonst stregen und trocknen Castellan erweichend bezwang und ihn freundlich nöttigte, das Instrument dem Sänger auf eine Zeit lang zu überlassen, mit der Bedingung, solches vor der Abreise treusich wieder zu geben, auch in der Zwischenzeit an irgend einem Sonn- oder Feiertage zu erscheinen, um die Familie zu erfreuen.

Ganz anders war nunmehr See und Ufer belebt, Boot und Rahn buhlten um ihre Nachbarschaft, selbst Fracht- und Marktichiffe verweilten in ihrer Nähe, Reihen von Meuschen zogen am Stranbe nach, und die Lanbenben sahen fich sogleich von einer frohstnuigen Menge umgeben; die Scheibenben segnete jedermann, zufrieben, doch sehnsuchtsvoll.

Run hatte zulet ein Dritter, die Freunde beobachtend, gar wohl bemerken können, daß die Sendung beider eigentlich geendigt fei; alle die auf Mignon sich beziehenden Gegenden und Localitäten waren sammtlich umrissen, theils in Licht, Schatten und Farbe gesetzt, theils in heißen Tagesstunden treulich ausgesstührt. Dieß zu leiften, hatten sie sich auf eine eigne Beise von Ort zu Ort dewegt, weil ihnen Wisselms Gelübbe gar oft hinderlich war; doch wußten sie solches gelegentlich zu umgehen durch die Auslegung, es gelte nur für das Land, auf dem Basser sei es nicht anwendbar.

Auch flihlte Bilhelm selbft, baß ihre eigentliche Absicht erreicht sei, aber leugnen konnte er sich nicht, baß ber Bunsch: hilarien und bie schiene Bittwe zu sehen, auch noch befriedigt werben muffe, wenn man mit freiem Sinne biese Gegend verlaffen wollte. Der Freund, bem er

bie Geschichte vertraut, war nicht weniger neugierig und freute fich icon, einen berrlichen Plat in einer seichnungen leer und lebig m wiffen, ben er mit ben Gestalten so holber Personen kunftlerisch au verzieren gedachte.

Run stellten sie Krenz- und Ouersahrten an, die Punkte, wo der Frumde in diese Paradies einzutreten pflegt, beobachtend. Ihre Schiffer hatten sie mit der Hoffnung, Freunde hier zu sehen, bekannt gemacht, nad nun dauerte es nicht lange, so saben sie ein wohlverziertes Prachtichiss betrangleiten, worauf sie Jagd machten und sich nicht enthielten, soziach leidenschaftlich zu entern. Die Frauenzimmer, einigermaßen betrossen, sasten sich soziech, als Wilhelm das Billtichen vorwies, und beibe den von ihnen selbst vorgezeichneten Pfeil ohne Bedenken anerkannten. Die Freunde wurden alsbalb zutraulich eingeladen, das Schiff der Damen zu besteigen, welches eilig geschah.

Und nun vergegenwärtige man sich die viere, wie fle im zierlichsten Raum beisammen gegen einander über sitzen in der seligsten Welt, von lindem Lufthauch angeweht, auf glänzenden Wellen geschautelt. Man deute das weibliche Paar, wie wir sie vor kurzem geschildert gesehen, das männliche, mit dem wir schon seit Wochen ein gemeinsames Reiseleben sühren, und wir sehen sie nach einiger Betrachtung sämmtlich in der anmuthigsten, obgleich gesährlichsten Lage.

Für bie brei, welche fich ichon, willig ober unwillig, zu ben Entfagenben gezählt, ift nicht bas Schwerfte zu besorgen; ber vierte jeboch birfte fich nur allzubalb in jenen Orben aufgenommen feben.

Rachbem man einigemal den See durchtreuzt und auf die interchanteften Localitäten sowohl des Ufers als der Inseln hingebeutet hatte, brachte man die Damen gegen den Ort, wo sie übernachten sollten und wo ein gewandter, für diese Reise angenommener Führer alle wünschenswerthen Bequemlichkeiten zu beforgen wußte. Hier war nun Wilhelms Beläbbe ein schicklicher, aber unbequemer Ceremonienmeister; denn gewede an dieser Station hatten die Freunde vor kurzem drei Tage zugebracht und alles Merkwürdige der Umgedung erschöpft. Der Künstler, welchen kein Gelübbe zurüchtielt, wollte die Erlandniß erbitten, die Damen ans Land zu geleiten, die es aber ablehnten, weswegen man sich in einiger Entsernung vom Hasen trennte.

Raum war ber Sanger in sein Schiff gesprungen, bas fich eiligst bom Ufer entfernte, als er nach ber Laute griff und jenen wundersam-Magenben Besang, ben bie venetianischen Schiffer von Land zu See, von See zu Land erschallen laffen, lieblich anzustimmen begann. Gelbt genug zu solchem Bortrag, der ihm dießmal eigens zart und ausdrucksvoll gelang, verstärkte er verhältnißmäßig zur wachsenden Entsernung den Ton, so daß man am User immer die gleiche Nähe des Scheidenden zu hören glaubte. Er ließ zuleht die Laute schweigen, seiner Stimme allein vertrauend, und hatte das Bergnisgen, zu bemerken, daß die Damen, anstatt sich ins Haus zurückzuziehen, am User zu verweilen beliebten. Er fühlte sich so begeistert, daß er nicht endigen konnte, auch selbst als zuleht Nacht und Entsernung das Anschauen aller Gegenstände entzogen; die ihm endlich der mehr bernhigte Freund bemerklich machte, daß wenn auch Finsterniß den Ton begünstige, das Schiff den Kreis doch längst verlassen habe, in welchem berselbe wirken könne.

Der Berabrebung gemäß traf man sich bes anbern Tags abermals auf offener See. Borüberstiegenb befreundete man sich mit der schönen Reihe merkwürdig hingelagerter, balb reihenweis übersehbarer, balb sich verschiebender Ansichten, die, im Baffer sich gleichmäßig verdoppelnd, bei Ufersahrten das mannichsaltigste Bergnügen gewähren. Dabei ließen benn die kunftlerischen Nachbildungen auf dem Papier dasjenige vermuthen und ahnen, was man auf dem heutigen Zug nicht unmittelbar gewahrte. Für alles dieses schien bie stille hilarie freien und schonen Sinn zu besitzen.

Aber nun gegen Mittag erschien abermals bas Wunderbare; bie Damen landeten allein, die Männer treuzten vor dem Hafen. Run suchte der Sänger seinen Bortrag einer solchen Annäherung zu bequemen, wo nicht bloß von einem zart und lebhaft jodelnden, allgemeinen Sehnsuchtston, sondern von heiterer, zierlicher Andringlichkeit irgend eine glückliche Wirkung zu hoffen wäre. Da wollte denn manchmal ein und das andere der Lieber, die wir geliebten Personen der Lehrzahre schuldig sind, über den Saiten, über den Lippen schweben; doch enthielt er sich aus wohlmeinender Schonung, deren er selbst bedurfte, und schwärmte vielmehr in fremden Bildern und Gefühlen umber, zum Gewinn seines Bortrags, der sich nur um besto einschweichlicher vernehmen ließ. Beide Freunde hätten, auf diese Weise den Hafen blockirend, nicht an Essen und Trinken gedacht, wenn die vorsichtigen Freundinnen nicht gute Bissen herübergesendet hätten, wozu ein begleitender Trunk ausgesuchten Weins zum allerbesten schmedte.

Jebe Absonberung, jebe Bebingung, bie unsern aufteimenben Leibenschaften in ben Beg tritt, scharft fie, anstatt fie zu bampfen ; und

auch dießmal läßt fich vermuthen, baß bie kurze Abwesenheit beiben Theilen gleiche Sehnsucht erregt habe. Allerbings! man sah bie Damen in ihrer blenbend-muntern Gonbel gar balb wieber heranfahren.

Das Wort Gonbel nehme man aber nicht im traurigen venetianiiden Sinne; hier bezeichnet es ein luftig-bequem-gefälliges Schiff, bas, batte fich unfer kleiner Kreis verboppelt, immer noch geräumig genug gewesen ware.

Einige Tage wurben so auf biese eigene Beise zwischen Begegnen und Scheiben, zwischen Trennen und Zusammensein hingebracht; im Genuß vergnüglichster Geselligkeit schwebte immer Entfernen und Entbehren vor ber bewegten Seele. In Gegenwart ber neuen Freunde rief man sich die altern zurud; vermiste man die neuen, so mußte man bekennen, baß auch diese schon ftarken Anspruch an Erinnerung zu erwerben gewußt. Nur ein gesafter, geprüfter Geist, wie unsere schöne Bitwe, konnte sich zu solcher Stunde völlig im Geichgewicht erhalten.

Hilariens herz war zu sehr verwundet, als baß es einen neuen, reinen Eindruck zu empfangen fähig gewesen wäre; aber wenn die Anmuth einer herrlichen Gegend uns lindernd umgiebt, wenn die Milbe gestihlvoller Freunde auf uns einwirkt, so kommt etwas Eigenes über Geist und Sinn, das uns Vergangenes, Abwesendes traumartig zurücktult und das Gegenwärtige, als wäre es nur Erscheinung, geistermäßig entsent. So abwechselnd hin und wieder geschautelt, angezogen und abzeichnt, genähert und entsernt, walten und wogten sie verschiedene Tage.

Ohne biese Berhältnisse näher zu beurtheiten, glaubte boch ber gewandte, wohlersahrne Reisesstürer einige Beränderung in dem ruhigen Betragen seiner Heldinnen gegen das bisherige zu bemerken, und als das Grillenhafte dieser Zustände sich ihm endlich ausgeklärt hatte, wußte er auch hier das Erfreulichste zu vermitteln. Denn als man eben die Damen abermals zu dem Orte, wo ihre Tasel bereitet wäre, bringen wollte, begegnete ihnen ein anderes geschmüdtes Schiff, das, an das ihrige sich anlegend, einen gut gedeckten Tisch mit allen heiterkeiten einer sestlichen Tasel einladend vorwies; man konnte nun den Berlauf mehrerer Stunden zusammen abwarten, und erst die Nacht entschied die herlömmliche Trennung.

Gliidlicherweise hatten bie mannlichen Freunde auf ihren früheren fahrten gerade die geschmudteste der Inseln aus einer gewiffen Naturgrille ju betreten vernachlässigt und auch jett nicht gebacht, die bortigen, leineswegs im besten Stand erhaltenen Klinsteleien ben Freundinnen

vorzuzeigen, ebe bie berrlichen Belticenen völlig erichopft maren. Doch aulest ging ihnen ein anber Licht auf! Dan gog ben Rubrer ine Bertrauen : biefer wußte jene Kabrt fogleich an beschleunigen, und fie bielten folde für bie feligfte. Run burften fie hoffen und erwarten, nach fo manden unterbrochenen Rreuben brei volle bimmlifche Tage, in einem abgefoloffenen Begirt verfammelt, gugubringen.

Sier milffen wir nun ben Reifeführer befonbers rubmen; er geborte au jenen beweglichen, thatig gewandten, welche, mehrere Berrichaften geleitenb, biefelben Routen oft gurudlegen, mit Bequemlichkeiten unb Unbequemlichkeiten genau bekanut, bie einen zu vermeiben, bie anbern au benuten unb, ohne hintanfetjung eignen Bortbeils, ihre Batrone boch immer wohlfeiler und vergnilglicher burchs Land au ffibren verfteben, ale biefen auf eigne Sand wurde gelungen fein.

Ru gleicher Beit that fich eine lebbafte weibliche Bebienung ber Frauengimmer gum erftenmal enticieben thatig bervor, fo bag bie icone Wittme aur Bebingung machen tounte, Die beiben Kreunde mochten bei ibr als Gafte einkebren und mit maffiger Bewirtbung vorlieb nehmen. Auch bier gelang alles jum gunftigften: benn ber fluge Beidaftetrager batte, bei biefer Gelegenbeit wie friiber, von ben Empfehlungs. und Crebitbriefen ber Damen fo Mugen Gebrauch ju machen gewußt, bag, in Abwesenbeit ber Befiter. Solof und Garten, nicht weniger bie Ruche zu beliebigem Gebrauch eröffnet worben, ja fogar einige Ausficht auf ben Reller blieb. Alles flimmte nun fo aufammen, bak man fic gleich vom erften Augenblick an als einbeimisch, als eingeborne Berticaft folder Barabiefe fühlen mußte.

Das fammtliche Gepad aller unferer Reisenben marb fogleich auf bie Infel gebracht, woburch für bie Gefellichaft große Bequemlichfeit entfland, ber größte Bortheil aber babei erzielt warb, inbem bie fammtlichen Bortefenilles bes trefflichen Rünftlers, jum erftenmal alle beifammen, ihm Gelegenheit gaben, ben Weg, ben er genommen, in ftetiger Rolge ben Schonen ju vergegenwartigen. Man nahm bie Arbeit mit Entzüden auf. Richt etwa wie Liebhaber und Rünftler fich wechfelsweise praconifiren, bier warb einem vorzüglichen Manne bas gefühltefte und einfichtigfte Lob ertheilt. Damit wir aber nicht in Berbacht geratben, als wollten wir mit allgemeinen Bhrafen basjenige, mas wir nicht vorzeigen konnen, gläubigen Lefern nur unterschieben, fo fiebe bier bas Urtheil eines Renners, ber bei jenen fraglichen sowohl als gleichen und ähnlichen Arbeiten mehrere Jahre nachher bewundernd verweilte.

Ihm gelingt, die heitere Auhe stiller See-Anssichten barzustellen, wo anliegend-freundliche Wohnungen, sich in der klaren Fluth spiegelnd, gleichsam zu baden scheinen; User, mit begrünten hügeln umgeben, hinter benen Waldgebirge und eisige Gletscherstrunen aufsteigen. Der Farbenton solcher Scenen ist heiter, fröhlichkar; die Fernen mit milberndem Dust wie übergossen, der, nebelgrauer und einhüllender, aus durchkrömten Gründen und Thälern hervorsteigt und ihre Windungen andeutet. Nicht minder ist des Meisters Kunst zu loben in Ansichten aus Thälern, näher am Hochgebirg gelegen, wo üppig bewachsene Bergesbänge niedersteigen, frische Ströme sich am Fuß der Felsen eilig sortwälen.

Trefflich weiß er in mächtig schattenben Bäumen bes Borbergrundes ben unterscheibenden Charakter verschiebener Arten, so in Gestalt bes Ganzen, wie in bem Gang ber Zweige, ben einzelnen Partien ber Blätter befriedigend anzubenten; nicht weniger in bem auf mancherlei Beise nkancirten frischen Grun, worin sanfte Lüfte mit gelindem Hauch zu sächeln und die Lichter baber gleichsam bewegt erscheinen.

3m Mittelgrund ermattet allmählig ber lebhafte grune Ton unb bermäblt fich, auf entferntern Bergboben, ichmach violett mit bem Blau bes himmels. Doch unferm Rünftler gluden über alles Darftellungen boberer Alpgegenben; bas einfach Große und Stille ihres Charafters, bie ausgebehnten Beiben am Bergeshang, mit bem frifcheften Grun überfleibet, wo buntel einzeln ftebenbe Tannen aus bem Rafenteppich ragen und von boben Relemanben fich ichaumenbe Bache flürzen. Dag er bie Beiben mit grafenbem Rinbvieb flafftren, ober ben engen, um Relfen fich windenden Berabfad mit belabenen Saumpferben und Daulthieren, er zeichnet alle gleich aut und geiftreich; immer am ichidlichen Ort, und nicht in ju großer Rulle angebracht, gieren und beleben fie biefe Bilber, obne ibre rubige Einsamkeit au fioren ober auch nur au Die Ausführung zeugt von ber fühnften Meifterband, leicht, mit wenigen fichern Strichen und boch vollenbet. Er bebiente fich fpater englischer glanzenber Bermanentfarben auf Babier; baber find biefe Gemalbe von vorzüglich blübenbem Farbenton, beiter, aber zugleich haftig und gefättigt.

Seine Abbilbungen tiefer Felsschluchten, wo um und um nur tobtes Gestein starrt, im Abgrund, von kuhner Brude übersprungen, ber wilbe Strom tobt, gefallen zwar nicht wie die vorigen, boch ergreift uns ihre Wahrheit: wir bewundern die große Wirkung bes Ganzen,

burch wenige bebeutenbe Striche und Maffen von Localfarben mit bem geringften Aufwand bervorgebracht.

Eben so charakteristisch weiß er die Gegenden des Hochgebirges darzustellen, wo weber Baum noch Gesträuch mehr sorktommt, sondern nur zwischen Felszaden und Schneegipfeln sonnige Flächen mit zartem Rasen sich bededen. So schön und gründustig und einsadend er dergleichen Stellen auch colorirt, so sinnig hat er doch unterlassen, hier mit weidenden Heerden zu staffiren; benn diese Gegenden geben nur Futter den Gemsen und Wildheuern einen gesahrvollen Erwerb.

Bir entfernen uns nicht von ber Absicht, unsern Lesern ben Zustanb solcher wilden Gegenden so nah als möglich zu bringen, wenn wir bas eben gebrauchte Wort Wilhheuer mit wenigem erklären. Man bezeichnet damit ärmere Bewohner ber Hochgebirge, welche sich untersangen, auf Grasplätzen, die für das Bieh schlechterbings unzugänglich sind, hen zu machen. Sie ersteigen bestwegen, mit Steigehalen an ben Filsen, die steisten, gefährlichsten Klippen ober lassen sich, wo es nöthig ift, von hohen Felswänden an Stricken auf die besagten Grasplätze herab. Ift nun das Gras von ihnen geschlagen und zu Den getrocknet, so wersen sie solches, wieder gesammelt, an Biehbesitzer verlauft wird, die es der vorzäussichen Beschaffenheit wegen gern erhandeln.

Jene Bilber, bie zwar einen jeben erfreuen und anziehen militen, betrachtete hilarie besonders mit großer Ausmerksamkeit; ihre Bemerkungen gaben zu erkennen, daß sie selbst diesem Fache nicht fremb sei; am wenigsten blieb dieß dem Künstler verborgen, der sich von niemand lieber erkannt gesehen hätte als gerade von dieser anmuthigsten aller Personen. Die ältere Freundin schwieg daher nicht länger, sondern tadelte hilarien, daß sie mit ihrer eigenen Geschicklichkeit hervorzutreten auch dießmal, wie immer, zaubere; hier sei die Frage nicht: gelobt ober getadelt zu werden, sondern zu sernen. Eine schönere Gelegenheit sinde siedleicht nicht wieder.

Run zeigte fich erft, als fie genöthigt war, ihre Blätter vorzuweisen, welch ein Talent hinter biefem fillen zierlichften Wesen verborgen liege; bie Fähigteit war eingeboren, fleißig gentht. Sie befaß ein treues Ange,

eine reinliche hand, wie sie Frauen bei ihren sonstigen Schmud- und Bubarbeiten zu höherer Kunst besähigt. Man bemerkte freilich Unsicherbeit in den Strichen und destalb nicht hinlänglich ausgesprochenen Charakter der Gegenstände, aber man bewunderte genugsam die sleisigste Ausstührung; dabei jedoch das Ganze nicht aufs vortheilhafteste gefaßt, nicht kunstlich zurecht gerückt. Sie fürchtet, so scheint es, den Gegenstand zu entweihen, bliede sie ihm nicht vollkommen getreu; deshalb ift se ängstlich und verliert sich im Detail.

Nun aber fühlt sie sich burch bas große, freie Talent, bie breiste Hand bes Künstlers aufgeregt, erwedt, was von Sinn und Geschmack in ihr treulich schummerte; es geht ihr auf, baß sie nur Muth sassen, einige Hauptmaximen, die ihr ber Künstler gründlich, freundlich-bringend, wiederholt überlieserte, ernst und strällich besolgen müsse. Die Sicherheit des Striches sindet sich ein, sie hält sich allmählich weniger an die Theile als ans Ganze, und so schließt sich die schönste Fähigkeit unvermuthet zur Fertigkeit auf: wie eine Rosenknospe, an der wir noch Abends unbeachtend vorübergingen, Morgens mit Sonnenausgang vor unsern Augen hervorbricht, so daß wir das lebende Zittern, das die herrliche Erschinung dem Lichte entgegen regt, mit Augen zu schauen glauben.

Auch nicht ohne sittliche Nachwirkung war eine solche afthetische Ausbildung geblieben: benn einen magischen Sindruck auf ein reines Gemüth bewirkt das Gewahrwerden der innigsten Dankbarkeit gegen itgend jemand, dem wir entscheidende Belehrung schuldig sind. Dießmal war es das erste frohe Gesühl, das in Hilariens Seele nach geraumer Zeit hervortrat. Die herrliche Welt erst Tage lang vor sich zu sehen und nun die auf einmal verliehene volltommenere Darstellungszabe zu empfinden! Welche Wonne, in Zügen und Farben dem Unaussprechlichen näher zu treten! Sie fühlte sich mit einer neuen Jugend überrascht und konnte sich eine besondere Anneigung zu jenem, dem sie bieß Glück schuldig geworden, nicht versagen.

So saßen sie neben einanber; man hatte nicht unterscheiben tonnen, wer haftiger Runstvortheile zu überliefern ober sie zu ergreifen und auszuüben gewesen ware. Der glücklichste Wettstreit, wie er sich selten zwischen Schüler und Meister entzündet, that sich hervor. Manchmal schien ber Freund auf ihr Blatt mit einem entscheidenden Zuge einwirten zu wollen; sie aber, sanft ablehnend, eilte gleich das Gewünschte, das Nothwendige zu thun und immer zu seinem Erstaunen.

Die foone Bittme ging inbef mit Bilbelm unter Copreffen und

Binien, balb an Trauben-, balb an Orangegeländern der Terrassen hin und konnte sich zuletzt nicht enthalten, den leise angedeuteten Bunsch des neuen Freundes zu erfüllen; sie mußte ihm die wundersame Berschränkung offenbaren, wodurch die Freundinnen, von ihren frühern Berhältnissen getrennt, unter sich innig verbunden, in die Welt hinausgeschildt worden.

Bilhelm, ber bie Gabe nicht vermißte, sich alles genau zu merten, schrieb bie trauliche Erzählung später auf, und wir gebenten fie, wie er solche verfaßt und burch herfilien an Natalien gesenbet, fünftig unsern Lefern mitzutbeilen.

Der lette Abend war nun herangetommen, und ein hervorleuchtender Karfter Bollmond ließ ben Uebergang von Tag zu Nacht nicht empfinden. Die Gesellschaft hatte sich zusammen auf einer der höchsten Terrassen gelagert, ben ruhigen, von allen Seiten her erleuchteten und rings wiederglänzenden See, bessen Länge sich zum Theil verbarg, seiner Breite nach ganz und klar zu überschauen.

Was man nun auch in solden Zuständen besprechen mochte, so war boch nicht zu unterlassen, bas hundertmal Besprochene, die Borzüge dies himmels, dieses Wassers, dieser Erde, unter dem Einfluß einer gewaltigen Sonne, eines milbern Mondes, nochmals zu bereben, ja ste ausschließlich und lyrisch anzuerkennen.

Was man sich aber nicht gestand, was man sich taum selbst betennen mochte, war bas tiefe schmerzliche Gefühl, bas in jedem Busen, stärter ober schwächer, burchaus aber gleich wahr und zart sich bewegte. Das Borgefühl bes Scheibens verbreitete sich über die Gesammtheit; ein allmähliges Berktummen wollte sast ängstlich werben.

Da ermannte, ba entschloß sich ber Sänger, auf seinem Instrumente frästig prälnbirend, uneingebent jener früheren wohlbebachten Schonung. Ihm schwebte Mignons Bilb mit dem ersten Zartgesang des holden Kindes vor. Leidenschaftlich über die Gränze gerissen, mit sehnsüchtigem Griff die wohlklingenden Saiten aufregend, begann er anzustimmen:

Kennst bu bas Land, wo bie Citronen blith'n, Im bunklen Laub — — — —

Silarie stand erschüttert auf und entfernte sich, die Stirne verschleiernd; unsere schöne Bittwe bewegte ablehnend eine Hand gegen ben Sänger, indem sie mit der andern Wilhelms Arm ergriff. hilarien folgte ber wirklich verworrene Jüngling, Wilhelmen zog die mehr besonnene Freundin hinter beiben brein. Und als sie nun alle viere

im hohen Monbschein sich gegenüber standen, war die allgemeine Rührung nicht mehr zu verhehlen. Die Frauen warsen sich einander in die Arme, die Männer umhalsten sich, und Luna ward Zeuge der ebelsten, leuschesten Thränen. Einige Bestinnung kehrte langsam erst zurück, man zog sich auseinander, schweigend, unter seltsamen Gestühlen und Wänschen, denen doch die Hossung schon abgeschnitten war. Num stüllte sich unser Klustler, welchen der Freund mit sich riß, unter dem hehren Himmel, in der ernst-liedlichen Nachtstunde, eingeweiht in alle Schmerzen des ersten Grades der Entsagenden, welchen jene Freunde schweizen batten, nun aber sich in Gesahr saben, abermals schwerzlich geprüst zu werden.

Spat hatten fich bie Junglinge jur Ruhe begeben unb, am frühen Morgen zeitig erwachenb, saßten fie ein herz und glaubten fich fiart zu einem Abschieb aus biesem Parabiese, ersannen mancherlei Plane, wie sie, ohne Pflichtverletzung, in ber angenehmen Nähe zu verharren allensalls möglich machten.

Ihre Borschläge beghalb gebachten sie anzubringen, als bie Nachricht sie überraschte, schon beim frühsten Scheine bes Tages seien bie Damen abgesahren. Ein Brief von der Hand unserer Herzenstönigin belehrte sie des weitern. Man konnte zweiselhaft sein, ob mehr Berstand oder Gite, mehr Neigung oder Freundschaft, mehr Anerkennung des Berdienstes oder leises verschämtes Borurtheil darin ausgesprochen sei. Leiber enthielt der Schluß die harte Forderung, daß man den Freundinnen weber solgen, noch sie irgendwo aussuchen, ja, wenn man sich zusäusg begegnete, einander treusich ausweichen wolle.

Run' war bas Paradies wie durch einen Zauberschlag für ble Freunde jur völligen Wifte gewandelt; und gewiß hätten fie selbst gelächelt, wäre ihnen in dem Augenblick klar geworden, wie ungerechtundankbar sie sich auf einmal gegen eine so schöne, so merkwirdige
Umgebung verhielten. Kein selbstsüchtiger Hypochondrist würde so scharf und scheelsüchtig den Bersall der Gebäude, die Bernachlässigung der Rauern, das Berwittern der Thürme, den Grassiberzug der Gänge, das Aussterden der Bäume, das vermoosende Bermodern der Kunstgrotten, und was noch alles dergleichen zu bemerken wäre, gerügt und gescholten haben. Sie sasten sich indes, so gut es sich sügen wollte; unser Künstler packte sorgfältig seine Arbeit zusammen, sie schissten beide sich ein; Wilhelm begleitete ihn dis in die obere Gegend des Sees, wo imer, nach frisherer Berabredung, seinen Weg zu Natalien suchte, um fle burch bie schönen landschaftlichen Bilber in Gegenden zu versetzen, bie fle vielleicht so balb nicht betreten sollte. Berechtigt ward er zugleich, ben unerwarteten Fall bekennend vorzutragen, wodurch er in die Lage gerathen, von den Bundesgliedern des Entsagens aufs freundlichste in die Mitte genommen und durch liedevolle Behandlung, wo nicht geheilt, doch getröstet zu werden.

#### Lenardo an Wilhelm.

Shr Schreiben, mein Theuerster, traf mich in einer Thätigkeit, bie ich Berwirrung neunen könnte, wenn ber Zwed nicht so groß, bas Erlangen nicht so sicher wäre. Die Berbinbung mit ben Ihrigen ift wichtiger, als beibe Theile sich benken konnten. Darüber barf ich nicht aufangen zu schreiben, weil sich gleich hervorthut, wie unübersehbar bas Ganze, wie unaussprechlich die Berknühfung. Thun ohne Reben muß jetzt unsere Losung sein. Tausend Dank, daß Sie mir auf ein so aumuthiges Geheimniß halbverschleiert in die Ferne hindeuten; ich gönne dem guten Wesen einen so einsach glücklichen Zustand, indessen mich ein Wirbel von Berschlingungen, doch nicht ohne Leitstern, umher treiben wird. Der Abbe übernimmt, das weitere zu vermelben, ich dar nur dessen gedenken, was sördert; die Sehnsucht verschwindet im Thun und Wirken. Sie haben mich — und hier nicht weiter; wo genug zu schafsen ist, bleibt kein Raum sur Betrachtung.

#### Der Abbe an Milhelm.

Wenig hatte gefehlt, so ware 3hr wohlgemeinter Brief, gang 3hrer Absicht entgegen, uns böchst schablich geworben. Die Schilberung ber Gesunbenen ist so gemuthlich und reizend, daß, um sie gleichsalls aufzusinden, der wunderliche Freund vielleicht alles hätte stehen und liegen lassen, wären unser nunmehr verblindeten Plane nicht so groß und weitaussehend. Nun aber hat er die Probe bestanden, und es bestätigt sich, daß er von der wichtigen Angelegenheit völlig durchbrungen ift, und sich von allem andern ab- und allein dorthin gezogen sühlt.

In biefem unferm neuen Berhältniß, beffen Einleitung wir Ihnen verbanten, ergaben fich bei näherer Untersuchung, für jene wie für uns, weit größere Bortbeile, als man gebacht batte.

Denn gerade burch eine von der Natur weniger begünstigte Gegend, wo ein Theil der Güter gelegen ift, die ihm der Oheim abtritt, ward in der nenern Zeit ein Canal projectirt, der auch durch unsere Bestigungen sich ziehen wird und wodurch, wenn wir uns aneinander schließen, sich der Werth berselben ins Unberechendare erhöht.

hierbei tann er seine hauptneigung, ganz von vorne anzusangen, sehr bequem entwickeln. Bu beiben Seiten jener Basserfraße wird unbebautes und unbewohntes Land genugsam zu finden sein; bort mögen Spinnerinnen und Weberinnen sich ansiebeln, Maurer, Jimmerkute und Schmiede sich und jenen mäßige Werkstätten bestellen; alles mag durch die erste Hand verrichtet werden, indessen wir andern die betwicklen Ausgaben zu lösen unternehmen und ben Umschwung ber Thätigkeit zu befördern wissen.

Dieses ift also bie nächste Aufgabe unsers Freundes. Aus ben Gebirgen vernimmt man Rlagen über Klagen, wie bort Nahrungslofigteit überhand nehme; auch sollen jene Streden im Uebermaß bevöllert
fein. Dort wird er sich umsehen, Menschen und Zustände beurtheilen, und die wahrhaft Thätigen, sich selbst und andern Rützlichen in unsern Zug mit aufnehmen.

Ferner hab' ich von Lothario zu berichten, er bereitet ben völligen Abschliß vor. Gine Reise zu ben Päbagogen hat er unternommen, um fich tilchtige Künstler, nur sehr wenige, zu erbitten. Die Künste sind bas Salz ber Erbe; wie dieses zu den Speisen, so verhalten sich jene zu der Technik. Wir nehmen von der Kunst nicht mehr auf, als nur daß das Handwerk nicht abgeschmackt werde.

Im Ganzen wird zu jener pabagogischen Anftalt uns eine bauernbe Berbindung höchst nutilich und nöthig werben. Wir muffen thun und burfen ans Bilben nicht benten; aber Gebilbete heranzuziehen ift unfre bochte Pflicht.

Taufenb und abertausenb Betrachtungen schließen sich hier an; erlanden Sie mir, nach unfrer alten Weise, nur noch ein allgemeines Bort, veranlaßt durch eine Stelle Ihres Briefes an Lenardo. Wir wollen der hansfrömmigkeit das gebilhrende Lob nicht entziehen: auf ihr gründet sich die Sicherheit des Einzelnen, worauf zuletzt denn auch die kestigkeit und Würde beruhen mag; aber sie reicht nicht mehr hin, wir muffen den Begriff einer Weltfrömmigkeit saffen, unsre redlich mensch-lichen Gesinnungen in einen praktischen Bezug ins Weite setzen und

nicht nur unfre Rachften förbern, fonbern zugleich bie ganze Denfchbeit mitnehmen.

Um nun zuletzt Ihres Gesuches zu erwähnen, sag' ich soviel: Montan hat es zu rechter Zeit bei uns angebracht. Der wunderliche Mann wollte durchaus nicht erklären, was Sie eigentlich vorhätten, boch er gab sein Freundes-Wort, daß es verfländig und, wenn es gelänge, der Gesellschaft höchst nützlich sein würde. Und so ist Ihnen verziehen, daß Sie in Ihrem Schreiben gleichsalls ein Geheimniß davon machen. Genug, Sie sind von aller Beschränklicheit entbunden, wie es Ihnen schreiben zugekommen sein sollte, wäre und Ihr Ausenthalt bekannt gewesen. Deshalb wiederhol' ich im Namen aller: Ihr Zweck, obschon unausgesprochen, wird im Zutrauen auf Montan und Sie gebilligt. Reisen Sie, halten Sie sich auf, bewegen Sie sich, verharren Sie; was Ihnen gelingt, wird recht sein; möchten Sie sich zum nothwendigsten Glied unster Kette bilben.

Ich lege zum Schluß ein Täfelchen bei, woraus Sie ben beweglichen Mittelpunkt unfrer Communicationen erkennen werben. Sie sinden barin vor Augen gestellt, wohin Sie zu jeder Jahrszeit Ihre Briefe zu senden haben; am liebsten sehen wir's durch sichere Boten, beren Ihnen genugsame an mehreren Orten angedeutet sind. Eben so sinden Sie durch Zeichen bemerkt, wo Sie einen ober ben andern der Unsrigen auszusuchen haben.

# Bwifchenrede. \*) .

Dier aber finden wir uns in bem Falle, bem Lefer eine Baufe und awar von einigen Jahren anzukundigen, weßhalb wir gern, wan es mit ber typographischen Einrichtung zu verknupfen gewefen, an biefer Stelle einen Band abgeschloffen hatten.

Doch wird ja wohl auch ber Raum zwischen zwei Capiteln genügen, um fich über bas Maß gebachter Zeit hinwegzusetzen, ba wir längkt gewohnt find, zwischen bem Sinken und Steigen bes Borhangs in unserer perfönlichen Gegenwart bergleichen geschehen zu laffen.

<sup>\*)</sup> Diefelbe vertritt bie Stelle bes achten Capitels. Baffenber mare jebenfalls hier bes zweite Buch gefchloffen worden, boch wurde baburch bas britte zu umfangreich geworden fein, so baß es hatte getheilt werden muffen. Goethe wollte aber ben Roman in brei Banben erscheinen laffen, von welchen jeder ein Buch enthalten follte.

Bir haben in biesem zweiten Buche die Berhältnisse unser alten Freunde bebeutend steigern sehen und zugleich frische Bekanntschaften gewonnen; die Aussichten sind der Art, daß zu hoffen steht, es werbe allen und jeden, wenn sie sich ins Leben zu finden wissen, ganz erwünscht gerathen. Erwarten wir also zunächst, einen nach dem andern, sich versiechtend und entwindend, auf gebahnten und ungebahnten Begen wieder zu sinden.

## Meuntes Capitel.

Suchen wir nun unsern seit einiger Zeit sich selbst fibersassenen Frund wieder auf, so finden wir ihn, wie er, von Seiten des flachen landes her, in die pädagogische Provinz hineintritt. Er tommt über Auen und Biesen, umgeht auf trocknem Anger manchen kleinen See, erdlicht mehr beduschte als waldige hügel, überall freie Umsicht über einen wenig bewegten Boden. Auf solchen Pfaden blied ihm nicht lange weiselhaft, er befinde sich in der pferdenährenden Region; auch gewahrte er die und da kleinere und größere Deerden dieses edlen Thiers verschiedenum Geschiedets und Alters. Auf einmal aber bedeckt sich der Horizont mit einer surchtbaren Staubwolke, die eiligst näher und näher anschwelkend, alle Breite des Raums völlig überdeckt, endlich aber, durch stischen Seitenwind enthällt, ihren innern Tumult zu offenbaren genöthigt ist.

In vollem Galopp stürzt eine große Masse solcher eblen Thiere beran, sie werden burch reitende Hiter gelenkt und zusammengehalten. An dem Wanderer sprengt das ungeheure Gewimmel vorbei; ein schöner knabe unter den begleitenden Hitern blickt ihn verwundert an, parirt, springt ab und umarmt den Bater.

Run geht es an ein Fragen und Erzählen; ber Sohn berichtet, baß er in ber ersten Prüfungszeit viel ausgestanden, sein Pferd vermißt und auf Aeckern und Wiesen sich zu Fuß herungetrieden; da er sich denn auch in dem stillen mühseligen Landleben, wie er voraus protestirt, nicht sonderlich erwiesen; das Erntesest, wie er voraus protestirt, nicht sonderlich erwiesen; das Erntesest, wie er voraus protestirt, nicht sonderlich erwiesen; das Erntesest, wie er voraus protestirt, nicht sonderlich erwiesen; bas Erntesest, wie er voraus protestirt, nicht sonderlich erwiesen, Psüssen, Graben und Abwarten teineswegs gesallen; mit den nothwendigen und nutharen Hausthieren habe er sich zwar, doch immer lässig und unzusrieden beschäftigt, bis er denn zur lebhafteren Reiteret endlich besördert worden. Das Geschäft, die Stuten und Fohlen zu hüten, sei mitunter zwar langweilig genug, indessen wenn

man ein muntres Thierchen vor sich sehe, bas einen vielleicht in brei, vier Jahren lustig bavon trüge, so sei es boch ein ganz anderes Befen, als sich mit Kälbern und Ferkeln abzugeben, beren Lebenszweck bahinaus gebe, wohl gefüttert und angesettet fortgeschafft zu werben.

Mit bem Bachsthum bes Knaben, ber fich wirklich zum Ingling heranstredte, seiner gesunden Haltung, einem gewissen freiheitern, um nicht zu sagen geistreichen Gespräche konnte ber Bater wohl zufrieden sein. Beibe solgten reitend nunmehr eilig der eilenden heerde, bei einsam gelegenen weitläufigen Gehöften vorüber, zu dem Ort oder Fleden, wo das große Marktsest gehalten ward. Dort wühlte ein unglaubliches Getimmel durcheinander, und man wüßte nicht zu unterscheiden, ob Baare oder Käuser mehr Staub erregten. Ans allen Landen tressen hier Kanklustige zusammen, um Geschöpfe edler Abkunst, sorgfältiger Jucht sich zuweignen. Ale Sprachen der Welt glaubt man zu hören. Dazwischen tönt auch der lebhase Schall wirksamster Blasinstrumente, und alles bentet auf Bewegung, Kraft und Leben.

Unser Wanderer trifft nun den vorigen schon bekannten Aussehr wieder an, gesett zu andern tilchtigen Männern, welche still und gleichsam undemerkt Incht und Ordnung zu erhalten wissen. Wishelm, der hier abermals ein Beispiel andschüeßlicher Beschäftigung und, wie ihm bei aller Breite scheint, beschräufter Lebensteitung zu demerken glandt, wilnscht zu ersahren, worin man die Zöglünge sonst noch zu liben psiege, um zu verhindern, das bei so witder, gewissermaßen voher Beschäftigung, Thiere underend und erziehend, der Jänglüng nicht selbst zum Thiere verwildere. Und so war ihm denn sehr lieb zu vernehmen, daß gerade mit dieser gewaltsam und rauh scheinenden Bestimmung die zureste von der Welt verknilpsi sei, Sprachilbung und Sprachsstung.

In bem Augenblid vermiste ber Bater ben Sohn an seiner Seite; er sah ihn, zwischen ben Lüden ber Menge burch, mit einem jungen Tabuletkrümer über Meinigkeiten eifrig handeln und setlschen. In kuzer Zeit sah er ihn gar nicht mehr. Als nun ber Aufseher noch ber Ursache einer gewissen Berbegenheit und Zerstreuung spazie und dagegen vernahm, daß es dem Sohn geste: lassen Sie es nur, sagte er zur Beruhigung des Baters, er ist unverloren, damit Sie aber sehen, wie wir die Unsrigen zusammenhalten, stieß er mit Gewalt in ein Pfeischen, das an seinem Busen hing: in dem Augenblicke antwortete es dutzendweise von allen Seiten. Der Mann suhr fort: Jeht lass' ich es dasei bewenden; es ist nux ein Zeiten, daß der Ausseher in der Rübe ist und

ungefähr wissen wis, wie viel ihn hören. Auf ein zweites Zeichen sind sie sill, aber bereiten sich; auf bas britte antworten sie und flürzen berbei. Uebrigens sind diese Zeichen auf gar mannichsaltige Weise vervielsätigt und von besonderem Nuten.

Auf einmal hatte fich um fie her ein freierer Raum gebilbet; man tonnte freier sprechen, indem man gegen die benachbarten Hiben spatierte. Bu jenen Sprachilbungen, suhr der Aussehnebe fort, wurden wir baburch bestimmt, daß aus allen Weltgegenden Inglinge sich hier bestuden. Um nun zu verhitten, daß sich nicht, wie in der Fremde zu geschen pflegt, die Landsleute vereinigen und, von den übrigen Nationen abgesondert, Parteien bilben, so suchen wir durch freie Sprachmittheilung sie einander zu näheru.

Am nothwendigsten aber wird eine allgemeine Sprachlibung, weil bei diesem Festmarkte jeder Fremde in seinen eigenen Tönen und Ausbrüden genugsame Unterhaltung, beim Feilschen und Markten aber alle Bequemlichkeit gerne finden mag. Damit jedoch keine babylonische Berwirung, keine Berberbniß entstehe, so wird das Jahr siber monatweise nur Eine Sprache im Allgemeinen gesprochen, nach dem Grundsach daß, daß man nichts lerne außerhalb des Elements, welches bezwungen werden soll.

Bir sehen unsere Schüler, sagte ber Auffeher, sammtlich als Schwimmer au, welche mit Bermunberung im Elemente, bas fie zu berschlingen brobt, fich leichter fühlen, von ihm gehoben und getragen find; und so ift es mit allem, beffen sich ber Mensch unterfängt.

Zeigt jedoch einer der Unfrigen zu dieser oder jener Sprache besandere Reigung, so ist auch mitten in diesem tumustvoll scheinenden Leben, das zugleich sehr viel ruhige, milftig einsame, ja langweilige Stunden bietet, für treuen und griindlichen Unterricht gesorgt. Ihr würdet unsere reitenden Grammatiter, unter welchen sogar einige Pedanten sind, aus diesen bärtigen und unbärtigen Centauren wohl ihwerlich beransfinden. Ener Felix hat sich zum Italianischen bestimmt, und da, wie ihr schon wist, melodischer Gesang bei unsern Austalien burch alles durchgreift, so solltet ihr ihn in der Langweile des Hiterschung gar manches Liedzielich und gefühlboll vortragen hören. Lebens-wätigleit und Lichtigkeit ist mit auslangendem Unterricht weit verträgslicht, als man bentt.

Da eine jebe Region ihr eignes Foft feiert, fo führte man ben Guft mum Begirt ber Inftrumentalmufit. Diefer, an bie Ebene grangenb,

zeigte schon freundlich und zierlich abwechselnde Thäler, kleine schanke Wälber, saufte Bäche, an beren Sette hie und da ein bemoofter Fels hervortrat. Zerstreute, umbuschte Wohnungen erblickte man auf ben Higeln, in sansten Gründen brängten sich die Häuser näher aneinander. Jene anmuthig vereinzelten Hitten lagen so weit auseinander, daß weder Tone noch Mißtöne sich wechselseitig erreichen konnten.

Sie näherten sich sobann einem weiten, rings umbanten und umschatteten Raume, wo Mann an Mann gebrängt mit großer Ausmerlsamkeit und Erwartung gespannt schienen. Eben als ber Gast herautrat, warb eine mächtige Symphonie aller Instrumente ausgesührt, beren
vollständige Kraft und Zartheit er bewundern mußte.

Dem geräumig erbauten Orchester stand ein kleineres zur Seite, welches zu besonderer Betrachtung Anlaß gab; auf demselben besanden sich jüngere und ältere Schlier, jeder hielt sein Instrument bereit, ohne zu spielen; es waren diejenigen, die noch nicht vermochten oder nicht wagten, mit ins Ganze zu greifen. Mit Antheil bemerkte man, wie sie gleichsam auf dem Sprunge standen, und hörte rühmen: ein solches Fest gehe selten vorüber, ohne daß ein oder das andere Talent sich plösslich entwidele.

Da nun auch Gesang zwischen ben Instrumenten sich hervorthat, konnte kein Zweisel übrig bleiben, daß anch bieser begünstigt werbe. Auf die Frage sodann, was noch sonst für eine Bilbung sich hier freundlich anschließe, vernahm ber Wanderer: die Dichtkunft sei es, und zwar von der lyrischen Seite. Dier komme alles darauf an, daß beibe Kinste, jede für sich und aus sich selbst, dann aber gegen und mit einander, entwickelt werden. Die Schiller lernen eine wie die andre in ihre Bedingtheit kennen; sodann wird gelehrt, wie sie sich wechselsweise bedingen und sich sodann wieder wechselsitig befreien.

Der poetischen Rhythmit stellt ber Tontilnstler Tacteintheilung und Tactbewegung entgegen. Sier zeigt sich aber balb die Herschaft ber Musit siber die Poesie; benn wenn diese, wie dillig und nochwendig, ihre Quantitäten immer so rein als möglich im Sinne hat, so sind silve Duantitäten immer so rein als möglich im Sinne hat, so sind silve Duantitäten benner so rein als möglich im Sinne hat, so sind silve den Busstleben zerstört dieser das gewissenhaftes Bersahren des Rhythmiters, ja verwandelt sogar Prosa in Gesang, wo dann die wunderbarsten Miglicketten hervortreten, und der Poet würde sich gar balb vernichtet sühsen, wüsste er nicht von seiner Seite durch sprische Zartbeit und Kübnbeit

bem Mufiker Ehrfurcht einzuflößen und neue Gefühle, balb in sanftefter Folge, balb burch bie rascheften Uebergange, hervorzurufen.

Die Sanger, bie man bier finbet, finb meift selbst Boeten. Auch ber Tang wirb in seinen Grundzügen gelehrt, bamit fich alle biefe Fertigkeiten über sammtliche Regionen regelmäßig verbreiten können.

Als man ben Gast über bie nächste Gränze führte, sah er auf einmal eine ganz andere Bauart. Nicht mehr zerstreut waren die Häuser, nicht mehr hüttenartig; sie zeigten sich vielmehr regelmäßig zusammenzestellt, tilchtig und schön von außen, geräumig, bequem und zierlich von innen; man warb hier einer unbeengten, wohlgebauten, der Gegend augemessenmen Stadt gewahr. Dier sind bilbende Kunst und die ihr verwandten Handwerke zu Hause, und eine ganz eigene Stille herrscht über diesen Räumen.

Der bilbenbe Kinftler benkt sich zwar immer in Bezug auf alles, was unter ben Menschen lebt und webt, aber sein Seschäft ist einsam, und durch ben sonberbarsten Widerspruch verlangt vielleicht kein anderes so entschieden lebendige Umgebung. Hier nun bilbet jeder im Stillen, was bald für immer die Augen der Menschen beschäftigen soll; eine Feiertagsruhe waltet über dem ganzen Ort, und hätte man nicht hie und das Picken der Steinhouer oder abgemessene Schläge der Zimmerlente vernommen, die so eben emsig beschäftigt waren, ein herrliches Gebände zu vollenden, so ware die Luft von keinem Ton bewegt gewesen.

Unserm Wanberer fiel ber Ernst auf, die wunderbare Strenge, mit welcher sowohl Anfänger als Fortschreitende behandelt wurden; es ihien, als wenn keiner aus eigner Macht und Gewalt etwas leistete, sondern als wenn ein geheimer Geist sie alle durch und burch belebte, nach einem einzigen großen Ziele hinleitend. Nirgends erblickte man Entwurf und Stizze, jeder Strich war mit Bedacht gezogen, und als sich der Wandrer von dem Filhrer eine Erklärung des ganzen Bersiahrens erbat, äußerte dieser: die Einbildungskraft sei ohnehin ein vages, unstetes Bermögen, während das ganze Berdienst des bilbenden Kinsklers darin bestehe, daß er sie immer mehr bestimmen, sesthalten, ja endlich bis zur Gegenwart erhöhen lerne.

Man erinnerte an die Nothwendigfeit ficherer Grunbfätze in andern Kinften. Burbe ber Mufiter einem Schiller vergönnen, wilb auf ben Saiten herumzugreifen, ober fich gar Intervalle nach eigner Luft und Belieben au erfinden? hier wird auffallend, bag nichts ber Willtit

bes Lernenben zu überlaffen sei; das Elemant, worm er wirten soll, ist entschieden gegeben, das Werkzeug, das er zu hamdhaben hat, ist ihm eingehändigt, sogar die Art und Weise, wie er sich bessen hat, ist ihm eingehändigt, sogar die Art und Weise, wie er sich bessen bebienen soll, ich meine den Fingerwechsel, sindet er worzeschrieben, damit ein Glieb dem andern aus dem Wege gehe nuch seinem Nachfolger den rechten Weg bereite; durch welches gesetzliche Zusammenwirken denn zusletzt allein das Unmögliche möglich wird.

Bas uns aber zu streugen Forberungen, zu entistiebenen Gesetzen am meisten berechtigt, ist: baß gerabe bas Gente, bas angeborne Talunt sie am ersten begreift, ihnem ben willigsten Gehorsam leistet. Nur bas halbvermögen wilnschte gern seine beschränkte Besonberheit an die Siese bes unbedingten Ganzen zu seinen helchrichten Geisse unter Borwand einer unbezwinglichen Originalität und Selbstständigseit zu beschönigen. Das lassen wir aber nicht gelten, sondern hilten unsen Schiller vor allen Mitstritten, wodung ein großer Theil des Lebens, ju manchmal das ganze Leben verwirrt und zerpflickt wird.

Mit bem Genie haben wir am liebsten zu thun: benn bieses wird eben von bem guten Geiste befeelt, balb zw erkennen, was ihm mit ik. Es begreift, bas Kunst eben barum Kunst heiße, weil sie nicht Natur ik. Es bequemt sich zum Respect, sogar vor bem, was man conventionell nennen könnte: benn was ist bieses anders, als bas bie vorzüglichken Menschen köreintamen, bas Nothwendige, bas Unerlästiche sich bas Beste zu halten; und gereicht es nicht überall zum Glüd?

Inr großen Erleichterung für die Lehrer find anch hier, wie isberall bei uns, die drei Ehrfurchten und ihre Zeichen, mit einiger Wönderung, der Natur des obwaltenden Geschäfts gemäß, eingeführt und eingedrägt.

Den serner umher geseiteren Wanberer mußte unnmehr in Berwunderung setzen, daß die Stadt sich immer zu erweitern, Straße aus Straße sich zu entwickln schien, mannichsaltige Ansichten gewährend. Das Aeußere der Gebäude sprach ihre Bestimmung unzweidentig aus, sie waren wilrdig und stattlich, weniger prächtig als schön. Den ebsern und ernstern in Mitte der Stadt schlossen sich die heitern gefällig au, die zuletzt zierliche Borstädte ammuthigen Styls gegen das Feld sich sinzogen, und endlich als Gurtenwohnungen zerstreuten.

Der Wanberer tonnte nicht unterlaffen hier zu bemerten, bag bie Bohnungen ber Mufiter in ber vorigen Region teineswegs an Safinbeit und Raum ben gegenwärtigen zu vergleichen seien, welche Maler,

Bibhauer und Baumeister bewohnen. Man erwiederte ihm, dieß liege in der Natur der Sache. Der Mustius milste immer in sich selbst gelehrt sein, sein Inwertes ansbilden, um es nach außen zu wenden. Dem Sinne des Anges hat er nicht zu schmeicheln. Das Ange bedortheilt gar leicht das Ohr und lockt den Geist von innen nach außen. Umgelehrt muß der bildende Künstler in der Außenwelt leben und sein Immeres gleichsam underwußt an und in dem Auswendigen manisestiren. Bildende Künstler milisten wohnen wie Könige und Götter; wie wollten sie denn sons für Könige und Götter danen und verzieren? Sie milssen julezt dergestalt über das Gemeine erheben, daß die ganze Bollssymeine in und an ihren Werten sich veredelt süble.

Sobanu ließ unfer Freund sich ein anderes Paradoxon erklären: warum geradie in diesen sestlichen, andere Regionen so belebenden, immilitarisch erregten Tagen hier die größte Stille herrsche, und das Arbeiten nicht auch ansgesetzt werde?

Ein bildender Kimftler, hieß es, bedarf leines Festes, ihm ist das ganze Jahr ein Fest. Wenn er etwas Treffliches geleistet hat, es steht, nach wie vor, seinem Ang' entgegen, dem Ange der ganzen Welt. Da bedarf es leiner Wiederholung, keiner neuen Anstrengung, keines frischen Gelingens, woran sich der Musster immer abplagt, dem daher das plendides Fest innerholld des vollzähligsten Kreises zu gönnen ist.

Man follte aber boch, versetzte Bilhelm, in biefen Tagen eine Ausstellung belieben, wo bie breijährigen Fortschritte ber braveften Böglinge mit Bergnfigen zu beschauen und zu beurtheilen wären.

An anberen Orten, versetzte man, mag eine Ausstellung sich nötzig machen, bei ums ift sie es nicht. Unser ganzes Wesen und Sein ift Ausstellung. Sehen Sie hier die Gebäude aller Art, alle von Zöglingen ausgesührt; freilich nach hundertmal besprochenen und durchdachten Wisen: benn der Banende soll nicht herumtasten und versuchen; was kehen bleiben soll, muß recht stehen, und wo nicht für die Ewigkeit, doch sür geraume Zeit genügen. Mag man doch immer Fehler begeben, bauen derf man keine.

Mit Bilbhauern versahren wir schon läßlicher, am läßlichften mit Malern; sie bürfen bieß und jenes versuchen, beibe in ihrer Art. Ihnen fieht frei, in ben innern, an den änßern Räumen der Gebände, auf Plätzen sich eine Stelle zu wählen, die sie verzieren wollen. Sie nachen ihren Gebanken kund, und wenn er einigermaßen zu billigen ift, so wird die Aussübrung augestanden; und zwar auf zweierlei Weile.

entweber mit Bergünstigung, früher ober später die Arbeit wegnehmen zu dürsen, wenn sie dem Künstler selbst mißsiele, ober mit Bedingung, das einmal Aufgestellte unabänderlich am Orte zu lassen. Die meisten erwählen das erste und behalten sich jene Erlaubniß vor, wobei sie immer am besten berathen sind. Der zweite Fall tritt seltner ein und man bemerkt, daß alsdann die Künstler sich weniger vertrauen, mit Gesellen und Kennern lange Conservaen halten und baburch wirklich schwerthe, dauerwürdige Arbeiten hervorzubringen wissen.

Nach allem biesem versaumte Wilhelm nicht sich zu erkundigen: was für ein anderer Unterricht fich sonst noch anschließe? und man geftand ibm, baß es die Dichtkunft, und zwar die epische sei.

Doch mußte bem Freunde dieß sonderbar scheinen, als man hinzusstäte: es werde ben Schillern nicht vergönnt, schon ausgearbeitete Gebichte älterer und neuerer Dichter zu lesen ober vorzutragen; ihnen wird nur eine Reihe von Mythen, Ueberlieserungen und Legenden latonisch mitgetheilt. Run erkennt man gar bald an malerischer oder poetischer Ausstührung das eigene Productive des einer oder der andern Kunft gewidmeten Talents. Dichter und Bildner, beide beschäftigen sich an Einer Quelle, und jeder such das Wasser nach seiner Seite, zu seinem Bortheil hinzulenken, um nach Ersorderniß eigne Zwede zu erreichen; welches ihm viel besser gelingt, als wenn er das schon Berarbeitete nochmals umarbeiten wollte.

Der Reisenbe selbst hatte Gelegenheit zu sehen, wie bas vorging. Mehrere Maler waren in einem Zimmer beschäftigt; ein munterer junger Freund erzählte sehr aussührlich eine ganz einsache Geschichte, so daß er sast eben so viele Worte als jene Pinselstriche anwendete, seinen Bortrag ebenfalls aufs rundeste zu vollenden.

Man verficherte, daß beim Zusammenarbeiten die Freunde fich gar anmuthig unterhielten, und daß sich auf diesem Wege öfters Improvisatoren entwickelten, welche großen Enthusiasmus für die zwiesache Darfiellung zu erregen wüßten.

Der Freund wendete nun seine Erkundigungen jur bilbenden Kunft jurild. Ihr habt, so sprach er, keine Ausstellung, also auch wohl keine Preisaufgabe? Eigentlich nicht, versetzte jener; hier aber ganz in ber Nähe können wir euch sehen laffen, was wir für nützlicher halten.

Sie traten in einen großen von oben gludlich erleuchteten Saal: ein weiter Rreis beschäftigter Runftler zeigte fich zuerft, ans beffen

Mitte fich eine toloffale Gruppe gunftig aufgestellt erbob. Mannliche und weibliche Rraftgeftalten, in gewaltsamen Stellungen, erinnerten an jenes berrliche Gefecht zwischen Belbenjunglingen und Amazonen, wo Dag und Feinbseligfeit gulest fich in wechselseitig-tranlichen Beiftanb auflöft. Diefes merkwürdig verschlungene Runftwert mar von jedem Buntte ringeum gleich gunftig anzuseben. In einem weiten Umfang fagen und ftanben bilbenbe Runftler, jeber nach feiner Beije beschäftigt; ber Maler an feiner Staffelei, ber Zeichner am Reighret; einige mobellitten rund, einige flach erhoben ; ja, fogar Baumeifter entwarfen ben Unterfat, worauf fünftig ein foldes Runftwert gestellt werben follte. Beber Theilnehmenbe verfuhr nach feiner Beife bei ber Rachbilbung: Maler und Zeichner entwidelten bie Gruppe jur Flache, forgfältig jeboch, fie nicht zu gerftoren, fonbern fo viel wie möglich beigubehalten. Eben fo wurden bie flacherhobenen Arbeiten behandelt. Mur ein einjiger hatte bie gange Gruppe in fleinerem Mafftabe wieberholt, unb er idien bas Mobell wirklich in gewiffen Bewegungen und Glieberbezug übertroffen au baben.

Run offenbarte sich, bieß sei ber Meister bes Mobelles, ber baffelbe vor ber Ausstührung in Marmor hier einer nicht beurtheilenden, sondern praktischen Brüsung unterwarf, und so alles, was jeder seiner Mitarbeiter nach eigner Weise und Denkart daran gesehen, beibehalten, oder verändert, genau beobachtend, bei nochmaligem Durchbenken zu eignem Bortheil anzuwenden wußte; dergestalt daß zuletzt, wenn das hohe Werk in Marmor gearbeitet dastehen wird, obgleich nur von Einem unternommen, angelegt und ausgesührt, doch allen anzugehören scheinen möge.

Die größte Stille beherrichte auch biesen Raum, aber ber Borsteher erhob seine Stimme und rief: Wer ware benn hier, ber uns in Gegenwart bieses flationaren Werkes mit trefflichen Worten bie Einbildungskraft bergeftalt erregte, baß alles, was wir hier fixirt sehen, wieber flüssig wilrbe, ohne seinen Charakter zu verlieren, bamit wir uns überzeugen, bas, was ber Künstler hier sestgehalten, sei auch bas Barbigfte?

Ramentlich aufgeforbert von allen, verließ ein schöner Ifingling seine Arbeit und begann heraustretend einen ruhigen Bortrag, worin er bas gegenwärtige Kunstwert nur zu beschreiben schien; balb aber warf er sich in die eigentliche Region ber Dichtkunft, tauchte sich in die Ritte ber Handlung und beherrschte bieß Element zur Bewunderung;

nach und nach fleigerte sich seine Darstellung burch herrliche Declamation auf einen solchen Grad, daß wirklich die starre Gruppe sich um ihre Achse zu bewegen und die Zahl der Figuren daran verdeppelt und verdreisacht schien. Wilhelm fland entzlicht und rief zuleit: Wer will sich sier noch enthalten, zum eigentlichen Gesang und zum rhythmischen Lieb ilberzugehen!

Dieß möcht' ich verbitten, versetzte ber Auffeber, benu wenn unter trefflicher Bilbhauer aufrichtig sein will, so wird er bekennen, baß ihm unser Dichter eben barum beschwerlich gefallen, weil beibe Runfter am weitesten auseinander stehen; dagegen wollt' ich wetten, ein nub ber andere Maler hat sich gewisse lebendige Zige baraus angeeignet.

Ein sanftes gemilthliches Lieb jedoch möcht' ich unserm Freunde zu hören geben, eines, das ihr so ernftlieblich vortragt; es bewegt sich über das Ganze der Luuft und ist mir selbst, wenn ich es höre, stels erbaulich.

Nach einer Paufe, in ber fie einander juwinkten und fich burd Beiden berebeten, erscholl von allen Seiten nachfolgenber Berg und Geift erhebenbe, würdige Gesang:

Bu erfinden, ju beschließen, Bleibe, Rünftler, oft allein; Deines Wirkens ju genießen, Gile freudig jum Berein! Hier im Ganzen schau', erfahre Deinen eignen Lebenslauf, Und die Thaten mancher Jahre Behn bir in bem Nachbar auf.

Der Gebanke, bas Entwerfen, Die Gestalten, ihr Bezug, Eines wird bas andre ichärfen, Und am Ende fei's genug!
Bohl erfunden, klug erfonnen, Schön gebilbet, zart vollbracht — So von jeher hat gewonnen Künftler kunstreich seine Macht.

Bie Ratur im Bielgebilbe Ginen Sott nur offenbart.

So im weiten Aunstgefilbe Webt ein Sinn ber ew'gen Art; Dieses ist ber Sinn ber Wahrheit, Der sich nur mit Schönem schmildt, Und getrost ber höchsten Alarheit Hellsten Tags entgegenblidt.

Wie beherzt in Reim und Profe Redner, Dichter sich ergehn, Soll bes Lebens heitre Rose Frisch auf Malertafel siehn, Mit Geschwistern reich umgeben, Mit bes Herbstes Frucht umlegt, Daß sie von geheimem Leben Offenbaren Sinn erreat.

Tansenbfach und schön entsließe Form aus Formen beiner Sand, Und im Menschenbild genieße, Daß ein Gott sich hergewandt. Belch ein Bertzeug ihr gebrauchet, Stellet euch als Briiber bar; Und gesangweis flammt und rauchet Opfersäule vom Altar.

Alles dieses mochte Wilhelm gar wohl gelten lassen, ob es ihm slich sehr parador und, hätte er es nicht mit Augen gesehen, gar unmössich scheinen mußte. Da man es ihm nun aber offen und frei in schur Folge vorwies und bekannt machte, so bedurfte es kaum einer Fruge, um das Weitere zu ersahren; doch enthielt er sich nicht, den kührenden zuleht solgendermaßen anzureden: Ich sehe, hier ist gar lässich für alles gesorgt, was im Leben wünschenswerth sein mag; undert mir aber auch: welche Region kann eine gleiche Sorgfalt für dramatische Boesse aufweisen, und wo könnte ich mich darüber belehren? Ih sah mich unter allen euren Gebäuden um und sinde keines, das meinem solchen Awed bestimmt sein könnte.

Berhehlen burfen wir nicht auf biese Anfrage, bag in unserer temen Proving bergleichen nicht anzutreffen sei: benn bas Drama seht

eine milfige Menge, vielleicht gar einen Böbel voraus, bergleichen fich bei uns nicht findet; benn solches Gelichter wird, wenn es nicht felbst sich unwillig entfernt, über die Gränze gebracht. Seid jedoch gewiß, daß bei unserer allgemein wirlenden Anstalt auch ein so wichtiger Bunkt wohl überlegt worden; keine Region aber wollte sich finden, überall trat ein bedeutendes Bedenken ein. Ber unter unsern Böglingen sollte sich leicht entschließen, mit erlogener Heiterkeit ober gehencheltem Schmerz ein unwahres, dem Augenblick nicht angehöriges Gestühl in dem Maße zu erregen, um badurch ein immer mißliches Gesallen abwechselnd hervorzubringen? Solche Sauleleien sanden wir durchaus gefährlich und konnten sie mit unserm ernsten Zweck nicht vereinen.

Man fagt aber boch, verfette Bilbelm, biefe weit um fich greifenbe

Runft beförbere bie übrigen fammtlich.

Reineswegs, erwiederte man, sie bebient sich ber übrigen, aber verdirbt sie. Ich verbente bem Schauspieler nicht, wenn er sich zu bem Maler gesellt; ber Maler jeboch ift in solcher Gesellschaft verloren.

Gemissenlos wird der Schauspieler, was ihm Kunft und Leben darbietet, zu seinen stücktigen Zwecken verdrauchen und mit nicht geringem Gewinn; der Maser hingegen, der vom Theater auch wieder seinen Bortheil ziehen möchte, wird sich immer im Nachtheil sinden, und der Musikus im gleichen Falle sein. Die sämmtlichen Klinste kommen mir vor wie Geschwister, deren die meisten zu guter Wirthschaft geneigt wären, eins aber, leicht gesinnt, Hab' und Gut der ganzen Familie sich zuzueignen und zu verzehren Lust hätte. Das Theater ist in diesem Falle: es hat einen zweideutigen Ursprung, den es nie ganz, weder als Kunst noch Handwert, noch als Liebhaberei verleugnen kann.

Bilhelm fab mit einem tiefen Seufzer vor fich nieber, benn alles auf einmal vergegenwärtigte fich ihm, was er auf und an ben Breiern genoffen und gelitten hatte; er segnete die frommen Männer, weiche ihren Böglingen solche Bein zu ersparen gewußt, und aus Ueberzeugung und Grundsatz jene Gesahren aus ihrem Kreise gebannt.

Sein Begleiter jeboch ließ ihn nicht lange in biesen Betrachtungen, sonbern suhr sort: Da es unser höchster und heiligster Grundsat ift, teine Anlage, tein Talent zu misseiten, so bürsen wir uns nicht verbergen, daß unter so großer Anzahl sich eine mimische Naturgabe anch wohl entschieben hervorthue; diese zeigt sich aber in unwiderstehlicher Lust des Nachässens frember Charaktere, Gestalten, Bewegung, Sprache. Dieß sörbern wir zwar nicht, beobachten aber den Zögling genau, und

bleibt er seiner Natur burchaus getreu, so haben wir uns mit großen Theatern aller Nationen in Berbinbung gesetzt und senden einen bewährt Kähigen sogleich borthin, damit er, wie die Ente auf dem Teiche, so auf den Bretern seinem künstigen Lebensgewackel und Geschnatter eiligst entgegen geseitet werde.

Bilhelm hörte bieß mit Gebuld, boch nur mit halber lleberzeugung, vielleicht mit einigem Berbruß: benn so wunderlich ist der Rensch gesinnt, daß er von dem Unwerth irgend eines geliebten Gegenstandes zwar überzeugt sein, sich von ihm abwenden, sogar ihn verwünschen lann, aber ihn boch nicht von andern auf gleiche Weise behandelt wissen will: und vielleicht regt sich der Geist des Widerspruchs, der in allen Renschen wohnt, nie lebendiger und wirksamer als in solchem Falle.

Rag boch ber Rebacteur biefer Bogen bier felbst gesteben, bag er mit einigem Unwillen biefe wunderliche Stelle burchgeben läßt. Hat er nicht auch in vielsachem Sinn mehr Leben und Kräfte als billig dem Theater zugewendet? und könnte man ihn wohl überzeugen, daß bieß ein unverzeihlicher Irrthum, eine fruchtlose Bemilhung gewesen?

Doch wir finden keine Zeit, solchen Erinnerungen und Nachgefühlen unwillig uns hinzugeben, benn unser Freund sieht fich angenehm übermicht, da ihm abermals einer von den Dreien, und zwar ein besonders plagender, vor die Augen tritt. Entgegenkommende Sanftmuth, den reinften Seelenfrieden verkündend, theilte sich höchst erquicklich mit. Bertrauend konnte der Banderer sich nähern und fühlte sein Bertrauen erwiedert.

hier vernahm er nun, daß der Obere sich gegenwärtig bei den heiligihsten besinde, dort unterweise, lehre, segne, indessen die Dreie sich vertheilt, um sämmtliche Regionen heimzusuchen und überall, nach genommener tiesser Kenntniß und Beradredung mit den untergeordneten Aussehen, das Eingeführte weiter zu leiten, das Reubestimmte zu gründen und dadurch ihre hohe Pslicht trenlich zu erfüllen.

Eben bieser treffliche Mann gab ihm nun eine allgemeinere Ueberssicht ihrer innern Zustände und äußern Berbindungen, so wie Kenntnis von der Wechselwirkung aller verschiedenen Regionen; nicht weniger ward klar, wie ans einer in die andere, nach längerer oder kürzerer Zeit, ein Zögling versetzt werden konne. Genug, mit dem bisher Bernommenen stimmte alles völlig überein. Zugleich machte die Schilderung seines Sohnes ihm viel Bergusigen, und der Plan, wie man ihn weiter sühren wollte, mußte seinen ganzen Beisall gewinnen.

#### Befintes Capitel.

Wilhelm wurde darauf vom Gehülfen und Auffeher zu einem Bergfest eingeladen, welches zunächst geseiert werden sollte. Sie erstiegen mit Schwierigkeit das Gebirg; Wilhelm glaubte sogar zu bemerken, daß der Führer gegen Abend sich langsamer bewegte, als wilrde die Finsterniß ihrem Psad nicht noch mehr hinderung entgegen setzen. Als aber eine tiese Nacht sie umgab, ward ihm dieß Räthsel ausgelößt; kleine Flammen sah er aus vielen Schluchten und Thälern schwankend hervorschimmern, sich zu Linien verlängern, sich über die Gebirgshähen herriberwälzen. Biel freundlicher, als wenn ein Bulcan sich austhut und sein sprühendes Getös ganze Gegenden mit Untergang bedroht, zeigte sieh diese Erscheinung, und doch glithte sie nach und nach mächtiger, breiter und gedrängter, sunkelte wie ein Strom von Sternen, zwar sanst und lieblich, aber doch klihn über die ganze Gegend sieh verbreitend.

Nachbem nun ber Gefährte sich einige Zeit an ber Berwunderung bes Gastes ergeht — benn wirlich konnten sie einander wohl besbacten; ihre Gesichter und Gestalten erschienen durch das Licht aus der Ferne erhellt, so wie ihr Weg — begann er zu sprechen: Ihr seht hier freilich ein wunderliches Schauspiel; diese Lichter, die bei Tag und bei Nacht im ganzen Jahre unter der Erde leuchten und wirken und die Fördernis verstedter, kaum erreichbarer irdischer Schübe begünstigen, diese quellen und wallen gegenwärtig aus ihren Schlünden hervor und erheitern die offenbare Nacht. Kaum gewahrte man ze eine so erstenliche Seerschau, wo das nüchliche, unterirdisch zerstreute, den Augen entzogene Geschäft sich und in ganzer Fälle zeigt und eine große geheime Bereiniaung sichtbar macht.

Unter solden Reben und Betrachtungen waren fie an ben Ort gelangt, wo die Fenerbäche zum Flammensee um einen wohlerleuchteten Inselwaum sich ergossen. Der Wanderer stand nunmehr in dem bleudenden Kreise, wo schimmernde Lichter zu tausenden gegen die zurschwarzen Hinterwand gereihten Träger einen ahnungsvollen Contrast bildeten. Sosort erklang die heiterste Musik zu tilchtigen Gesängen. Hohle Felsmassen zogen maschinenhaft heran und schlossen bald ein glänzendes Innere dem Auge des erfrenten Zuschauers auf. Minische Darstellungen, und was nur einen solchen Moment der Menge erheitern

tann, vereinigte fich, um eine frobe Aufmertfamteit zugleich ju fpannen und zu befriedigen.

Aber mit welcher Berwunberung warb unser Freund erfüllt, als er sich den Hauptleuten vorgestellt sah und unter ihnen, in ernster sattlicher Tracht, Freund Jarno erblickte! Nicht umsonst, rief dieser aus, babe ich meinen frühern Namen mit dem bedeutendern Montan vertauscht; du sindest mich hier in Berg und Klust eingeweiht, und glücklicher in dieser Beschrändung unter und über der Erde, als sich hensen läst. — Da wirst du also, versetzte der Wanderer, als ein Hochersahrer nunmehr freigebiger sein mit Ausstätung und Unterricht, als du es gegen mich warst auf jenen Berg- und Felsklippen. — Keineswegs! erwiederte Montan; die Gebirge sind stumme Meister und machen schweissene Schiller.

An vielen Tafeln speifte man nach bieser Feierlichkeit. Alle Gafte, bie gelaben und ungeladen sich eingefunden, waren vom handwert, deswegen benn auch an dem Tische, wo Montan und sein Freund sich niedergesetzt, sogleich ein ortgemäßes Gespräch entstand; es war von Gebirgen, Gängen und Lagern, von Gangarten und Metallen der Gegend ausstührlich die Rede. Sodann aber verlor das Gespräch sich ins Allgemeine, und da war von nichts Geringerem die Rede als von Erschssung und Entstehung der Welt. Dier aber blieb die Unterhaltung nicht lange friedlich, vielmehr verwickelte sich sogleich ein lebhafter Streit.

Mehrere wollten unsere Erbgeftaltung ans einer nach und nach sich senkend abnehmenden Wasserbeddung herleiten; sie führten die Trümmer organischer Meeresbewohner auf den höchften Bergen so wie auf stachen Higeln zu ihrem Bortheil an. Andere hestiger dagegen ließen erst glüben und schmelzen, auch durchaus ein Feuer obwalten, das, nachdem es auf der Oberstäche genugsam gewirkt, zuletzt ins Tiesse zurückzezogen, sich noch immer durch die ungestüm sowohl im Weer als auf der Erbe wäthenden Bulcane bethätigte, und durch sie siessen Auswurf und glichselnen Bulcane bethätigte, und durch sie höchsten Berge bildete; wie sie den niberhaupt den anders Deutenden zu Gemilthe führten, daß ja ohne Fener nichts heiß werden tönne, auch ein thätiges Feuer immer einen Herd voranssetze. So ersahrungsgemäß auch dieses scheien mochte, so waren manche doch nicht damit zufrieden; sie behaupteten: mächtige in dem Schooß der Erde schon völlig fertig gewordene Gebilde stien, mittellt unwiderstechsich elastischer Gewalten, durch die Erdrinde

hindurch in die Höhe getrieben und zugleich in diesem Tumulk manche Theile berselben weit über Nachbarschaft und Ferne umher gestreut und zersplittert worden; sie beriesen sich auf manche Bortommnisse, welche ohne eine solche Boraussehung nicht zu erklären seien.

Eine vierte, wenn auch vielleicht nicht zahlreiche, Partie lächelte über biese vergeblichen Bemühungen und betheuerte: gar manche Zuftände bieser Erboberfläche würden nie zu erklären sein, wosern man nicht größere und kleinere Gebirgsstrecken aus ber Atmosphäre heruntersallen und weite breite Landschaften burch sie bebeckt werden lasse. Sie beriesen sich auf größere und kleinere Felsmassen, welche zerstreut in vielen Landen umherliegend gesunden und sogar noch in unsern Tagen als von oben herabstützend aufgelesen werden.

Bulett wollten zwei ober brei stille Gäste sogar einen Zeitraum grimmiger Kälte zu Hilse rusen und aus den höchsten Gebirgszügen auf weit ins Land hingesenkten Gletschern gleichsam Rutschwege stalichwere Ursteinmasseschoben im Geiste sehen. Sie sollten sich, dei eintretender Epoche des Aufthauens, niedersenken und für ewig in fremdem Boden liegen bleiben. Auch sollte sodann durch schwimmendes Treibeis der Transport ungeheurer Felsblöde von Norden ber möglich werden. Diese guten Leute konnten jedoch mit ihrer etwas kühlen Betrachtung nicht durchdringen. Man hielt es ungleich naturgemäßer, die Erschassung einer Welt mit kolossalem Krachen und Heben, mit wildem Toben und seurigem Schleubern vorgehen zu lassen. Da nun übrigens die Gluth des Weines start mit einwirkte, so hätte das herrliche Fest beinahe mit töbtlichen Händeln abgeschlossen.

Ganz verwirrt und verbilftert warb es unserm Freund zu Muthe, welcher noch von Alters her ben Geift, ber liber ben Wassern schwebt, und bie hohe Fluth, welche funfzehn Ellen über ben höchften Gebirgen gestanben, im stillen Sinne begte, und bem unter biesen seltsamen Reben bie so wohl geordnete, bewachsene, belebte Welt vor seiner Einbildungstraft chaotisch zusammenzustützen schien.

Den anbern Morgen unterließ er nicht, ben ernften Montan hierüber zu befragen, indem er ausrief: Gestern tonnt' ich bich nicht begreifen, benn unter allen ben wunderlichen Dingen und Reben hosst ich endlich beine Meinung und beine Entscheidung zu hören: an besten Statt warft bu balb auf bieser, balb auf jener Seite, und sinchteft immer bie Meinung bessenigen, ber ba sprach, zu verstärken. Nun aber sage mir eruftlich, was bu barüber bentst, was bu bavon weißt. Hierauf erwiederte Montan: Ich weiß so viel wie sie, und möchte barüber gar nicht benken. — Hier aber, versetzte Wilhelm, sind so viele widersprechende Meinungen, und man sagt ja, die Wahrheit liege in der Mitte. — Keineswegs! erwiederte Montan: in der Mitte bleibt das Problem liegen, unerforschlich vielleicht, vielleicht auch zugänglich, wenn man es darnach anfängt.

Rachbem nun auf biese Weise noch einiges hin und wieder gesprochen worden, suhr Montan vertraulich sort. Du tadelst mich, daß ich einem jeden in seiner Meinung nachhals, wie sich denn für alles noch immer ein serneres Argument auffinden läßt; ich vermehrte die Berwirrung dadurch, das ist wahr, eigentlich aber kann ich es mit diesem Geschlecht nicht mehr ernstlich nehmen. Ich habe mich durchaus überzeugt, das Liebste, und das sind doch unsre Ueberzeugungen, muß jeder im tiessten Ernst bei sich selbst dewahren: jeder weiß nur für sich, was er weiß, und das muß er geheim halten; wie er es ansspricht, sogleich ist der Wiberspruch rege, und wie er sich in Streit einläßt, kommt er in sich selbst aus dem Gleichgewicht, und sein Bestes wird, wo nicht vernichtet, doch gestört.

Durch einige Gegenrebe Wilhelms veranlaßt, erklärte Montan sich serner: Benn man einmal weiß, worauf alles ankommt, hört man auf gesprächig zu sein. — Worauf kommt nun aber alles an? versetzte Wilhelm hastig. — Das ist balb gesagt, versetzte jener: Denken und Thun, Thun und Denken, bas ist bie Summe aller Weisheit, von jeher anerkannt, von jeher geilbt, nicht eingesehen von einem jeden. Beibes muß wie Ans- und Einathmen sich im Leben ewig fort hin und wieder bewegen; wie Frage und Antwort sollte eins ohne das andere nicht katt sinden. Wer sich zum Gesetz macht, was einem jeden Reugebornen der Genius des Menschenverstandes heimlich ins Ohr stüftert, das Thun am Denken, das Denken am Thun zu prüsen, der kann nicht irren, und irrt er, so wird er sich balb auf den rechten Weg zurücksinden.

Montan geleitete seinen Freund nunmehr in bem Bergrevier methobisch umber, überall begrüßt von einem berben Glück auf! welches sie heiter gurlickgaben. Ich möchte wohl, sagte Montan, ihnen manchmal gurufen: Sinn auf! benn Sinn ift mehr als Glück; boch bie Menge hat immer Sinn genug, wenn bie Obern bamit begabt find. Beil ich nun hier, wo nicht zu befehlen, boch zu rathen habe, bemüht' ich mid. bie Gigenicaft bes Bebirgs fennen au lernen. Man ftrebt leibenicaftlich nach ben Metallen, bie es enthalt. Run babe ich mir bas Borfommen berfelben aufzuklaren gesucht, und es ift mir gelungen. Das Glud thut's nicht allein, fonbern ber Ginn, ber bas Glild berbeiruft, um es au regeln. Wie biefe Gebirge bier entftanben finb. weiß ich nicht, will's auch nicht wiffen; aber ich trachte taglich, ihnen ibre Gigentbumlichfeit abzugewinnen. Auf Blei und Gilber ift man erpicht, bas fie in ihren Bufen tragen; bas Bie? behalt' ich ffir mid und gebe Beranlaffung, bas Gewünschte zu finben. Auf mein Bort unternimmt man's versuchsweise, es gelingt, und ich babe Bliid. Bas ich verftebe, verfteb' ich mir, was mir gelingt, gelingt mir für andere, und niemand benft, bag es ibm auf biefem Wege gleichfalls gelingen Sie haben mich in Berbacht, bag ich eine Blinfchelruthe befite; fie merten aber nicht, bag fie mir wiberfprechen, wenn ich etwas Bernünftiges vorbringe, und bag fie baburch fich ben Weg abidneiben au bem Baum bes Erfenntniffes, wo biefe bropbetifchen Reifer au brechen finb.

Ermuthigt an biesen Gesprächen, liberzeugt, baß auch ihm bund sein bisheriges Thun und Denten geglückt, in einem weit entlegenen Fache, bem Hauptsinne nach, seines Freundes Forberungen sich gleichzustellen, gab er nunmehr Rechenschaft von ber Anwendung seiner Zeit, seitbem er die Bergünstigung erlangte, die auserlegte Wanderschaft nicht nach Tagen und Stunden, sondern dem wahren Zweck einer vollständigen Ausbildung gemäß einzutheilen und zu benutzen.

hier nun war zufälligerweise vieles Rebens teine Roth; benn ein bebeutendes Ereigniß gab unserm Freunde Gelegenheit, sein erworbenes Talent geschickt und gliddlich anzuwenden und sich der menschicken Gesellschaft als wahrhaft nützlich zu erweisen.

Welcher Art aber bieß gewesen, bürsen wir im Augenblide noch nicht offenbaren, obgleich ber Leser balb, noch ebe er biesen Band aus ben Händen legt, bavon genugsam unterrichtet sein wird.

## Gifftes Rapitel.

#### Berfilie an Wilhelm.

Die ganze Belt wirft mir feit langen Jahren vor, ich fei ein launig wunberliches Mabchen. Mag ich's boch fein, fo bin ich's ohne mein Ber-

schulben. Die Leute mußten Gebulb mit mir haben, und nun brauche ich Gebulb mit mir selber, mit meiner Einbildungskraft, die mir Bater und Sohn, balb zusammen, balb wechselsweise, hin und wieder vor die Augen führt. Ich komme mir vor wie eine unschuldige Alkmene, die von zwei Wesen, die einander vorstellen, unablässig heimgesucht wird.

Ich habe Ihnen viel zu sagen, und boch schreibe ich Ihnen, so schint es, nur wenn ich ein Abenteuer zu erzählen habe; alles übrige ift auch abenteuerlich zwar, aber kein Abenteuer. Run also zu bem heutigen:

Ich sitze unter ben hohen Linden und mache so eben ein Brieftaschen sertig, ein sehr zierliches, ohne bentlicht zu wissen, wer es
haben soll, Bater oder Sohn, aber gewiß einer von beiden; da tommt
ein junger Tabuletkrämer mit Körbchen und Köstichen auf mich zu, er
legitimirt sich bescheiben durch einen Schein des Beamten, daß ihm erlaubt sei, auf den Gittern zu haustren; ich besehe seine Sächelchen bis
in die unendlichen Kleinigkeiten, beren niemand bedarf und die jedermann kauft aus kindischem Trieb, zu bestigen und zu vergenden. Der
Knabe scheint mich ausmerkam zu betrachten. Schone schwarze, etwas
listige Angen, wohlgezeichnete Augenbrauen, reiche Loden, blendende
Kahnreiben, genug, Sie versteben mich, etwas Orientalisches.

Er thut mancherlei Fragen, auf die Personen ber Familie bezilgslich, benen er allenfalls etwas andieten blirfte; burch allerlei Wenbungen weiß er es einzuleiten, baß ich mich ihm nenne. Herfilie, spricht er bescheiben, wird herfellte verzeihen, wenn ich eine Botschaft ausrichte? Ich see ihn verwundert an, er zieht das kleinste Schiefertäselchen herwor, in ein weißes Rähmchen gesaßt, wie man sie im Gebirg für die sindlichen Anfänge des Schreibens zubereitet; ich nehm' es an, sehe es beschrieben und lese die mit scharfem Griffel sander eingegrabene Inschrift:

Felix liebt Herfilien. Der Stallmeister kommt balb.

3ch bin betroffen, ich gerathe in Berwunberung über bas, was ich in ber Sanb halte, mit Angen sebe, am meisten barüber, baß bas Shidal fich faft noch wunberlicher beweisen will, als ich selbst bin. — Bas soll bas! sag' ich hu mir; und ber kleine Schalt ift mir gegen-

wärtiger als je, ja, es ist mir, als ob sein Bilb fich mir in bie Augen bineinbohrte.

Nun fang' ich an zu fragen und erhalte wunderliche, unbefriedigende Antworten; ich eraminire, und erfahre nichts: ich benke nach, und kann die Gedanken nicht recht zusammenbringen. Zuletzt verknüpf ich ans Reben und Wiederreden so viel, daß der junge Krämer auch die pädagogische Provinz durchzogen, das Bertrauen meines jungen Berehrers erworden, welcher auf ein erhandeltes Täfelchen die Inschrift geschrieben und ihm für ein Wörtchen Antwort die besten Geschenke versprochen. Er reichte mir sodann ein gleiches Täselchen, deren er mehrere in seinem Waarenbesteck vorwies, zugleich einen Griffel, wobei er so freundlich brang und bat, daß ich beibes annahm, dachte, wieder dachte, nichts erdenken konnte, und schrieb:

Perfiliens
Gruß
an Felix.
Der Stallmeifter
balte fich gut.

Ich betrachtete bas Geschriebene und sühlte Berdruß über ben ungeschickten Ausdruck. Weber Zärtlichkeit noch Geist, noch Witz, bloße Berlegenheit, und warum? Bor einem Knaben stand ich, an einem Knaben schriebich; sollte mich das aus der Fassung bringen? Ich glaubt gar ich seufzte, und war eben im Begriff, das Geschriebene wegznwischen; aber jener nahm es mir so zierlich aus der Hand, bat mich um irgend eine fürsorgliche Einhüllung, und so geschah's, daß ich, weiß ich doch nicht wie's geschah, das Täselchen in das Brieftäschen stedte, das Band darum schlang und zugehestet dem Knaben hinreichte, der es mit Anmuth ergriff, sich ties verneigend einen Augenblick zauderte, daß ich eben noch Zeit hatte, ihm mein Beutelchen in die Hand zu drücken, und mich schaft, ihm nicht genug gegeben zu haben. Er entsernte sich schriftlich eilend und war, als ich ihm nachblickte, schon verschwunden, ich begriff nicht recht wie.

Run ist es vorüber, ich bin schon wieber auf bem gewöhnlichen stacesboben, und glaube kaum an die Erscheinung. Halte ich nicht das Täfelchen in der Hand? Es ist gar zu zierlich, die Schrift gar schon und sorgsältig gezogen; ich glaube, ich hätte es geküßt, wenn ich die Schrift auszulöschen nicht fürchtete.

Ich habe mir Zeit genommen, nachbem ich Borstehendes geschrieben; was ich aber auch darüber bente, will immer nicht sördern. Allerdings etwas Geheimnisvolles war in der Figur; dergleichen find jetzt im Roman nicht zu entbehren, sollten sie uns denn auch im Leben begegnen? Angenehm und verdächtig, frembartig, doch Bertrauen erregend; warum schied er auch vor ausgelöster Berwirrung? Warum hatt' ich nicht Gegenwart des Geistes genug, um ihn schicklicher Weise seise seines

Nach einer Pause nehm' ich die Feber abermals zur Hand, meine Bekenntnisse sorizusetzen. Die entschiedene fortbauernde Neigung eines zum Ikngling heranreisenden Knaben wollte mir schneicheln; da aber siel mir ein, daß es nichts Seltenes sei, in diesem Alter nach älteren Frauer sich umzusehen. Fürwahr, es giebt eine geheimnisvolle Neigung jängerer Männer zu älteren Frauen. Sonst, da es mich nicht selbst betras, lachte ich darliber, und wollte boshafter Beise gefunden haben: es sei eine Erinnerung an die Ammen- und Sänglingszärtlichkeit, von du sie sich kaum losgerissen haben. Jeht ärgert's mich, mir die Sache szu den sich erniedrige den guten Felix zur Kindheit herab, und mich sehe ich doch auch nicht in einer vortheilhaften Stellung. Ach, welch ein Unterschied ist es, ob man sich oder die andern beurtheilt!

## Bwölftes Capitel.

#### Wilhelm an Ratalien.

Schon Tage geh' ich umber und kann die Feber anzusetzen mich nicht entschließen; es ist so manchersei zu sagen, mündlich fügte sich wohl eins ans andere, entwickelte sich auch wohl leicht eins aus dem andern; saß mich daher, den Entfernten, nur mit dem Allgemeinsten beginnen! Es leitet mich doch zuletzt aufs Bunderliche, was ich mitzutheilen habe.

Du haft von bem Jüngling gehört, ber, am User bes Meeres spaierend, einen Auberpstod sand; das Interesse, das er daran nahm, bewog ihn, ein Ruber anzuschaffen, als nothwendig dazu gehörend. Dieß aber war nun auch weiter nichts nitze; er trachtete ernstlich nach einem Kahn und gesangte dazu. Jedoch war Kahn, Ander und Ruberpstod nicht sonderlich sörbernd; er verschaffte sich Segesstangen und Seges und so nach und nach, was zur Schnelligkeit und Bequemsichteit der

Schifffahrt erforberlich ift. Durch zwedmäßiges Bestreben gelangte er zu größerer Fertigkeit und Geschäftlichkeit; bas Glud begünstigt ibn, er sieht sich enblich als herr und Patron eines größern Fahrzengs, und so fteigert sich bas Gelingen, er gewinnt Bohlhaben, Ansehen und Namen unter ben Seefabrern.

Jubem ich nun bich veranlaffe, biese artige Geschichte wieder zu lefen, muß ich bekennen, baß sie nur im weitesten Sinne hierher gehört, jeboch mir ben Weg bahnt, basjenige auszubrucken, was ich vorzutragen habe. Indeffen nuß ich noch einiges Entferntere burchgeben.

Die Rabigleiten, Die in bem Menfchen liegen, laffen fich eintheilen in allgemeine und besondere; bie allgemeinen find anzuseben als gleich: gultig-rubenbe Thätigfeiten, bie nach Umftanben geweckt und jufallig au biefem ober jenem 3med bestimmt werben. Die Rachahmungegabe bes Menichen ift allgemein; er will nachmachen, nachbilben, mas er fiebt, auch obne bie minbeften innern und aufern Mittel aum 3wede. Natilrlich ift es baber immer, bag er leiften will, mas er leiften fiebt; bas Natürlichfte jeboch mare, bag ber Sohn bes Baters Beichäftigung Bier ift alles beifammen; eine vielleicht im Befonbern icon angeborne, in urfprunglicher Richtung entichiebene Thatigfeit, fobann eine folgerecht ftufenweis fortidreitenbe Uebung und ein entwideltes Talent, bas uns nöthigte, auch alsbann auf bem eingeschlagenen Wege fortzuschreiten, wenn andere Triebe fich in uns entwideln und uns eine freie Babl au einem Geschäft führen bürfte, au bem uns bie Ratur weber Anlage noch Beharrlichfeit verlieben. 3m Durchichnitt finb baber bie Meniden am gludlichften, bie ein angebornes, ein Familientalent im bauslichen Rreife auszubilben Gelegenheit finben. Wir baben folde Malerftammbaume gefeben; barunter waren freilich ichmache Talente, inbeffen lieferten fie boch etwas Branchbares und vielleicht Befferes, als fie, bei mäßigen Naturtraften, aus eigner Wahl in irgend einem anbem Rache geleiftet batten.

Da bieses aber auch nicht ift, was ich sagen wollte, so muß ich meinen Mittheilungen von irgend einer andern Seite naber ju tommen suchen.

Das ift nun bas Traurige ber Entfernung von Freunden, bag wir die Mittelglieber, bie Sillsaglieber unserer Gebanken, die fich in der Gegenwart so flüchtig wie Blitze wechselseitig entwickeln und burchweben, nicht in augenblicklicher Berknüpfung und Berbindung vorsühren und vortragen können. hier also zunächst eine ber frühsten Jugendgeschichten.

Bir in einer alten ernsten Stabt erzogenen Kinder hatten die Begriffe von Straßen, Plätzen, von Mauern gesaßt, sodann auch von Ballen, dem Glacis und benachbarten ummanerten Gärten. Uns aber einmal, oder vielmehr sich selbst ins Freie zu sühren, hatten unsere Eltern längst mit Freunden auf dem Lande eine immersort verschobene Bartie veradredet. Dringender endlich zum Pfingstsest ward Einladung und Borschlag, denen man nur unter der Bedingung sich stigte: alles so einzuleiten, daß man zu Nacht wieder zu hause sein könnte; denn außer seinem längst gewohnten Bette zu schlasen, schien eine Unmöglicheit. Die Freuden des Tags so eng zu concentriren war freilich schwer; zwei Freunde sollten besucht und ihre Ansprüche auf seltene Unterhaltung befriedigt werden; indessen hoffte man mit großer Pünktlichleit alles zu erfüllen.

Am britten Feiertag, mit dem Frühsten, standen alle munter und bereit; der Wagen suhr zur bestimmten Stunde vor; bald hatten wir alles Beschränkende der Straßen, Thore, Brüden und Stadtgräben hinter uns gelassen, eine freie, weitausgebreitete Welt that sich vor den Unersahrnen aus. Das durch einen Nachtregen erst erfrischte Grün der Fruchtselber und Wiesen, das mehr oder weniger hellere der eben aufgebrochenen Strauch- und Baumknospen, das nach allen Seiten hin blendend sich verbreitende Weiß der Baumblüthe, alles gab uns den Borschmad glüdlicher paradiesischer Stunden.

Bu rechter Zeit gelangten wir auf die erste Station bei einem würdigen Geistlichen. Freundlichst empfangen, tonnten wir balb gewahr werben, daß die aufgehobene tirchliche Feier ben Ruhe und Freiheit suchenden Gemüthern nicht entnommen war. Ich betrachtete ben ländlichen haushalt zum erstenmal mit freudigem Antheil; Pfing und Egge, Bagen und Rawen beuteten auf unmittelbare Benutung, selbst ber widrig anzuschauende Unrath schien das Unentbehrlichste im ganzen Areise: sorgfältig war er gesammelt und gewissermaßen zierlich ausbewahrt. Doch bieser auf das Neue und boch Begreisliche gerichtete frische

Blid warb gar balb auf ein Genießbares geheftet; appetitliche Ruchen, frische Mich und sonft mancher ländliche Lederbiffen ward von uns begierig in Betracht gezogen. Eilig beschäftigten fich nunmehr die Rinder, ben Neinen hausgarten und die wirthliche Laube verlassend, in dem angränzenden Baumstid ein Geschäft zu vollderingen, das eine alte wohlgesinnte Tante ihnen ausgetragen hatte. Sie sollten nämlich so viel Schliffelblumen als möglich sammeln und solche getreulich mit zur Stadt bringen, indem die haushältische Matrone gar allerlei gesundes Getränt daraus zu bereiten gewohnt war.

Inbem wir nun in biefer Beschäftigung auf Biesen, an Ranbern und Bannen bin und wieber liefen, gesellten fich mehrere Rinber bes Dorfs ju uns, und ber liebliche Duft gesammelter Frühlingsblumen schien immer erquidenber und balfamischer zu werben.

Wir hatten nun schon so eine Masse Stengel und Blüthen zusammengebracht, daß wir nicht wußten wo mit bin; man fing jetzt an,
bie gelblichen Röhrenkronen auszuzupfen: benn um fie war es benn
eigentlich boch nur zu thun; jeber suchte in sein Hitchen, sein Mitschen möglichst zu sammeln.

Der altere biefer Anaben jeboch, an Jahren wenig vor mir voraus, ber Gobn bes Rifders, ben biefes Blumengetanbel nicht au freuen fcien, ein Rnabe, ber mich bei feinem erften Auftreten gleich befonbers angezogen batte, lub mich ein, mit ibm nach bem Rluf au geben, ber, foon ansehnlich breit, in weniger Entfernung vorbeifiof. Bir festen uns mit ein baar Angelrutben an eine icattige Stelle, mo im tiefen rubig flaren Baffer gar mandes Rifdlein fich bin und ber bewegte. Freundlich wies er mich an, worum es au thun, wie ber Rober am Angel au befestigen fei, und es gelang mir einigemal binter einander, bie Meinsten biefer garten Geschöpfe wiber ihren Willen in bie Luft berauszuschnellen. Als wir nun fo ausammen an einander gelebnt berubigt fagen, ichien er ju langweilen und machte mich auf einen flachen Ries aufmertfam, ber von unferer Seite fich in ben Strom binein er-Da fei bie iconfte Gelegenbeit au baben. Er tonne, rief er, enblich auffpringenb, ber Berfuchung nicht wiberfteben; und ebe ich mich's verfab, war er unten, ausgezogen und im Baffer.

Da er fehr gut schwamm, verließ er balb bie seichte Stelle, Abergab fich bem Strom und tam bis an mich in bem tieferen Basser heran; mir war ganz wunberlich zu Muthe geworben. Grashupfer tanzten um mich ber, Ameisen trabbelten beran, bunte Rafer an ben

Aweigen, und golbschimmernbe Sonnenjungfern, wie er fie genannt batte, ichwebten und ichwantten geifterartig zu meinen Rufen, eben als iener, einen großen Rrebs awifden Burgeln bervorholenb, ibn luftig anfteigte, um ibn gleich wieber an ben alten Ort au bevorftebenbem Kange geschickt zu verbergen. Es war umber fo warm und fo fencht. man febnte fic ans ber Sonne in ben Schatten, aus ber Schattenkuble binab ine tilblere Baffer. Da war es benn ibm leicht, mich binunter ju loden; eine nicht oft wieberholte Ginlabung fanb ich unwiberfteblich und war, mit einiger Rurcht por ben Eltern, wozu fich bie Schen por bem unbefannten Elemente gefellte, in gang munberlicher Bewegung. Aber balb auf bem Ries entfleibet, waat' ich mich facte ins Baffer. bod nicht tiefer, als es ber leife abbangige Boben erlaubte; bier lieft er mich weilen, entfernte fich in bem tragenben Elemente, tam wieber, und als er fich berausbob, fich aufrichtete, im boberen Sonnenichein fic abentrodnen, glaubt' ich meine Augen von einer breifachen Sonne geblenbet: fo fcon mar bie menfoliche Geftalt, von ber ich nie einen Bogriff gebabt. Er icien mich mit gleicher Aufmertfamteit ju betrachten. Souell angefleibet fanben wir une noch immer unverhüllt gegen einanber; unfere Gemuther gogen fich an; und unter ben feurigften Rilffen idwuren wir eine ewige Freundichaft.

Sobann aber eilig, eilig gelangten wir nach hause, gerabe zur richten Zeit, als die Gesellschaft ben angenehmsten Fusiweg burch Busch nach Balb etwa anberthalb Stunden nach der Wohnung des Amtmanns antrat. Mein Freund begleitete mich, wir schienen schon unzertrennlich; als ich aber hälftewegs um Erlaubniß bat, ihn mit in des Amtmanns Bohnung zu nehmen, verweigerte es die Pfarrerin, mit stiller Bemerkung des Unschilchen, bagegen gab sie ihm den dringenden Austrag: er solle seinem rücklehrenden Bater ja sagen, sie müsse dei ihrer Nachkauselunst nothwendig schöne Aredse vorsinden, die sie den Gästen als eine Seltenheit nach der Stadt mitgeben wolle. Der Anabe schied, versprach eber mit Hand und Mund, heute Abend an dieser Waldecke meiner zu warten.

Die Gesellschaft gelangte nunmehr zum Amthause, wo wir auch einen ländlichen Zustand antrasen, doch höherer Art. Ein durch die Schuld der überthätigen Hausfrau sich verspätendes Mittagessen machte mich nicht ungeduldig, benn der Spaziergang in einem wohlgehaltenen Biergarten, wohin die Tochter, etwas jünger als ich, mir den Weg bestetnd anwies, war mir höchst unterhaltend. Frühlingsblumen aller

Art ftanben in zierlich gezeichneten Felbern, sie ausstüllend ober ihre Ränber schmüdenb. Meine Begleiterin war schön, blond, sanstmüthig; wir gingen vertraulich zusammen, sasten uns bald bei ber hand und schienen nichts Bessers zu wünschen. So gingen wir an Tulpenbeeten vorüber, so an gereihten Narcissen und Jonquillen; sie zeigte mir verschiebene Stellen, wo eben die herrlichsten Hogacinthengloden schon abzehlüht hatten. Dagegen war auch für die solgenden Jahreszeiten gesorgt; schon grünten die Büsche ber künstigen Ranunkeln und Ansmonen; die auf zahlreiche Nelkenstöde verwendete Sorgsalt versprach den mannichsaltigsen Flor; näher aber knospete schon die Hoffnung vielblumiger Lilienstengel, gar weislich zwischen Rosen vertheilt. Und wie manche Lanbe versprach nicht zunächst mit Geisblatt, Jasmin, rebenund rankenartigen Gewächsen zu prangen und zu schatten!

Betracht' ich nach so viel Jahren meinen bamaligen Zuftanb, so scheint er mir wirklich beneibenswerth. Unerwartet, in bemselbigen Angenblick, ergriff mich bas Borgefühl von Freundschaft und Liebe. Denn als ich ungern Abschieb nahm von bem schönen Kinde, tröstete mich ber Gebanke, diese Gefühle meinem jungen Freunde zu eröffnen, zu vertrauen und seiner Theilnahme zugleich mit diesen frischen Empfindungen mich zu freuen.

Und wenn ich hier noch eine Betrachtung anknupfe, so barf ich wohl bekennen: baß im Laufe bes Lebens mir jenes erfte Ansblühen ber Außenwelt als die eigentliche Originalnatur vorkam, gegen die alles übrige, was uns nachher zu den Sinnen kommt, nur Copien zu sein scheinen, die bei aller Annäherung an jenes boch des eigentlich ursprünglichen Geistes und Sinnes ermangeln.

Wie müßten wir verzweiseln, bas Aeußere so kalt, so leblos zu erblicken, wenn nicht in unserm Innern sich etwas entwickelte, bas auf eine ganz andere Weise die Natur verherrlicht, indem es uns selbst in ihr zu verschilnen eine schöpferische Kraft erweist!

Es bammerte ichon, als wir uns ber Balbede wieber naberten, wo ber junge Freund meiner zu warten versprochen hatte. Ich ftrengte bie Sehtraft möglichft an, um seine Gegenwart zu erforschen; als es mir nicht gelingen wollte, lief ich ungebulbig ber langsam schreitenben Gefellicaft voraus, rannte burchs Gebiliche bin und wieber. Ich rief, ich ängstigte mich; er war nicht zu seben und antwortete nicht; ich empfand zum erstenmal einen leibenschaftlichen Schmerz, boppelt und vielsach.

Schon entwidelte sich in mir die unmäßige Forberung vertraulicher Zuneigung, schon war es ein unwiderstehlich Bedürfniß, meinen Geist von dem Bilbe jener Blondine durch Plaudern zu befreien, mein derz von den Gestihlen zu erlösen, die sie in mir aufgeregt hatte. Es war voll, der Mund lispelte schon, um überzustießen; ich tabelte laut den guten Anaben, wegen verletzer Freundschaft, wegen vernachlässigter Jusage.

Balb aber follten mir ichmerere Brufungen augebacht fein. ben erften Baufern bes Ortes ftilirgten Weiber ichreienb beraus, beulenbe Rinber folgten, niemand gab Reb' und Antwort. Bon ber einen Seite ber um bas Edbaus faben wir einen Trauerzug berumzieben, er bemegte fich langfam bie lange Strafe bin : es ichien wie ein Leichenma, aber ein vielfacher; bes Tragens und Schleppens mar tein Enbe. Das Geschrei bauerte fort, es vermehrte fich, bie Menge lief ausammen. Sie find ertrunten, alle fammtlich ertrunten! Der! wer? welcher? Die Mitter, bie ihre Rinber um fich faben, ichienen getroftet. Aber ein ernfter Mann trat beran und fprach jur Bfarrerin : Unglidlichermeife bin ich zu lange außen geblieben; ertrunten ift Abolph felbfunfe, er wollte fein Berfprechen balten und meine. Der Mann, ber Rifcher felbft mar es, ging weiter bem Buge nach; wir ftanben erfchredt unb Da trat ein fleiner Rnabe beran, reichte einen Gad bar: hier bie Rrebse, Frau Pfarrerin, und hielt bas Zeichen boch in bie Bobe. Man entfette fich bavor wie vor bem Schablichften; man fragte, man forfchte und erfuhr fo viel : biefer lette Rleine war am Ufer geblieben, er las bie Rrebfe auf, bie fie ibm von unten gumarfen. bann aber nach vielem Fragen und Wieberfragen erfuhr man: Abolph mit zwei verftanbigen Rnaben fei unten am und im Baffer bingegangen, zwei anbere jungere baben fich ungebeten bagu gefellt, bie burd tein Schelten und Droben abzuhalten gewesen. Mun maren über eine fteinige gefährliche Stelle bie erften faft binaus, bie letten gleiteten, griffen au und gerrten immer einer ben anbern binunter; fo gefcab es gulett and bem Borberften und alle fturgten in bie Tiefe. Abolbb, als guter Schwimmer, batte fich gerettet; alles aber bielt in ber Angst sich an ihn, er warb niebergezogen. Dieser Kleine sobann war schreiend ins Dorf gelausen, seinen Sack mit Krebsen sest in den Händen. Mit andern Aufgerusenen eilte der zusällig spät rückkende Fischer dorthin; man hatte sie nach und nach herausgezogen, todt gefunden, und nun trug man sie herein.

Der Pfarrherr mit bem Bater gingen bebenklich bem Gemeinbehause zu; ber volle Mond war ausgegangen und beleuchtete die Psabe Sobes; ich solgte leibenschaftlich, man wollte mich nicht einlassen; ich war im schrecklichsten Zustande. Ich umging das Haus und raftet nicht; endlich ersah ich meinen Bortheil und sprang zum offenen Feusten hinein.

In bem großen Saale, wo Bersamminngen aller Art gehalten werben, lagen bie Unglückseigen auf Stroh nacht ausgestreckt, glänzend weiße Leiber, auch bei büsterm Lampenschein hervorleuchtend. Ich warf mich auf ben größten, auf meinen Freund; ich wüßte nicht von meinem Zustand zu sagen, ich weinte bitterlich und überschwemmte seine breite Brust mit unendlichen Thränen. Ich hatte etwas von Reiben gehört, das in solchem Falle hülstreich sein sollte; ich rieb meine Thränen ein und belog mich mit der Wärme, die ich erregte. In der Berwirrung dacht' ich ihm Athem einzublasen, aber die Perlenreihen seiner Bähne waren sest verschlossen, auf denen der Abschlößußund zu ruhen schies, versagten auch das leiseste Zeichen der Erwiederung. An menschlicher Hilse verzweiselnd, wandt' ich mich zum Gebet; ich siehte, ich betete, es war mir, als wenn ich in diesem Angenblick Wunder thun müßte, die noch inwohnende Seele hervorzurusen, die noch in der Nähe schwebende wieder hineinzusocken.

Man rif mich weg; weinenb, ichluchzenb faß ich im Wagen und vernahm taum, was bie Eltern fagten: unfere Mutter, was ich nachber so oft wieberholen hörte, hatte sich in ben Willen Gottes ergeben. Ich war inbessen eingeschlafen, und erwachte verbüftert am späten Morgen in einem räthselbaften verwirrten Zuftanbe.

Als ich mich aber zum Frühftlid begab, sanb ich Mutter, Tante nub Röchin in wichtiger Berathung. Die Arebse sollten nicht gesotten, nicht auf ben Tisch gebracht werben; ber Bater wollte eine so unmittelbare Erinnerung an bas nächstvergangene Unglüd nicht erbusben. Die Tante schien sich bieser seltenen Geschöbpse eifrigst bemächtigen zu wollen, schalt aber nebenher auf mich, baß wir die Schlüffelbsumen mitzubringen verstäumt; boch schien sie sich bierüber zu beruhigen, als man jene

lebhaft burch einander kriechenden Miggestalten ihr zu beliebiger Bersügung übergab, worauf fie benn beren weitere Behandlung mit ber Köchin verabredete.

Um aber bie Bebeutung biefer Scene flar ju machen, muß ich von bem Charafter und bem Befen biefer Frau bas Rabere vermelben : Die Eigenschaften, von benen fie beberricht murbe, tonnte man, fittlich betractet, feineswegs rubmen; und boch brachten fie, burgerlich und politifd angeseben, manche gute Birfung bervor. Gie mar im eigentlichen Sinne gelbgeigig, benn es bauerte fie jeber baare Bfennig, ben fie aus ber Sand geben follte, und fab fich überall für ihre Beburfniffe nach Surcogaten um, welche man umfonft, burch Taufch ober irgend eine Beife beischaffen tonnte. Go maren bie Schliffelblumen gum Thee bestimmt, ben fie für gefünder hielt als irgend einen dinefischen. Gott babe einem jeben Land bas Rothwenbige verlieben, es fei nun jur Rahrung, pur Bitrae, jur Arzenei; man brauche fich beghalb nicht an frembe Lanber gu wenben. Go beforgte fie in einem fleinen Garten alles, was nach ihrem Sinn bie Speifen schmachaft mache und Rranten guträglich mare : fie befuchte teinen fremben Garten, ohne bergleichen von ba mitanbringen.

Diese Gesinnung, und was barans solgte, konnte man ihr sehr gerne zugeben, ba ihre emfig gesammelte Baarschaft ber Familie boch endlich zu Gute kommen sollte; auch wußten Bater und Mutter hierin burchaus ihr nachzugeben und förberlich zu sein.

Eine andere Leibenschaft jedoch, eine thätige, die sich unermübet geschäftig hervorthat, war der Stolz, für eine bedeutende einflustreiche Berson gehalten zu werden. Und sie hatte suwahr diesen Ruhm sich berdient und erreicht; benn die sonst unnlitzen, sogar oft schälichen unter Frauen obwaltenden Klatschereien wußte sie zu ihrem Bortheil anzuwenden. Alles, was in der Stadt vorging, und daher auch das Innere der Familien, war ihr genau bekannt, und es ereignete sich nicht leicht ein zweiselhafter Fall, in den sie sich nicht zu mischen gewußt hätte, welches ihr um desto mehr gelang, als sie immer nur zu nutzen trachtet, dadurch aber ihren Ruhm und guten Namen zu steigern wußte. Manche Heinach hatte sie geschlossen, wodei wenigstens der eine Theil vielleicht zufrieden blied. Was sie aber am meisten beschäftigte, war das Fördern und Befördern sochurch sie ein Amt, eine Anskellung suchten, wodurch sie siechsung suchten, wodurch sie sien eine Unter Wahl

Als Wittwe eines nicht unbebeutenben Beamten, eines rechtlichen strengen Mannes, hatte fie benn boch gelernt, wie man biejenigen burch Kleinigkeiten gewinnt, benen man burch bebeutenbes Anerbieten nicht beitommen kann.

Um aber ohne fernere Beitläufigkeit auf bem betretenen Pfabe zu bleiben, sei zunächst bemerkt, baß sie auf einen Mann, ber eine wichtige Stelle bekleibete, sich großen Einfluß zu verschaffen gewußt. Er war geizig gleich ihr, und zu seinem Unglück eben so speiselustig und genäschig. Ihm also unter irgend einem Borwande ein schmachaftes Gericht auf die Tasel zu bringen, blieb ihre erste Sorge. Sein Gewissen war nicht das zarteste, aber auch sein Muth, seine Berwegenheit mußte in Anspruch genommen werben, wenn er in bedenklichen Fällen den Wiberftand seiner Collegen siberwinden und die Stimme der Pflicht, die sie ihm entgegensehten, sibertäuben sollte.

Run war gerabe ber Fall, baß fie einen Unwürdigen begünstigte; sie hatte bas Möglichste gethan, ihn einzuschieben; die Angelegenheit hatte für sie eine günstige Wendung genommen, und nun tamen ihr die Krebse, bergleichen man freilich selten gesehen, glücklicherweise zu Statten. Sie sollten sorgfältig gefüttert und nach und nach bem hohen Gönner, der gewöhnlich ganz allein sehr kärglich speiste, auf die Tasel gebracht werden.

Uebrigens gab ber unglidliche Borfall zu manchen Gesprächen und geselligen Bewegungen Anlaß. Mein Bater war jener Zeit einer ber ersten, ber seine Betrachtung, seine Sorge über bie Familie, über bie Stadt hinaus zu erstreden burch einen allgemein wohlwollenden Geist getrieben war. Die großen hinderniffe, welche der Einimpfung der Blattern ansangs entgegen standen, zu beseitigen, war er mit verständigen Aerzten und Polizeiverwandten bemüht. Größere Sorgsalt in den Hospitälern, menschlichere Behandlung der Gesangenen, und was sich hieran serner schließen mag, machte das Geschäft wo nicht seines Lebens, boch seines Lesens und Nachbentens; wie er benn auch seine Ueberzeugung überall aussprach und baburch manches Gute bewirkte.

Er sah bie bürgerliche Gesellichaft, welcher Staatsform sie auch untergeordnet wäre, als einen Naturzustand an, der sein Gutes und sein Bojes habe, seine gewöhnlichen Lebensläuse, abwechselnd reiche und fümmerliche Jahre, nicht weniger zusällig und unregelmäßig Hagelschlag, Wasserstutten und Brandschlen; das Gute sei zu ergreifen und zu nutzen, das Bose abzuwenden oder zu ertragen; nichts aber, meinte er, fei wunidenswerther als bie Berbreitung bes allgemeinen guten Billens, unabhängig von jeber andern Bebingung.

In Gefolg einer solchen Gemilthsart mußte er nun bestimmt werben, eine schon früher angeregte, wohlthätige Angelegenheit wieber zur Sprache zu bringen; es war die Wieberbelebung ber für todt Gehaltenen, auf welche Weise sich auch die äußern Zeichen des Lebens möchten verloren haben. Bei solchen Gesprächen erhorchte ich mir nun, daß man bei jenen Kindern das Umgesehrte versucht und angewendet, ja sie gewissermaßen erst ermordet; serner hielt man dasür, daß durch einen Aberlaß vielleicht ihnen allen wäre zu helsen gewesen. In meinem jugendlichen Sier nahm ich mir daher im Stillen vor, ich wollte keine Gelegenheit versäumen, alles zu lernen, was in solchem Falle nöthig wäre, besonders das Aberlassen, und was dergleichen Dinge mehr waren.

Allein wie balb nahm mich ber gewöhnliche Tag mit sich fort! Das Beblirsniß nach Freundschaft und Liebe war aufgeregt; überall schaut' ich mich um, es zu befriedigen. Indessen ward Sinnlichkeit, Einbildungstraft und Geist burch bas Theater übermäßig beschäftigt; wie weit ich sier geführt und verführt worden, darf ich nicht wiederholen.

Benn ich nun aber nach bieser umständlichen Erzählung zu bekennen habe, daß ich noch immer nicht ans Ziel meiner Absicht gelangt sei, und daß ich nur durch einen Umweg dahin zu gelangen hoffen dars, was soll ich da sagen! wie kann ich mich entschnlösen! Allenfalls hätte ich folgendes vorzubringen: Wenn es dem Humoristen erlaubt ist, das Hundertste ins Tausenbste durcheinander zu wersen, wenn er kecklich seinem Leser überläßt, das, was allenfalls daraus zu nehmen sei, in halber Bedeutung endlich aufzusinden, sollte es dem Berständigen, dem Bernünstigen nicht zustehen, auf eine seltsam scheinende Weise rings umber nach vielen Punkten hinzuwirken, damit man sie in Einem Brennpunkte zuleht abgespiegelt und zusammengesaßt erkenne, einsehen lerne, wie die verschiedensten Einwirkungen den Menschen umringend zu einem Entschus treiben, den er auf keine andere Weise, weder aus innerm Trieb, noch äußerem Anlaß, hätte ergreisen können?

Bei bem Mannichsaltigen, was mir noch zu sagen übrig bleibt, habe ich bie Wahl, was ich zuerst vornehmen will; aber auch bieß ist gleichzstlitg, bu mußt bich eben in Gebulb fassen, lesen und weiter lesen; zuleht wird benn boch auf einmal hervorspringen und bir ganz

natürlich scheinen, was, mit Einem Worte ausgesprochen, bir bocht seltsam vorgekommen wäre, und zwar auf einen Grab, baß bu nachber biesen Einleitungen in Form von Erklärungen kanm einen Augenblick hättest scheinen mögen.

Um nun aber einigermaken in bie Richte au tommen, will ich mich wieber nach jenem Auberpfied umfeben und eines Gefprache gebenten, bas ich mit unferem gepruften Frennbe, Jarno, ben ich unter bem Namen Montan im Bebirge fanb, ju gang befonberer Erwedung eigner Gefühle aufällig ju führen veranlagt marb. Die Angelegenheiten unjere Lebens haben einen gebeimnifvollen Bang, ber fich nicht berechnen lagt. Du erinnerft bich gewiß jenes Beftede, bas euer tfichtiger Bunbagt bervorzog, als bu bich mir, wie ich verwundet im Balbe bingeftredt lag, bulfreich naberteft? Es leuchtete mir bamals bergeftalt in bie Augen und machte einen fo tiefen Einbrud, bag ich gang entgudt mar, ale ich nach Sabren es in ben Banben eines Jungeren wieberfanb. Diefer legte teinen besonbern Werth barauf; bie Inftrumente fammtlich batten fic in neuerer Beit verbeffert und waren zwedmäßiger eingerichtet, und ich erlangte jenes um befto eber, als ibm bie Anschaffung eines neuen baburch erleichtert wurde. Nun führte ich es immer mit mir, freilich ju feinem Bebrauch, aber besto ficherer ju tröftlicher Erinnerung : es war Beuge Des Augenblide, wo mein Glad begann, ju bem ich erft burch großen Umweg gelangen follte.

Bufällig sah es Jarno, als wir bei bem Köhler übernachteten, ber es alsobalb erkannte, und auf meine Erklärung erwiederte: Ich habe nichts bagegen, sprach er, baß man sich einen solchen Fetisch ausstellt, zur Erinnerung an manches unerwartete Gute, an bebeutende Folgen eines gleichgültigen Umstandes; es hebt uns empor als etwas, das auf ein Unbegreisliches beutet, erquickt uns in Berlegenheiten und ermuthigt unsere Hoffnungen; aber schöner wäre es, wenn du dich durch jene Werkzeuge hättest anreizen lassen, auch ihren Gebrauch zu verstehen und dassenige zu leisten, was sie flumm von dir sorbern.

Laß mich bekennen, versetzte ich barauf, baß mir bieß hundertmal eingesallen ist; es regte sich in mir eine innere Stimme, die mich meinen eigentlichen Beruf hieran erkennen ließ. Ich erzählte ihm hierauf die Geschichte ber ertrunkenen Anaben, und wie ich bamals gehört, ihnen wäre zu helsen gewesen, wenn man ihnen zur Aber gelassen hätte; ich nahm mir vor es zu lernen, doch jede Stunde löschte ben Borsat aus.

UNIVERSITY 2 8 MAY 1956

So ergreif' ibn jett, versetzte jener; ich sehe bich schon so lange mit Angelegenheiten beschäftigt, die des Menschen Geist, Gemilth, Herz, und wie man das alles nennt, betreffen und sich darauf beziehen; allein was hast du dabei für dich und andere gewonnen? Seelenleiden, in die wir durch Unglick oder eigne Fehler gerathen, sie zu heilen vermag der Berstand nichts, die Bernunft wenig, die Zeit viel, entschlossene Wäsigkeit hingegen alles. Hier wirkt jeder mit und auf sich selbst; das hast du an dir, hast es an andern ersahren.

Mit heftigen und bittern Worten, wie er gewohnt ift, setzte er mir ju und sagte manches Harte, bas ich nicht wiederholen mag. Es sei nichts der Mühe werth, schloß er endlich, zu sernen und zu leisten, als dem Gesunden zu helsen, wenn er durch irgend einen Zusall verletzt sei; durch einstchtige Behandlung stelle sich die Natur leicht wieder her, die Kranken müsse man den Aerzten überlassen, niemand aber bedürse eines Wundarztes mehr als der Gesunde. In der Stille des Landsledens, im engsten Kreis der Familie sei er eben so willsommen als in und nach dem Getimmel der Schlacht; in den süssesten Angenblicken wie in den bittersten und gräßlichsten; überall walte das böse Geschick grimmiger als der Tod, und eben so rücksichtes, ja noch auf eine schnählichere, Luft und Leben verletzende Weise.

Du kennst ihn und benkst ohne Anstrengung, daß er mich so wenig als die Welt schonte. Am stärken aber lehnte er sich auf das Argument, das er im Namen der großen Gesellschaft gegen mich wendete. Narrenpossen, sagte er, sind eure allgemeine Bildung und alle Anstalten dazu. Daß ein Mensch etwas ganz entschieden verstehe, vorzüglich leiste, wie nicht leicht ein anderer in der nächsten Umgebung, darauf kommt es an, und besonders in unserm Berbande spricht es sich von selbst aus. Du bist gerade in einem Alter, wo man sich mit Berstande etwas vorsetzt, mit Einsicht das Borliegende beurtheilt, es von der rechten Seite angreift, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten auf den rechten Zweck binsenkt.

Bas foll ich nun weiter fortsahren auszusprechen, was sich von selbst versteht! Er machte mir beutlich, baß ich Dispensation von bem so wunderlich gebotenen unsteten Leben erhalten könne; es werbe jedoch schwer sein, es für mich zu erlangen. Du bist von der Menschenart, sprach er, die sich leicht an einen Ort, nicht leicht an eine Bestimmung gewöhnen. Allen solchen wird die unstete Lebensart vorgeschrieben,

bamit fie vielleicht zu einer sichern Lebensweise gelangen. Willft bu bis ernstlich bem göttlichsten aller Geschäfte wibmen, ohne Wunber zu heilen und ohne Worte Wunber zu thun, so verwende ich mich für dich. So sprach er hastig und fügte hinzu, was seine Beredsamkeit noch alles für gewaltige Grunde vorzubringen wußte.

Hier nun bin ich geneigt zu enben; zunächst aber sollst bu umstänblich ersahren, wie ich die Erlaubniß, an bestimmten Orien mich länger aushalten zu bürfen, benutzt habe, wie ich in das Geschäft, wozu ich immer eine stille Neigung empfunden, mich gar balb zu fügen, mich barin auszubilben wußte. Genug, bei bem großen Unternehmen, bem ihr entgegen geht, werd' ich als ein nötzliches, als ein nötzliges Glieb der Gesellschaft erscheinen und euren Wegen mit einer gewissen Sicherheit mich auschließen; mit einigem Stolze: denn es ist ein löblicher Stolz, eurer werth zu sein.

# Drittes Buch.

## Erftes Capitel.

ൈ Aach allem biesem, und was baraus erfolgen mochte, war nun Bilbelme erftes Anliegen, fich ben Berbunbeten wieber ju nabern und mit irgend einer Abtheilung berfelben irgendwo gufammengutreffen. Er jog baber fein Tafelden ju Rath und begab fich auf ben Weg, ber ihn bor anbern ans Biel ju führen verfprach. Beil er aber ben gunfligften Buntt ju erreichen quer burche Land geben mußte, fo fab er fich genothigt, bie Reife ju Rufe ju machen und bas Gepad binter fic ber tragen gu laffen. Für feinen Bang aber warb er auf jebem Schritte michlich belohnt, indem er unerwartet gang allerliebfte Gegenden antraf; es waren folde, wie fie bas lette Bebirg gegen bie Flace ju bilbet, bebuichte Bugel, bie fanften Abbange haushalterifc benutt, alle Rlachen grin, nirgends etwas Steiles, Unfruchtbares und Ungepflügtes au feben. Run gelangte er jum Sauptthale, worein bie Seitenwaffer fich ergoffen; and biefes mar forgfältig gebaut, anmutbig überfebbar; folante Baume bgeichneten bie Krummung bes burchtiebenben Kluffes und einftrömenber Bache: und als er bie Charte, feinen Begweiser, vornahm, fab er gu feiner Bermunberung, baf bie gezogene Linie biefes Thal gerabe burchionitt, und er fich alfo vorerft wenigstens auf rechtem Weg befinbe.

Ein altes, wohlerhaltenes, zu verschiebenen Zeiten erneuertes Schloß zeigte sich auf einem bebuschten Sigel; am Fuße besselben zog ein beiterer Fleden sich hin mit vorstehenbem, in die Augen sallenbem Birthshaus; auf letteres ging er zu, und ward zwar freundlich von bem Birth empfangen, jedoch mit Entschuldigung, daß man ihn ohne Erlandniß einer Gesellschaft nicht aufnehmen könne, die den ganzen Gasthof auf einige Zeit gemiethet habe; beswegen er alle Gifte in die altere, weiter hinaussiegende Perberge verweisen milse. Nach einer

kurzen Unterrebung schien ber Mann sich zu bebenken und sagte: Zwar sinbet sich jest niemand im Hause; boch es ist eben Sonnabend, und ber Bogt kann nicht lange ausbleiben, ber wöchentlich alle Rechnungen berichtigt und seine Bestellungen für das Nächste macht. Wahrlich, es ist eine schiekliche Ordnung unter biesen Männern und eine Luft, mit ihnen zu verkehren, ob sie gleich genau sind; denn man hat zwar keinen großen, aber einen sichern Gewinn. Er hieß darauf den neuen Sast in dem obern großen Borsaal sich gedulben und, was ferner sich ereignen möchte, abwarten.

bier fant nun ber Berantretenbe einen weiten fanbern Raum, außer Banten und Tifchen völlig leer; befto mehr verwunderte er fic, eine große Tafel über einer Thure angebracht ju feben, worauf bie Borte in goldnen Buchftaben ju lefen waren: Ubi homines sunt modi sunt, welches wir beutich erklaren, bag ba, wo Menichen in Gefellichaft ausammen treten, fogleich bie Art und Beife, wie fie ausammen fein und bleiben mogen, fic ausbilbe. Diefer Spruch gab unferm Banberer au benten; er nahm ibn als gute Borbebeutung, inbem er bas bier befraftigt fanb, mas er mehrmals in feinem Leben als vernünftig und förbersam ertannt batte. Es bauerte nicht lange, so erschien ber Bogt, welcher, von bem Birthe vorbereitet, nach einer furgen Unterrebung und teinem fonberlichen Ausforichen ibn unter folgenben Bebingungen aufnahm: brei Tage ju bleiben, an allem, mas vorgeben möchte, rubig Theil zu nehmen, und es geschehe, was wolle, nicht nach ber Urfache zu fragen, fo wenig ale beim Abicbieb nach ber Beche. Das alles mußte ber Reisenbe fich gefallen laffen, weil ber Beauftragte in feinem Buntte nachgeben tonnte.

Eben wollte ber Bogt sich entsernen, als ein Gesang die Treppe herauf scholl; zwei hübsche junge Männer tamen singend heran, benen jener durch ein einsaches Zeichen zu verstehen gab, der Gast sei aufgenommen. Ihren Gesang nicht unterbrechend, begrüßten sie ihn freundlich, buettirten gar aumuthig, und man konnte sehr leicht bemerku, daß sie völlig eingesibt und ihrer Kunst Meister seien. Als Wischm die ausmerksamste Theilnahme bewies, schlossen sie und fragten: ob ihm nicht auch manchmal ein Lieb bet seinen Fuswanderungen einsalle und bas er so vor sich hin singe? Mir ist zwar von der Natur, versehte Wischelm, eine glückliche Stimme versagt, aber innerlich scheint mir oft ein geheimer Genius etwas Rhythmisches vorzussüssern, so daß ich mich beim Wandern jedesmal im Tact bewege und zugleich leise Tone zu

vernehmen glaube, woburch benn irgent ein Lieb begleitet wirb, bas fich mir auf eine ober bie anbere Beise gefällig vergegenwärtigt.

Erinnert ihr euch eines folden, fo fcreibt es uns auf, fagten jene; wir wollen feben, ob wir euren fingenben Damon zu begleiten wiffen; er nahm hierauf ein Blatt aus feiner Schreibtafel und fibergab ihnen folgenbes:

Bon bem Berge zu ben Hügeln, Nieberab das Thal entlang, Da erklingt es wie von Klügeln, Da bewegt sich's wie Gesang; Auch bem unbebingten Triebe Folget Frenbe, solget Rath; Und bein Streben, sei's in Liebe, Und bein Leben sei bie That!

Rach furgem Bebenten ertonte fogleich ein frenbiger, bem Banberforitt angemeffener Zweigefang, ber, bei Bieberholung und Berforanfung immer fortidreitenb, ben Borenben mit binrif ; er mar im Zweifel, ob bieß feine eigne Melobie, fein frliberes Thema, ober ob fie jebt erft fo angebaft fei, baf feine anbere Bewegung bentbar mare. Die Sanger hatten fich eine Beit lang auf biefe Weife vergniglich ergangen, als zwei tilchtige Buriche berantraten, bie man an ihren Attributen fogleich fitr Maurer anertannte, zwei aber, bie ihnen folgten, für Bimmerleute balten mufte. Diefe viere, ihr Sanbwertszeug fachte nieberlegenb. borchten bem Gefang und fielen balb gar ficher unb entidieben in benfelben mit ein, fo bag eine vollftanbige Banbergefellichaft fiber Berg und Thal bem Gefilbl babin zu ichreiten ichien, und Bilbelm alaubte nie etwas fo Anmuthiges, Berg und Ginn Erhebenbes vernommen au haben. Diefer Genuß jeboch follte noch erhöht und bis zum Letter gefleigert werben, als eine riefenbafte Rigur, bie Trebbe beranf fleigent, einen ftarten feften Eritt mit bem beften Willen taum m makigen im Stanbe mar. Ein fdwer bebadtes Reff feste er fogleich in bie Ede, fich aber auf eine Bant nieber, bie zu trachen anfing, worüber bie anbern lachten, ohne jeboch aus ihrem Gefang ju fallen. Gebr überrafcht aber fant fich Wilhelm, ale mit einer ungebenren Baffimme biefes Enatstind gleichfalls einzufallen begann. Saal schlitterte, und bebeutend war es, bag er ben Refrain an seinem Theile fogleich veranbert und zwar bergeftalt fang:

### Du im Leben nichts verschiebe; Sei bein Leben That um That!

Ferner konnte man benn auch gar balb bemerken, baß er bas Tempo zu einem langsameren Schritt herniederziehe und die übrigen nöthige, sich ihm zu fügen. Als man zuletzt geschlossen und sich genugsam befriedigt hatte, warfen ihm die andern vor, als wenn er getrachtet habe, sie irre zu machen. Reineswegs, rief er ans, ihr seid es, die ihr mich irre zu machen gedenkt; aus meinem Schritt wollt ihr mich bringen, der gemäßigt und sicher sein muß, wenn ich mit meiner Burde bergauf, bergab schreite, und doch zuletzt zur bestimmten Stunde eintreffen und euch befriedigen soll.

Einer nach bem anbern ging nunmehr zu bem Bogt hinein, und Wilhelm konnte wohl bemerken, baß es auf eine Abrechnung angesehen sei, wornach er sich nun nicht weiter erkundigen burfte. In ber Zwischenzeit kamen ein Paar muntere schöne Knaben, eine Tafel in der Geschwindigkeit zu bereiten, mäßig mit Speise und Wein zu besetzen, worauf der heraustretende Bogt sie nunmehr alle sich mit ihm niederzulassen einlub. Die Knaben warteten auf, vergaßen sich aber auch nicht und nahmen stehend ihren Antheil dahin. Wilhelm erinnerte sich ähnlicher Scenen, da er noch unter den Schauspielern hauste, doch schien ihm die gegenwärtige Gesellschaft viel ernster, nicht zum Schen auf Schein, sondern auf bedeutende Lebenszwecke gerichtet.

Das Gespräch ber Handwerker mit dem Bogt belehrte ben Gast hierüber auss klarste. Die vier tlichtigen jungen Leute waren in der Rähe thätig, wo ein gewaltsamer Brand die anmuthigste Landstadt in Asche gelegt hatte; nicht weniger hörte man, daß der wackere Bogt mit Anschaffung des Holzes und sonstiger Baumaterialien beschäftigt sei, welches dem Gast um so räthselhafter vorkam, als sämmtliche Männer hier nicht wie Einheimische, sondern wie Borliberwandernde sich in allem librigen anklindigten. Zum Schlusse der Tasel holte St. Christoph, so nannten sie den Riesen, ein beseitigtes gutes Glas Wein zum Schlaftrunk, und ein heiterer Gesang hielt noch einige Zeit die Gesellschaft sir das Ohr zusammen, die dem Blick bereits auseinander gegangen war; worauf denn Wilhelm in ein Zimmer geführt wurde von der anmuthigsten Lage. Der Bollmond, eine reiche Flur beleuchtend, war schon herauf und weckte ähnliche und gleiche Erinnerungen in dem Busen unseres Wanderers. Die Geister aller lieben Freunde zogen

bei ihm vorüber, besonbers aber war ihm Lenardo's Bild so lebenbig, baß er ihn nnmittelbar vor sich zu sehen glaubte. Dieß alles gab ihm ein inniges Behagen zur nächtlichen Ruhe, als er durch den wunderlichten Laut beinahe erschreckt wäre. Es klang aus der Ferne her, und dichten Laut beinahe erschreckt wäre. Es klang aus der Ferne her, und dichten es im Hause selbst zu sein; denn das Haus zitterte manchmal und die Balken dröhnten, wenn der Ton zu seiner größten Krast sieg. Wilhelm, der sonst ein zartes Ohr hatte, alle Töne zu unterscheiden, konnte doch sich für nichts bestimmen; er verglich es dem Schnarren einer großen Orgelpseise, die vor lauter Umsang keinen entschiedenen Lon von sich giedt. Ob dieses Nachtschrecken gegen Worgen nachließ, oder ob Wilhelm, nach und nach daran gewöhnt, nicht mehr dasitr empsindlich war, ist schwer auszumitteln; genug, er schlief ein, und ward von der ausgehenden Sonne anmuthig erweckt.

Raum hatte ihm einer ber bienenben Anaben bas Frishstild gebracht, als eine Figur hereintrat, bie er am Abenbtische bemerkt hatte, ohne über beren Eigenschaften klar zu werben. Es war ein wohlgebanter, breitschultriger, auch behenber Mann, ber sich durch ausgekramtes Gräth als Barbier ankündigte, und sich bereitete, Wilhelmen biesen so etwünsichten Dienst zu leisten. Uebrigens schwieg er still, und bas Geschäft war mit sehr leichter Hand vollbracht, ohne baß er irgend einen Laut von sich gegeben hätte. Wilhelm begann baher und sprach: Eure Kunst versteht ihr meisterlich, und ich wliste nicht, daß ich ein zarteres Messer jemals an meinen Wangen gesühlt hätte; zugleich scheint ihr aber die Gesehe ber Gesellschaft genau zu beobachten.

Schalthaft lächelnb, ben Finger auf ben Mund legend, schlich ber Schweigsame zur Thilre hinaus. Wahrlich! rief ihm Wilhelm nach, ihr seib jener Rothmantel, wo nicht selbst, boch wenigstens gewiß ein Ablömmling; es ist euer Glück, baß ihr ben Gegendienst von mir nicht verlangen wollt: ihr würdet euch babei schlecht befunden haben.

Kanm hatte bieser wunderliche Mann sich entsernt, als der bekannte Bogt hereintrat, zur Tasel für diesen Mittag eine Einladung ausrichtend, welche gleichsalls ziemlich seltsam klang: das Band, so sagte der Einladende ansdrücklich, heiße den Fremden willkommen, beruse denselben zum Mittagsmahle und freue sich der Hoffnung, mit ihm in ein näheres Berhältniß zu treten. Man erkundigte sich serner nach dem Besinden des Gastes und wie er mit der Bewirthung zusrieden set; der denn von allem, was ihm begegnet war, nur mit Lob sprechen konnte. Freilich hätte er sich gern bei diesem Manne, wie vorher bei bem

schweigsamen Barbier, nach bem entsehlichen Ton erkundigt, ber ihn biese Nacht, wo nicht geängstigt, doch bennruhigt hatte; seines Angelöbnisses jedoch eingebent, enthielt er sich jeder Frage und hoffte, ohne zudringlich zu sein, ans Neigung der Gesellschaft ober zufällig nach seinen Winschen belehrt zu werden.

Als der Freund sich allein befand, dachte er über die wunderliche Person erst nach, die ihn hatte einladen lassen, und wußte nicht recht, was er daraus machen sollte. Einen oder mehrere Borgesetzte durch ein Rentrum anzuklindigen, kam ihm allzubedenklich vor. Uebrigens war es so still um ihn her, daß er nie einen stilleren Sonntag erlebt zu haben glaubte; er verließ das Haus, vernahm aber ein Glodengeslänte und ging nach dem Städtchen zu. Die Messe war eben geendigt, und unter den sich herausdrängenden Einwohnern und Landsenten erblickte er drei Bekannte von gestern, einen Zimmergesellen, einen Maurer und einen Anaben. Später bemerkte er unter den protestantischen Gottesverehrern gerade die drei andern. Wie die sibrigen ihrer Andach psiegen mochten, ward nicht bekannt; so viel aber getraute er sich zu schließen, daß in dieser Gesellschaft eine entschieden Religionssreiheit obwolte.

Bu Mittag kam bemselben am Schlosthore ber Bogt entgegen, ihn burch mancherlei Hallen in einen großen Borsaal zu führen, wo er ihn niederstigen hieß. Biele Personen gingen vorbei, in einen anstoßenben Saalraum hinein. Die schon bekannten waren barunter zu sehen, selbst St. Christoph schritt vorüber; alle grüßten ben Bogt und ben Ankömmling. Was bem Freund babei am meisten aufstel, war, daß er nur Handwerter zu sehen glaubte, alle nach gewohnter Weise, aber höchst reinlich gekleibet; wenige, die er allenfalls sür Kanzleiverwandte gehalten hätte.

Als nun keine neuen Göffe weiter zubrangen, führte ber Bogt unfern Freund burch die ftattliche Pforte in einen weitläusigen Saal; bort war eine unübersehdare Tasel gebeckt, an beren unterem Ende er vorbei gesihrt wurde, nach oben zu, wo er drei Personen quer vorstehen sah. Aber von weichem Erstaunen ward er ergriffen, als er in die Rähe trat und Lenardo, kaum noch erkannt, ihm um den Hals sel. Bon deser Ueberraschung hatte man sich noch nicht erholt, als ein zweiter Wilhelmen gleichfalls seurig und ledhaft umarmte und sich als den wunderlichen Friedrich, Nataliens Bruder, zu erkennen gab. Das Endalden der Freunde verbreitete sich über alle Gegenwärtigen; ein Freud-

und Segensruf ericholl bie ganze Tafel ber. Auf einmal aber, als man fich gesetzt, warb alles ftill, und bas Gastmahl mit einer gewissen feierlichkeit aufgetragen und eingenommen.

Gegen Ende ber Tafel gab Lenarbo ein Beichen: zwei Sänger fanben auf, und Wilhelm verwunderte fich febr, sein gestriges Lied wiederholt zu hören, bas wir, ber nächsten Folge wegen, hier wieder einzuruden für nöthig finden.

Bon bem Berge zu ben hügeln, Rieberab bas Thal entlang, Da erklingt es wie von Flügeln, Da bewegt sich's wie Gesang. Und bem unbebingten Triebe Folget Freube, solget Rath; Und bein Streben, sei's in Liebe, Und bein Leben sei die That!

Raum hatte biefer Zwiegesang, von einem gefällig magigen Chor begleitet, sich jum Enbe geneigt, als gegenüber sich zwei andere Sänger ungeftilm erhuben, welche mit ernster heftigkeit bas Lieb mehr umkehrten als fortsetzen, zur Berwunderung bes Ankömmlings aber sich also vernehmen ließen:

Denn bie Banbe find zerriffen, Das Bertrauen ift verletzt; Kann ich sagen, tann ich wiffen, Welchem Zusall ausgesetzt, Ich nun scheiben, ich nun wandern, Wie die Wittwe trauervoll, Statt bem einen, mit bem andern Fort und fort mich wenden soll!

Der Chor, in biese Strophe einsallend, ward immer zahlreicher, immer mächtiger, und boch konnte man die Stimme des heiligen Christoph, vom untern Ende der Tasel her, gar bald unterscheiden. Beinahe surchtbar schwoll zuletzt die Trauer; ein unmuthiger Muth brachte, bei Gewandtheit der Sänger, etwas Fugenhastes in das Ganze, daß es unserm Freunde wie schauberhast ausstell. Wirklich schienen alle böllig gleichen Sinnes zu sein und ihr eignes Schickal eben kurz vor dem Ausbruche zu betrauern. Die wundersamsten Wiederholungen, das

öftere Wieberaufleben eines beinabe ermattenben Gefanges ichien gulett bem Banbe felbft gefährlich; Lenarbo ftanb auf, und alle festen fic fogleich nieber, ben Somnus unterbrechenb. Bener begann mit freund. lichen Worten: 3mar tann ich euch nicht tabeln, bag ihr euch bas Schicffal, bas uns allen bevorftebt, immer vergegenwartigt, um ju bemfelben jebe Stunde bereit au fein. Baben boch lebensmilbe, bejahrte Manner ben Ibrigen augerufen: gebente au fterben! fo burfen wir lebensluftige jungere mobl une immerfort ermuntern und ermahnen mit ben beitern Worten : gebente au manbern! Dabei ift aber mobigethan, mit Daf und Beiterfeit beffen ju ermabnen, mas man entweber willig unternimmt, ober wozu man fich genothigt glaubt. am beften, mas unter uns feft fleht und mas beweglich ift; gebt uns bieg auch in erfreulichen aufmunternben Tonen ju genießen, worauf benn biefes Abicbiebeglas für biefimal gebracht fei! Er leerte fobann feinen Becher und fette fich nieber; bie vier Ganger ftanben fogleich auf und begannen in abgeleiteten, fich anschliekenben Tonen:

Bleibe nicht am Boben heften, Frisch gewagt und frisch binaus! Ropf und Arm mit heitern Kräften, Ueberall find sie du Haus; Bo wir uns ber Sonne freuen, Sind wir jebe Sorge los; Daß wir uns in the zerstreuen, Darum ift bie Welt so groß.

Bei bem wieberholenben Chorgesange stand Lenarbo auf nnb mit ihm alle; sein Wint seize bie ganze Tischgesellschaft in singenbe Bewegung; die unteren zogen, St. Christoph voran, paarweis zum Saale hinaus, und ber angestimmte Wandergesang ward immer heiterer und freier; besonders aber nahm er sich sehr gut aus, als die Gesellschaft, in den terrassirten Schlosgärten versammelt, von hier aus das geräumige Thal übersah, in dessen Fülle und Anmuth man sich wohl gern verloren hätte. Indessen die Menge sich nach Besieben hier und borthin zerstreute, machte man Wilhelmen mit dem britten Borsitzenden besannt. Es war der Amtmann, der das grässliche, zwischen mehreren Standes-herrschaften liegende Schloß dieser Gesellschaft, so lange sie hier zu verweilen sur fände, einzuräumen und ihr vielsache Bortheile zu verschafsen gewußt, dagegen aber auch, als ein kluger Mann, die Anwesen

beit so seltener Gäste zu nuten verstand. Denn indem er für billige Breise seine Fruchtböden austhat, und was sonst noch zu Nahrung und Rothdurft ersorderlich wäre, zu verschaffen wußte, so wurden bei solcher Gelegenheit längst vernachlässigte Dachreiben umgelegt, Dachstühle herzeltellt, Mauern untersahren, Planken gerichtet und andere Mängel auf den Grad gehoben, daß ein längst vernachlässigtes, in Bersall gerathenes Bestihtnun verblübender Familien den frohen Andlick einer lebendig benutten Wohnlichkeit gewährte und das Zeugniß gab: Leben schaffe Leben, und wer andern nützlich sei, auch sie ihm zu nuten in die Rothswendigkeit versete.

### Bweites Capitel.

#### Secfilie an Wilhelm,

Mein Zustand kommt mir vor wie ein Trauerspiel des Alfleri; da die Bertrauten völlig ermangeln, so muß zuletzt alles in Monologen verhandelt werden; und survahr, eine Correspondenz mit Ihnen ist einem Monolog vollkommen gleich; benn Ihre Antworten nehmen eigentlich wie ein Echo unsre Sylben nur oberflächlich auf, um sie verdallen zu lassen. Haben Sie auch nur ein einzigmal etwas erwiedert, worauf man wieder hätte erwiedern können? Parirend, absehnend sind Ihre Briese! Indem ich ausstehe, Ihnen entgegen zu treten, so weisen Sie mich wieder auf den Sessel zurück.

Borstehenbes war schon einige Tage geschrieben; nun findet sich ein neuer Drang und Gelegenheit, Gegenwärtiges an Lenardo zu bringen; bort sindet Sie's ober man weiß Sie zu sinden. Wo es Sie aber auch antressen mag, lautet meine Rebe bahin, daß, wenn Sie nach diesem gelesenen Blatt nicht gleich vom Sitze auspringen und als frommer Banderer sich eilig bei mir einstellen, so erklär' ich Sie für den männlichsten aller Männer, b. h. dem die liebenswürdigste aller Eigenschen unsers Geschlechts abgeht; ich verstehe darunter die Neugierde, die mich eben in dem Augenblick auf das entschiedenste quält.

Rurz und gut! Bu Ihrem Prachtlästichen ift bas Schliffelden gefunden; bas barf aber niemand wiffen als ich und Ste. Wie es in meine hande gekommen, vernehmen Sie nun! Bor einigen Tagen empfängt unfer Gerichtshalter eine Aussertigung von frember Behörbe, worin gefragt wird, ob nicht ein Knabe sich zu ber und ber Zeit in der Nachbarschaft aufgehalten, allerlei Streiche verlibt und endlich bei einem verwegenen Unternehmen seine Jack eingebüßt habe.

Wie biefer Schelm nun bezeichnet war, blieb tein Zweifel übrig, es sei jener Fity, von bem Felix so viel zu erzählen wußte, nub ben er fich so oft als Spielkameraben gurndtwinichte.

Run erbat fich jene Stelle bie benannte Rleibung, wenn fie noch vorhanden wäre, weil ber in Untersuchung gerathene Rnabe fich barauf berufe. Bon biefer Zumuthung spricht nun unser Gerichtshalter gelegentlich und zeigt bas Kittelchen vor, eh' er es absenbet.

Mich treibt ein guter ober böser Geift, in die Brufitasche zu greisen; ein winzig Keines, stacklichtes Etwas kommt mir in die hand; ich, die ich sonft so apprehensiv, kinstich und schreckhaft bin, schließe die Hand, schließe sie, schweige, und das Kleid wird sortgeschickt. Sogleich ergreist mich von allen Empfindungen die wunderlichste. Beim ersten verstohlenen Blick seh' ich, errath' ich, zu Ihrem Käsichen sei es der Schlissel. Nun gab es wunderliche Gewissenszweisel, mancherlei Strupel stiegen bei mir auf. Den Fund zu offenbaren, herzugeben, war mir unmöglich: was soll es jenen Gerichten, da es dem Freunde so nützlich sein kann! Dann wollte sich mancherlei von Recht und Pflicht wieder austhun, welche mich aber nicht überstimmen konnten.

Da sehen Sie nun, in was für einen Zustand mich die Freundschaft versetzt: ein samoses Organ entwickelt sich plötzlich, Ihnen zu Liebe; welch ein wunderlich Ereignis! Möchte das nicht mehr als Freundschaft sein, was meinem Gewissen dergestalt die Wage hält! Wundersam din ich beunruhigt, zwischen Schuld und Neugier; ich mache mir hundert Grillen und Mährchen, was alles daraus ersolgen könnte: mit Recht und Gericht ist nicht zu spasen. Herstlie, das undesangene, gelegentlich sibermüttige Wesen, in einen Criminalproces verwickelt; denn darauf geht's doch hinaus; und was bleibt mir da sibrig, als an den Freund zu benten, um bessenwillen ich das alles leibe! Ich habe sonst auch an Sie gedacht, aber mit Pausen, jetzt aber unaussbörlich; jetzt, wenn mir das Herz schlägt und ich ans siedente Gebot denke, so muß ich mich an Sie wenden als den Heiligen, der das Verdrechen veransast und mich auch wohl wieder entbinden kann; und so wird allein die Eröffnung des Kästchens mich beruhigen. Die Neugierde wird doppelt mächtig. Kommen

Sie eiligst und bringen das Röstichen mit. Bor welchen Richterstuhl eigentlich das Geheinmiß gehöre, das wollen wir unter uns ausmachen; die dahin bleibt es unter uns; niemand wisse darum, es sei auch, wer es sei.

hier aber, mein Freund, nun schließtich zu bieser Abbildung bes Räthsels was sagen Sie? Erinnert es nicht an Pfeile mit Widerhaken? Gott sei uns gnäbig! Aber bas Lästigen muß zwischen mir und Ihnen erst uneröffnet stehen, und bann eröffnet bas weitere selbst befehlen. Ich wollte, es sände sich gar nichts brinnen, und was ich sonst noch wollte und was ich sonst noch alles erzählen könnte — boch sei Ihnen bas vorenthalten, damit Sie besto eiliger sich auf ben Beg machen.



Und nun madchenhaft genug noch eine Nachschrift! Bas geht aber mich und Sie eigentlich bas Raftchen an? Es gehört Felix, ber hat's entbedt, hat fich's zugeeignet, ben miliffen wir herbeiholen; ohne seine Begenwart sollen wir's nicht öffnen.

Und was bas wieber für Umftänbe find! bas schiebt fich und ver-

Bas gieben Sie so in ber Belt berum? Kommen Gie! bringen Gie ben bolben Rnaben mit, ben ich auch einmal wieber feben mochte.

Und nun geht's ba wieber an, ber Bater und ber Gohn! thun Sie, mas Sie tonnen; aber tommen Sie beibe.

# Drittes Capitel.

Borftehenber wunderliche Brief war freilich icon lange geschrieben und hin und wieder getragen worden, bis er endlich, ber Aufschrift gemäß, dießmal abgegeben werden tonnte. Wilhelm nahm sich vor, mit dem ersten Boten, bessen Absendung bevorstand, freundlich aber ablehnend autworten. Derfilte schien die Entfernung nicht zu berechnen, und er war gegenwärtig zu ernstlich beschäftigt, als daß ihn auch nur die mindeste Neugierbe, was in jenem Käsichen befindlich sein möchte, hätte reigen bürsen.

Auch gaben ihm einige Unfalle, bie ben berbften Gliebern biefer thotigen Gefellichaft begegneten, Gelegenheit, fich meifterhaft in ber von ihm erariffenen Runft zu beweisen. Und wie ein Wort bas andere gibt,

so folgt noch glitclicher eine That aus ber andern, und wenn baburch zuletzt auch wieder Worte veranlaßt werden, so find biese um so fruchtbarer und geisterhebender. Die Unterhaltungen waren baber so belehrend als ergetzlich; benn die Freunde gaben sich wechselseitig Rechenschaft vom Gange des bisherigen Lernens und Thuns, woraus eine Bilbung entstanden war, die sie wechselseitig erstaunen machte, bergestalt daß sie sich unter einander erft selbst wieder mußten kennen lernen.

Eines Abends alfo fing Wilhelm feine Ergählung an: Deim Studien als Bundarzt suchte ich sogleich in einer großen Anstalt ber größten Stadt, wo fie nur allein möglich wird, ju fördern; jur Anatomie, als Grundstudium, wendete ich mich sogleich mit Eifer.

Auf eine sonberbare Beife, welche niemand erratben wurde, mar ich icon in Renntnig ber menschlichen Geftalt weit vorgeschritten und amar mabrend meiner theatralifden Laufbabn; alles genau befehen, fpielt benn boch ber torperliche Menfc ba bie Sauptrolle, ein icona Mann, eine icone Frau! Ift ber Director gludlich genug, ihrer babbaft ju werben, fo finb Romobien - und Tragobienbichter geborgen. Der lofere Buftanb, in bem eine folde Gefellicaft lebt, macht ihre Benoffen mehr mit ber eigentlichen Schönheit ber unverhüllten Glieber bekannt als irgend ein anderes Berhaltniß; felbft verschiebene Coftums nothigen, jur Evibeng ju bringen, mas fonft bertommlich verbillt wirb. Sievon batt' ich viel ju fagen, fo auch von forperlichen Dangeln, welche ber fluge Schaufpieler an fich und anbern tennen muß, um fie, wo nicht zu verbeffern, wenigstens zu verbergen; und auf biefe Beife war ich vorbereitet genug, bem anatomischen Bortrag, ber bie angern Theile naber tennen lehrte, eine folgerechte Aufmertfamteit au ichenten; fo wie mir benn auch bie innern Theile nicht fremb waren, inbem ein gewiffes Borgefühl babon mir immer gegenwärtig geblieben mar. Unangenehm binbernb mar bei bem Stubium bie immer wieberholte Rlage vom Mangel ber Gegenstänbe, über bie nicht binreichenbe Angabl ber verblichenen Rorper, bie man ju fo boben 3meden unter bas Deffer Solde, wo nicht binreichenb, boch in möglichfter Rabl gu verschaffen, batte man barte Gefete ergeben laffen; nicht allein Berbrecher, bie ihr Inbivibuum in jebem Sinne verwirkten, sonbern auch andere forverlich geiftig Bermabrlofte murben in Anfpruch genommen.

Mit bem Beburfniß wuchs bie Strenge und mit biefer ber Biber wille bes Bolls, bas in sittlicher und religiöser Anficht seine Berson lichteit und bie Bersonlichkeit geliebter Bersonen nicht aufgeben tann.

Immer weiter aber stieg bas Uebel, indem die verwirrende Sorge bewortrat, daß man auch sogar für die friedlichen Gräber geliebter Abseschiedener zu fürchten habe. Rein Alter, keine Bürde, weber Hohes noch Riedriges war in seiner Auhestätte mehr sicher; der Higel, den man mit Blumen geschmickt, die Inschriften, mit benen man das Andenken zu erhalten getrachtet, nichts konnte gegen die einträgliche Raubsucht schügen; der schwerzlichste Abschied schien aufs grausamste gestört, und indem man sich vom Grabe wegwendete, mußte schon die Furcht empfunden werden, die geschmickten beruhigten Glieder geliebter Personen getrennt, verschleppt und entwürdigt zu wissen.

Aber bieses tam wieberholt und immer burchgebroschen zur Sprache, ohne baß irgend jemand an ein Hilfsmittel gedacht hatte ober daran hatte benten können; und immer allgemeiner wurden die Beschwerben, als junge Männer, die mit Ausmerksamkeit den Lehrvortrag gehört, sich auch mit hand und Auge von dem bisher Gesehenen und Bernommenen überzeugen und sich die so nothwendige Kenntnis immer tiefer und lebendiger der Einbildungskraft überliefern wollten.

In solchen Augenbliden entsteht eine Art von unnatürlichem wiffenschaftlichem hunger, welcher nach ber wiberwärtigsten Befriedigung wie nach dem Anmuthigsten und Rothwendigsten zu begehren aufregt.

Schon einige Zeit hatte ein solcher Ausschlen, als endlich ein Bissen und Thatlustigen beschäftigt und unterhalten, als endlich ein Gall, siber ben die Stadt in Bewegung gerieth, eines Morgens das für und Wiber für einige Stunden hervorrief. Ein sehr schönes Mädden, verwirrt durch unglädliche Liebe, hatte den Tod im Wasser gesucht and gefunden; die Anatomie bemächtigte sich berselbigen; vergebens war die Bemühung der Eltern, Berwandten, ja des Liebhabers selbst, der nur durch salschen Argwohn verdächtig geworden. Die obern Behörden, die so eben das Gesch geschärft hatten, durften keine Ausnahme bewilligen; auch eilte man so schnell als möglich die Beute zu benutzen und zur Benutung zu vertheilen.

Bilhelm, ber als nächfter Afpirant gleichfalls berufen murbe, fanb vor bem Sige, ben man ihm anwies, auf einem saubern Brete, reinlich zugebeckt, eine bebenkliche Aufgabe; benn als er die Hille wegnahm, lag ber schönfte weibliche Arm zu erblicken, ber sich wohl jemals um ben hals eines Jünglings geschlungen hatte. Er hielt sein Bested in ber Hand und getraute sich nicht, es zu eröffnen; er ftand und getraute nicht nieberzusithen. Der Wiberwille, biefes herrliche Naturerzeugnis noch weiter zu entstellen, stritt mit ber Anforderung, welche ber wissensbegierige Mann an sich zu machen hat und welcher fämmtliche Umbersitzende Genüge leisteten.

In biesen Augenbliden trat ein ansehnlicher Mann zu ihm, ben er zwar als einen seltenen, aber immer als einen sehr aufmerkamen Buhörer und Buschauer bemerkt und bemselben schon nachgefragt hatte; niemand aber konnte nähere Auskunft geben; daß es ein Bilbhamer sei, barin war man einig; man hielt ihn aber auch fibr einen Goldmacher, ber in einem großen alten Hause wohne, bessen erste Flur allein den Besuchenden oder bei ihm Beschäftigten zugänglich, die übrigen sämmtlichen Räume jedoch verschlossen seinen. Dieser Mann hatte sich Wilhelmen verschiedentlich genähert, war mit ihm aus der Stunde gegangen, wobei er jedoch alle weitere Berbindung und Erklärung zu vermeiden schien.

Diefimal jeboch fprach er mit einer gewiffen Offenbeit: 3ch febe. Sie jaubern. Sie faunen bas icone Gebilb an, ohne es gerftoren gu tonnen: feten Sie fich über bas Gilbegefühl binaus und folgen Gie Biemit bedte er ben Arm wieber au, gab bem Saalbiener einen Wint, und beibe verliegen ben Ort. Schweigenb gingen fie neben einander ber, ale ber Salbbefannte vor einem großen Thore fiille flanb, beffen Bfortden er aufschloß und unfern Freund bineinnötbigte, ber fich fobann auf einer Tenne befand, groß, geräumig, wie wir fie in alten Raufhäufern feben, wo bie antommenben Riften und Ballen fogleich untergefahren werben. Bier fanben Gppsabgliffe von Statuen und Büften, auch Boblenverichlage gepadt und leer. Es fiebt bier taufmannifc aus, fagte ber Dann; ber von bier aus mögliche Baffertransport ift für mich unschätbar. Diefes alles bafte nun gang gut gu bem Gewerb eines Bilbbauers; eben fo tonnte Bilbelm nichts anbers finben, ale ber freundliche Wirth ibn wenige Stufen binguf in ein geräumiges Bimmer führte, bas ringsumber mit Boch- und Rladgebilben, mit größeren und fleineren Figuren, Buften und mobl auch einzelnen Gliebern ber iconften Gestalten geziert mar. Dit Bergnugen betrachtete unfer Freund bieß alles und borchte gern ben belehrenben Worten feines Wirthes, ob er gleich noch eine grofe Rinft amifchen biefen fünftlerischen Arbeiten und ben wiffenschaftlichen Beftrebungen, bon benen fie bertamen, gewahren mußte. Enblich fagte ber Sansbefiger mit einigem Ernft: Barum ich Sie bierber flibre, werben Sie leicht einsehen; biese Thure, fuhr er fort, inbem er fich nach ber Seite wandte, liegt naber an ber Saaltbilre, wober wir tommen, als Sie benten moaen. Wilhelm trat binein und batte freilich zu erftaunen, als er, fatt wie in ben vorigen Rachbilbung lebenber Gestalten zu feben, bier bie Banbe burchaus mit anatomifchen Berglieberungen ausgeflattet fanb : fie mochten in Bache ober fonftiger Daffe verfertigt fein, genug, fie batten burchaus bas frifche farbige Anfeben erft fertig geworbener Brabarate. Sier, mein Freund, fagte ber Rünftler, bier feben Sie ichatenswerthe Surrogate für jene Bemubungen, bie wir, mit bem Biberwillen ber Belt, ju unzeitigen Augenbliden mit Etel oft und groker Sorgfalt bem Berberben ober einem wibermartigen Aufbewahren porbereiten. 3ch muß biefes Gefdaft im tiefften Gebeimnif betreiben, benn Sie baben gewiß oft icon Manner bom Rach mit Geringidasung babon reben boren. 3d laffe mich nicht irre machen und bereite etwas vor, welches in ber Folge gewiß von großer Einwirtung fein wirb. Der Chirurg befonbers, wenn er fich jum plaftifchen Begriff erhebt, wirb ber ewig fortbilbenben Ratur bei jeber Berletung gewiß am beften ju Bulfe tommen; ben Arat felbft wurbe ein folder Begriff bei feinen Kunttionen erbeben. Doch laffen Sie uns nicht viel Borte machen. Sie follen in turgem erfahren, baf Aufbauen mehr belehrt als Einreifen. Berbinden mehr als Trennen. Tobtes beleben mehr als bas Getöbtete noch weiter tobten; furz alfo, wollen Gie mein Schiller fein? und auf Bejahung legte ber Biffenbe bem Gafte bas Anochenstelett eines weiblichen Arms vor, in ber Stellung, wie fie jenen vor turgem vor fich gesehen hatten. Ich habe, fuhr ber Deifter fort, au bemerten gehabt, wie Gie ber Banberlehre burchaus Aufmertfamteit fcentten und mit Recht, benn mit ihnen beginnt fich für uns bas tobte Anochengeraffel erft wieber ju beleben; Befetiel mußte fein Bebeinfelb fich erft auf biefe Beife wieber fammeln und fligen feben, the bie Glieber fich regen, bie Arme taften und bie Fuge fich aufrichten lounten. Bier ift biegfame Maffe. Stabden und mas fonft nöthig fein möchte : nun versuchen Gie 3hr Gliid.

Der neue Schiller nahm seine Gebanken zusammen, und als er bie Knochentheile näher zu betrachten anfing, sah er, daß diese künstlich von holz geschnitt seien. Ich habe, versetzte der Lehrer, einen geschicken Mann, bessen Knnft nach Brode ging, indem die heiligen und Rärtyrer, die er zu schnitzen gewohnt war, keinen Abgang mehr fanden, ihn hab' ich barauf geseitet, sich der Stelettbilbung zu bemächtigen und solche im Großen wie im Kleinen naturgemäß zu beförbern.

Run that unser Freund sein Bestes und erwarb sich ben Beisall bes Anleitenben. Dabei war es ihm angenehm, sich zu erproben, wie start ober schwach die Erinnerung sei, und er sand zu vergnüglicher Ueberraschung, daß sie durch die That wieder hervorgerusen werde; er gewann Leidenschaft für diese Arbeit und ersuchte den Meister, in seine Bohnung ausgenommen zu werden. Hier nun arbeitete er unadlässig; auch waren die Knochen und Knöchelchen des Armes in turzer Zeit gar schiedlich verbunden. Bon hier aber sollten die Sehnen und Russeln ausgehen, und es schien eine völlige Unmöglichteit, den ganzen Körper auf diese Weise nach allen seinen Theilen gleichmäsig herzustellen. Hiebei tröstete ihn der Lehrer, indem er die Bervielsstigung durch Absormung sehen ließ, da denn das Nacharbeiten, das Reinbilden der Exemplare eben wieder newe Anstrengung, nene Ausmertsamteit verlangte.

Alles, worein ber Mensch sich ernstlich einläßt, ist ein Unenbliches; nur burch wetteisernbe Thätigkeit weiß er sich bagegen zu helsen; auch kam Wilhelm balb über ben Zustand vom Gesühl seines Unvermigens, welches immer eine Art von Berzweislung iß, hinaus und sand sich behaglich bei ber Arbeit. Es freut mich, sagte ber Meister, baß Sie sich in diese Bersahrungsart zu schiefen wissen und baß Sie mir ein Zeugniß geben, wie fruchtbar eine solche Methode sei, wenn sie auch von den Meistern des Fachs nicht anerkannt wird. Es muß eine Schule geben, und diese wird sich vorzüglich mit Ueberlieserung beschäftigen; was disher geschehen ist, soll auch künstig geschen; das ist gut und mag und soll so sein. Wo aber die Schule stockt, das muß man bemerken und wissen; das Lebendige muß man ergreisen und üben, aber im Stillen, sonst wird man gehindert und hindert andere. Sie haben lebendig gessihlt und zeigen es durch That, Berdinden heißt mehr als Trennen, Nachbilden mehr als Ausehen.

Bilhelm erfuhr nun, daß solche Mobelle im Stillen schon weit verbreitet seien, aber zu größter Berwunderung vernahm er, daß das Borräthige eingepackt und über See gehen solle. Dieser wackere Künstler hatte sich schon mit Lothario und jenem Befreundeten in Berhältniß gesetht; man sand die Gründung einer solchen Schule in jenen sich herandilbenden Provinzen ganz besonders am Platze, ja höchst nothewendig, besonders unter natikrlich gesitteten wohlbenkenden Menschen, sür welche die wirkliche Zergliederung immer etwas Kannibalisches hat. Geben Sie zu, daß der größte Theil von Aerzten und Bundärzten nur einen allgemeinen Einbruck des zergliederten menschlichen Körpers in

Sebanken behält und damit auszukommen glaubt, so werden gewiß solche Modelle hinreichen, die in seinem Geiste nach und nach erlöschendem Bilber wieder anzufrischen und ihm gerade das Nöttige lebendig prechalten. Ja, es kommt auf Neigung und Liebhaberei an, so werden sich die zartesten Resultate der Zergliederungskunft nachbilben lassen. Leistet dieß ja schon Zeichenseber, Binsel und Grabstichel.

hier öffnete er ein Seitenschränken und ließ bie Gesichtsnerven auf bie wundersamste Weise nachgebilbet erbliden. Dieß ift leiber, sprach er, bas letzte Runfiftlic eines abgeschiedenen jungen Gehülsen, ber mir bie beste hoffnung gab, meine Gebanken burchzusühren und meine Bunfche nützlich auszubreiten.

lleber bie Ginwirfung biefer Bebanblungsmeife nach manchen Seiten bin murbe gar viel zwischen beiben gesprochen; auch mar bas Berbaltnif jur bilbenben Runft ein Gegenftanb mertwürdiger Unterbaltung. Ein auffallenbes icones Beisviel, wie auf biefe Beife vorwarts und rudwarts ju arbeiten fei, ergab fich aus biefen Mittheilungen. Reifter hatte einen fconen Sturg eines antiten Jünglings in eine bilbfame Maffe abgegoffen und fucte nun mit Ginfict bie ibeelle Gefalt von ber Epiberm ju entblößen und bas icone Lebenbige in ein reales Mustelpräparat zu verwandeln. Auch bier finden fich Mittel und 3med fo nabe beifammen, und ich will gern gefteben, bag ich über ben Mitteln ben 3med vernachläffigt babe, boch nicht gang mit eigener Schulb: ber Menfc obne Bille ift eigentlich ber Menfc; ber Bilbhauer flebt unmittelbar an ber Seite ber Elobim, ale fie ben unförmlichen wibermartigen Thon zu bem herrlichften Gebilbe umgufchaffen wußten; folde abttliche Gebanten muß er begen; bem Reinen ift alles rein, warum nicht bie unmittelbare Abficht Gottes in ber Ratur? Aber bom Jahrhundert tann man bieß nicht verlangen; ohne Reigenblätter und Thierfelle kommt es nicht aus; und bas ift noch viel zu wenig. Raum batte ich etwas gelernt, fo verlangten fie von mir würdige Männer in Schlafroden und weiten Aermeln und gabllofen Kalten; ba wenbete ich mich rückwärts, und ba ich bas, was ich verftand, nicht einmal jum Ansbrud bes Schönen anwenben burfte, fo mablte ich nütlich ju fein, und auch bieß ift von Bebeutung. Wird mein Bunfch erfüllt, wird es als brauchbar anerkannt, bag, wie in fo viel anbern Dingen, Radbilbung und bas Rachgebilbete ber Ginbilbungstraft und bem Bebachtniß zu Billfe tommen, ba wo ben Menschengeift eine gewiffe Frische verläßt, so wird gewiß mancher bilbenbe Rlinftler fich, wie ich es gethan, herumwenden und lieber euch in die Sand arbeiten, als daß er gegen Ueberzeugung und Gefühl ein widerwärtiges Handwert treibe.

Hieran folog fich bie Betrachtung, baß es eben fohn fei zu bemerken, wie Runft und Technit fich immer gleichsam bie Wage halten,
und so nah verwandt immer eine zu ber andern fich hinneigt, so baß
bie Runft nicht finken kann, ohne in löbliches Sandwerk überzugeben,
bas Sandwerk fich nicht fteigern, ohne kunftreich zu werben.

Beibe Personen fligten und gewöhnten fich so volldommen an einanber, baß sie sich nur ungern trennten, als es nöthig warb, um ihren eigentlichen großen Zwecken entgegen zu geben.

Damit man aber nicht glanbe, sagte ber Meister, bag wir uns von ber Natur ausschließen und sie verleugnen wollen, so eröffnen wir eine frische Aussicht. Drüben über bem Meere, wo gewisse menschenwürdige Gesinnungen sich immersort steigern, muß man endlich bei Abschaffung ber Todesstrase weitläusige Castelle, ummauerte Bezirke bauen, um den ruhigen Bürger gegen Berbrechen zu schützen und das Berbrechen nicht strassos walten und wirken zu lassen. Dort, mein Freund, in diesen traurigen Bezirken, lassen Sie uns dem Aesculap eine Capelle vorbehalten; dort, so abgesondert wie die Strass selbst, werde unser Wissen immersort an solchen Gegenständen erfrischt, deren Zerstüdelung unser menschliches Gesühl nicht verletze, bei deren Anblick uns nicht, wie es Ihnen bei jenem schönen unschuldigen Arm erging, das Messer in der Hand stode und alle Wißbegierde vor dem Gesühl der Menschlickeit ausgelösscht werde.

Dieses, sagte Wilhelm, waren unfre letten Gespräche; ich sab bie wohlgepackten Kiften ben Fluß hinabschwimmen, ihnen bie glidelichfte Fahrt und uns eine gemeinsame frohe Gegenwart beim Anspacken wünschenb.

Unser Freund hatte biesen Bortrag mit Geift und Enthusiasmus wie geführt so geendigt, besonders aber mit einer gewissen Lebhaftigkeit ber Stimme und Sprache, die man in der neuern Zeit nicht an ihm gewohnt war. Da er jedoch am Schluß seiner Rebe zu bemerken glaubte, daß Lenardo, wie zerstreut und abwesend, das Borgetragene nicht zu versolgen schien, Friedrich hingegen gelächelt, einigemal beinahe den Kopf geschittelt habe, so siel dem zartempsindenden Mienenkenner eine so geringe Zustimmung bei der Sache, die ihm höchst wichtig schien, dergestalt auf, daß er nicht unterlassen konnte, seine Freunde besthalb zu berufen.

Friedrich erklärte sich hierüber ganz einsach und aufrichtig, er könne das Bornehmen zwar löblich und gut, keineswegs aber für so bebentend, am wenigsten aber sür ausstührbar halten. Diese Meinung suchte er durch Gründe zu unterfiliten, von der Art, wie sie demjenigen, der sür eine Sache eingenommen ift und sie durchzusehen gebenkt, mehr als man sich vorstellen mag, beleidigend auffällt. Deshalb benn auch unser plastischer Anatom, nachdem er einige Zeit geduldig zuzuhören schien, lebbaft erwiderte:

Du haft Borzilge, mein guter Friedrich, die dir niemand leugnen wird, ich am wenigsten, aber hier sprichst du wie gewöhnliche Menschen gewöhnlich; am Neuen sehen wir nur das Seltsame, aber im Seltenen jedoch alsobald das Bedeutende zu erblicken, dazu gehört schon mehr. Ihr euch muß erst alles in That übergehen, es muß geschen, als möglich, als wirklich vor Augen treten, und dann laßt ihr es auch gut sein wie etwas anders. Was du vorbringst, hör' ich schon zum voraus von Unterrichteten und Laien wiederholen; von jenen aus Borwichtl und Bequemlichkeit, von diesen aus Gleichgültigkeit. Ein Borzhaben wie das ausgesprochene kann vielleicht nur in einer neuen Welt durchgeschlicht werden, wo der Geist Muth sassen muß, zu einem unerlässlichen Bedürfniß neue Mittel auszusorschen, weil es an den herkömmlichen durchaus ermangelt. Da regt sich die Ersindung, da gesellt sich die Klihnheit, die Beharrlichkeit der Rothwendigkeit hinzu.

Jeber Arzt, er mag mit heilmitteln ober mit ber hand zu Werke geben, ift nichts ohne die genauste Kenntniß ber äußern und innern Glieber des Menschen, und es reicht keineswegs hin, auf Schulen stücktige Kenntniß hievon genommen, sich von Gestalt, Lage, Zusammen-hang der mannichsaltigsten Theile des unerforschlichen Organismus einen oberstächlichen Begriff gemacht zu haben. Täglich soll der Arzt, dem es Ernst ist, in der Wiederholung dieses Wissens, dieses Anschauens sich zu üben, sich den Zusammenhang dieses lebendigen Bunders immer vor Seist und Auge zu erneuern alle Gelegenheit suchen. Kennte er seinen Bortheil, er wlirde, da ihm die Zeit zu solchen Arbeiten ermanzelt, einen Anatomen in Sold nehmen, der, nach seiner Anseitung für ihn im Stillen beschäftigt, gleichsam in Gegenwart aller Berwicklungen des versiochtensten Lebens, auf die schwierigsten Fragen sogleich zu antworten verkände.

Be mehr man bieß einsehen wirb, je lebhafter, heftiger, leibenichaftlicher wirb bas Stubium ber Berglieberung getrieben werben. Aber in eben bem Mage werben sich bie Mittel verminbern: bie Gegenstänbe, bie Körper, auf bie solche Studien zu gründen sind, sie werben sehlen, seltener, theurer werden, und ein wahrhafter Constict zwischen Lebenbigen und Tobten wird entflehen.

In ber alten Welt ift alles Schlenbrian, wo man bas Neue immer auf die alte, das Wachsende nach starrer Weise behandeln will. Dieser Conslict, den ich ankündige zwischen Tobten und Lebendigen, er wird auf Leben und Tod gehen, man wird erschrecken, man wird untersuchen, Gesetze geben und nichts ausrichten. Borsicht und Berbot helsen in solchen Fällen nichts; man muß von vorn ansangen. Und das ift's, was mein Meister und ich in den neuen Zuständen zu leisten hossen, und zwar nichts Neues, es ist schon da; aber das, was jetze Kunst ist, muß Handwert werden, was im Besondern geschieht, muß im Algemeinen möglich werden, und nichts kann sich verbreiten, als was auerkannt ist. Unser Thun und Leisten muß anerkannt werden als das einzige Mittel in einer entschiedenen Bedrängniß, welche besonders große Städte bedroht. Ich will die Worte meines Meisters ansühren, aber merkt auf! Er sprach eines Tages im größten Bertrauen:

Der Zeitungslefer finbet Artitel intereffant und luftig beinab, wenn er von Auferftebungemannern ergablen bort. Erft ftablen fie bie Rorper in tiefem Gebeimniß; bagegen ftellt man Bachter auf: fie tommen mit gewaffneter Schaar, um fich ihrer Beute gewaltfam zu bemächtigen. Und bas Schlimmfte jum Schlimmen wird fich ereignen : ich barf es nicht laut fagen, benn ich wurbe, zwar nicht als Mitfoulbiger, aber boch als zufälliger Mitwiffer in bie gefährlichste Untersuchung verwidelt werben, wo man mich in jebem Falle bestrafen müßte, weil ich bie Unthat, sobalb ich fie entbeckt hatte, ben Gerichten nicht anzeigte. gesteh' ich's, mein Freund, in biefer Stadt bat man gemorbet, um bem bringenben, gut bezahlenben Anatomen einen Gegenstand zu verschaffen. Der entjeelte Rorper lag vor uns. 3ch barf bie Scene nicht ausmalen. Er entbedte bie Unthat, ich aber auch, wir faben einander an und fcwiegen beibe; wir faben vor uns hin und fdwiegen und gingen ans Gefdaft. - Und bieg ift's, mein Freund, mas mich zwischen Bacht und Gups gebannt bat; bieg ift's, mas gewiß auch Sie bei ber Runf fefthalten wirb, welche früher ober fpater vor allen übrigen wird gepriefen merben.

Friedrich fprang auf, schling in bie Banbe und wollte bes Bravorufens tein Enbe machen, so bag Wilhelm gulett im Ernft boje wurde. Bravo! rief jener aus, nun erkenne ich bich wieber! Das erstemal seit langer Zeit haft bu wieber gesprochen wie einer, bem etwas wahrhaft am Herzen liegt; zum erstenmal hat ber Fluß ber Rebe bich wieber sortgerissen, bu hast bich als einen solchen erwiesen, ber etwas zu thun und es anzupreisen im Stanbe ift.

Lenarbo nahm hierauf bas Wort und vermittelte biese kleine Misselligkeit volltommen. Ich schien abwesend, sprach er, aber nur bestalb, weil ich mehr als gegenwärtig war. Ich erinnerte mich nämlich bes großen Cabinets bieser Art, bas ich auf meinen Reisen gesehen und velches mich bergestalt interessitrte, baß der Custode, der, um nach Gewohnheit sertig zu werden, die auswendig gesernte Schnurre herzupubeten aussung, gar bald, da er der Klinftler selber war, aus der Rolle siel und sich als einen kenntnikreichen Demonstrator bewies.

Der merkwärbige Gegensat, im hohen Sommer, in kühlen Zimmern, bei schwiller Wärme braußen, biejenigen Gegenstände vor mir m sehen, demen man im strengsten Winter sich kaum zu nähern traut! hier diente bequem alles der Wißbegierde. In größter Gelasseniet und schönster Ordnung zeigte er mir die Wunder des meuschlichen Baues und frente sich, mich überzeugen zu können, daß zum ersten Ansang und zu später Erinnerung eine solche Anstalt vollsommen hinreichend sei; wobei denn einem jeden frei bleibe, in der mittlern Zeit sich an die Natur zu wenden und bei schlicher Gelegenheit sich um diesen oder jenen besaudern Theil zu erkundigen. Er dat mich, ihn m empsehlen. Denn nur einem einzigen, großen, auswärtigen Museum habe er eine solche Sammlung gearbeitet; die Universitäten aber widerkünden durchaus dem Unternehmen, weil die Meister der Lunft wohl Prosectoren, aber keine Proplastiker zu bilden wüßten.

Hiernach hielt ich benn biesen geschickten Mann für ben einzigen in ber Welt, und nun hören wir, daß ein anderer auf dieselbe Weise bemüht ist; wer weiß, wo noch ein britter und vierter an das Tageslicht hervortritt! Wir wollen von unsere Seite dieser Angelegenheit einen Austoß geben. Die Empsehlung muß von außen herkommen, und in unsern neuen Berhältnissen soll das nützliche Unternehmen gewiß gesörbert werden.

#### Biertes Capitel.

Des anbern Morgens bei Zeiten trat Friedrich mit einem Hefte in ber hand in Wilhelms Zimmer, und ihm solches fiberreichend spracer: Gestern Abend hatte ich vor allen euren Tugenden, welche bezusählen ihr umftändlich genug wart, nicht Raum, von mir und meinen Borzügen zu reben, beren ich mich wohl auch zu rühmen habe und die mich zu einem würdigen Mitglied dieser großen Caravane stempeln. Beschaut hier dieses Heft, und ihr werdet ein Probestick anerkennen.

Wilhelm überlief die Blätter mit schnellen Bliden und sab, leser lich angenehm, obschon flüchtig geschrieben, die gestrige Relation seiner anatomischen Studien, sast Wort vor Wort, wie er fie abgestattet hatte, westbalb er benn seine Berwunderung nicht bergen konnte.

3hr wift, erwieberte Kriebrich, bas Grundgefet unfrer Berbinbung: in irgend einem Rache muß einer volltommen fein, wenn er Anfpruch auf Mitgenoffenschaft machen will. Run gerbrach ich mir ben Ropf, morin mir's benn gelingen tonnte? und mufite nichts aufzufinden, fo nabe es mir auch lag, baf mich niemanb an Gebachtnif übertreffe, niemand an einer fonellen, leichten, leferlichen Sand. Diefer angenehmen Eigenschaften erinnert ihr euch wohl von unfrer theatralifden Laufbabn ber, wo wir unfer Bulver nach Sperlingen verschoffen, ohne baran ju benten, bag ein Goug, vernünftiger angebracht, auch wohl einen Safen in bie Ruche ichaffe. Wie oft bab' ich nicht ohne Buch foufflirt, wie oft in wenigen Stunden bie Rollen aus bem Bebachtnig geschrieben! Das war euch bamals recht, ihr bachtet, es milfte fo fein ; ich auch, unb es ware mir nicht eingefallen, wie febr es mir ju Statten tommen Der Abbe machte querft bie Entbedung; er fanb, bag bas Baffer auf feine Muble fei, er versuchte mich zu üben, und mir gefiel, was mir fo leicht warb und einen ernften Mann befriedigte. bin ich, wo's Noth thut, gleich eine ganze Ranglei; außerbem filhren wir noch eine zweibeinige Rechenmaschine bei une, und fein Rurft mit noch fo viel Beamten ift beffer verfeben als unfre Borgefetten.

Heiteres Gespräch über bergleichen Thätigkeiten führte bie Gebanken auf andere Glieber ber Gesellschaft. Solltet ihr wohl benken, sagte Friedrich, daß das unmützefte Geschöpf von der Welt, wie es schien, meine Philine, das nithlichste Glied der großen Kette werden wird? Legt ihr ein Stlick Tuch hin, stellt Männer, ftellt Frauen ihr vor's Gesicht: ohne Maß zu nehmen, schneibet sie aus bem Ganzen und weiß babei alle Fleden und Gehren bergestalt zu nutzen, daß großer Bortheil daraus entsteht, und das alles ohne Papiermaß. Ein glücklicher geistiger Blick lehrt sie das alles; sie sieht den Menschen an und schneibet; dann mag er hingehen, wohin er will, sie schneibet fort und schst ihm einen Rock auf den Leib wie angegossen. Doch das wäre nicht möglich, hätte sie nicht auch eine Nätherin herangezogen, Montans Lydie, die nun einmal still geworden ist und still bleibt, aber auch reinlich näht wie keine, Stich sit Stich wie Perlen, wie gestickt. Das ist nun, was aus den Menschen werden kann; eigentlich hängt so viel Unnützes um uns herum, aus Gewohnheit, Neigung, Zerstreuung und Billtir ein Lumpenmantel zusammengespettelt. Was die Natur mit uns gewollt, das Borziglichse, was sie in uns gelegt, können wir best halb weder auffinden noch aussiben.

Allgemeine Betrachtungen über bie Bortheile ber geselligen Berbinbung, bie sich so gludlich zusammengesunden, eröffneten bie schönften Aussichten.

Als nun Lenarbo sich hierauf zu ihnen gesellte, ward er von Wisbeim ersucht, auch von sich zu sprechen', von dem Lebensgange, den er bisher geführt, von der Art, wie er sich und andere gesördert, freundliche Nachricht zu ertheilen.

Sie erinnern sich gar wohl, mein Bester, versetzte Lenardo, in welschem wundersam leibenschaftlichen Zustande Sie mich den ersten Augenblid unserer neuen Bekanntschaft getrossen; ich war versunken, verschlungen in das wunderlichste Berlangen, in eine unwiderstehliche Begierde; es konnte damals nur von der nächsten Stunde die Rede sein, vom schweren Leiden, das mir bereitet war, das mir selbst zu schäffen ich mich so emsig erwies. Ich konnte Sie nicht bekannt machen mit meinen früheren Jugendzuständen, wie ich jetzt thun muß, um Sie auf den Weg zu sühren, der mich hierher gebracht hat.

Unter ben frühsten meiner Fähigkeiten, die sich nach und nach durch Umstände entwickelten, that sich ein gewisser Trieb zum Technischen hervor, welcher jeden Tag durch die Ungeduld genährt wurde, die man auf dem Lande fühlt, wenn man bei größeren Bauten, besonders aber bei kleinen Beränderungen, Anlagen und Grillen, ein Handwert ums andere entbehren muß und lieber ungeschickt und pfuscherhaft eingreift, als daß man sich meistermäßig verspäten ließe. Zum Glück wanderte in unserer Gegend ein Tausendkünstler auf und ab, der, weil er bei

mir seine Rechnung sand, mich lieber als irgend einen Nachbar unterstützte; er richtete mir eine Drechselbant ein, beren er sich bei jedem Besuch mehr zu seinem Zwecke als zu meinem Unterricht zu bedienen wußte. So auch schaffte ich Tischlerwertzeug an, und meine Neigung zu bergleichen ward erhöht und belebt burch die damals laut ausgesprochenelleberzeugung: es könne niemand sich ind Leben wagen, als wenn er es im Nothsall burch Handwertsthätigkeit zu friften verstehe. Mein Eiser ward von den Erziehern nach ihren eigenen Grundsätzen gebilligt; ich erinnere mich kaum, daß ich je gespielt habe, denn alle freien Stunden wurden verwendet, etwas zu wirken und zu schaffen. Ja, ich darf mich rühmen, schon als Knabe einen geschilten Schmied durch meine Ansorderungen zum Schlosser, Feilenhauer und Uhrmacher gesteigert zu haben.

Das alles zu leisten, mußten benn freilich anch erst die Bertzenze erschaffen werben, und wir litten nicht wenig an ber Krantheit jener Techniter, welche Mittel und Zwed verwechseln, lieber Zeit auf Borbereitungen und Anlagen verwenden, als daß sie sich recht ernstlich an die Ausführung hielten. Wo wir uns jedoch praktisch thätig erweisen konnten, war bei Aussührung der Parkanlagen, deren kein Gutsbesiher mehr entbehren durfte; manche Moos- und Rindenhütte, Knüppelbrüden und Bänke zeugten von unserer Emsigkeit, womit wir eine Urbaukunst in ihrer ganzen Robheit mitten in der gebildeten Welt daynstellen eifrig bemüht gewesen.

Dieser Trieb führte mich bei junehmenden Jahren auf ernftere Theilnahme an allem, was ber Welt so nütze und in ihrer gegenwärtigen Lage so unentbebrlich ift, und gab meinen mebriährigen Reisen

ein eigentliches Intereffe.

Da jedoch ber Mensch gewöhnlich auf bem Wege, ber ihn herangebracht, sortzuwandern pflegt, so war ich bem Maschinenwesen weniger günftig als ber unmittelbaren handarbeit, wo wir Kraft und Gefühl in Berbindung ausliben; bestwegen ich mich auch besonders in solchen abgeschlossenen Kreisen gern aushtelt, wo, nach Umftänden, diese oder jene Arbeit zu Hause war. Dergleichen giebt jeder Bereinigung eine besondere Eigenthümlichkeit, jeder Familie, einer kleinen aus mehreren Familien bestehenden Böllerschaft den entschiedensten Eharakter; man lebt in dem reinsten Gefühl eines lebendigen Ganzen.

Dabei hatte ich mir angewöhnt, alles aufzuzeichnen, es mit Figuren auszuffatten und fo, nicht ohne Aussicht auf fünftige Anwendung.

meine Beit löblich und erfreulich augubringen.

i

Diese Reigung, biese ausgebildete Gabe benutit' ich nun aufs beste bei dem michtigen Auftrag, den mir die Gesellschaft gab, den Zustand der Gebirgsbewohner zu untersuchen und die brauchbaren Wanberinstigen mit in unsern Zug aufzunehmen. Mögen Sie nun den
schänen Abend, wo mich mannichsaltige Geschäfte brängen, mit Durchlesung eines Theils meines Tagebuchs zubringen? Ich will nicht behandten, daß es gerade augenehm zu lesen sei; mir schien es immer
unterhaltend und gewissermaßen unterrichtend. Doch wir bespiegeln ja
uns immer selbst in allem, was wir bervorbringen.

# Fünftes Capitel.

#### Lenardo's Tagebuch.

Montag ben 15. September.

Tief in ber Nacht war ich nach mühsam erstiegener halber Gebirgsbibe eingetroffen in einer leiblichen Herberge, und schon vor Tagesanduch aus erquicklichem Schlaf durch ein andauerndes Schellen- und Glodingelänte zu meinem großen Berdruß aufgewedt. Eine große Reibe Saumrosse zog vorbet, ehe ich mich hätte ankleiben und ihnen zworeilen können. Nun ersuhr ich auch, meinen Weg antretend, gar bald, wie unangenehm und verdrießlich solche Gesellschaft sei. Das wonotone Geläute betäubt die Ohren; das zu beiden Seiten weit über die Thiere hinausreichende Gepäck sie trugen dießmal große Säcke Baumwolle) streist bald einerseits an die Felsen, und wenn das Thier, um dieses zu vermeiden, sich gegen die andere Seite zieht, so schwindel ettegend, und, was das Schlimmste ift, in beiden Källen bleibt man gehindert, an ihnen vorbei zu schleichen und den Bortritt zu gewinnen.

Enblich gelangt' ich an ber Seite auf einen freien Felsen, wo St. Thriftoph, ber mein Gepäck fräftig einher trug, einen Mann bestüßte, welcher, stille bastehenb, ben vorbeiziehenden Zug zu mustern schien. Es war auch wirklich ber Ansührer; nicht nur gehörte ihm eine beträchtliche Zahl ber lasttragenden Thiere, andere hatte er nebst ihren Ereibern gemiethet, sondern er war auch Eigenthümer eines geringern Theils ber Baaren; vornehmlich aber bestand sein Geschäft darin, sür

größere Raufleute ben Transport ber ihrigen treulich ju beforgen. 3m Gefprach erfuhr ich von ibm, bag biefes Baumwolle fei, welche aus Macebonien und Cubern über Trieft tomme und vom Rufe bes Berges auf Maulthieren und Saumroffen au biefen Bbben und weiter bis jenfeits bes Gebirgs gebracht werbe, wo Spinner und Weber in Umabl burd Thaler und Soluchten einen großen Bertrieb gefuchter Baaren ins Ausland porbereiteten. Die Ballen maren bequemern Labens me gen theils anberthalb theils brei Centner ichmer, welches lettere bie volle Laft eines Saumthiers ausmacht. Der Mann lobte bie Qualität ber auf biefem Bege antommenben Baumwolle, verglich fie mit ber von Dft- und Weftinbien, besonbere mit ber von Cavenne, ale ber befannteften : er ichien von feinem Geschäft febr gut unterrichtet, und ba es mir auch nicht gang unbefannt geblieben mar, fo gab es eine angenehme und nütliche Unterbaltung. Inbeffen war ber gange Bug bor uns vorüber, und ich erblidte nur mit Biberwillen auf bem in bie Bobe fich ichlängelnben Relemeg bie unabsebliche Reibe biefer bepadten Ge fcopfe, binter benen ber man foleichen und in ber berantommenben Sonne amifden Relfen braten follte. Inbem ich mich nun gegen meinen Boten barüber beschwerte, trat ein unterfetter munterer Mann gu uns beran, ber auf einem giemlich großen Reff eine verbaltnigmäßig leichte Burbe au tragen ichien. Man begrufte fich, und es mar gat balb am berben Banbeichütteln gu feben, bag St. Chriftoph und biefer Antommling einander wohl befannt feien; ba erfuhr ich benn fogleich über ibn Rolgenbes. Für bie entfernteren Gegenben im Gebirge, mober au Martte gu geben für jeben einzelnen Arbeiter gu weit mare, giebt es eine Art von untergeordnetem Banbelsmann ober Sammler, welcha Garntrager genannt wirb. Diefer fleigt nämlich burch alle Thaler und Wintel, betritt Saus für Saus, bringt ben Spinnern Banmwolle in fleinen Bartien, taufcht bagegen Garn ein ober tauft es, von welder Qualität es auch fein moge, und überläßt es bann wieber mit einigem Brofit im Größern an bie unterhalb anfaffigen Fabritanten.

Als nun die Unbequemlichkeit, hinter ben Maulthieren herzuschlenbern, abermals zur Sprache kam, lub mich ber Mann sogleich ein, mit ihm ein Seitenthal hinabzusteigen, das gerade hier von dem Dauptthale sich trennte, um die Wasser nach einer andern himmelsgegend hinzusühren. Der Entschluß war balb gefaßt, und nachdem wir mit einiger Anstrengung einen etwas stellen Gebirgskamm übersteigen hatten, sahen wir die jenseitigen Abbänge vor uns. zuerft böchft unerfreulich: das

Gestein hatte sich verändert und eine schiefrige Lage genommen; teine Begetation belebte Fels und Gerölle, und man sah sich von einem schrossen Rieberstieg bebroht. Quellen rieselten von mehreren Seiten zusammen; man tam sogar an einem mit schrossen Felsen umgebenen kleinen See vorbei. Endlich traten einzeln und dann mehr gesellig sichten, Lärchen und Birten bervor, dazwischen sodann zerstreute ländliche Bohnungen, freilich von der tärglichsten sorte, jede von ihren Bewohnern selbst zusammengezimmert aus verschränkten Balten, die gwsen schwarzen Schindeln der Dächer mit Steinen beschwert, damit se der Bind nicht wegsilhre. Unerachtet dieser äußern tranrigen Ansicht war der beschränkte innere Raum doch nicht unangenehm; warm und troden, auch reinlich gehalten, paßte er gar gut zu dem froben Anssehen der Bewohner, bei denen man sich alsobald ländlich gesellig sübste.

Der Bote schien erwartet; auch hatte man ihm ans bem kleinen Schiebesenster entgegen gesehen, benn er war gewohnt, wo möglich an bemselben Wochentage zu kommen; er handelte das Gespinnst ein, theilte frische Baumwolle aus; dann ging es rasch hinadwärts, wo mehrere Häuser in geringer Entsernung nahe stehen. Kaum erblicht man uns, so lausen die Bewohner begrüßend zusammen, Kinder drängen sich hinzu und werden mit einem Eierbrod, auch einer Semmel hoch erfreut. Das Behagen war überall groß und vermehrt, als sich zeigte, daß St. Christoph auch dergleichen ausgepackt und also gleichsalls die Freude hatte, den kindlichsen Dank einzurenten; um so angenehmer sin ihn, als er sich, wie sein Geselle, mit dem kleinen Bolke gar wohl zu bethun wußte.

Die Alten bagegen hielten gar mancherlei Fragen bereit; vom Krieg wollte jebermann wissen, ber gliidlicherweise sehr entsernt geführt wurde, und auch näher solchen Gegenden taum gefährlich gewesen wäre. Sie freuten sich jedoch bes Friedens, obgleich in Sorge wegen einer andern brohenden Gefahr; benn es war nicht zu leugnen, das Maschinenwesen vermehre sich immer im Lande und bedrohe die arbeitsamen Hände nach und nach mit Unthätigkeit. Doch ließen sich allerlei Trost- und hoff-nungsgründe beibringen.

Unfer Mann wurde bazwischen wegen manches Lebensfalles um Rath gefragt, ja sogar mußte er fich nicht allein als Hausfreund, sonbern auch als Hausarzt zeigen; Bunbertropfen, Salze, Balsame ffihrte er jeberzeit bei fich.

In bie verschiebenen Sauser eintretenb, sand ich Gelegenheit, meiner alten Liebhaberei nachzuhängen und mich von der Spinnertechnit zu unterrichten. Ich ward ausmerksam auf Kinder, welche sich sorgsätig und emsig beschäftigten, die Floden der Baumwolle auseinander zu zupsen und die Samenkörner, Splitter von den Schalen der Riffe, nebft andern Unreinigkeiten wegzunehmen; sie nennen es erlesen. Ich stagte, ob das nur das Geschäft der Kinder sei, ersuhr aber, daß es in Winterabenden auch von Männern und Brübern unternommen werde.

Ristige Spinnerinnen zogen sobann, wie billig, meine Ansmerksamteit auf sich; bie Borbereitung geschieht solgenbermaßen: es wird bie erlesene ober gereinigte Baumwolle auf bie Karben, welche in Dentschland Krämpel heißen, gleich ausgetheilt, gekarbet, wodurch ber Staub bavon geht und bie Haare ber Baumwolle einerlei Richtung erhalten, bann abgenommen, zu Locken sestgewickelt und so zum Spinnen am Rad zubereitet.

Man zeigte mir babei ben Unterschied zwischen links und rechts gebrehtem Garn; jenes ift gewöhnlich seiner und wird badurch bewirkt, daß man die Saite, welche die Spindel breht, um ben Wirtel verschränkt; wie die Zeichnung nebenbei beutlich macht (bie wir leiber wie die fibrigen nicht mitgeben können).

Die Spinnenbe sitzt vor dem Rade, nicht zu hoch; mehrere halten basselbe mit übereinander gelegten Füßen in sestem Stande, andere nur mit dem rechten Fuß, den linken zurücksehend. Mit der rechten Hand breht sie Scheibe und langt aus, so weit und so hoch sie nur reichen kann, wodurch schone Bewegungen entstehen, und eine schlalt sich durch zierliche Bendung des Körpers und runde Fülle der Arme gar vortheilhaft auszeichnet; die Richtung besonders der letzten Spinnweise gewährt einen sehr malerischen Contrast, so daß unsere schonen Damen an wahrem Reiz und Anmuth zu verlieren nicht fürchten dürsten, wenn sie einmal anstatt der Guitarre das Spinnrad handhaben wollten.

In einer solchen Umgebung brangten fich neue eigene Gefühle mir auf; bie schnurrenben Raber haben eine gewiffe Berebsamtett, bie Mabden fingen Psalmen, auch, obwohl seltener, anbere Lieber.

Beifige und Stieglite, in Rafigen aufgehangen, zwitschern bazwischen, und nicht leicht möchte ein Bilb regeren Lebens gefunden werben als in einer Stube, wo mehrere Spinnerinnen arbeiten.

Dem beschriebenen Rabli-Garn ift jeboch bas Brief-Garn vorzugieben; hiezu wird bie beste Baumwolle genommen, welche langere haare

hat als die andere. Ift sie rein gelesen, so bringt man sie, anstatt zu trämpeln, auf Rämme, welche aus einsachen Reihen langer stählerner Rabeln bestehen, und kämmt sie; alsbann wird das längere und seinere Theil berselben mit einem stumpfen Messer bänderweise (das Kunstwort beist ein Schnitz) abgenommen, zusammengewickelt und in eine Papierbitte gethan, und diese nachher an der Kunkel besestigt. Ans einer solchen Ollte nan wird unt der Spindel von der Hand gesponnen; daher heißt es aus dem Brief spinnen, und das gewonnene Garn Briefgarn.

Dieses Geschäft, welches nur von ruhigen bedächtigen Personen getrieben wirb, giebt ber Spinnerin ein sansteres Ansehen als das am Rabe; kleidet dieß letzte eine große, schlanke Figur zum besten, so wird burch jenes eine ruhige zurte Gestalt gar sehr beglinstigt. Dergleichen verschiedene Charaktere, verschiedenen Arbeiten zugethan, erblickte ich mehrere in Einer Stube, und wußte zuletzt nicht recht, ob ich meine Ausmerksankeit der Arbeit ober den Arbeiterinnen zu widmen batte.

Lengnen aber bürft' ich nicht sobann, bag die Bergbewohnerinnen, burch die seltenen Gäfte aufgeregt, sich freundlich und gesällig erwiesen. Besonders freuten sie sich, daß ich mich nach allem so genau erkundigte, was sie mir vorsprachen, bemerkte, ihre Geräthschaften und einsaches Raschinenwert zeichnete, und hübsche Glieder mit Zierlichkeit stücktig abschilderte, wie hierneben zu sehen sein sollte. Auch ward, als der Abend hereintrat, die volldrachte Arbeit vorgewiesen, die vollen Spindeln in dazu bestimmten Käsichen bei Seite gesegt und das ganze Tagewert sorgkältig ausgehoben. Nun war man schon bekannter geworden, die Arbeit jedoch ging ihren Gang; nun beschäftigte man sich mit dem Saspeln, und zeigte schon viel freier theiss die Maschine theils die Bedanblung vor, und ich schrieb sorgsältig aus.

Der Haspel hat Rab und Zeiger, so baß sich bei jedesmaligem Umbrehen eine Feber hebt, welche niederschlägt, so oft hundert Umgänge auf ben Haspel gekommen sind. Man nennt nun die Zahl von tausend Umgängen einen Schneller, nach beren Gewicht die verschiedene Feine bes Garns gerechnet wird.

Rechts gebreht Garn geben 25 bis 30 auf ein Pfund, links gebreht 60 bis 80, vielleicht auch 90. Der Umgang bes haspels wird ungefahr sieben Biertelellen ober etwas mehr betragen und bie schlanke sleistige Spinnerin behanptete, 4 auch 5 Schneller, bas wären 5000 Umsgunge, also 8 bis 9000 Ellen Garn täglich am Rad zu spinnen; fie erbot sich zur Wette, wenn wir noch einen Tag bleiben wollten.

Darauf tonnte benn boch bie ftille und beideibene Brieffpinnerin es nicht gang laffen, und verficherte : bag fie aus bem Bfund 120 Schneller fpinne in verbaltnifmäßiger Beit. (Briefgarnfpinnen gebt nämlich langfamer ale frinnen am Rabe, wirb auch beffer bezahlt. Bielleicht frinnt man am Rabe wohl bas Doppelte.) Sie batte eben bie Babl ber Umgange auf bem Baspel voll und zeigte mir, wie nun bas Enbe bes Kabens ein vaarmal umgeschlagen und geknübft werbe; fie nahm ben Soneller ab, brebte ibn fo, bag er in fich jufammen lief, jog bas eine Enbe burd bas andere burd, und tonnte bas Gefdaft ber gelibten Spinnerin als abgeschloffen mit unschulbiger Selbftgefälligfeit borzeigen.

Da nun bier weiter nichts zu bemerten mar, ftanb bie Mutter auf und fagte: ba ber junge Berr boch alles ju feben wünfche, fo wolle fie ibm nun auch bie Troden-Beberei zeigen. Gie ertlärte mir mit gleicher Outmuthigfeit, indem fie fich an ben Beberftubl feste, wie fie nur biefe Art banbhabten, weil fie eigentlich allein für grobe Cattune gelte, wo ber Ginichlag troden eingetragen und nicht febr bicht geschlagen wirb; fie zeigte mir bann auch folde trodene Bagre ; biefe ift immer glatt, obne Streifen und Quabrate ober fonft irgend ein Abzeichen, und nur fünf bis fünf ein balbes Biertel Elle breit.

Der Mond leuchtete bom Simmel, und unfer Garntrager bestand auf einer weitern Ballfahrt, weil er Tag und Stunde halten und überall richtig eintreffen milffe, bie Außbfabe feien gut und flar, besonbers bei folder Rachtfadel. Wir von unferer Seite erheiterten ben Abidieb burd feibene Banber und Salstuder, bergleichen Bagre St. Chriftobl ein giemliches Badet mit fich trug; bas Geichent wurde ber Mutter gegeben, um es an bie Ibrigen au vertbeilen.

# Dienstag ben 16. Rrib.

Die Banberung burch eine herrlich flare Racht mar voll Anmuch und Erfreulichkeit; wir gelangten ju einer etwas größern Buttenverfammlung, bie man vielleicht batte ein Dorf nennen burfen ; in einiger Entfernung bavon auf einem freien Bugel ftanb eine Capelle, und es fing icon an wohnlicher und menfolicher auszuseben. Wir tamen an Umgaunungen vorbei, bie zwar auf feine Garten, aber boch auf fparlichen, forgfältig gebüteten Wiesmachs binbeuteten.

Wir waren an einen Ort gelangt, wo neben bem Spinnen bas Beben ernftlicher getrieben wirb.

Unsere gestrige Tagereise, bis in die Nacht hinein verlängert, hatte bie rüstigen und jugendlichen Arafte ausgezehrt; ber Garnbote bestieg ben henboben, und ich war eben im Begriff, ihm zu solgen, als St. Christoph mir sein Rest befahl und zur Thüre hinausging. Ich tannte seine löbliche Absicht und ließ ihn gewähren.

Des anbern Morgens jeboch war bas erste, baß die Familie zusammenlief und ben Kindern streng verboten ward, nicht aus der Thüre zu geben, indem ein gräuslicher Bar ober sonst ein Ungethüm in der Nähe sich austalten milffe, denn es habe die Nacht über von der Capelle dergestalt gestöhnt und gebrummt, daß Felsen und Hänser hier hüben hätten erzittern mögen, und man rieth, bei unserer heutigen längeren Wanderung wohl auf der Hut zu sein. Wir suchen die guten Leute möglichst zu beruhigen, welches in dieser Einöbe jedoch schwerer schien.

Der Garnbote erklärte nunmehr, baß er eiligft sein Geschäft abthun und alsbann kommen wolle, uns abzuholen, benn wir hätten heute einen langen und beschwerlichen Weg vor uns, weil wir nicht mehr so im Thale nur hinabschlenbern, sondern einen vorgeschobenen Gebirgsriegel mihjam fiberklettern würden. Ich entschloß mich daher, die Zeit so gut als möglich zu nuten und mich von unsern guten Wirthsleuten in die Borballe des Webens einführen zu lassen.

Beibe waren ältliche Leute, in späteren Tagen noch mit zwei, brei Kindern gesegnet; religiöse Sesiihste und ahnungsvolle Borstellungen ward man in ihrer Umgebung, Thun und Reben gar balb gewahr. Ich sam gerabe zum Ansang einer solchen Arbeit, bem Uebergang vom Spinnen zum Weben, und ba ich zu keiner weitern Zerstreuung Anslaß sand, so ließ ich mir das Geschäft, wie es eben gerade im Gange war, in meine Schreibtasel gleichsam dietiren.

Die erste Arbeit, bas Garn zu leimen, war gestern verrichtet. Man siebet solches in einem bünnen Leimwasser, welches aus Stärkemehl und etwas Tischlerleim besteht, wodurch die Fäden mehr Halt bekommen. Früh waren die Garnstränge schon trocken, und man bereitete sich zu spuhlen, nämlich das Garn am Rade auf Rohrspuhlen zu winden. Der alte Großwater, am Ofen sitzend, verrichtete diese leichte Arbeit, ein Enkel stand neben ihm und schien begierig, das Spuhlrad selbst zu handhaben. Indessen ihm und schien Raden die Spuhlen um zu zetteln, auf einen mit Querstäben abgetheilten Rahmen, so daß sie sich frei um derpendiculär stehende ftarke Drähte bewegten und den Faden ablaufen ließen. Sie werden mit gröberm und feinerm Garn in der Ordnung

aufgefledt, wie bas Mufter ober vielmehr bie Striche im Gewebe es erforbern. Gin Inftrument (bas Brittli), ungefahr wie ein Giftrum gestaltet, bat Löcher auf beiben Seiten, burch welche bie Raben gezogen finb : bieles befindet fich in ber Rechten bes Bettlers, mit ber Limten faßt er bie Raben ausammen und legt fie, bin und wieber gebend, auf ben Bettelrabmen. Einmal von oben berunter und von unten beranf beifit ein Gang, und nach Berbaltwiß ber Dichtigfeit und Breite bes Gewebes macht man viele Gange. Die Lange beträgt entweber 64 ober nur 32 Ellen. Beim Anfang eines jeben Banges legt man mit ben Ringern ber linten Sant immer einen ober zwei Raben berauf und eben fo viel bernnter, und nennt foldes bie Rispe; fo merben bie verfdränkten Raben fiber bie awei oben an bem Bettelrabmen angebrachten Ragel gelegt. Diefes gefdiebt, bamit ber Beber bie Raben in geborig gleicher Orhnung erhalten tann. 3ft man mit bem Betteln fertig, fo wird bas Gerisbe unterbunden und babei ein jeder Bang besonders abgetheilt, bamit fich nichts verwirren tann; fobann merben mit aufgelöftem Grunivan am letten Bang Dale gemacht, bamit ber Beber bas geborige Daf wieber bringe; enblich wird abgenommen, bas Game in Beftalt eines groken Rnauels aufgewunden, melder bie Berfte genannt wirb.

Mittwoch ben 17.

Wir waren früh vor Tage anfgebrochen und genossen eines herrlichen verspäteten Monbscheins. Die hervorbrechende Selle, die aufgehende Sonne ließ uns ein besser bewohntes und bebautes Land sehen.
Hatten wir oben, um über Bäche zu kommen, Schrittsteine ober zuweilen einen schmalen Steg, nur an der einen Seite mit Lehne versehen, angetrossen, so waren hier schon steinerna Brilden über das immer breiter werdende Wasser geschlagen; das Anmuthige wollte sich nach und nach mit dem Wilben gatten, und ein erfreulicher Eindruck ward von ben sämmtlichen Wanderern empsunden.

Ueber ben Berg herüber, aus einer anbern Fluffregion, tam ein schlaufer, schwarzlodiger Mann hergeschritten, und rief schon von weitem, als einer, ber gute Augen und eine tlichtige Stimme hat: Griff' ench Gott, herr Gevatter Garnträger! Dieser ließ ihn näher herankommen, dann rief auch er mit Berwunderung: Dant' euch Gott, herr Gevatter Geschirfasser! Woher bes Landes? welche unerwartete Begegnung! Jener antwortete herantretend: Schon zwei Monate schreit' ich im Gebirg berum, allen guten Leuten ibr Geschirr zurecht zu machen nub

ihre Stähle so einzurichten, daß sie wieder eine Zeit lang ungestört sonarbeiten können. Hierauf sprach der Garnbote, sich zu mir wendend: Da ihr, junger Herr, so viel Lust und Liebe zu dem Geschäft beweist und euch sorgfältig darum beklimmert, so kommt dieser Mann gerade jur rechten Zeit, den ich euch in diesen Tagen schon still herbei gewünscht hatte; er würde euch alles besser erklärt haben als die Mädchen mit allem guten Willen; er ist Meister in seinem Geschäft und versicht, was zur Spinnerei und Weberei und bergleichen gehört, vollkommen ausgeben, auszusühren, zu erhalten, wieder herzustellen, wie es Roth thu und es jeder nur wänschen man.

Ich besprach mich mit ihm und fand einen sehr verständigen, in gewissem Sinne gebildeben, seiner Sache völlig gewachsenen Mann. indem ich einiges, was ich dieser Tage gelernt hatte, mit ihm wieder-holte und einige Zweifel zu lösen bat; auch sagt' ich ihm, was ich gestern schon von den Ansängen der Wederei gesehen. Jener rief dagegen frendig aus: Das ist recht erwilnscht, da komm' ich gerade zur rechten Zeit, um einen so werthen lieben herrn über die älteste und herrlichse Kunst, die den Menschen eigentlich erst vom Thiere unterscheidet, die nöthige Auskunft zu geden. Wir gelangen hende gerade zu gnten und geschickten Lenten, und ich will nicht Geschirfasser heißen, wenn ihr nicht sogleich das Handwert so gut sassen sollt wie ich selbst.

3hm wurde freundlicher Dant gezollt, bas Gefprach mannichfaltig fortgefett, und wir gelangten nach einigem Raften und Kriibfilid au einer gwar and unter und über einanber, boch beffer gebauten Saufergrupbe. Er wies uns an bas befte. Der Garnbote ging mit mir unb St. Chriftoph nach Abrebe querft binein, fobann aber, nach ben erften Begriffungen und einigen Scherzen, folgte ber Schirrfaffer, und es war auffallenb, baf fein Bereintreten eine freudige Ueberraschung in ber Familie bervorbrachte. Bater, Mutter, Tochter und Rinber verfammelten fich um ibn; einem am Weberftuhl fitenben wohlgebilbeten Dabden flodte bas Schiffchen in ber Sand, bas juft burch ben Zettel burchfahren folkte; eben fo bielt fie auch ben Eritt an, ftanb auf und tam fpater, mit langfamer Berlegenheit ihm bie Sanb ju reichen. Beibe, ber Garnbote fowohl ale ber Schirrfaffer, festen fich balb burch Scherz unb Ergablung wieber in bas alte Recht, welches Sausfreunden gebubrt, und nachbem man fich eine Beit lang gelabt, wendete fich ber wackere Dann ju mir und fagte: Sie, mein guter herr, bilrfen wir über biefe Freude bes Bieberfebens nicht bintanfeben: wir tonnen noch Tage lang mit einander schnaden; Sie müffen morgen fort. Lassen wir ben Herrn in das Geheimniß unserer Kunst sehen; Leimen und Zetteln kennt er, zeigen wir ihm das übrige vor; die Jungfrauen da find mir ja wohl behülstich. Ich sehe, an diesem Stuhl ist man beim Auswinden. Das Geschäft war der jüngeren, zu der sie traten. Die ältere setzte sich wieder an ihren Weberstuhl und verfolgte mit stiller liebevoller Miene ihre lebhafte Arbeit.

Ich betrachtete nun sorgfältig bas Aufwinden. Zu biesem 3med läßt man bie Gänge bes Zettels nach ber Ordnung burch einen großen Kamm lausen, ber eben die Breite bes Beberbaums hat, auf welchen ausgewunden werden soll; dieser ift mit einem Einschnitt versehen, worin ein rundes Städchen liegt, welches durch das Ende des Zettels burchgestedt und in dem Einschnitt besestlichte wird. Ein Kleiner Junge oder Mädchen sitzt unter dem Beberftuhle und hält den Strang des Zettels start an, während die Beberin den Beberbaum an einem Debei gewaltsam herumdreht und zugleich Acht giebt, daß alles in der Ordnung zu liegen komme. Wenn alles ausgewunden ist, so werden durch die Rispe ein runder und zwei flache Stäbe, Schienen, gestoßen, damit sie sich halte, und nun beginnt das Eindrehen.

Bom alten Gewebe ift noch etwa eine Biertelelle am zweiten Beberbaum übrig geblieben, und von diesem lausen etwa brei Biertelellen lang die Fäben burch das Blatt in der Lade sowohl als durch die Flügel des Geschirrs. An diese Fäben nun dreht der Beber die Fäben des neuen Zettels, einen um den andern, sorgfältig an, und wenn er sertig ist, wird alles Angedrehte auf einmal durchgezogen, so daß die neuen Fäben dis an den noch leeren vordern Weberbaum reichen; die abgeriffenen Fäben werden angeknüpft, der Eintrag auf kleine Spuhlen gewunden, wie sie ins Weberschiffchen passen, und die lehte Borbereitung zum Weben gemacht, nämlich geschlichtet.

So lang ber Beberstuhl ift, wirb ber Zettel mit einem Leimwasser, ans hanbschuhleber bereitet, vermittelst eingetauchter Burften burch und burch angesenchtet; sobann werben bie obengebachten Schienen, die bas Gerispe halten, zuruchgezogen, alle Fäben auss genaueste in Ordnung gelegt, und alles so lange mit einem an einen Stab gebundenen Gänsessingel gefächelt, bis es trocken ift, und nun tann bas Weben begonnen und fortgesetzt werben, bis es wieder nöthig wird, zu schlichten.

Das Schlichten und Facheln ift gewöhnlich jungen Leuten Aberlaffen, welche ju bem Webergeschäft herangezogen werben, ober in ber Muße ber Binterabenbe leiftet ein Bruber ober ein Liebhaber ber bubiden Beberin biesen Dienst, ober biese machen wenigstens bie kleinen Spublichen mit bem Eintragsgarn.

Feine Muffeline werben naß gewebt, nämlich ber Strang bes Einichlagegarns wird in Leimwaffer getaucht, noch naß auf die kleinen Spuhlen gewunden und sogleich verarbeitet, wodurch fich bas Gewebe gleicher ichlagen läßt und klarer ericeint.

Donnerftag, ben 18.

3ch sand überhaupt etwas Geschäftiges, unbeschreiblich Belebtes, bausliches, Friedliches in bem ganzen Zustand einer solchen Weberftube; mehrere Stühle waren in Bewegung, da gingen noch Spinn- und Spuhlräber, und am Osen die Alten mit den besuchenden Nachbarn ober Besannten sitzend und trausliche Gespräche führend. Zwischendunch ließ sich wohl auch Gesang hören, meistens Ambrosius Lobwassers viersstümmige Psalmen, seitener weltliche Lieber; dann bricht auch wohl ein stöhlich schallendes Gesächter der Mäden aus, wenn Better Jacob einen witzigen Einfall gesagt bat.

Eine recht flinke und zugleich fleifige Weberin kann, wenn fie Hilse hat, allenfalls in einer Woche ein Stud von 32 Ellen nicht gar ju seine Muffeline zu Stande bringen; es ift aber febr selten, und bei einigen hausgeschäften ift solches gewöhnlich die Arbeit von vierzehn Tagen.

Die Schönheit bes Gewebes hängt vom gleichen Auftreten bes Bebegeschirres ab, vom gleichen Schlag ber Labe, wie auch bavon, ob ber Eintrag naß ober troden geschieht. Böllig egale und zugleich fräftige Anspannung trägt ebensalls bei, zu welchem Ende die Weberin seiner baumwollenen Tücher einen schweren Stein an den Nagel des vordern Weberbaums hängt. Wenn während der Arbeit das Gewebe träftig angespannt wird (das Aunstwort heißt dammen), so verlängert es sich merklich, auf 32 Ellen 3/4 Ellen und auf 64 etwa 11/2 Elle; dieser lleberschuß nun gehört der Weberin, wird ihr extra bezahlt, oder sie hebt sich's zu Halstlichern, Schützen u. s. w. aus.

In ber Marften, sanstesten Mondnacht, wie fie nur in hohen Gebirgszügen obwaltet, saß die Familie mit ihren Gästen vor der Hausthüre im lebhastesten Gespräch, Lenardo in tiesen Gebanken. Schon unter allem bem Leben und Wirken und so manchen bandwerklichen

Betrachtungen war ihm jener von Freund Wilhelm zu seiner Beruhigung geschriebene Brief wieber ins Gebächtniß gekommen. Die Borte, bie er so oft gelesen, bie Beilen, bie er mehrmals angeschant, statten sich wieber seinem innern Sinne bar. Und wie eine Lieblings-Melodie, ebe wir uns versehen, auf einmal bem tieften Gehör leise hervortrit, so wieberholte sich jene zurte Mittheilung in ber stillen, sich selbst angehörtigen Seele.

Hauslicher Zustand, auf Frömmigkeit gegründet, durch Fleiß und Ordnung beledt und erhalten, nicht zu eng, nicht zu weit, im glücklichften Berhältniß zu den Fähigkeiten und Aräften. Um fie her bewegt sich ein Areislauf von Handarbeitenden im reinsten aufänglichsten Sinne; hier ist Beschränktheit und Wirkung in die Ferne, Umsicht und Missiana. Unschuld und Thätiakeit.

Aber bießmal mehr aufregend als beschwichtigend war die Erimerung. Paßt boch, sprach er zu sich selbst, biese allgemein latonische Beschreibung ganz und gar auf den Zukand, der mich hier umgiebt. In nicht auch hier Friede, Frömmigkeit, ununterbrochene Thätigkeit? Rur eine Wirtung in die Ferne will mir nicht gleichermaßen deutlich scheinen. Mag boch die Gute einen ähnlichen Kreis beleben, aber einen weitern, einen bessern; sie mag sich behaglich wie diese hier, vielleicht noch behaglicher finden, mit mehr heiterkeit und Freiheit umberschanen.

Nun aber burch ein lebhaftes, sich steigernbes Gespräch ber übrigen ausgeregt, mehr Acht habend auf das, was verhandelt wurde, ward ihm ein Gedanke, ben er diese Stunden her gesegt, vollowmen lebendig. Sollte nicht eben bieser Mann, dieser mit Berkzeug und Geschirt so meisterhaft umgehende sitr unsre Gesellschaft das nitzlichste Mitglied werden können? Er überlegte das und alles, wie ihm die Borzste bieses gewandten Arbeiters schon start in die Augen gelenchtet. Er lenkte daher das Gespräch dahin und machte zwar wie im Scherze, aber desso undewundener, jenem den Antrag, ob er sich nicht mit einer debentenden Gesellschaft verbinden und den Bersuch machen wolle, wers Meer auszuwandern.

Jener entschuldigte fich, gleichfalls heiter betheuernb, baß es ihm hier wohl gehe, baß er auch Bessert erwarte; in bieser Landesart sei er geboren, barin gewöhnt, weit und breit bekannt und überall vertraulich aufgenommen. Ueberhaupt werbe man in biesen Thälern teine Reigung zur Auswanderung sinden, keine Roth ängstige sie, und ein Gebirg halte seine Leute fest.

Deswegen wundert's mich, fagte der Garnbote, daß es heißen will, Fran Susanne werbe den Factor heirathen, ihr Besthium verkansen und mit schiem Gelb übers Meer ziehen. Auf Bestagen ersahr unser Franch, es sei eine junge Wittwe, die in guten Umständen ein reichliche Gewerde mit den Erzeugnissen des Gedinges betreibe, wovon sich der wandernde Reisende morgen gleich selbst überzeugen lönne, indem man auf dem eingeschlagenen Wege zeitig bei ihr eintressen werde. Ich habe sie schwo verschiedentlich nennen hören, versehte Lenardo, als belebend und wohlthätig in biesem Thale, und versäumte nach ihr zu fragen.

Geben wir aber jur Rub, sagte ber Suenbote, um ben morgenben Lag, ber heiter zu werben verspricht, von frith auf zu nuten.

hier endigte das Manuscript, und als Wilhelm nach ber Fortsetung verlangte, hatte er zu ersahren, daß fie gegenwärtig nicht in den handen der Frennde sei. Sie war, sagte man, an Makarten gesendet, welche gewisse Berwicklungen, beren darin gedacht worden, durch Geist und Liebe schlichten und bebenkliche Berknübsungen auslösen sone. Der Freund nunfte sich diese Unterbrechung gesallen lassen und sich bereiten, an einem geselligen Abend in heiterer Unterhaltung Bergnügen zu finden.

# Bechftes Capitel.

Als ber Abend herbeitam und die Freunde in einer weitumberschauenden Laube saßen, trat eine ansehnliche Figur auf die Schwelle, welche unser Freund sogleich für den Bardier von heute früh erkannte. Auf einen tiesen, stummen Buckling des Mannes erwiederte Lenardo: Ihr kommt, wie immer, sehr gelegen, und werdet nicht säumen, uns mit eurem Talent zu erfreuen. Ich kann Ihnen wohl, suhr er zu Bilhelmen gewendet sort, einiges von der Gesellschaft erzählen, deren Band zu sein ich mich rühmen darf. Niemand tritt in unsern Areis, als wer gewisse Talente auszuweisen hat, die zum Nutzen oder Bergusigen einer zeden Gesellschaft dienen würden. Dieser Mann ist ein berder Bundarzt, der in bedenklichen Fällen, wo Entschlich und körperliche Araft gesordert wird, seinem Meister trefflich an der Seite zu stehen bereit ist. Was er als Bartklinstler leistet, davon können Sie ihm selbst ein Zeugniß geben. Hiedurch ist er uns eben so nötdig als willskommen. Da nun aber diese Beschäftigung gewöhnlich eine große und

oft lästige Geschwätigkeit mit sich führt, so hat er sich zu eigner Bilbung eine Bebingung gefallen laffen; wie benn jeber, ber unter uns leben will, sich von einer gewissen Seite bedingen muß, wenn ihm nach anderen Seiten hin die größere Freiheit gewährt ist. Dieser also hat nun auf die Sprache Berzicht gethan, in sosern etwas Gewöhnliches ober Zufälliges durch sie ansgedrickt wird; daraus aber hat sich ihm ein anderes Redetalent entwickelt, welches absichtlich, klug und ersteulich wirkt, die Gabe des Erzählens nämlich.

Sein Leben ist reich an wunderlichen Ersahrungen, die er sonft zu ungelegener Zeit schwätzend zersplitterte, nun aber, durch Schweigen genöthigt, im stillen Sinne wiederholt und ordnet. Hiermit verdindet sich benn die Einbildungskraft und verleiht dem Geschehenen Leben und Bewegung. Mit besonderer Kunst und Geschicklichkeit weiß er wahrhafte Mährchen und mährchenhaste Geschichten zu erzählen, wodunk er oft zur schilchen Stunde und gar sehr ergetzt, wenn ihm die Zunge durch mich gelöst wird; wie ich denn gegenwärtig ihne, und ihm zugleich das Lob ertheile, daß er sich in geraumer Zeit, seitdem ich ihn kenne, noch niemals wiederholt hat. Nun hoff' ich, daß er auch dießmal, unserm theuren Gaste zu Lieb' und Ehren, sich besonders hervorthun werde.

Ueber bas Geficht bes Rothmantels verbreitete fich eine geiftreiche Beiterteit, und er fing ungefäumt folgenbermagen ju fprechen an.

### Die neue Melufine.

Hochverehrte Herren! Da mir bekannt ift, baß Sie vorläufige Reben und Einleitungen nicht besonders lieben, so will ich ohne weiteres versichern, baß ich dießmal vorzüglich gut zu bestehen hoffe. Bon mir sind zwar schon gar manche wahrhafte Geschichten zu hoher und alleitiger Zufriedenheit ausgegangen, heute aber darf ich sagen, daß ich eine zu erzählen habe, welche die bie bisherigen weit übertrifft, und die, wiewohl sie mir schon vor einigen Jahren begegnet ist, mich noch immer in der Erinnerung unruhig macht, ja sogar eine endliche Entwidelung hoffen läßt. Sie möchte schwerlich ihres Gleichen finden.

Borerst sei gestanden, daß ich meinen Lebenswandel nicht immer so eingerichtet, um ber nächsten Zeit, ja des nächsten Tages ganz sicher zu sein. Ich war in meiner Jugend tein guter Wirth und fand mich oft in mancherlei Berlegenheit. Einst nahm ich mir eine Reise vor, die mir guten Gewinn verschaffen sollte; aber ich machte meinen Zuschnitt ein wenig zu groß, und nachbem ich sie mit Extrapost angesangen und sodann auf ber ordinären eine Zeit lang fortgesetht hatte, sand ich mich puleht genöthigt, bem Ende berseiben zu Fuße entgegen zu gehen.

Als ein lebhafter Bursche hatte ich von jeher die Gewohnheit, sobalb ich in ein Wirthshaus tam, mich nach ber Wirthin ober auch nach ber Köchin umzusehen und mich schweichlerisch gegen fie zu bezeigen, woburch benn meine Zeche meistens vermindert wurde.

Eines Abenbs, als ich in bas Boftbaus eines fleinen Stabtdens trat und eben nach meiner bergebrachten Weise verfahren wollte, raffelte gleich binter mir ein iconer zweisitgiger Bagen, mit vier Bferben beibaunt, an ber Thure vor. 3ch wendete mich um und fab ein Frauensimmer allein, ohne Rammerfrau, ohne Bebienten. 3ch eilte fogleich ibr ben Solag au eröffnen und au fragen, ob fie etwas au befehlen babe. Beim Aussteigen zeigte fich eine icone Geftalt, und ihr liebens. wurdiges Beficht mar, wenn man es naber betrachtete, mit einem fleinen Bug von Traurigfeit geschmudt. Ich fragte nochmals, ob ich ihr in etwas bienen tonne. - D ja! fagte fie, wenn Sie mir mit Sorgfalt bas Rafichen, bas auf bem Gibe flebt, berausbeben und binauf. tragen wollen; aber ich bitte gar febr, es recht ftet ju tragen und im minbeften nicht au bewegen ober au rutteln. 3ch nahm bas Rafichen mit Sorgfalt, fie verichlog ben Rutidenichlag, wir fliegen ausammen bie Trebbe binauf, und fie fagte bem Gefinbe, baf fie biefe Racht bier bleiben mirbe.

Nun waren wir allein in bem Zimmer; sie hieß mich bas Kässchen auf ben Tisch seben, ber an ber Wand stand, und als ich an einigen ihrer Bewegungen merkte, daß sie allein zu sein wünschte, empfahl ich mich, indem ich ihr ehrerbietig, aber seurig die Hand lüßte.

Bestellen Sie bas Abenbessen für uns beibe, sagte sie barauf; und es läßt sich benken, mit welchem Bergnügen ich biesen Auftrag ausrichtete, wobei ich benn zugleich in meinem Uebermuth Wirthin und Besinde kaum über die Achsel ansah. Mit Ungebuld erwartete ich ben Augenblick, ber mich endlich wieder zu ihr sühren sollte. Es war aufsetragen, wir setzen uns gegen einander über, ich labte mich zum erstenmal seit geraumer Zeit an einem guten Essen und zugleich an einem so erwünschen Anblick; ja, mir kam es vor, als wenn sie mit jeber Minute schöner würde.

Ihre Unterhaltung war angenehm, boch suchte fie alles abzulehnen, was sich auf Reigung und Liebe bezog. Es ward abgeräumt; ich zunberte, ich suchte allerlei Runftgriffe, mich ihr zu nähern, aber vergebens; sie hielt mich burch eine gewisse Burbe zurück, ber ich nicht wiberstehen konnte, ja, ich mußte wiber meinen Willen zeitig genug von ibr scheiben.

Nach einer meist burchwachten und unruhig durchträumten Racht war ich früh auf, erkundigte mich, ob sie Pferde bestellt habe; ich hörte nein, und ging in den Garten, sah ste angekleidet am Fenster stehen und eilte zu ihr hinauf. Als sie mir so schön und schoner als gestern entgegen kam, regte sich auf einmal in mir Neigung, Schallheit und Berwegenheit; ich stürzte auf sie zu und saste sie in meine Arme. Englisches, unwiderstehliches Wesen! rief ich aus: verzeich, aber es ist unmöglich! Mit unglaudlicher Gewandtheit entzog sie sich meinen Armen, und ich hatte ihr nicht einmal einen Auß auf die Bange brilden können. — Halten Sie solche Ausbrüche einer plöhlichen seigung zurlich, wenn Sie ein Glick nicht verscherzen wolken, das Ihnen sehr nahe liegt, das aber erst nach einigen Prilsungen ergriffen werden kann.

Forbere, was bu willft, englischer Geift! rief ich aus, aber bringe mich nicht zur Berzweiflung. Sie versetzte lächelnb: Bollen Sie fich meinem Dienste wibmen, so hören Sie bie Bebingungen! Ich Tomme hierher, eine Freundin zu besuchen, bei der ich einige Tage zu verweilen gedente; indessen minsche ich, daß mein Wagen und dieß Rästden weiter gebracht werden. Wollen Sie es libernehmen? Sie haben dabei nichts zu thun als das Rästchen mit Behutsamkeit in und aus dem Wagen zu heben, sich daneben zu sehen und jede Sorge dafür zu tragen. Rommen Sie in ein Wirthshaus, so wird es auf einen Tisch gestellt, in eine besondere Stube, in der Sie weder wohnen noch schlassen dürsen. Sie verschließen die Zimmer jedesmal mit diesem Schlössen Eigenschaft giebt, daß es niemand in der Zwischnzeit zu eröffnen im Stande ift.

Ich sie an, mir warb sonberbar zu Muthe; ich versprach alles zu thun, wenn ich hoffen könnte, sie balb wieder zu sehen, und wenn sie mir diese Hoffnung mit einem Kuß bestegelte. Sie that es, und von dem Augenblicke an war ich ihr ganz leibeigen geworden. Ich sollte nun die Pferde bestellen, sagte sie. Wir besprachen den Beg, den ich nehmen, die Orte, wo ich mich aushalten und sie erwarten

folite. Sie brudte mir julest einen Beutel mit Golb in bie hand, und ich meine Lippen auf ihre Sande. Sie fchien gerfihrt beim Ab fchieb, und ich wußte fcon nicht mehr, was ich that ober thun follte.

Als ich von meiner Beftellung gurudtam, fand ich bie Stubentifft verfoloffen. 3ch versuchte gleich meinen Sauptichläffel, und er machte sein Probestid vollommen. Die Thure fprang auf, ich fand bas Zimmer leer: nur bas Rufichen fand auf bem Tifche, wo ich es bingeftellt batte.

Der Wagen war vorgesahren, ich trug bas Räsichen sorgsättig hinnnter und sehte es neben mich. Die Birthin fragte: Wo ift benn die Dame? Ein Kind antwortete: Sie ist in die Stadt gegangen. Ich begrüßte die Lente und suhr wie im Trinnsh von hinnen, der ich gestern Abend mit bestaubten Gamaschen hier augekommen war. Daß ich nun bei guter Muße diese Geschichte hin und her überlegte, das Geld zählte, mancherlei Entwärse machte und immer gelegentlich nach dem Käsichen schielte, können Sie leicht denken. Ich suhr nun kracks vor mich hin, sieg mehrere Stationen nicht aus und rastete nicht, die ich zu einer ansehnlichen Stadt gelangt war, wohin sie mich beschieden hatte. Ihre Beschle wurden sorgsättig beobachtet, das Käsichen in ein besonderes Zimmer gestellt, und ein paar Wachslichter baneben angegündet, wie sie auch verordnet hatte. Ich verschloß das Zimmer, richtete mich in dem meinigen ein und that mir etwas zu Ante-

Eine Weile konnte ich mich mit bem Anbenken an sie beschäftigen, aber gar balb wurde mir die Zeit lang. Ich war nicht gewohnt ohne Gesellschaft zu leben; diese fand ich bald an Wirthstafeln und an öffentlichen Orten nach meinem Sinne. Mein Gelb fing bei dieser Gelegenheit an zu schmelzen und verlor sich eines Abends völlig ans meinem Bentel, als ich mich undorsichtig einem leidenschaftlichen Spiel überlassen hatte. Aus meinem Zimmer angekommen, war ich außer wir. Bon Gelbe entblößt, mit dem Ansehen eines reichen Mannes eine tlichtige Zeche erwartend, ungewiß, ob und wann meine Schne sich wieder zeigen würde, war ich in der größten Berlegenheit. Doppelt sehnte ich mich nach ihr, und glaubte nun gar nicht mehr ohne sie und obne ibr Geld leben au können.

Rach bem Abendessen, das mir gar nicht geschmedt hatte, weil ich es dießmal einsam zu genießen genöthigt worden, ging ich in dem Immer lebhaft auf und ab, sprach mit mir selbst, verwünschte mich, warf mich auf den Boden, zerraufte mir die Haare und erzeigte mich

ganz ungeberbig. Auf einmal böre ich in bem verschloffenen Zimmer neben an eine leise Bewegung, und kurz nacher an ber wohlverwahrten Thüre pochen. Ich raffe mich zusammen, greise nach bem Hauptschliffel, aber die Flügelthüren springen von selbst aus, und im Schein jener brennenden Wachslichter kommt mir meine Schöne entgegen. Ich werse mich ihr zu Füßen, küffe ihr Rleid, ihre Hände; sie hebt mich auf, ich wage nicht sie zu umarmen, kaum sie anzusehen; doch gestehe ich ihr aufrichtig und renig meinen Fehler. — Er ist zu verzeihen, sagte sie; nur verspätet ihr leider euer Glud und meines. Ihr müßt nun abermals eine Strecke in die Welt hineinsahren, ehe wir uns wieder sehen. Dier ist noch mehr Gold, sagte sie, und hinreichend, wenn ihr einigermaßen haushalten wollt. Dat euch aber dießmal Wein und Spiel in Berlegenheit gesetzt, so hätet euch nun vor Wein und Weibern, und laßt mich auf ein stöhliches Wiedersehen hossen.

Sie trat über ihre Schwelle zurud, die Flügel schlugen zusammen; ich pochte, ich bat, aber nichts ließ sich weiter hören. Als ich ben andern Morgen die Zeche verlangte, lächelte ber Rellner und sagte: So wissen wir boch, warum ihr eure Thüren auf eine so klinftliche und unbegreisliche Beise verschließt, daß tein Hauptschlissel sie öffnen kann. Bir vermutheten bei euch viel Gelb und Rostbarkeiten; nun aber haben wir ben Schatz zur Treppe hinunter gehen sehen, und auf alle Beise schien er würdig, wohl verwahrt zu werben.

Ich erwieberte nichts bagegen, sahlte meine Rechnung und stieg mit meinem Rösichen in ben Wagen. Ich suhr nun wieber in die Welt hinein mit dem sestenden. Ich suhr nun wieber in die Welt hinein mit dem sestenden. Ich suh das mar ich kaum abermals in einer großen Stadt angelangt, so ward ich bald mit liebenswürdigen Frauenzimmern bekannt, von denen ich mich durchaus nicht losreißen konnte. Sie schienen mir ihre Gunst theuer anrechnen zu wollen; denn indem sie mich immer in einiger Entsernung hielten, verleiteten sie mich zu einer Ausgabe nach der andern, und da ich nur suchte, ihr Bergnügen zu befördern, dachte ich abermals nicht an meinen Bentel, sondern zahlte und spendete immersort, so wie es eben vorkam. Wie groß war daher meine Berwunderung und mein Vergnügen, als ich nach einigen Wochen bemerkte, daß die Fälle des Beutels noch nicht abgenommen hatte, sondern daß er noch so rund und stroßend war wie ansangs. Ich wollte mich bieser schönen Eigenschaft näber versichen.

fette mich bin au gablen, mertte mir bie Summe genan und fing nun an mit meiner Befellicaft luftig au leben, wie porber. Da feblte es nicht an Land- und Bafferfahrten, an Tang, Gefang und anbern Bergnfigungen. Run bedurfte es aber teiner großen Aufmertfamteit, um gewahr zu werben, bag ber Beutel wirflich abnahm, eben als wenn id ibm burd mein verwünschtes gablen bie Tugenb, ungablbar gu fein, entwendet batte. Inbeffen war bas Freudenleben einmal im Bange, ich tonnte nicht gurlid, und boch war ich mit meiner Baarfchaft balb am Enbe. 3ch verwlinichte meine Lage, ichalt auf meine Rreunbin, bie mich fo in Bersuchung geführt batte, nahm es ihr libel auf, baß fie fich nicht wieber feben laffen, fagte mich im Merger von allen Bflichten gegen fie los und nahm mir bor, bas Raftchen ju eröffnen, ob vielleicht in bemfelben einige Sulfe au finben fei. Denn mar es gleich nicht fower genug, um Gelb zu enthalten, fo tonnten boch Suwelen barin fein, und auch biefe waren mir febr willtommen gewesen. 36 war im Begriff, ben Borfat auszuführen, boch verfcob ich ibn auf bie Nacht, um bie Operation recht rubig vorzunehmen, und eilte m einem Bantett, bas eben angefagt war. Da ging es benn wieber boch ber, und wir waren burch Wein und Trombetenschall mächtig aufgeregt, als mir ber unangenehme Streich baffirte, baf beim Nachtifche ein alterer Freund meiner liebften Schonbeit, von Reifen tommenb, unvermnthet bereintrat, fich ju ihr fette und ohne große Umftanbe feine alten Rechte geltenb ju machen fucte. Darque entftand nun balb Unwille. Saber und Streit; wir jogen vom Leber, und ich marb mit mebreren Bunben balbtobt nach Saufe getragen.

Der Chirurgus hatte mich verbunden und verlassen; es war schon tief in der Nacht, mein Wärter eingeschlasen: die Thür des Seitenzimmers ging auf, meine geheimnisvolle Freundin trat herein und setzte sich zu mir ans Bette. Sie fragte nach meinem Besinden; ich antwortete nicht, denn ich war matt und verdrießlich. Sie suhr sort mit vielem Antheil zu sprechen, ried mir die Schläse mit einem gewissen Balsam, so daß ich mich geschwind und entschieden gestärlt sühlte, so gestärlt, daß ich mich erzürnen und sie ausschelten konnte. In einer hestigen Aebe warf ich alle Schuld meines Unglisch auf sie, auf die Leidenschaft, die sie mir eingestöst, auf ihr Erschienen, ihr Berschwinden, auf die Langewelle, auf die Sehnsucht, die ich empfinden mußte. Ich ward immer hestiger und bestiger, als wenn mich ein Fieber ansiele, und ich schwur ihr zuletzt, daß wenn sieht die Meinige sein, mir dieß

mal nicht angehören und sich mit mir verbinden wolle, so verlange ich nicht länger zu leben; woraus ich entschiedene Antwort sorderte. Als sie zandernd mit einer Erklärung zurüchielt, gerieth ich ganz anßer mix, riß ben boppelten und breisachen Berband von den Bunden, mit der entschiedenen Absicht, mich zu verbluten. Aber wie erstaunte ich, als ich meine Bunden alle geheilt, meinen Körper schmuck und glänzend und sie in meinen Armen sand!

Run waren wir das glücklichste Baar von der Belt. Wir baten einander wechselseitig um Berzeihung und wußten selbst nicht recht warrum. Sie versprach nun mit mir weiter zu reisen, und bald saßen wir neben einander im Wagen, das Kästchen gegen uns über, am Plate der dritten Person. Ich hatte desselben niemals gegen sie erwähnt; auch jetzt sel mir's nicht ein davon zu reden, ob es uns gleich vor den Augen stand und wir durch eine flissschweigende lebereinkunft beibe bafür sorgten, wie es etwa die Gelegenheit geben mochte; nur daß ich es immer in und aus dem Wagen hob und mich wie vormals mit dem Berschluß der Thüren beschäftigte.

So lange noch etwas im Beutel war, batte ich immerfort bezahlt: als es mit meiner Baaricaft ju Enbe ging, ließ ich fie es merten. -Dafür ift leicht Rath geschafft, fagte fie, und beutete auf ein paar fleine Tafden, oben an ber Seite bes Bagens angebracht, bie ich friiber wohl bemertt, aber nicht gebraucht hatte. Gie griff in bie eine unb gog einige Golbftude beraus, fo wie aus ber anbern einige Silbermungen, und zeigte mir baburch bie Möglichkeit, jeben Aufwand, wie es uns beliebte, fortaufeben. Go reiften wir von Stabt au Stabt, von Land zu Land, maren unter une und mit anbern frob, und ich bachte nicht baran, bag fie mich wieber verlaffen tonnte, um fo weniger, als fie fich feit einiger Beit enticieben guter hoffnung befant, woburch unfere Beiterfeit und unfere Liebe nur noch bermehrt murbe. Aber eines Morgens fant ich fie leiber nicht mehr, und weil mir ber Aufenthalt obne fie verbrieflich war, machte ich mich mit meinem Raftchen wieber auf ben Weg, versuchte bie Rraft beiber Taschen und fant fie noch immer bemährt.

Die Reise ging glidlich von Statten, und wenn ich bisher über mein Abentener weiter nicht nachbenten mögen, weil ich eine ganz natürliche Entwickelung ber wundersamen Begebenheiten erwartete, so ereignete sich boch gegenwärtig etwas, wodurch ich in Erstaunen, in Sorgen, ja in Furcht gesetzt wurde. Weil ich, um von der Stelle zu kommen,

Tag und nacht zu reisen gewohnt war, so geschab es, bag ich oft im Rinftern fubr und es in meinem Bagen, wenn bie Laternen aufällig ausgingen, gang buntel war. Einmal bei fo finfterer Racht war ich eingeschlafen, und als ich erwachte, fab ich ben Schein eines Lichtes an ber Dede meines Bagens. 3d beobachtete benfelben und fanb. bag er aus bem Raftchen bervorbrach, bas einen Rif an baben ichien. eben als more es burch bie beife und trodene Bitterung ber eingetretenen Sommerzeit gesprungen. Meine Gebanten an bie Juweien wurben wieber rege, ich vermutbete, bag ein Raefundel im Raftchen liege, und wilnichte barüber Gewifibeit au baben. 3d riidte mid. fo gut ich tounte, mrecht, fo baf ich mit bem Auge unmittelbar ben Rift betilbrie. Aber wie groft war mein Erftaunen, als ich in ein von Lichtern wohl erhelltes, mit viel Gefdmad, ja Roftbarteit meublirtes Bimmer bineinfab, gerabe fo ale batte id burch bie Deffnung eines Gewölbes in einen königlichen Saal hinab gefehn. 3mar kounte ich nur einen Theil bes Raums benbachten, ber mich auf bas übrige folie-Ben ließ. Gin Raminfener ichien an brennen, neben welchem ein Lebnfeffel fanb. 3d bielt ben Athem an mich und fuhr fort zu beobachten. Jubem tam von ber anbern Seite bes Saals ein Frauengimmer mit einem Buch in ben Sanben, bie ich fogleich für meine Frau ertannte, obidon ibr Bilb nad bem allertleinften Rafftabe aufammengezogen war. Die Schone feste fich in ben Geffel ans Ramin, um au lefen, legte bie Branbe mit ber nieblichften Feuergange gurecht, wobei ich bentlich bemerten tonnte, bas allerliebfte fleine Befen fei ebenfalls guter Soffnung. Run fant ich mich aber genothigt, meine unbequeme Stellung einigermaßen ju verrliden, und balb barauf, als ich wieber bineinseben und mich überzeugen wollte, bag es fein Traum gewesen, war bas Licht verfdwunden, und ich blidte in eine leere ginfternig.

Bie erftaunt, ja erschrocken ich war, läßt sich begreisen. 3ch machte mir tausend Gebanken über biese Entbedung und konnte boch eigentlich nichts benken. Darüber schlief ich ein, und als ich erwachte, glaubte ich eben nur geträumt zu haben; boch fühlte ich mich von meiner Schnen einigermaßen entfrembet, und indem ich das Lästehen nur besto sorgfältiger trug, wußte ich nicht, ob ich ihre Wiedererscheinung in völliger Menschengröße wünschen ober sürchten sollte.

Rach einiger Zeit trat benn wirklich meine Schöne gegen Abend in weißem Reibe herein, und ba es eben im Zimmer bammerte, so tam fie mir langer vor, ale ich fie sonft zu sehen gewohnt war, und ich erinnerte mich gebort zu haben, baß alle vom Geschlecht ber Rigen und Gnomen bei einbrechenber Racht an Lange gar merklich zunähmen. Sie flog wie gewöhnlich in meine Arme, aber ich konnte fie nicht recht frohmlithig an meine beklemmte Bruft brüden.

Mein Liebster, sagte sie, ich sühle nun wohl an beinem Empfang, was ich leiber schon weiß. Du hast mich in ber Zwischenzeit geschn; bu bist von bem Zustand unterrichtet, in dem ich mich zu gewissen Zeiten besinde; bein Glid und das meinige ist hiedurch unterbrochen, ja, es sieht auf dem Puntte, ganz vernichtet zu werden. Ich muß dich verlassen und weiß nicht, ob ich dich jemals wieder sehen werde. Ihre Gegenwart, die Anmuth, mit der sie sprach, entsernte sogleich fast jede Erinnerung jenes Gesichtes, das mir schon bisher nur als ein Traum vorgeschwebt hatte. Ich empfing sie mit Lebhaftigkeit, überzeugte sie von meiner Leidenschaft, versicherte ihr meine Unschuld, erzählte ihr das Zusälige der Entdedung, genug, ich that so viel, daß sie selbst bernhigt schien und mich zu beruhigen suchte.

Prüfe bich genau, sagte fie, ob biese Entbedung beiner Liebe nicht geschabet habe, ob bu vergessen tannft, bag ich in zweierlei Gestalten mich neben bir befinbe, ob bie Berringerung meines Wesens nicht auch beine Neigung verminbern werbe.

Ich fab fie an; schöner war sie als jemals, und ich bachte bei mir selbst: ist es benn ein so großes Unglud, eine Frau zu bestihen, die von Zeit zu Zeit eine Zwerzin wird, so daß man sie im Kästchen herumtragen tann? Wäre es nicht viel schlimmer, wenn sie zur Riestn würde und ihren Mann in den Kasten steckt? Meine Heiterkeit war zurückgekehrt. Ich hätte sie um alles in der Welt nicht sahren lassen. — Bestes Herz, versetzte ich, laß uns bleiben und sein, wie wir gewesen sind. Könnten wir's beide denn herrlicher sinden! Bediene dich deiner Bequemlichteit, und ich verspreche dir, das Kästchen nur besto sorgsältiger zu tragen. Wie sollte das Niedlichste, was ich in meinem Leben gesehen, einen schlimmen Eindruck auf mich machen? Wie glücklich würden die Liedhaber sein, wenn sie solche Miniaturbilder besigen könnten! Und am Ende war es auch nur ein solches Vilh, eine Keine Taschenspielerei. Du prlisst und neckt mich; du sollst aber sehen, wie ich mich halten werde.

Dic Sache ift ernfthafter, als bu benift, fagte bie Schone; inbeffen bin ich recht wohl zufrieben, bag bu fie leicht nimmft: benn filt uns beibe tann noch immer bie beiterfte Folge werben. Ich will bir

vertrauen und von meiner Seite bas Mögliche thun; nur versprich mir, bieser Entbedung niemals vorwurfsweise zu gebenten. Dazu füg' ich noch eine Bitte recht inftänbig, nimm bich vor Wein und Zorn mehr als jemals in Acht.

Ich versprach, was sie begehrte, ich hätte zu und immer zu versprochen; boch sie wendete selbst das Gespräch, und alles war im vorigen Gleise. Wir hatten nicht Ursache, den Ort unseres Ausenthaltes zu verändern; die Stadt war groß, die Gesellschaft vielsach, die Jahreszeit veranlaßte manches Land- und Gartensest.

Bei allen solchen Freuben war meine Frau sehr gern gesehen, ja von Männern und Frauen lebhaft verlangt. Ein gutes einschmeichelnbes Betragen, mit einer gewissen hoheit verlnüpft, machte fie jebermann lieb und ehrenwerth. Ueberdieß spielte fie herrlich die Laute und sang bazu, und alle geselligen Rächte mußten burch ihr Talent gekrönt werben.

Ich will nur gestehen, baß ich mir aus ber Musik niemals viel habe machen können, ja, sie hatte vielmehr auf mich eine unangenehme Birtung. Meine Schöne, bie mir bas balb abgemerkt hatte, suchte mich baher niemals, wenn wir allein waren, auf biese Beise zu unterhalten; bagegen schien sie sich in Gesellschaft zu entschäbigen, wo sie benn gewöhnlich eine Menge Bewunderer fanb.

Und nun, warum sollte ich es leugnen? unfere letzte Unterredung, ungeachtet meines besten Willens, war doch nicht vermögend gewesen, die Sache ganz bei mir abzuthun; vielmehr hatte sich meine Empfindungsweise gar seltsam gestimmt, ohne daß ich mir es volltommen bewußt gewesen wäre. Da brach eines Abends in großer Gesellschaft der verhaltene Unmuth los, und mir entsprang baraus ber allergrößte Rachtbeil.

Benn ich es jetzt recht bebente, so liebte ich nach jener unglücklichen Entbeckung meine Schönheit viel weniger, und nun ward ich eifersüchtig auf sie, was mir vorher gar nicht eingesallen war. Abends bei Tasel, wo wir schräg gegen einander über in ziemlicher Entsernung sasen, besand ich mich sehr wohl mit meinen beiben Nachbarinnen, ein paar Frauenzimmern, die mir seit einiger Zeit reizend geschienen hatten. Unter Scherz und Liebesreden sparte man des Weines nicht, indessen von der andern Seite ein paar Musiksreunde sich meiner Frau bemächtigt hatten und die Gesellschaft zu Gesängen, einzelnen und chormäßigen, aufzumuntern und anzusüberen wußten. Darüber siel ich in

boje Laune; bie beiben Kunstliebhaber schienen zubringlich; ber Gesang machte mich ärgerlich, und als man gar von mir auch eine Solo-Strophe begehrte, so wurde ich wirklich ausgebracht, seerte ben Becher und setzte ihn sehr unsanft nieber.

Durch die Anmuth meiner Nachbarinnen fliblte ich mich sogleich zwar wieber gemilbert; aber es ist eine bose Sache um ben Aerger, wenn er einmal auf bem Wege ist. Er tochte heimlich fort, obgleich alles mich hätte sollen zur Freude, zur Nachgiebigkeit stimmen. Im Gegentheil wurde ich nur noch tildischer, als man eine Laute brachte und meine Schöne ihren Gesang zur Bewunderung aller übrigen begleitete. Unglücklicherweise erbat man sich eine allgemeine Stille. Also auch schwatzen sollte ich nicht mehr, und die Tone thaten mir in den Zähnen weh. War es nun ein Wunder, daß endlich ber kleinste Funke die Mine zündete?

Eben batte bie Gangerin ein Lieb unter bem größten Beifall geenbigt, ale fie nach mir, und wahrlich recht liebevoll, berliber fab. Leiber brangen bie Blide nicht bet mir ein. Sie bemertte, bag ich einen Beder Bein binunter ichlang und einen neu anfüllte. Dit bem recten Beigefinger wintte fie mir lieblich brobenb. Bebenten Gie, baf es Bein ift! fagte fie, nicht lauter, als bag ich es boren tonnte. - Baffer ift für bie Niren! rief ich aus. - Deine Damen, fagte fie ju meinen Rachbarinnen, frangen Gie ben Becher mit aller Anmuth, baf er nicht ju oft leer werbe. - Sie werben fich boch nicht meiftern laffen! gifchelte mir bie eine ine Obr. - Bas will ber 3werg? rief ich aus, mich beftiger geberbenb, woburch ich ben Becher umfließ. - Sier ift viel verschüttet! rief bie Bunberschöne, that einen Griff in bie Saiten, als wolle fie bie Aufmertfamteit ber Befellichaft aus biefer Störung wieber auf fich beranzieben. Es gelang ibr wirklich, um fo mehr als fie aufftanb, aber nur als wenn fie fich bas Spiel bequemer machen wollte, und au pralubiren fortfubr.

Als ich ben rothen Wein über bas Tischtuch fließen sah, tam ich wieber zu mir selbst. Ich erkannte ben großen Fehler, ben ich begangen hatte, und war recht innerlich zerknirscht. Zum erstenmal sprach bie Musik mich an; bie erste Strophe, die sie sang, war ein freundlicher Abschied an die Gesellschaft, wie sie sieh noch zusammen fühlen konnte. Bei der solgenden Strophe floß die Societät gleichsam auseinander, seder sühlte sich einzeln, abgesondert, niemand glaubte sich mehr gegenwärtig. Aber was soll ich benn von der letzten Strophe sagen? Sie war allein

an mich gerichtet, bie Stimme ber gefrantten Liebe, bie von Unmuth und llebermuth Abschieb nimmt.

Stumm führte ich fie nach Saufe unb erwartete mir nichts Gutes. Doch tanm waren wir in unfer Zimmer gelangt, als fie fich höchst freunblich unb anmuthig, ja fogar schaftbaft erwies unb mich zum glüdlichsten aller Menschen machte.

Des anbern Morgens sagte ich ganz getroft und liebevoll: Du haft so manchmal, burch gute Gesellschaft ausgesorbert, gesungen, so zum Beispiel gestern Abend bas rührende Abschiedelieb; singe nun auch einmal mir zu Liebe ein hübsches, fröhliches Willsommen in dieser Morgenstunde, damit es uns werde, als wenn wir uns zum erstenmal kunen leruten.

Das vermag ich nicht, mein Freund, versetzte ste mit Ernst. Das Lieb von gestern Abend bezog sich auf unsere Scheidung, die nun sogleich vor sich geben muß: benn ich kann bir nur sagen, die Beleidigung gegen Bersprechen und Schwur hat für uns beibe die schlimmsten Folgen; du verscherzest ein großes Glück, und auch ich muß meinen liebsten Wilnschen entsagen.

Als ich nun hierauf in fie brang und bat, fie möchte fich naber ertlären, verfette fie: Das tann ich leiber mobl, benn es ift boch um mein Bleiben bei bir gethan. Bernimm alfo, mas ich bir lieber bis in bie fpateften Beiten verborgen batte. Die Geftalt, in ber bu mich im Raftchen erblickteft, ift mir wirklich angeboren und natürlich: benn ich bin ans bem Stamm bes Ronigs Edwald, bes machtigen Fürften ber Amerge, von bem bie mabrhafte Geschichte fo vieles melbet. Unfer Bolt ift noch immer wie vor Alters thatig und geschäftig, und auch baber leicht au regieren. Du mufit bir aber nicht vorftellen, baf bie 3werge in ihren Arbeiten gurlidgeblieben finb. Sonft waren Schwerte, bie ben Reind verfolgten, wenn man fie ibm nachwarf, unfichtbar und gebeimnifvoll binbenbe Retten, unburchbringliche Schilber und bergleichen ihre berfihmteften Arbeiten. Best aber beschäftigen fie fich bauptfachlich mit Sachen ber Bequemlichfeit und bes Buges und übertreffen barin alle anbern Boller ber Erbe. Du würdeft erftaunen, wenn bu unfere Wertflätten und Baarenlager bindurchgeben follteft. Dieg mare nun alles gut, wenn nicht bei ber gangen Nation überhaupt, vorzüglich aber bei ber tonigliden Ramilie, ein besonberer Umftanb einträte.

Da fie einen Augenblick inne hielt, ersuchte ich fie um fernere Eröffnung bieser wundersamen Geheimnisse, worin fie mir benn auch sogleich willsabrte.

Es ift befannt, fagte fie, bag Gott, fobalb er bie Belt erichaffen batte, fo baf alles Erbreich troden war und bas Gebirg machtig und berrlich baftanb, bag Gott, fage ich, fogleich vor allen Dingen bie Amerglein ericuf, bamit auch vernünftige Befen maren, welche feine Bunber im Innern ber Erbe auf Gangen und Rluften anftaunen und verebren tonnten. Ferner ift befannt, bag biefes tleine Befdlecht fic nachmals erhoben und fich bie Serrichaft ber Erbe anzumaßen gebacht. mefibalb benn Gott bie Drachen erschaffen, um bas Gezwerge ins Gebirg gurudgubrangen. Beil aber bie Drachen fich in ben großen Bob. len und Spalten felbft einzuniften und bort zu wohnen pflegten, and viele berfelben Reuer fpicen und manch' anderes Blifte begingen, fo murbe baburch ben 3werglein gar grofe Roth und Rummer bereitet. bergeftalt, baf fie nicht mehr wußten wo aus noch ein, und fich baber gu Gott bem herrn gar bemuthiglich und flebentlich wenbeten, auch ibn im Gebet anriefen, er mochte boch biefes unfaubere Drachenvoll wieber Db er nun aber gleich nach feiner Beisheit fein Gefcopf au gerftoren nicht beschließen mochte, fo ging ihm boch ber armen 3merglein große Roth bermaßen ju Bergen, baf er alsobalb bie Riefen erfchuf, welche bie Drachen befampfen und wo nicht ausrotten, boch wenigstens verminbern follten.

Als nun aber die Riesen so ziemlich mit den Drachen sertig geworden, stieg ihnen gleichsalls der Muth und Dünkel, deswegen sie gar manches Frevele, besonders auch gegen die guten Zwerglein, verübten, welche denn abermals in ihrer Noth sich zu dem Herrn wandten, der sodann aus seiner Machtgewalt die Ritter schus, welche die Riesen und Drachen bekämpsen und mit den Zwerglein in guter Eintracht leben sollten. Damit war denn das Schöpsungswert von dieser Seite bescholsen, und es sindet sich, daß nachher Riesen und Drachen so wie Kitter und Zwerge immer zusammengehalten haben. Daraus kannst du nun ersehen, mein Freund, daß wir von dem ältesten Geschlecht der Welt sind, welches uns zwar zu Ehren gereicht, doch aber auch großen Rachtbeil mit sich führt.

Da nämlich auf ber Belt nichts ewig bestehen kann, sonbern alles, was einmal groß gewesen, klein werben und abnehmen muß, so sind auch wir in bem Falle, baß wir seit Erschaffung ber Welt immer abnehmen und kleiner werben, vor allen anbern aber bie königliche Familie, welche wegen ihres reinen Blutes biesem Schicksal am ersten unterworsen ist. Deshalb haben unsere weisen Meister schon vor vielen

Jahren ben Ausweg erbacht, bag von Zeit zu Zeit eine Bringeffin ans bem töniglichen Saufe beraus ins Land gesenbet werbe, um fich mit einem ehrsamen Ritter zu vermählen, bamit bas Zwergengeschlecht wieber angefrischt und vom gänzlichen Berfall gerettet sei.

Inbeffen meine Schone biese Worte gang treuberzig vorbrachte, sah ich fie bebenklich an, weil es schien, als ob fie Luft habe, mir etwas aufzubinden. Was ihre niedliche herkunft betraf, daran hatte ich weiter teinen Zweisel; aber daß fie mich anstatt eines Ritters ergriffen hatte, das machte mir einiges Mißtrauen, indem ich mich denn doch zu wohl kannte, als daß ich hätte glauben sollen, meine Borsahren seien von Gott unmittelbar erschaffen worden.

Icher sage mir, mein liebes Kind, wie kommst du zu dieser großen und ansehnlichen Gestalt? benn ich kenne wenig Frauen, die sich dir an prächtiger Bildung vergleichen können. — Das sollst du ersahren, versetzte meine Schöne. Es ist von jeher im Rath der Zwergenkönige hergebracht, daß man sich so lange als möglich vor jedem außerordentlichen Schritt in Acht nehme, welches ich denn anch ganz natürlich und billig sinde. Man hätte vielleicht noch lange gezaudert, eine Prinzessin wieder einmal in das Land zu senden, wenn nicht mein nachgeborner Bruder so klein ausgesallen wäre, daß ihn die Wärterinnen sogar aus den Windeln verloren haben, und man nicht weiß, wo er hingekommen ist. Bei diesem in den Jahrblichern des Zwergenreichs ganz unerhörten Falle versammelte man die Weisen, und kurz und gut, der Entschluß ward gesaßt, mich auf die Freite zu schieden.

Der Entichluß! rief ich aus; bas ift wohl alles ichon und gut. Man tann fich entschließen, man tann etwas beschließen; aber einem Zwerglein biefe Göttergestalt zu geben, wie haben eure Weisen bieß zu Stanbe gebracht?

Es war auch schon, sagte fie, von unsern Ahnherren vorgesehen. In bem töniglichen Schatze lag ein ungeheurer goldner Fingerring. Ich spreche jetzt von ihm, wie er mir vorlam, ba er mir, als einem Kinde, ehemals an seinem Orte gezeigt wurde: benn es ist berselbe, ben ich hier am Finger habe; und nun ging man folgendergestalt zu Werke. Man nuterrichtete mich von allem, was bevorstehe, und belehrte mich, was ich zu thun und zu lassen habe.

Ein föflicher Balaft nach bem Mufter bes liebften Sommeraufenthalts meiner Eltern murbe verfertigt : ein Sauptgebaube. Seiten-

flügel und was man nur wünschen tann. Er fant am Eingang einer großen Felstluft und verzierte fie aufs befte. An bem bestimmten Tage gog ber Sof bortbin und meine Eltern mit mir. Die Armee parabirte, und vierundzwanzig Briefter trugen auf einer toftlichen Babre, nicht obne Beidwerlichfeit, ben munbervollen Ring. Er marb an bie Schwelle bes Gebäubes gelegt, gleich innerhalb, wo man über fie binübertritt. Manche Ceremonien murben begangen, und nach einem berglichen Abfciebe fdritt ich jum Berte. 3ch trat bingu, legte bie Sanb an ben Ring und fing fogleich merklich zu machfen an. In wenig Augenbliden war ich zu meiner gegenwärtigen Größe gelangt, worauf ich ben Ring fogleich an ben Ringer ftedte. Run im Ru verfcbloffen fich Renfter, Thur und Thore, bie Seitenflügel gogen fich ine Saubtgebanbe gurud: ftatt bes Balaftes ftanb ein Raftchen neben mir, bas ich fogleich aufhob und mit mir forttrug, nicht ohne ein angenehmes Gefühl, fo groß und ftart ju fein, gwar immer noch ein Zwerg gegen Baume und Berge, gegen Strome wie gegen Lanbftreden, aber boch immer icon ein Riefe gegen Gras und Rrauter, besonbers aber gegen bie Ameifen, mit benen wir 3merge nicht immer in gutem Berbaltniß fteben und begwegen oft bon ihnen geplagt merben.

Wie es mir auf meiner Wallfahrt erging, ehe ich bich fanb, bavon hätte ich viel zu erzählen. Genug, ich prüfte manchen, aber niemand als bu schien mir werth, ben Stamm bes herrlichen Edwald zu erneuern und zu verewigen.

Bei allen biesen Erzählungen wadelte mir mitunter ber Kopf, ohne daß ich ihn gerabe geschüttelt hätte. Ich that verschieden Fragen, woraus ich aber keine sonderlichen Antworten erhielt, vielmehr zu meiner größten Betrilbniß ersuhr, daß sie nach dem, was begegnet, nothwendig zu ihren Eltern zurückkehren milise. Sie hosse zwar wieder zu mir zu kommen, doch jeht habe sie sich unvermeiblich zu stellen, weil sonk sier so wie sie nich unvermeiblich zu stellen, weil sonk sier sie wie sie wieden das verloren wäre. Die Beutel würden bald aushören zu zahlen, und was sonst noch alles daraus entstehen könnte.

Da ich hörte, daß uns das Gelb ausgehen bürfte, fragte ich nicht weiter, was sonft noch geschehen möchte. Ich zuckte die Achseln, ich schwieg und fie schien mich zu verstehen.

Wir packten zusammen und setzten uns in ben Wagen, das Ruftchen gegen uns über, dem ich aber noch nichts von einem Palast ansehen konnte. So ging es mehrere Stationen fort. Postgeld und Trinkgeld wurden aus den Täschchen rechts und links bequem und reichlich bezahlt, bis wir enblich in eine gebirgige Gegenb gelangten und kaum abgestiegen waren, als meine Schöne vorausging und ich auf ihr Geheiß mit dem Rästchen folgte. Sie führte mich auf ziemlich steilen Pfaden zu einem engen Wiesengrund, durch welchen sich eine klare Quelle bald stürzte, bald laufend schängelte. Da zeigte sie mir eine erhöhte Fläche, hieß mich das Rästchen niedersetzen und sagte: Lebe wohl! du sindest den Weg gar leicht zurück; gedenke mein, ich hosse die bich wiederzuseben.

In diesem Augenblick war mir's, als wenn ich sie nicht verlaffen tönnte. Sie hatte gerade wieder ihren schönen Tag, oder wenn ihr wollt, ihre schöne Stunde. Mit einem so lieblichen Wesen allein, auf grüner Matte, zwischen Gras und Blumen, von Felsen beschränkt, von Basser umrauscht, welches Herz wäre da wohl sühllos geblieben! Ich wollte sie der Hand saffen, sie umarmen, aber sie sließ mich zurück und bedrohte mich, obwohl noch immer liebreich genug, mit großer Gesahr, wenn ich mich nicht sogleich entsernte.

Ist benn gar keine Möglichkeit, rief ich aus, daß ich bei dir bleibe, daß du mich bei dir behalten könntest? Ich begleitete diese Worte mit so jämmerlichen Geberden und Tönen, daß sie gerührt schien und nach einigem Bedenken mir gestand, eine Fortdauer unserer Berbindung sei nicht ganz unmöglich. Wer war glücklicher als ich! Meine Zudringlickeit, die immer lebhaster ward, nöthigte sie endlich, mit der Sprache berauszurlichen und mir zu entbeden, daß wenn ich mich entschlösse, mit ihr so klein zu werden als ich sie schon gesehen, so könnte ich auch jeht bei ihr bleiben, in ihre Wohnung, in ihr Reich, zu ihrer Familie mit ilbertreten. Dieser Borschlag gesiel mir nicht ganz, doch konnte ich mich einmal in diesem Augenblick nicht von ihr losreißen, und aus Wunderbare seit geraumer Zeit schon gewöhnt, zu raschen Entschlissen ausgelegt, schlug ich ein und sagte, sie möchte mit mir machen, was sie wolle.

Sogleich mußte ich ben kleinen Finger meiner rechten hand ausftreden, sie stilte ben ihrigen bagegen, zog mit ber linken hand ben goldnen Ring ganz leise sich ab und ließ ihn herüber an meinen Finger laufen. Raum war bieß geschehen, so sühlte ich einen gewaltigen Schmerz am Finger, ber Ring zog sich zusammen und solterte mich entsehlich. Ich that einen gewaltigen Schrei und griff unwillfürlich um mich her nach meiner Schönen, die aber verschwunden war. Wie mir indessen zu Muthe gewesen, bafür wüßte ich keinen Ausbruck zu finden; auch bleibt mir nichts fibrig zu sagen, als daß ich mich sehr bald in kleiner Berson neben meiner Schönen in einem Walde von Grashalmen befand. Die Freude des Wiedersehens nach einer kurzen und doch so seltsamen Trennung, oder wenn ihr wollt, einer Wiedersereinigung ohne Trennung, übersteigt alle Begriffe. Ich siel ihr um den hals, sie erwiederte meine Liedkosungen, und das kleine Paar filblte sich so glücklich als das große.

Mit einiger Unbequemlichteit fliegen wir nunmehr an einem Sigel hinauf; benn bie Matte war für uns beinah ein undurchdringlicher Balb geworden. Doch gelangten wir endlich auf eine Bibge, und wie erstaunt war ich, bort eine große geregelte Maffe zu sehen, bie ich boch balb für bas Räsichen, in bem Zustand, wie ich es hingesetzt hatte, wieder erkennen mußte.

Gehe hin, mein Freund, und klopfe mit dem Ringe nur an, du wirft Bunder sehen, sagte meine Geliebte. Ich trat hinzu und hatte taum angepocht, so erlebte ich wirklich das größte Bunder. Zwei Seitenstügel bewegten sich hervor, und zugleich fielen wie Schuppen und Späne verschiedene Theile herunter, da mir benn Thüren, Fenster, Säulensgänge und alles, was zu einem vollständigen Palaste gehört, auf einmal zu Gesichte kamen.

Ber einen fünftlichen Schreibtifd von Röntgen gefeben bat, wo mit einem Bug viele Rebern und Refforts in Bewegung tommen, Bult und Schreibzeng, Brief- und Gelbfacher fich auf einmal ober turz nach einanber entwideln, ber wirb fich eine Borftellung machen tonnen, wie fich jener Balaft entfaltete, in welchen mich meine fufe Begleiterin nunmehr bineinzog. In bem Saubtfaal erfannte ich gleich bas Ramin, bas ich ebemals von oben gefeben, und ben Seffel, worauf fie gefeffen. Und ale ich liber mich blidte, glaubte ich wirklich noch etwas von bem Sprunge in ber Rubbel ju bemerten, burd ben ich bereingeschant batte. 3d verschone euch mit Beschreibung bes übrigen; genug, alles war geräumig, tofilich und geschmadvoll. Raum batte ich mich von meiner Bermunberung erholt, als ich von fern eine militarische Rufit vernahm. Meine icone Balfte fprang vor Freuben auf und verfündigte mir mit Entanden bie Anfunft ibres Beren Baters. Dier traten wir nuter bie Thire und icauten, wie aus einer anfehnlichen Reletluft ein giangenber Bug fich bewegte. Solbaten, Bebiente, Sansofficianten unb ein glangenber Sofftagt folgten binter einanber. Enblich erblidte man ein golbnes Bebrange und in bemfelben ben Ronig felbft. Als ber sanze Zug vor dem Palast aufgestellt war, trat der König mit seiner nächsten Umgebung heran. Seine zärtliche Tochter eilte ihm entgegen, sie riß mich mit sich fort; wir warsen uns ihm zu Füßen, er hob mich sehr gnädig auf, und als ich vor ihn zu stehen kam, bemerkte ich erst, daß ich freilich in dieser kleinen Welt die ansehnlichste Statur hatte. Bir gingen zusammen nach dem Palaste, da mich der König in Segenwart seines ganzen Hoses mit einer wohlstudirten Rede, worin er seine leberraschung, uns hier zu sinden, ausdrückte, zu bewillsommen geruhte, mich als seinen Schwiegersohn erkannte und die Tranungsetermonie auf morgen ausebte.

Bie idredlich marb mir auf einmal zu Muthe, ale ich von Beirath reben borte: benn ich fürchtete mich bisber bavor faft mehr als bor ber Mufit felbft, bie mir boch fonft bas Berhaftefte auf Erben fdien. Diejenigen, bie Mufit machen, pflegte ich ju fagen, fteben boch wenigstens in ber Ginbilbung, unter einander einig ju fein und in Uebereinftimmung zu wirten : benn wenn fie lange genug gestimmt unb une bie Obren mit allerlei Miftonen gerriffen haben, fo glauben fie fteif und feft, bie Sache fei nunmehr aufs Reine und ein Inftrument paffe genau jum anbern. Der Cabellmeifter felbft ift in biefem gliidlichen Wahn, und nun geht es freudig los, unterbeg uns anbern immerfort bie Ohren gellen. Bei bem Cheftanb hingegen ift bieft nicht einmal ber Fall: benn ob er gleich nur ein Duett ift und man boch benten follte, amei Stimmen, ja amei Inftrumente muften einigermagen übereingestimmt werben konnen, fo trifft es boch felten au; benn wenn ber Mann einen Ton angiebt, fo nimmt ibn bie Frau gleich bober, und ber Mann wieber bober; ba geht es benn aus bem Rammer- in ben Chorton und immer fo weiter hinauf, bag gulett bie blafenben Suftrumente felbft nicht folgen tonnen. Und alfo, ba mir bie barmonifde Mufit ampiber bleibt, fo ift mir noch weniger au verbenten. baß ich bie bisbarmonische gar nicht leiben tann.

Bon allen Festlichkeiten, worunter ber Tag hinging, mag und kann ich nicht erzählen: benn ich achtete gar wenig barauf. Das kostbare Essen, ber köstliche Wein, nichts wollte mir schmeden. Ich sann und überlegte, was ich zu thun hätte. Doch da war nicht viel auszusinnen. Ich entschloß mich, als es Nacht wurde, kurz und gut, auf und bavon zu gehen und mich irgendwo zu verbergen. Auch gelangte ich glücklich zu einer Steinritze, in die ich mich hineinzwängte und so gut als möglich verbarg. Mein erstes Bemühen barauf war, ben ungläcklichen

Ring vom Finger zu ichaffen, welches jeboch mir teineswegs gelingen wollte, vielmehr mußte ich fühlen, bag er immer enger warb, sobalb ich ihn abzuziehen gebachte, worüber ich heftige Schmerzen litt, bie aber sogleich nachließen, sobalb ich von meinem Borhaben abftanb.

Frühmorgens wach' ich auf - benn meine fleine Berfon batte febr gut gefchlafen - und wollte mich eben weiter umfeben, als es fiber mir wie zu regnen anfing. Es fiel nämlich burch Gras, Blatter und Blumen wie Sand und Grus in Menge herunter; allein wie entfette ich mich. als alles um mich ber lebenbig marb und ein unenbliches Ameifenbeer über mich nieberfturzte. Raum murben fie mich aemabr, ale fie mich von allen Seiten angriffen, und ob ich mich gleich mader und muthig genug vertheibigte, boch gulett auf folde Beife aubedten, fneibten und veinigten, bag ich frob mar, ale ich mir gurufen borte, ich folle mich ergeben. 3ch ergab mich wirklich und gleich, worauf benn eine Ameife bon ansehnlicher Statur fich mit Soflichfeit, ja mit Chrfurcht naberte und fich fogar meiner Gunft empfahl. 36 vernabm, baf bie Ameifen Allirte meines Schwiegervaters geworben, und bak er fie im gegenwärtigen Rall aufgerufen und verpflichtet, mich berbeiguschaffen. Run mar ich Rleiner in ben Banben von noch Rleis nern. 3ch fab ber Trauung entgegen und mußte noch Gott banten, menn mein Schwiegervater nicht gurnte, wenn meine Schone nicht berbrieflich geworben.

Last mich nun von allen Ceremonien schweigen; genug, wir waren verheirathet. So lustig und munter es jedoch bei uns herging, so sanben sich bemungeachtet einsame Stunden, in benen man zum Rachbenten verleitet wird, und mir begegnete, was mir noch niemals begegnet war; was aber und wie, das sollt ihr vernehmen.

Alles um mich her war meiner gegenwärtigen Gestalt und meinen Bebürfniffen völlig gemäß, die Flaschen und Becher einem kleinen Trinker wohl proportionirt, ja wenn man will, verhältnißmäßig besseres Maß als bei uns. Meinem kleinen Gaumen schmeckten die zarten Bissen vortrefslich, ein Kuß von dem Milnden meiner Sattin war gar zu reizend, und ich leugne nicht, die Neuheit machte mir diese Berhältnisse höchst angenehm. Dabei hatte ich jedoch leider meinen vorigen Zustand nicht vergessen. Ich empsand in mir einen Maßstad voriger Größe, welches mich unruhig und unglücklich machte. Nun begriff ich zum erstenmal, was die Philosophen unter ihren Idealen verstehen möchten, wodurch die Menschen so gequält sein sollen. Ich

hatte ein Ibeal von mir selbst, und erschien mir manchmal im Traum wie ein Riese. Genug, die Frau, der Ring, die Zwergenfigur, so viele andere Bande machten mich ganz und gar unglücklich, daß ich auf meine Befreiung im Ernst zu benten begann.

Beil ich überzeugt war, baß ber ganze Zauber in bem Ring verborgen liege, so beschloß ich ihn abzuseilen. Ich entwendete beßhalb dem Hossuweiler einige Feilen. Glücklicherweise war ich links, und ich hatte in meinem Leben niemals etwas rechts gemacht. Ich hielt mich tapser an die Arbeit; sie war nicht gering: benn das goldne Reischen, so dinn es aussah, war in dem Berhältniß dichter geworden, als es sich aus seiner ersten Größe zusammengezogen hatte. Alle freien Stunden wendete ich unbeodachtet an dieses Geschäft und war klug genug, als das Metall bald durchgeseilt war, vor die Thüre zu treten. Das war mir gerathen: benn auf einmal sprang der goldne Reif mit Gewalt vom Finger und meine Figur schoß mit solcher Heftigkeit in die Höhe, daß ich wirklich an den Himmel zu stoßen glaubte und auf alle Fälle die Luppel unseres Sommerpalastes durchgestoßen, ja das ganze Sommergebäude durch meine frische Undehlissischet zerstört haben würde.

Da stand ich nun wieber, freilich um so vieles größer, allein, wie mir vorkam, auch um vieles bümmer und unbehilstlicher. Und als ich mich aus meiner Betäubung erholt, sah ich die Schatulle neben mir stehen, die ich ziemlich schwer sand, als ich sie aushob und den Fußpsad hinunter nach der Station trug, wo ich denn gleich einspannen und sortsahren ließ. Unterwegs machte ich sogleich den Bersuch mit den Täschen an beiden Seiten. An der Stelle des Geldes, welches ansgegangen schien, sand ich ein Schlisselchen; es gehörte zur Schatulle, in welcher ich einen ziemlichen Ersah fand. So lange das vorhielt, bediente ich mich des Wagens; nachher wurde dieser verkauft, um mich auf dem Postwagen sortzubringen. Die Schatulle schlug ich zuletzt los, weil ich immer dachte, sie sollte sich noch einmal süllen. Und so kam ich denn endlich, obgleich durch einen ziemlichen Umweg, wieder an den dert auf Röchin, wo ibr mich auerst babt kennen lernen.

### Biebentes Capitel.

#### Serfilie an Wilhelm.

Bekanntschaften, wenn sie sich auch gleichgültig ankundigen, haben oft die wichtigsten Folgen, und nun gar die Ihrige, die gleich von Ansang nicht gleichgültig war. Der wunderliche Schlüffel kam in meine hande als ein seltsames Pfand; nun besitze ich das Kästchen auch. Schlüffel und Kästchen, was sagen Sie dazu? Was soll man dazu sagen? hören Sie, wie's zuging:

Ein junger, seiner Mann läßt sich bei meinem Oheim melben und erzählt, daß ber curiose Antiquitätenkrämer, ber mit Ihnen lange in Berbindung gestanden, vor kurzem gestorben sei, und ihm die ganze merkwürdige Berlassenschaft übertragen, zugleich aber zur Pflicht gemacht habe, alles fremde Eigenthum, was eigentlich nur behonirt sei, unverzillssich zurückzugeben. Eignes Gut beunruhige niemanden, denn man habe den Berlust allein zu ertragen; fremdes Gut jedoch zu bewahren, habe er sich nur in besondern Källen erlaubt; ihm wolle er diese Last nicht ausbilteden, ja, er verbiete ihm, in väterlicher Liebe und Autorität, sich damit zu besassen. Und hiemit zog er das Käsichen hervor, das, wenn ich es schon aus der Beschreibung kannte, mir doch ganz vorzilglich in die Augen siel.

Der Oheim, nachbem er es von allen Seiten besehen, gab es zurild und sagte: Auch er habe es sich zur Pflicht gemacht, in gleichem Sinne zu handeln und sich mit keiner Antiquität, sie sei auch noch so schön und wunderbar, zu besasten, wenn er nicht wisse, wem sie früher angehört und was für eine historische Merkwürdigkeit damit zu verknülesen sie. Nun zeige dieses Kästeben weder Buchftaben noch Zister, weder Jahrzahl noch sonft eine Andentung, woraus man ben frühern Besitzer ober Künftler errathen könne, es set ihm also völlig unnütz und ohne Juteresse.

Der junge Mann stand in großer Berlegenheit und fragte nach einigem Besinnen, ob er nicht erlanden wolle, solches bei seinen Gerichten niederzulegen? Der Oheim lächelte, wandte sich zu mir und sprach: Das wäre ein hibliches Geschäft für dich, Hersilie; du hast ja auch allerlei Schmud und zierliche Kostvarteiten, leg' es dazu; benn ich

wollte wetten, ber Freund, ber bir nicht gleichgülltig blieb, tommt gelegentlich wieber und holt es ab.

Das muß ich nun fo hinschreiben, wenn ich treu ergablen will, und fobann muß ich betennen, ich fab bas Raficen mit neibifden Angen an, und eine gewiffe Sabsucht bemachtigte fich meiner. wiberte bas berrliche, bem bolben Felir vom Schidfal zugebachte Schattaftlein in bem alt eifernen verrofteten Depositentaften ber Berichtsfinbe zu wiffen. Bunfchelruthenartig jog fich bie Band barnach, mein bifichen Bernunft bielt fie gurlid; ich hatte ja ben Schliffel, bas burfte ich nicht entbeden; nun follte ich mir bie Onal anthun, bas Schlof uneröffnet zu laffen, ober mich ber unbefnaten Rubnbeit bingeben, es anftuschließen! Allein, ich weiß nicht, mar es Bunfch ober Abnung. id ftellte mir vor. Gie tamen, tamen balb, maren icon ba, wenn ich auf mein Zimmer trate; genug, es war mir fo wunberlich, fo feltfam, fo confus, wie es mir immer geht, wenn ich aus meiner gleichmlithigen Beiterfeit berausgenothigt werbe. 3ch fage nichts weiter, beschreibe nicht, entschulbige nicht; genug, bier liegt bas Raftchen bor mir in meiner Schatulle, ber Schluffel baneben, und wenn Sie eine Art von berg und Gemith haben, fo benten Gie, wie mir ju Muthe ift, wie viele Leibenschaften fich in mir berumtampfen, wie ich Gie berwlinsche, auch mobl Relix bazu, bag es ein Enbe werbe, wenigstens bag eine Deutung vorgebe, mas bamit gemeint fei, mit biefem munberbaren Kinden, Wiederfinden, Trennen und Bereinigen; und follte ich auch nicht aus aller Berlegenheit gerettet werben, fo wlinsche ich wenigstens febnlichft, baf biefe fich auffläre, fich enbige, wenn mir auch, wie ich ffirte, emas Solimmeres begegnen follte.

# Maftes Capitel.

Unter ben Bapieren, bie uns jur Rebaction vorliegen, finben wir einen Schwant, ben wir ohne weitere Borbereitung bier einschaften, weil unfre Angelegenheiten immer ernsthafter werben und wir für bergleichen Unregelmäßigkeiten fernerhin keine Stelle finben möchten.

Im Gangen möchte biese Erzählung bem Leser nicht unangenehm fein, wie fie St. Christoph am beitern Abend einem Rreise versammelter luftiger Gesellen vortrug.

### Die gefährliche Wette.

Es ist bekannt, baß die Menschen, sobald es ihnen einigermaßen wohl und nach ihrem Sinne geht, alsobald nicht wiffen, was sie vor Uebermuth ansangen sollen; und so hatten benn auch muthige Studenten die Gewohnheit, während ber Ferien schaarenweis das Land zu durchziehen und nach ihrer Art Suiten zu reißen, welche freilich nicht immer die besten Folgen hatten. Sie waren gar verschiedener Art, wie sie das Burschenleben zusammensührt und bindet. Ungleich von Geburt und Wohlhabenheit, Geist und Bildung, aber alle gesellig in einem heitern Sinne mit einander sich sortbewegend und treibend. Mich aber wählten sie oft zum Gesellen: benn wenn ich schwerze Lasten trug als einer von ihnen, so mußten ste mir benn auch den Ehrentitel eines großen Suitiers ertheilen, und zwar hauptsächlich beshalb, weil ich seltener, aber besto kräftiger meine Possen trieb, wovon benn solgendes ein Zengenis geben mag.

Bir hatten auf unseren Banberungen ein angenehmes Bergborf erreicht, bas bei einer abgeschiebenen Lage ben Bortheil einer Posifiation und in großer Einsamkeit ein paar hübsche Mäbchen zu Bewohnerinnen hatte. Man wollte ansruhen, die Zeit verschlendern, verliebeln, eine Beile wohlseiler leben und besthalb mehr Gelb vergeuben.

Es war gerade nach Tisch, als einige sich im erhöhten, andere im erniedrigten Zustand befanden. Die einen lagen und schliesen ihren Rausch aus; die andern hätten ihn gern auf irgend eine muthwillige Weise ausgelassen. Wir hatten ein paar große Zimmer im Seitenstügel nach dem Hos. Eine schöne Equipage, die mit vier Pferden hereinrasselte, zog uns an die Fenster. Die Bedienten sprangen vom Bod und halsen einem Herrn von stattlichem vornehmem Ansehn berans, der ungeachtet seiner Jahre noch rüstig genug auftrat. Seine große wohlgebildete Rase siel mir zuerst ins Gesicht, und ich weiß nicht, was sür ein böser Geist mich anhauchte, so daß ich in einem Augenblid den tollsten Plan ersand und ihn, ohne weiter zu benten, sogleich auszusstühren begann.

Was bünkt euch von diesem Herrn? fragte ich die Gesellschaft. Er sieht aus, versetzte der eine, als ob er nicht mit sich spasen lasse. Ja ja, sagte der andre, er hat ganz das Ansehen so eines vornehmen Rühr mich nicht an. Und bessen ungeachtet, erwiederte ich ganz getrost, was

wettet ihr, ich will ihn bei ber Nase zupfen, ohne baß mir beshalb etwas Uebles widersahre; ja, ich will mir sogar baburch einen gnäbigen herrn an ihm verbienen.

Benn bu es leisteft, sagte Rausbold, so zahlt bir jeder einen Louisd'or. — Cassiren Sie bas Gelb für mich ein, rief ich aus; auf Sie verlasse ich mich. — Ich möchte lieber einem Löwen ein Haar von der Schnauze rausen, sagte der Kleine. — Ich habe keine Zeit zu verlieren, versetzt ich und sprang die Treppe hinunter.

Bei bem ersten Anblid bes Fremben hatte ich bemerkt, bag er einen sehr flarten Bart hatte, und vermuthete, bag keiner von seinen Leuten rasiren könne. Nun begegnete ich bem Rellner und fragte: Sat ber Frembe nicht nach einem Barbier gefragt? Freilich! versetzte ber Rellner, und es ist eine rechte Noth. Der Kammerdiener bes Herrn ist schon zwei Tage zurückgeblieben. Der Herr will seinen Bart absolut los sein, und unser einziger Barbier, wer weiß, wo er in die Nachbarschaft hinsgegangen.

So melbet mich an, versetzte ich; führt mich als Barticheerer bei bem herrn nur ein, und ihr werbet Ehre mit mir einlegen. Ich nahm bas Rasirzeug, bas ich im hause fand, und folgte bem Kellner.

Der alte herr empfing mich mit großer Gravität, befah mich von oben bis unten, als ob er meine Geschicklichkeit aus mir herausphpflognomiren wollte. Berfieht er sein handwert? fagte er zu mir.

Ich suche meines Gleichen, versetze ich, ohne mich zu rühmen. Auch war ich meiner Sache gewiß: benn ich hatte früh die eble Kunft getrieben und war besonders beswegen berühmt, weil ich mit der linken hand rafitre.

Das Zimmer, in welchem ber herr seine Toilette machte, ging nach bem hof und war gerade so gelegen, daß unsere Freunde süglich heninsehen konnten, besonders wenn die Fenster offen waren. An geböriger Borrichtung sehlte nichts mehr. Der Patron hatte sich gesetzt und das Tuch vorgenommen. Ich trat ganz bescheibentlich vor ihn hin und sagte: Excellenz! mir ist bei Auslidung meiner Kunst das Besondere vorgekommen, daß ich die gemeinen Leute besser und zu mehrerer Zusriedenheit rasirt habe, als die Bornehmen. Darüber habe ich denn lange nachgedacht und die Ursache bald da, bald dort gesucht, endlich aber gefunden, daß ich's in freier Lust viel besser mache als in verschlossenen Zimmern. Bollten Ew. Excellenz deßhalb erlauben, daß ich die Fenster ausmache, so würden Sie den Essect zu eigener Zusriedenheit

gar balb empfinden. Er gab es zu, ich öffnete bas Fenfter, gab meinen Freunden einen Wint und fing an, den starten Bart mit großen Anmuth einzuseisen. Eben so behend und leicht strich ich das Stoppelselb vom Boben weg, wobei ich nicht versäumte, als es an die Oberlippe tam, meinen Gönner bei der Nase zu saffen, und sie mertlich herüber und hinüber zu biegen, wobei ich mich so zu stellen wußte, daß die Wettenden zu ihrem größten Bergnügen erkennen und bekennen mußten, ihre Seite habe verloren.

Sehr stattlich bewegte sich ber alte herr gegen ben Spiegel: man sah, daß er sich mit einiger Gesälligkeit betrachtete, und wirklich, es war ein sehr schöner Mann. Dann wendete er sich zu mir mit einem seurigen schwarzen, aber freundlichen Blick und sagte: Er verdient, mein Freund, vor vielen seines Gleichen gelobt zu werden, benn ich bemerke an ihm weit weniger Unarten als an andern. So sährt er nicht zwei dreimal siber dieselbige Stelle, sondern es ist mit Einem Strich gethan; auch streicht er nicht, wie mehrere thun, sein Scheermesser in der slachen Hand ab und sührt den Unrath nicht der Beson iber die Nase. Besonders aber ist seine Bliche sich sich ich kand zu bewundern. Her ist etwas sür seine Mühe, suhr er sort, indem er mir einen Gulben reichte. Nur Eines merk er sich: daß man Leute von Stande nicht bei der Nase saßt. Wird er diese bäurische Sitte klünstig vermeiben, so kann er wohl noch in der Welt sein Glück machen.

Ich verneigte mich tief, versprach alles Mögliche, bat ihn bei allenfallsger Rücklehr mich wieber zu beehren, und eilte, was ich konnte, zu unseren jungen Gesellen, die mir zuletzt ziemlich Augst gemacht hatten. Denn sie verflihrten ein solches Gelächter und ein solches Geschrei, sprangen wie toll in der Stube herum, klatschten und riesen, wedten die Schlasenden und erzählten die Begebenheit immer mit neuem Lachen und Toden, daß ich selbst, als ich ins Zimmer trat, die Fenster wer allen Dingen zumachte und sie um Gottes willen dat, ruhig zu sein, endlich aber mitlachen mußte über das Aussehen einer närrischen Handlung, die ich mit so vielem Ernste durchgeführt batte.

Als nach einiger Zeit sich die tobenden Wellen des Lachens einiger maßen gelegt hatten, hielt ich mich für glücklich; die Goldstücke hatte ich in der Tasche und den wohlverdienten Gulden dazu, und ich hielt mich für ganz wohl ausgestattet, welches mir um so erwünschter war, als die Gesellschaft beschossen hatte, des andern Tags auseinander zu gehen. Aber uns war nicht bestimmt, mit Zucht und Ordnung zu

scheiben. Die Geschichte war zu reizend, als daß man sie hätte bei sich behalten können, so sehr ich auch gebeten und beschworen hatte, nur die zur Abreise des alten herrn reinen Mund zu halten. Einer bei uns, der Fahrige genannt, hatte ein Liebesverständniß mit der Tochter bes Hauses. Sie kamen zusammen, und Gott weiß, ob er sie nicht besser zu unterhalten wußte, genug, er erzählt ihr den Spaß, und so wollten sie sich nun zusammen todtlachen. Dabei blied es nicht, sondern das Mädchen brachte die Mähre lachend weiter, und so mochte sie end-lich noch kurz vor Schlasengehen an den alten herrn gelangen.

Wir saßen ruhiger als sonft: benn es war ben Tag fiber genug getobt worden, als auf einmal ber kleine Rellner, der und sehr zugethan war, hereinsprang und rief: Rettet ench, man wird euch tobt schlagen! Wir suhren auf und wollten mehr wissen; er aber war schon zur Thüre wieder hinaus. Ich sprang auf und schob den Nachtriegel vor; schon aber hörten wir an der Thüre pochen und schlagen, ja, wir glaubten zu hören, daß sie durch eine Art gespalten werde. Maschinenmäßig zogen wir uns ins zweite Zimmer zurück, alle waren verstummt: Wir sind verrathen, rief ich aus, der Teufel hat uns bei der Nase!

Rausbold griff nach seinem Degen, ich zeigte hier abermals meine Riesentraft und schob ohne Beihülse eine schwere Commobe vor die Thüre, die glücklicherweise hereinwärts ging. Doch hörten wir schon das Gepolter im Borzimmer und die hestigsten Schläge an unsere Thüre.

Der Baron schien entschieben, sich zu vertheibigen; wieberholt aber rief ich ihm und ben übrigen zu: Rettet euch! hier sind Schläge zu strechten nicht allein, aber Beschinnpfung, das Schlimmere für den Ebelgebornen. Das Mädchen stürzte herein, dieselbe, die uns verzweiselnd, ihren Liebhaber in Todesgesahr zu wissen. Fort, fort! rief sie und saßte ihn an; fort, sort! ich bring' euch über Böben, Scheunen und Gänge. Kommt alle, der letzte zieht die Leiter nach.

Alles fturzte nun zur hinterthure hinaus; ich hob noch einen Roffer auf bie Rifte, um die schon hereinbrechenden Fluungen der belagerten Thure zuruchuschieben und seftzuhalten. Aber meine Beharrlichkeit, mein Trut wollte mir verberblich werben.

Als ich ben ubrigen nachzueilen rannte, fant ich bie Leiter schon aufgezogen und sab alle hoffnung, mich zu retten, ganzlich versperrt. Da fteb' ich nun, ich, ber eigentliche Berbrecher, ber ich mit heiler haut, mit ganzen Knochen zu entrinnen schon aufgab. Und wer weiß — boch laßt mich immer bort in Gebanken flehen, ba ich jett hier gegenwärtig euch bas Mährchen vorerzählen kann. Nur vernehmt noch, baß biese verwegene Suite sich in schlechte Kolgen verlor.

Der alte Herr, tief gekränkt von Berhöhnung ohne Rache, zog sich's zu Gemilibe, und man behauptet, bieses Ereignis habe seinen Tod zur Folge gehabt, wo nicht unmittelbar, boch mitwirkend. Sein Sohn, ben Thätern auf die Spur zu gelangen trachtend, ersuhr unglücklicherweise die Theilnahme des Barons, und erst nach Jahren hierüber ganz klar, sorberte er diesen heraus, und eine Wunde, ihn, den schönen Mann, entstellend, ward ärgerlich sitt das ganze Leben. Auch seinem Gegner verdarb dieser Handel einige schöne Jahre, durch zusällig sich anschliebende Ereignisse.

Da nun jebe Fabel eigentlich etwas lehren foll, so ift euch allen, wohin bie gegenwärtige gemint sei, wohl überklar und beutlich.

## Meuntes Capitel.

Der höchst bebeutenbe Tag war angebrochen: heute sollten bie erften Schritte jur allgemeinen Fortwanderung eingeleitet werben, heut sollte sich's entscheiben, wer benn wirklich in die Welt hinaus gehen, ober wer lieber dieffeits, auf bem jusammenhangenden Boben ber alten Erbe, verweilen und sein Glid versuchen wolle.

Ein munteres Lieb ericholl in allen Straffen bes heitern Fledens; Maffen thaten sich zusammen, die einzelnen Glieber eines jeden Handwerks schloffen sich an einander an, und so zogen sie unter einstimmigem Gesang nach einer durch das Loos entschiedenen Ordnung in ben Saal.

Die Borgesetzten, wie wir Lenardo, Friedrichen und ben Amtmann bezeichnen wollen, waren eben im Begriff, ihnen zu folgen und ben gebührenden Platz einzunehmen, als ein Mann von einnehmendem Wesen zu ihnen trat und sich die Erlaubniß ausbat, an der Bersammlung Theil nehmen zu können. Ihm wäre nichts abzuschlagen gewesen, so gesittet, zuvorkommend und freundlich war sein Betragen, wodurch eine imposante Gestalt, welche sowohl nach der Armee als dem Hose und dem geselligen Leben hindeutete, sich höchst anmuthig erwies. Er trat mit den übrigen hinein, man überließ ihm einen Ehrenplatz; alle

hatten fich gefett, Lenarbo blieb fteben und fing folgenbermaßen au reben an :

Betrachten wir, meine Freunde, bes feften Landes bewohntefte Brovingen und Reiche, fo finden wir überall, wo fich untbarer Boben bervortbut, benfelben bebaut, bepflanat, geregelt, verschont und in gleichem Berbaltnif gewilnicht, in Befit genommen, befestigt und vertheibigt. Da überzeugen wir uns benn von bem boben Werth bes Grundbefiges und find genothigt, ibn als bas Erfte, bas Befte anzuseben, mas bem Menfchen werben tonne. Rinben wir nun, bei naberer Anficht, Elternund Rinberliebe, innige Berbinbung ber Klur- und Stabtgenoffen, fomit auch bas allgemeine patriotifche Gefühl unmittelbar auf ben Boben gegrundet, bann ericbeint uns jenes Ergreifen und Bebaubten bes Raums, im Groken und Rleinen, immer bebeutenber und ehrwürbiger. Sa, fo bat es bie Ratur gewollt! Gin Menich, auf ber Scholle geboren. wird ihr burch Gewohnheit angeborig, beibe vermachfen mit einanber. und zugleich fnühfen fich bie iconften Banbe. Wer mochte benn mobl bie Grunbfefte alles Dafeins mibermartig berubren. Werth und Blirbe fo iconer einziger Simmelsgabe vertennen?

Und boch barf man sagen: wenn bas, was ber Mensch besitzt, von großem Werth ist, so muß man bemjenigen, was er thut und leistet, noch einen größern auschreiben. Wir mögen baber bei völligem Ueberschauen ben Grundbesitz als einen kleineren Theil ber uns verliehenen Güter betrachten. Die meisten und höchsten berselben bestehen aber eigentlich im Beweglichen, und in bemjenigen, was durchs bewegte Leben gewonnen wirb.

Hiernach uns umzusehen werben wir Jüngeren besonders genöthigt; benn hatten wir auch die Lust, zu bleiben und zu verharren, von unsern Bätern geerbt, so sinden wir uns boch tausenbsältig ausgesorbert, die Augen vor weiterer Aus- und Umsicht keineswegs zu verschließen. Eilen wir beshalb schnell ans Meeresuser und überzeugen uns mit einem Blick, welch unermesliche Räume der Thätigkeit offen stehen, und bekennen wir schon bei dem blosen Gedanken uns ganz anders aufgeregt.

Doch in solche granzenlose Beiten wollen wir und nicht verlieren, sonbern unfere Ausmerksamkeit bem zusammenhängenben, weiten, breiten Boben so mancher Länber und Reiche zuwenben. Dort sehen wir große Streden bes Lanbes von Romaben burchzogen, beren Stäbte beweglich, beren lebenbig nabrenber Deerbenbesit überall binzuleiten ift. Bir

sehen sie inmitten ber Bisse, auf großen grünen Beibeplätzen, wie in erwänschen häfen vor Anter liegen. Solche Bewegung, solches Banbern wird ihnen zur Sewohnheit, zum Bedürsuiß; endlich betrachten sie die Oberstäche ber Welt, als wäre sie nicht durch Berge gedämmt, nicht von Filissen durchzogen. Daben wir doch den Nordosten gesehen sich gegen Sildwesten bewegen, ein Bolt das andere vor sich hertreiben, Derrschaft und Grundbestig durchaus verändert.

Bon übervöllerten Gegenden her wird sich ebendasselbe in dem großen Weltlauf noch mehrmals ereignen. Was wir von Fremden zu erwarten haben, wäre schwer zu sagen; wundersam aber ist es, daß durch eigene Uebervöllerung wir uns einander innerlich brängen und, ohne erst abzuwarten, daß wir vertrieben werden, uns selbst vertreiben, das Urtbeil der Berbannung gegen einander selbst aussprechend.

hier ist nun Zeit und Ort, ohne Berbruß und Mismuth in unserm Busen einer gewissen Beweglickeit Raum zu geben, die ungebuldige Lust nicht zu unterbrilden, die uns antreibt, Platz und Ort zu verändern. Doch was wir auch sinnen und vorhaben, geschehe nicht aus Leibenschaft, noch aus irgend einer andern Nöthigung, sondern aus einer bem besten Rath entsprechenden Ueberzeugung.

Man hat gesagt und wiederholt: wo mir's wohlgeht, ist mein Baterland! boch wäre dieser tröstliche Spruch noch besser ausgedrück, wenn es hieße: wo ich nitze, ist mein Baterland! Ju Hause kann einer unnlitz sein, ohne daß es eben sogleich bemerkt wird; außen in der Welt ist der Unnlitze gar bald offenbar. Wenn ich nun sage: trachte seder ilberall sich und andern zu nutzen, so ist dieß nicht etwa Lehre noch Rath, sondern der Ausspruch des Lebens selbst.

Run beschaue man ben Erbball und lasse das Meer vorerst unbeachtet, man lasse sich von bem Schisszewimmel nicht mit fortreißen
und hefte den Blick auf das seste Land und flaune, wie es mit einem
sich wimmelnd durchtrenzenden Ameisengeschlecht übergossen ift. Hiezu
hat Gott der herr selbst Anlaß gegeben, indem er, den babylonischen
Thurmbau verhindernd, das Menschengeschlecht in alle Welt zerstrente.
Lasset uns ihn darum preisen, benn dieser Segen ist auf alle Geschlechter
übergegangen.

Bemerket nun mit heiterkeit, wie sich alle Ingenb sogleich in Bewegung setzt. Da ihr ber Unterricht weber im hause noch an ber Thire geboten wirb, eilt fie alsobalb nach Ländern und Stäbten, wohin sie ber Ruf bes Wiffens und ber Weisheit verlockt; nach empfan-

gener schneller, mäßiger Bilbung fühlt fle fich sogleich getrieben, weiter in ber Belt umherzuschauen, ob fle ba ober bort irgend eine nuthare Erfahrung, zu ihren Zweden behülflich, auffinden und erhaschen könne. Mögen fle benn ihr Glud versuchen! Wir aber gedenken sogleich vollendeter, ausgezeichneter Männer, jener eblen Natursorscher, die jeder Beschwerlichkeit, jeder Beschr wissentlich entgegen gehen, um der Belt die Belt zu eröffnen und durch bas Unwegsamste hindurch Pfad und Bahn zu bereiten.

Sehet aber auch auf glatten heerstraßen Staub auf Staub in langen Bollenzilgen emporgeregt, die Spur bezeichnenb bequemer, fiberpackter Bagen, worin Bornehme, Reiche und so manche andere dahin rollen, beren verschiebene Denkweise und Absicht Porit uns gar zierlich auseinanderseit.

Moge nun aber ber madere Sandwerter ihnen gu Fuße getroft nachicauen, bem bas Baterland jur Bflicht machte, frembe Gefcidlichfeit fic anzueignen und nicht eber, als bis ihm bieß gelungen, an ben väterlichen Berb gurudgutebren. Saufiger aber begegnen wir auf unfern Begen Marttenben und Sanbelnben; ein tleiner Rramer fogar barf nicht verfaumen, von Beit ju Beit feine Bube ju verlaffen, Deffen unb Martte ju besuchen, um fich bem Grofbanbler ju nabern und feinen fleinen Bortheil am Beifpiel, an ber Theilnahme bes Grangenlofen ju fleigern. Aber noch unrubiger burchtreugt fich einzeln, ju Pferbe, auf allen Saupt- und Rebenftragen bie Menge berer, bie auf unfern Bentel auch gegen unfer Bollen Anfpruch ju machen befliffen finb. Rufter aller Art und Preisverzeichniffe verfolgen uns in Stabt- und Lanbbaufern, und mobin wir une auch flüchten mogen, geschäftig überrafden fie uns, Gelegenheit bietenb, welche felbft aufzusuchen niemanb in ben Ginn gefommen mare. Bas foll ich aber nun von bem Bolte fagen, bas ben Segen bes emigen Wanberns vor allen anbern fich queignet und burch feine bewegliche Thatigteit bie Rubenben ju fiberliften und bie Mitwanbernben au überschreiten verftebt? Bir burfen weber Gutes noch Bofes von ihnen fprechen; nichts Gutes, weil fich unfer Bund vor ihnen biltet, nichts BBfes, weil ber Banberer jeben Begegnenben freundlich ju behandeln, wechselseitigen Bortheils eingebent, verpflichtet ift.

Run aber vor allen Dingen haben wir ber fammtlichen Rünftler mit Theilnahme ju gebenten, benn fie find auch burchaus in bie Weltbewegung mit verflochten. Wanbert nicht ber Maler, mit Staffelei und Palette, von Gesicht zu Gesicht? und werben seine Kunstgenossen nicht balb ba, balb borthin berufen, weil überall zu bauen und zu bilden ist? Lebhafter jedoch schreitet ber Musiker baber, benn er ist es eigentlich, ber für ein neues Ohr nene Ueberraschung, für einen frischen Sinn frisches Erstaunen bereitet. Die Schauspieler sobann, wenn sie gleich Thespis' Wagen verschmähen, ziehen boch noch immer in kleineren Chören umber, und ihre bewegliche Welt ist an jeder Stelle behend genug auferbaut. Eben so verändern sie einzeln, sogar ernste, vortheilhafte Berbindungen aufgebend, gern den Ort mit dem Orte, wozu ein gesteigertes Talent mit zugleich gesteigertem Bedürfnis Anlas und Borwand gibt. Hierzu bereiten sie sich gewöhnlich dadurch vor, daß sie kein bedeutendes Bretergerüst des Baterlandes unbestiegen lassen.

Hiernach werben wir sogleich gemahnt, auf ben Lehrstand zu sehen; biesen findet ihr gleichsalls in sortbauernder Bewegung, ein Katheber um das andere wird betreten und verlassen, um den Samen eiliger Bildung ja nach allen Seiten hin reichlich auszuspenden. Emsiger aber und weiter ausgreisend sind jene frommen Seelen, die das heil den Böllern zu bringen sich durch alle Welttheile zerstreuen. Dagegen pilgern andere, sich das heil abzuholen; sie ziehen zu ganzen Schaaren nach geweihter wunderthätiger Stelle, dort zu suchen und zu empfangen, was ihrem Innern zu hause nicht verliehen ward.

Wenn uns nun biese sämmtlich nicht in Berwunderung setzen, weil ihr Thun und Lassen ohne Wandern meist nicht benkbar wäre, so sollten wir diesenigen, die ihren Fleiß dem Boden widmen, doch wenigstens an denselben gesesslicht halten. Keineswegs! Auch ohne Besits läßt sich Benutzung denken, und wir sehen den eifrigen Landwirth eine Flur verlassen, die ihm als Zeitpächter Bortheil und Freude mehrere Jahre gewährt hat; ungeduldig forscht er nach gleichen oder größeren Bortheilen, es sei nah oder sern. Ja, sogar der Eigenthümer verläßt seinen erst gerodeten Neubruch, sobald er ihn durch Cultur einem weniger gewandten Besitzer erst angenehm gemacht hat; aus neue dringt er in die Wässe, nacht sich abermals in Wäldern Platz, zur Belohnung jenes ersten Bemühens einen doppelt und breisach größern Raum, auf dem er vielleicht auch nicht zu beharren gedenkt.

Laffen wir ihn bort mit Baren und anderm Gethier fich herumschlagen und kehren in die gebildete Belt zuruck, wo wir es auch keineswegs beruhigter antreffen. Irgend ein großes geregeltes Reich beschaue man, wo ber Fähigfte fich als ben Beweglichften benten muß; nach bem Binte bes Fürsten, nach Anordnung des Staatsraths wird ber Brauchbare von einem Ort zum andern versetzt. Auch ihm gilt unser Zuruf: suchet überall zu nutzen, überall seib ihr zu Hause. Sehen wir aber bedeutende Staatsmänner, obwohl ungern, ihren hohen Posten verlassen, so haben wir Ursache, sie zu bedauern, da wir sie weder als Auswanderer noch als Wanderer anerkennen bürsen; nicht als Auswanderer, weil sie einen wünschenswerthen Zustand entbehren, ohne daß irgend eine Aussich auf bessert, weil ihnen anderer Orten auf irgend eine Beise nücklich zu sein selten vergönnt ist.

Bu einem eigenen Wanberleben jedoch ist ber Solbat berufen; selbst im Frieden wird ihm bald bieser, bald jener Posten angewiesen; sitts Baterland nah ober sern zu streiten, muß er sich immer beweglich erhalten; und nicht nur fürs unmittelbare Heil, sondern auch nach dem Sinne der Bölker und Herrscher wendet er seinen Schritt allen Belttheilen zu, und nur wenigen ist es vergönnt, sich hie oder da anzusieheln. Wie nun bei dem Soldaten die Tapferkeit als erste Eigenschaft obenan steht, so wird sie doch stets mit der Treue verbunden gedacht, deshalb wir denn gewisse, wegen ihrer Zuverlässigkeit gerühmte Bölker, aus der Heimath gerufen, weltlichen und geistlichen Regenten als Leibwache bienen seben.

Roch eine sehr bewegliche, bem Staat unentbehrliche Classe erbliden wir in jenen Geschäftsmännern, welche, von hof zu hof gesandt, fürsten und Minifter umlagern und die ganze bewohnte Welt mit unsichtbaren Fäben überfreuzen. Auch beren ift teiner an Ort und Stelle auch nur einen Augenblick sicher; im Frieden senden man die tlichtigsten von einer Weltgegend zur andern; im Kriege, dem siegenden heere nachziehend, dem slichtigen die Wege bahnend, sind sie immer eingerichtet, einen Ort um den andern zu verlassen, deshalb sie auch jederzeit einen großen Borrath von Abschiedelarten mit sich führen.

Saben wir uns nun bisher auf jedem Schritt zu ehren gewußt, indem wir die vorzüglichste Masse thätiger Menschen als unsere Gesellen und Schickalsgenossen angesprochen, so stehet euch, theure Freunde, zum Abschluß noch die höchste Gunft bevor, indem ihr euch mit Kaisern, Königen und Fürsten verbrübert findet. Denken wir zuerst segnend jenes eblen kaiserlichen Wanderers Habrian, welcher zu Fuß, an der Spige seines Heeres, ben bewohnten, ihm unterworsenen Erdkreis burchschritt und ihn so erst volltommen in Besig nahm. Denken wir

mit Schaubern ber Eroberer, jener gewaffneten Banberer, gegen bie tein Biberftreit helfen, Mauer und Bollwert harmlofe Boller nicht schirmen konnte; begleiten wir enblich mit redlichem Bebauern jene unglücklichen vertriebenen Fürften, die, von bem Gipfel ber Hohe herabsteigend, nicht einmal in die beschetbene Gilbe thätiger Banberer aufgenommen werben konnten.

Da wir uns nun alles bieses einander vergegenwärtigt und aufgeflärt, so wird kein beschränkter Trübsinn, keine leibenschaftliche Dunkelheit über uns walten. Die Zeit ist vorüber, wo man abenteuerlich in die weite Welt rannte; burch die Bemilhungen wissenschaftlicher, weislich beschreibender, kunftlerisch nachbilbender Weltumreiser sind wir überall bekannt genug, daß wir ungesähr wissen, was zu erwarten sei.

Doch tann zu einer volltommenen Klarbeit ber Einzelne nicht gelangen. Unfere Gesellschaft aber ist barauf gegründet, daß jeder in seinem Maße, nach seinen Zwecken aufgeklärt werde. Hat irgend einer ein Land im Sinne, wohin er seine Wilnsche richtet, so suchen wir ihm das Einzelne deutlich zu machen, was im Ganzen seiner Einbildungskrast vorschwebte; uns wechselseitig einen Ueberblick der bewohnten und bewohndaren Welt zu geben, ist die angenehmfte, höchst belohnende Unterhaltung.

In foldem Ginne nun bürfen wir uns in einem Beltbunbe begriffen anseben. Ginfach groß ift ber Gebante, leicht bie Ansführung burd Berftanb und Rraft. Ginbeit ift allmachtig, beghalb feine Spaltung, fein Wiberftreit unter une. In fofern mir Grunbfate baben, find fie uns allen gemein. Der Menfc, fo fagen wir, lerne fich obne bauernben außeren Bezug zu benten, er fuche bas Folgerechte nicht an ben Umftanben, fonbern in fich felbft; bort wirb er's finben, mit Liebe begen und pflegen. Er wird fich ausbilben und einrichten, bag er überall au Saufe fei. Wer fich bem Rothwenbigften wibmet, gebt fiberall am ficberften jum Biel : anbere bingegen, bas Bobere, Bartere fuchenb, haben fcon in ber Babl bes Beges vorfichtiger ju fein. Doch mas ber Denfo auch ergreife und banbhabe, ber Gingelne ift fich nicht binreichenb, Befellichaft bleibt eines madern Mannes bochftes Beburfniß. Alle braud. baren Menfchen follen in Bezing unter einander fieben, wie fich ber Bauberr nach bem Architeften und biefer nach Maurer und Bimmermann umfieht.

Und fo ift benn allen betannt, wie und auf welche Beise unfer Bund geschloffen und gegrundet fei; niemand feben wir unter une.

ber nicht zwedmäßig seine Thätigkeit jeben Augenblick üben könnte, ber nicht versichert ware, baß er überall, wohin Zusall, Neigung, ja Leibenschaft ihn führen könnte, sich immer wohl empfohlen, aufgenommen und geförbert, ja von Unglücksfällen möglichst wieder hergestellt sinden werbe.

Zwei Pflichten sobann haben wir aufs ftrengste übernommen: jeben Gottesbienst in Ehren zu halten, benn sie sind alle mehr ober weniger im Crebo versaßt; serner alle Regierungssormen gleichsals gelten zu lassen und, da sie sämmtlich eine zwedmäßige Thätigkeit fordern und bestren, innerhalb einer jeden uns, auf wie lange es auch sei, nach ihrem Billen und Bunsch zu bemühen. Schließlich halten wir's für Pflicht, die Sittlichkeit ohne Pedanterei und Strenge zu üben und zu sobren, wie es die Ehrsurcht vor uns selbst verlangt, welche aus den drei Ehrsurchten entsprießt, zu benen wir uns sämmtlich bekennen, auch alle in diese höhere allgemeine Weisheit, einige sogar von Jugend auf, eingeweiht zu sein das Gille und die Freude haben. Dieses alles haben wir in der seierlichen Trennungsstunde nochmals bedeuten, erkären, vernehmen und anerkennen, auch mit einem traulichen Lebewohl bestegeln wollen.

Bleibe nicht am Boben heften, Frisch gewagt und frisch hinaus!
Ropf und Arm mit heitern Kräften, Ueberall find sie zu Haus;
Bo wir uns ber Sonne freuen,
Sind wir jebe Sorge los;
Daß wir uns in ihr zerstreuen,
Darum ift die Welt so groß.

# Befintes Capitel.

Unter bem Schlußgesange richtete sich ein großer Theil ber Anwesenben rasch empor und zog paarweise geordnet mit weit umherklingenbem Schalle ben Saal hinaus. Lenardo, sich niedersehend, fragte ben Gaft: ob er sein Anliegen hier öffentlich vorzutragen gebenke ober eine besondere Sigung verlange? Der Frembe ftand auf, begrußte die Gesiellschaft und begann solgende Rede:

Her ist es, gerabe in solcher Bersammlung, wo ich mich vorest ohne weiteres zu erklären wünsche. Diese hier in Rube verbliebenen, bem Anblick nach sämmtlich wadere Männer geben schon burch ein solches Berharren beutlich Bunsch und Absicht zu erkennen, bem vaterländischen Grund und Boben auch sernerhin angehören zu wollen. Sie sind mir alle freundlich gegrüßt, denn ich darf erklären: daß ich ihnen sämmtlich, wie sie sich hier ankündigen, ein hinreichendes Lagtwert auf mehrere Jahre anzubieten im Fall bin. Ich wünsche jedoch, aber erst nach kurzer Frist, eine nochmalige Jusammenkunft, weil es nöthig ift, vor allen Dingen den würdigen Borstehern, welche bisher diese wackern Leute zusammenhielten, meine Angelegenheit vertranlich zu offenbaren, und sie von der Zuverlässigigkeit meiner Sendung zu überzeugen. Sodann aber will es sich ziemen, mich mit den Berharrenden im Einzelnen zu besprechen, damit ich ersahre, mit welchen Leistungen sie mein stattliches Anerbieten zu erwiedern gedenken.

hierauf begehrte Lenarbo einige Frift, bie nothigsten Geschäfte bet Augenblick zu besorgen, und nachdem biese bestimmt war, richtete sie Masse ber Uebriggebliebenen anständig in die höhe, gleichfalls paarweise unter einem mäßig geselligen Gesang aus bem Saale sich entfernenb.

Oboard entbedte fobann ben gurudbleibenben beiben Rührern feint Abfichten und Borfage und legitimirte feine Berechtigung. Dun tonnte er aber mit fo vorzüglichen Menichen in fernerer Unterhaltung von bem Geschäft nicht Rechenschaft geben, ohne bes menschlichen Grundes ju gebenken, worauf bas Ganze eigentlich beruhe. Wechselseitige Er flarungen und Befenntniffe tiefer Bergensangelegenheiten entfalteten fich bieraus bei fortgefettem Gefprach. Bis tief in bie Racht blieb man ausammen und verwidelte fich immer unentwirrbarer in bie Laby rintbe menidlider Gefinnungen und Schicffale. Sier nun fant fic Oboard bewogen, nach und nach von ben Angelegenheiten feines Geiftes und Bergens fragmentarifde Rechenschaft zu geben, befibalb benn auch von biefem Gefprache une freilich nur unvollftanbige und unbefriebigenbe Renntniß zugekommen. Doch follen wir auch bier Friedrichs gludlichem Talent bes Auffaffens und Refibaltens bie Bergegenwärtigung intereffanter Scenen verbanten, fo wie einige Auftlarung über ben Lebens, gang eines vorzüglichen Mannes, ber uns ju intereffiren anfängt, wenn es auch nur Andeutungen maren besjenigen, mas in ber Rolge vielleicht ausführlicher und im Bufammenbange mitzutheilen ift.

#### Richt zu weit.

Es schlug Zehn in ber Nacht, und so war benn zur verabrebeten Stunde alles bereit: im bekränzten Sälchen zu vieren eine geräumige anige Tafel gebeckt, mit feinem Nachtisch und Zuckerzierlickeiten zwischen blinkenden Leuchtern und Blumen bestellt. Wie freuten sich die Kinder auf diese Nachtost, denn sie sollten mit zu Tische sitzen; indessen schlichen sie umber, geputzt und maskirt, und, weil Kinder nicht zu entstellen sind, erschienen sie als die niedlichsten Zwillingsgenien. Der Bater berief sie zu sich, und sie sagten das Festgespräch, zu ihrer Mutter Geburtstag gedichtet, bei weniger Nachhillse gar schicklich ber.

Die Zeit verstrich, von Biertel- zu Biertelstunde enthielt die gute Alte sich nicht, des Freundes Ungeduld zu vermehren. Mehrere Lampen, sagte sie, seien auf der Treppe dem Erlöschen ganz nahe, ausgesuchte Lieblingsspeisen der Geseierten könnten übergar werden, so sei es zu bestricken. Die Kinder aus Langerweile singen erst unartig an, und aus Ungeduld wurden sie unerträglich. Der Bater nahm sich zusammen, und doch wollte die angewohnte Gelassenheit ihm nicht zu Gebote stehen; er horchte sehnstätig auf die Wagen; einige rasselten unausgehalten vorbei, ein gewisses Aergernis wollte sich regen. Zum Zeitvertreib sorbete er noch eine Repetition von den Kindern; diese, im Ueberdruß unachtsam, zerstreut und ungeschick, sprachen salsch, keine Geberde war mehr richtig, sie sibertrieben wie Schauspieler, die nichts empfinden. Die Pein des guten Mannes wuchs mit jedem Momente, halb eils Uhr war vorsiber; das weitere zu schildern überlassen wir ihm selbst.

Die Slode sching Eilfe, meine Ungebuld war bis zur Berzweiflung gesteigert, ich hoffte nicht mehr, ich flirchtete. Run war mir bange, sie möchte hereintreten, mit ihrer gewöhnlichen leichten Anmuth sich slichetig entschuldigen, versichern, daß sie sehr milbe sei, und sich betragen, als würfe sie mir vor, ich beschränke ihre Freuden. In mir kehrte sich alles um und um, und gar vieles, was ich Jahre her geduldet, lastete wiederkehrend auf meinem Geiste. Ich sing an sie zu hassen, ich wußte kein Betragen zu benken, wie ich sie empfangen sollte. Die guten Kinder, wie Engelchen herausgeputzt, schliesen ruhig auf dem Sopha. Unter meinen Fissen brannte der Boden, ich begriff, ich verstand mich nicht, und mir blied nichts librig als zu siehen, die nur die nächsten Augenblick überstanden wären. Ich eiste, leicht und festlich angezogen, wie

ich war, nach ber Hansthilre. Ich weiß nicht, was ich ber guten Alten für einen Borwand hinstotterte; sie brang mir einen Ueberrod zu und ich sand mich auf ber Straße in einem Zustande, ben ich seit langen Jahren nicht empfunden hatte. Gleich bem jüngsten leibenschaftlichen Menschen, ber nicht wo ein noch aus weiß, rannt' ich die Gassen hin und wieber. Ich hätte bas freie Felb gewonnen, aber ein kalter senchter Wind blies ftreng und wiberwärtig genug, um meinen Berbruß zu begränzen.

Wir haben, wie an biefer Stelle auffallend zu bemerten ift, die Rechte bes epischen Dichters uns aumaßend, einen geneigten Lefer nur allzuschnell in die Mitte leibenschaftlicher Darfiellung geriffen. Bir sehen einen bebeutenden Maun in häuslicher Berwirrung, ohne von ihm etwas weiter ersahren zu haben; besthalb wir denn für den Augenblick, um nur einigermaßen den Zustand aufzuklären, uns zu der guten Alten gesellen, horchend, was sie allensalls vor sich bin, bewegt und verlegen. leise murmeln ober laut ausrusen möchte.

3d hab' es langft gebacht, ich babe es vorausgefagt, ich babe bie gnäbige Frau nicht geschont, fie öfter gewarnt; aber es ift ftarter wie fie. Wenn ber Berr fich bes Tages auf ber Ranglei, in ber Stabt, auf bem Lanbe fich in Geschäften abmilbet, fo finbet er Abeubs ein leeres Saus ober Gefellicaft, bie ibm nicht aufagt. Gie tann es nicht laffen. Wenn fie nicht immer Menfchen, Manner um fich fiebt, wenn fie nicht bin und wieber fabrt, fich aus- und umgieben tann, ift es, als wenn ibr ber Athem ausginge. Beute an ihrem Geburtstag fabrt fie frub aufs But! wir machen inbeg bier alles gurecht; fie verfpricht beilig, um neun Uhr gu Saufe gu fein; wir find bereit. Der Berr überbort bie Rinber ein auswendig gelerntes artiges Bebicht, fie find berausgeputt; Lampen und Lichter, Gefottenes und Gebratenes, an gar nichts fehlt es, aber fie tommt nicht. Der Berr bat viel Gewalt über fic, er verbirgt feine Ungebulb, fie bricht aus. Er entfernt fich aus bem Saufe fo fpat. Warum, ift offenbar; aber mobin? 3ch habe ihr oft mit Rebenbuhlerinnen gebrobt, ehrlich und reblich. Bisber bab' ich am herrn nichts bemertt; eine Schone paßt ihm langft auf, bemubt fic Ber weiß, wie er bisber gefambft bat. Run bricht's los; biegmal treibt ibn bie Bergweiflung, feinen guten Billen nicht anertannt au feben, bei Racht aus bem Saufe, ba geb' ich alles verloren. 3ch fagt' es ihr mehr als einmal, fie folle es nicht zu weit treiben.

Suchen wir ben Freund nun wieber auf und hören ihn felber.

In bem angesehensten Gasthose sah ich unten Licht, klopfte am henster und fragte ben herausschauenben Rellner mit bekannter Stimme: ob nicht Frembe angesommen ober angemelbet seien? Schon hatte er das Thor geöffnet, verneinte beides und dat mich hereinzutreten. Ich sand es meiner Lage gemäß, das Mährchen sortzusehen, ersuchte ihn um ein Zimmer, das er mir gleich im zweiten Stod einräumte; der erste sollte, wie er meinte, sit dieß es geschehen und verdürzte mich sir dieß es geschehen und verdürzte mich für die Zeche. So weit war's vorüber, ich aber siel wieder in meine Schmerzen zurück, vergegenwärtigte mir alles und jedes, erhöhte und milberte, schalt mich und suchen sind zu sassen zu besänstigen: ließe sich doch morgen srilh alles wieder einseiten; ich dachte mir schon den Tag abermals im gewohnten Gange; dann aber tämpste sich sone ver Berdruß unbändig hervor: ich hatte nie geglandt, daß ich so ungläcklich sein tönne.

An bem eblen Manne, ben wir hier so unerwartet über einen geringschieneben Borfall in leibenschaftlicher Bewegung sehen, haben unsere Leser gewiß schon in bem Grabe Theil genommen, baß sie nähere Nachricht von seinen Berhältnissen zu ersahren wünschen. Wir benutzen die Bause, die hier in das nächtliche Abenteuer eintritt, indem er stumm und hestig in dem Zimmer auf und ab zu gehen fortsährt.

Bir fernen Oboarb als ben Spröfling eines alten Saufes tennen, auf welchen burch eine Rolge von Generationen bie ebelften Borgige vererbt worben. In ber Militaricule gebilbet, warb ihm ein gewandter Anftand zu eigen, ber, mit ben löblichften Rabigteiten verbunden, feinem Betragen eine gang besondere Anmuth verlieb. Gin furger Bofbienft lehrte ibn bie außern Berbaltniffe bober Berfonlichkeiten gar wohl einfeben, und als er nun bierauf, burch fruh erworbene Bunft einer gefanbtichaftlichen Genbung angeschloffen, bie Welt gu feben und frembe Bofe ju tennen Gelegenbeit batte, fo that fich bie Rlarbeit feiner Auffaffung und gludliches Gebachtnig bes Bergangenen bis aufs genauefte, besonbers aber ein anter Wille in Unternehmungen aller Art aufs balbigfte bervor. Die Leichtigfeit bes Ausbrude in manchen Sprachen, bei einer freien und nicht aufbringlichen Berfonlichfeit, führten ibn von einer Stufe jur anbern; er batte Blud bei allen biplomatifchen Genbungen, weil er bas Boblwollen ber Menfchen gewann und fich baburch in ben Bortheil fette, Digbelligfeiten ju ichlichten, befonbers auch bie beiberfeitigen Intereffen, bei gerechter Ermägung vorliegenber Grunbe an befriebigen mußte.

Einen so vorzüglichen Mann sich anzueignen war ber erste Minifter bebacht; er verheirathete ihm seine Tochter, ein Frauenzimmer von der heitersten Schönheit und gewandt in allen höheren geselligen Tugenden. Allein wie dem Laufe aller menschlichen Sincleitzeit sich je einmal ein Damm entgegenstellt, der ihn irgendwo zurückrängt, so war es auch hier der Fall. An dem fürftlichen Hofe wurde Prinzessen, so ophronie als Mündel erzogen, sie, der letzte Zweig ihres Aftes, deren Bermögen und Ansorderungen, wenn auch Land und Leute an den Oheim zurückselen, noch immer bedeutend genug blieben; weshalb man sie denn, um weitläusige Erörterungen zu vermeiben, an den Erdprinzen, der freilich viel jünger war, zu verheirathen wänschte.

Oboard tam in Berbacht einer Reigung zu ihr; man fand, er habe sie in einem Gebichte unter bem Namen Aurora allzu leibenschaft- lich geseiert; hiezu gesellte sich eine Unvorsichtigkeit von ihrer Seite, indem sie mit eigener Charafterstärke gewissen Reckereien ihrer Gespielinnen trohig entgegnete: sie mußte keine Augen haben, wenn sie für solche Boralige blind sein sollte.

Durch seine Beirath murbe nun wohl ein solcher Berbacht beschwichtigt, aber burch beimliche Gegner bennoch im Stillen fortgenährt und gelegentlich wieber aufgeregt.

Die Staats. und Erbichaftsverhältnisse, ob man sie gleich so wenig als möglich zu berühren sichte, tamen boch manchmal zur Sprache. Der Fürst nicht sowohl als kluge Räthe hielten es durchaus für nühlich, die Angelegenheit sernerhin ruben zu lassen, während die stillen Anhänger der Prinzessin sie abgethan und badurch die edle Dame in größerer Freiheit zu sehen wünschten, besonders da der benachbarte alte König, Sophronien verwandt und günftig, noch am Leben sei und sich zu bicher Einwirkung gelegentlich bereit erwiesen habe.

Oboard tam in Berbacht, bei einer bloß ceremoniellen Senbung borthin bas Geschäft, bas man verspäten wollte, wieder in Anregung gebracht zu haben. Die Widersacher bebienten sich bieses Borfalls, und ber Schwiegervater, ben er von seiner Unschuld überzeugt hatte, mußte seinen ganzen Einfluß anwenden, um ihm eine Art von Statthalterschaft in einer entsernten Prodinz zu erwirken. Er fand sich glüdlich baselbst; alle seine Aräfte konnte er in Thätigkeit setzen, es war Nothwendiges, Rützliches, Sutes, Schönes, Großes zu thun, er konnte Dauerndes leisten, ohne sich aufzuopsern, austatt daß man in jenen Berbältnissen, gegen seine Ueberzeugung sich mit Borübergehendem beschäftigend, gelegentlich selbst zu Grunde gebt.

Richt so empfand es seine Gattin, welche nur in größern Cirkeln ihre Existenz fand und ihm nur später nothgebrungen folgte. Er betrug sich so schonend als möglich gegen sie und begünstigte alle Surrogate ihrer bisherigen Glüdseligkeit, bes Sommers Landpartien in ber Rachbarschaft, im Winter ein Liebhabertheater, Bälle und was sie sonst einguleiten beliebte. Ja, er bulbete einen Hausfreund, einen Fremben, ber sich seit einiger Zeit eingeführt hatte, ob er ihm gleich keineswegs gestel, da er ihm burchaus, bei seinem klaren Blid auf Menschen, eine gewisse Falscheit anzusehen glaubte.

Bon allem biefem, was wir aussprechen, mag in bem gegenwärtigen bebenklichen Augenblick einiges bunkel und trübe, ein anderes flar und beutlich ihm vor ber Seele vorübergegangen sein. Genug, wenn wir nach bieser vertraulichen Eröffnung, zu ber Friedrichs gutes Gebächniß ben Stoff mitgetheilt, uns abermals zu ihm wenden, so sinden wir ihn wieder in dem Zimmer hestig auf und ab gehend, durch Geberben und manche Ausrufungen einen innern Kamps offenbarend.

In solchen Gebanken war ich heftig im Zimmer auf und ab gegangen; ber Kellner hatte mir eine Tasse Bouillon gebracht, beren ich
sehr bedurfte: benn über die sorgfältigen Anstalten dem Fest zu Liebe
hatte ich nichts zu mir genommen, und ein köstlich Abendessen stand
unberührt zu Hause. In dem Augenblick hörten wir ein Posthorn sehr
augenehm die Straße herauf. Der kommt aus dem Gebirge, sagte der
Kellner. Wir suhren aus Fenster und sahen beim Schein zweier hellleuchtenden Wagensaternen vierspännig, wohlbepackt, vorsahren einen Herrschaftswagen. Die Bedienten sprangen vom Bode: da sind sie! rief
der Kellner und eiste nach der Thüre. Ich hielt ihn sest, ihm einzuschärfen, er solle ja nichts sagen, daß ich da sei, nicht verrathen, daß
etwas bestellt worden; er versprach's und sprang davon.

Indessen hatte ich versaumt zu beobachten, wer ausgestiegen sei, und eine nene Ungedusb bemächtigte sich meiner; mir schien, der Kellner saume allzulange, mir Nachricht zu geben. Endlich vernahm ich von ihm, die Gäste seien Frauenzimmer, eine ältliche Dame von würdigem Ansehen, eine mittlere von unglaublicher Anmuth, ein Kammermäbchen, wie man sie nur wünschen möchte. Sie sing an, sagte er, mit Besehlen, suhr sort mit Schmeicheln und siel, als ich ihr schön that, in ein heiter schnippisches Wesen, das ihr wohl das natürlichste sein mochte.

Bar fonell bemertte ich, fahrt er fort, bie allgemeine Berwunderung mich fo alert und bas Saus au ihrem Empfang fo bereit au finben

bie Zimmer erleuchtet, die Kamine brennend; fie machten fich's bequem, im Saale fanben fie ein kaltes Abenbeffen; ich bot Bouillon an, die ibnen willommen fcbien.

Run faften bie Damen bei Tifche, bie altere fpeifte taum, bie fcone Liebliche gar nicht, bas Rammermabchen, bas fie Lucie nannten. ließ fich's mobl fcmeden und erhob babei bie Borglige bes Bafthofes, erfreute fich ber bellen Rergen, bes feinen Tafelgengs, bes Borgellans und aller Berathichaften. Am lobernben Ramin batte fie fich frliber ausgewarmt und fragte nun ben wieber eintretenben Rellner, ob man bier benn immer fo bereit fei, ju jeber Stunde bes Tags und ber Racht unvermutbet antommenbe Gafte au bewirtben? Dem jungen gewandten Buriden ging es in biefem Ralle wie Rinbern, bie wohl bas Gebeimniß verschweigen, aber bag etwas Bebeimes ihnen vertraut fei, nicht verbergen tonnen. Erft antwortete er zweibeutig, annabernb fobann, und gulett, burch bie Lebhaftigfeit ber Bofe, burch Sin- und Wieberreben in bie Enge getrieben, geftanb er: es fei ein Bebienter, es fei ein Berr getommen, fei fortgegangen, wiebergetommen, julest aber extfubr es ibm, ber Berr fei wirklich oben und gebe beunrubigt auf und ab. Die junge Dame fprang auf, bie anbern folgten; es follte ein alter Bert fein, meinten fie baftig : ber Rellner verficberte bagegen, er fei jung. Dun zweifelten fie wieber, er betbeuerte bie Babrbeit feiner Ausfage. Die Berwirrung, bie Unruhe vermehrte fich. Es milfe ber Obeim fein, verficherte bie Schone; es fei nicht in feiner Art, erwieberte bie Niemand als er habe miffen tonnen, bag fie in biefer Stunbe bier eintreffen würben, verfette jene bebarrlich. Der Rellner aber betheuerte fort und fort, es fei ein junger ansehnlicher, fraftiger Mann. Lucie fowur bagegen auf ben Dheim: bem Schalt, bem Rellner fei nicht zu trauen, er wiberfpreche fich icon eine balbe Stunbe.

Rach allem biefem mußte ber Kellner hinauf, bringenb ju bitten, ber herr möge ja boch eilig herunterkommen, babei auch zu broben, bie Damen würben herauffteigen und selbst banken. Es ist ein Birmarr ohne Gränzen, suhr ber Kellner fort; ich begreife nicht, warum Sie zaubern, sich sehen zu lassen; man hält Sie für einen alten Oheim, ben man wieber zu umarmen leibenschaftlich verlangt. Geben Sie hinunter, ich bitte. Sind benn bas nicht die Personen, die Sie erwarteten? Berschmähen Sie ein allerliebstes Abenteuer nicht muthwillig; sehens und hörenswerth ist die junge Schöne, es find die anständigsten Personen. Eilen Sie hinunter, sonst rüden sie Ihnen wahrlich auf die Stube.

Leibenschaft erzeugt Leibenschaft. Bewegt, wie er war, sehnte er sich nach etwas anderem, Frembem. Er stieg hinab, in Hoffnung, mit ben Ankömmlingen in heiterem Gespräch zu erklären, aufzuklären, frembe Zustände zu gewahren, sich zu zerstrenen, und boch war es ihm, als ging' er einem bekannten ahnungsvollen Zustand entgegen. Nun stand er vor der Thilre; die Damen, die des Oheims Tritt zu hören glaubten, eilten ihm entgegen, er trat ein. Welch ein Zusammentressen! Welch ein Anblick! Die sehr Schöne that einen Schrei und warf sich der ältern um den Hals; der Freund erkannte sie beide, er schrat zurück, dann drängt' es ihn vorwärts, er lag zu ihren Füßen und berührte ihre hand, die er sogleich wieder lossieß, mit dem bescheidensten Ruß. Die Sylben: Au-ro-ra! erstarben auf seinen Lippen.

Benden wir unsern Blid nunmehr nach dem Sause unsres Freundes, so sinden wir daselbst ganz eigne Zustände. Die gute Alte wußte nicht, was sie thun oder lassen sollte; sie unterhielt die Lampen des Borhauses und der Treppe; das Essen hatte sie vom Feuer gehoben, einiges war unwiederbringlich verdorben. Die Rammerjungser war bei den schlafenden Kindern geblieben und hatte die vielen Kerzen der Zimmer gehiltet, so ruhig und geduldig als jene verdrießlich hin- und hersabrend.

Endlich rollte ber Bagen vor; die Dame flieg aus und vernahm, ihr Gemahl sei vor einigen Stunden abgerusen worden. Die Treppe hinaufsteigend, schien sie von der sesslichen Erleuchtung teine Kenntnis zu nehmen. Run ersuhr die Alte von einem Bedienten, ein Unglück sei unterwegs begegnet, der Bagen in einen Graben geworfen worden und was alles nachber sich ereignet.

Die Dame trat ins Zimmer: Bas ift bas für eine Masterabe? sagte sie, auf die Kinder beutend. Es hätte Ihnen viel Bergnügen gemacht, versetzte die Jungfer, wären Sie einige Stunden früher angesommen. Die Kinder, aus dem Schlase gerüttelt, sprangen auf und begannen, als sie die Mutter vor sich sahen, ihren eingelernten Spruch. Bon beiden Seiten verlegen, ging es eine Beile; dann, ohne Ausmunterung und Nachhülse, kam es zum Stocken; endlich brach es völlig ab, und die guten Kleinen wurden mit einigen Liebkosungen zu Bette geschickt. Die Dame sah sich allein, warf sich auf den Sopha und brach in bittre Thränen aus.

Doch es wird nun ebenfalls nothwendig, von ber Dame felbft und bon bem, wie es icheint, übel abgelaufenen ländlichen Feste nahere Rach-

richt zu geben. Albertine war eine von ben Frauenzimmern, benen man unter vier Augen nichts zu sagen hätte, die man aber sehr gern in großer Gesellschaft sieht. Dort erscheinen sie als wahre Zierden des Ganzen und als Reizmittel in jedem Augenblick einer Stockung. Ihre Anmuth ist von der Art, daß sie, um sich zu äußern, sich bequem darzuthun, einen gewissen Raum braucht; ihre Wirkungen verlangen ein größeres Publicum, sie bedürsen eines Elements, das sie trägt, das sie nöthigt anmuthig zu sein; gegen den Einzelnen wissen sie fich kaum zu betragen.

Auch hatte ber Hausfreund bloß baburch ihre Gunft und erhielt sich barin, weil er Bewegung auf Bewegung einzuleiten und immerfort, wenn auch keinen großen, boch einen heitern Kreis im Treiben zu erhalten wußte. Bei Rollenaustheilungen wählte er sich die zärtlichen Bäter und wußte durch ein anständiges altkluges Benehmen über bie jüngeren ersten, zweiten und britten Liebhaber sich ein Uebergewicht zu verschaffen.

Florine, Bestherin eines bebeutenben Rittergutes in ber Rabe, Binters in ber Stadt wohnend, verpstichtet gegen Oboard, bessen stadts wirthliche Einrichtung zufälliger - aber gliidlicherweise ihrem Landsit böchlich zu Gute tam und ben Ertrag besselben in ber Folge bebeutend zu vermehren die Aussicht gab, bezog Sommers ihr Landgut und machte es zum Schauplatze vielsacher anständiger Bergnitgungen. Geburtstage besonbers wurden niemals verabsäumt und mannichsaltige Feste veranstaltet.

Florine war ein munteres nedisches Wesen, wie es schien nirgends anhänglich, auch keine Anhänglichkeit forbernd noch verlangend. Leibenschaftliche Tänzerin, schätzte sie die Männer nur in sofern sie sich gut im Tacte bewegten; ewig rege Gesellschafterin, hielt sie benjenigen unerträglich, der auch nur einen Augenblick vor sich hinsah und nachzubenten schien; übrigens als heitere Liebhaberin, wie sie in jedem Stud, jeder Oper nöthig sind, sich gar anmuthig barstellend, weshalb benn zwischen ihr und Albertinen, welche die Anständigen spielte, sich nie ein Rangstreit hervorthat.

Den eintretenben Geburtstag in guter Gesellschaft zu seiern, war aus ber Stadt und aus bem Lande umber die beste Gesellschaft einge- laben. Einen Tanz, schon nach dem Frühftlick begonnen, setzte man nach Tafel sort; die Bewegung zog sich in die Länge; man suhr zu spät ab, und von ber Nacht auf schlimmem Wege, boppelt schlimm, weil

er eben gebessert wurde, ehe man's bachte, schon überrascht, versah's ber Kutscher und warf in einen Graben. Unsere Schöne mit Florinen und dem Hausfreunde fühlten sich in schlimmer Berwickelung; der letzte wußte sich schnen heranszuwinden, dann über den Wagen sich biegend rief er: Florine, wo bist du? Albertine glaubte zu tränmen: er saßte hinein und zog Florinen, die oben lag, ohnmächtig hervor, bemühte sich um sie und trug sie endlich auf trästigem Arm den wiedergesundenen Weg hin. Albertine stat noch im Wagen, Autscher und Bediente halsen ihr herans, und gestigt auf den letzten suchte sie weiter zu kommen. Der Weg war schlimm, sür Tanzschuhe nicht günstig; obgleich von dem Burschen unterstützt, strauchelte sie jeden Angenblick. Aber im Innern sah es noch wilder, noch wüster aus. Wie ihr geschah, wußte sie nicht, begriff sie nicht.

Allein als fie ins Wirthshans trat, in ber kleinen Stube Florinen auf bem Bette, die Wirthin und Lelio um fie beschäftigt sah, ward fie ihres Unglikas gewiß. Ein geheimes Berhältniß zwischen bem untreuen Freund und der verrätherischen Freundin offenbarte sich blitzschnell auf einmal: sie mußte sehen, wie diese, die Augen aufschlagend, sich dem Freund um den Hals warf, mit der Wonne einer neu wiederauflebenden zärtlichsten Aneignung, wie die schwarzen Augen wieder glänzten, eine frische Röthe die bläßlichen Wangen auf einmal wieder zierend färbte; wirklich sah sie verzingt, reizend, allerliebst aus.

Albertine ftand vor fich binichauend, einzeln, taum bemerkt; jene etholten fich, nahmen fich jusammen, ber Schabe war geschehen; man war benn boch genöthigt, fich wieber in ben Wagen zu setzen, und in ber holle selbst könnten wiberwärtig Gefinnte, Berrathene mit Bertäthern so eng nicht zusammengepadt fein.

# Gifftes Capitel.

Lenarbo sowohl als Oboard waren einige Tage sehr lebhaft beschäftigt, jener, die Abreisenden mit allem Nöthigen zu verseben, dieser, sich mit den Bleibenden bekannt zu machen, ihre Fähigkeiten zu beurtheilen, um sie von seinen Zweden hinreichend zu unterrichten. Indesen blieb Friedrichen und unserm Freunde Raum und Rube zu stiller Unterhaltung. Wiselm ließ sich den Plan im Allgemeinen vorzeichnen, und da man mit Landschaft und Gegend genugsam vertraut geworden, auch

bie Hoffnung besprochen war, in einem ausgebehnten Gebiete eine großt Anzahl Bewohner entwickelt zu sehen, so wendete sich das Gespräch, wie natürlich, zuleht auf das, was Menschen eigentlich zusammenhält: auf Religion und Sitte. Hierüber konnte benn der heitere Friedrich sinreichende Auskunft geben, und wir würden wohl Dank verdienen, wenn wir das Gespräch in seinem Lause mittheilen könnten, das durch Fraziund Antwort, durch Einwendung und Berichtigung sich gar löblich durchschlang und in mannichsaltigem Schwanken zu dem eigentsichen Zweck gesällig hindewegte. Indessen dürsen wir uns so lange nicht aushalten und geben lieber gleich die Resultate, als daß wir uns verhssichten, sie erst nach und nach in dem Geiste unsver Leser hervortreten zu lassen. Folgendes ergab sich als die Quintessenz bessen, was verhandelt wurde: Daß der Mensch ins Unvermeibliche sich siege, dar auf dringen alle Religionen; jede sucht auf ihre Weise mit diesen Ausgabe fertig zu werden.

Die hriftliche hilft burch Glaube, Liebe, Hoffnung gar anmuthig nach; barans entsteht benn bie Gebulb, ein sußes Gefühl, welch eine schäbbare Gabe das Dasein bleibe, auch wenn ihm, anstatt des gewünschten Genusses, das widerwärtigste Leiben ausgebürdet wird. An dieser Religion halten wir sest, aber auf eine eigne Weise; wir unterrichten unser Kinder von Jugend auf von den großen Bortheilen, die sie uns gebracht hat; dagegen von ihrem Ursprung, von ihrem Berlauf geben wir zuleht Kenntniß. Alsbann wird uns der Urheber erst lieb und werth, und alle Nachricht, die sich auf ihn bezieht, wird heilig. In diesem Sinne, den man vielleicht pedantisch nennen mag, aber doch als solgerecht anerkennen muß, dulden wir keinen Juden unter uns; benn wie sollten wir ihm den Antheil an der höchsten Cultur vergönnen, deren Ursprung und Berkommen er verseunent?

Hievon ift unfre Sittenlehre ganz abgesonbert; sie ist rein thätig und wird in den wenigen Geboten begriffen: Mäßigung im Billfürlichen, Emsigkeit im Nothwendigen. Nun mag ein jeder diese latonischen Worte nach seiner Art im Lebensgange benutzen, und er hat einen ergiedigen Text zu gränzenloser Aussstührung.

Der größte Respect wird allen eingeprägt für die Zeit, als für die höchste Gabe Gottes und der Natur und die ausmerksamste Begleiterin des Daseins. Die Uhren find bei uns vervielfältigt und beuten sämmt-

lich mit Zeiger und Schlag die Biertelstunden an, und um solche Zeichen möglichst zu vervielsältigen, geben die in unserm Lande errichteten Telegraphen, wenn sie sonst nicht beschädigt sind, den Lauf der Stunden dei Tag und bei Nacht an, und zwar durch eine sehr geistreiche Borrichtung.

Unfre Sittenlehre, die also ganz praktisch ift, bringt nun hanptschlich auf Besonnenheit; und diese wird burch Eintheilung der Zeit, durch Ausmerksamkeit auf jede Stunde höchlichst gefördert. Etwas muß gethan sein in jedem Moment, und wie wollt' es geschehen, achtete man nicht auf das Werk wie auf die Stunde?

In Betracht, bag wir erft anfangen, legen wir großes Gewicht auf bie Familientreise. Den Sausvätern und Sausmüttern benten wir große Berpflichtungen zuzutheilen; die Erziehung wird bei uns um so leichter, als jeber für sich selbst Anechte und Mägbe, Diener und Dienerinnen fellen muß.

Gewiffe Dinge freilich milfen nach einer gewissen gleichförmigen Einheit gebildet werben: Lesen, Schreiben, Rechnen mit Leichtigkeit ber Rasse ju überliesern, übernimmt ber Abbe; seine Methobe erinnert an ben wechselseitigen Unterricht, boch ift sie geistreicher; eigentlich aber tommt alles barauf an, ju gleicher Zeit Lehrer und Schüler zu bilben.

- Aber noch eines wechselseitigen Unterrichts will ich erwähnen: ber Uebung, anzugreifen und sich zu vertheibigen. Dier ift Lothario in seinem Felbe; seine Manövers haben etwas Aehnliches von unsern Felbiägern; boch kann er nicht anders als original sein.

hiebei bemerke ich, baß wir im bürgerlichen Leben keine Gloden, im solbatischen keine Trommeln haben; bort wie hier ift Menschenstimme, verbunden mit Blasinstrumenten, hinreichend. Das alles ift son bagewesen und ift noch ba; die schickliche Anwendung bestelben aber ist bem Geist überlassen, ber es anch allensalls wohl erfunden bätte.

Das größte Bebürfniß eines Staats ist bas einer muthigen Obrigteit, und baran soll es dem unsrigen nicht sehlen; wir alle sind ungebuldig, das Geschäft anzutreten, munter und überzeugt, daß man einsach ansangen milse. So denken wir nicht an Justiz, aber wohl an Polizei. Ihr Grundsat wird träftig ausgesprochen: niemand soll dem andern unbequem sein; wer sich unbequem erweist, wird beseitigt, bis er begreist, wie man sich anstellt, um geduldet zu werden. Ik etwas Leblofes, Unvernünftiges in bem Falle, fo wird bieß gleichmäßig bei Seite gebracht.

In jebem Begirt find brei Polizeibirectoren, bie alle acht Stunben wechseln, schichtweise, wie im Bergwert, bas auch nicht ftillstehen barf, und einer unfrer Männer wird bei Nachtzeit vorzüglich bei ber Band sein.

Sie haben bas Recht zu ermahnen, zu tabeln, zu schelten und zu beseitigen; sinden sie es nöthig, so rusen sie mehr oder weniger Geschworene zusammen. Sind die Stimmen gleich, so entscheibet der Borstigende nicht, sondern es wird das Loos gezogen, weil man überzeugt ift, daß bei gegen einander stehenden Meinungen es immer gleichgilltig ift, welche befolgt wird.

Begen ber Majorität haben wir ganz eigne Gebanken; wir laffen sie freilich gelten im nothwendigen Beltlauf, im höhern Sinne haben wir aber nicht viel Zutrauen auf sie. Doch barliber barf ich mich nicht weiter auslassen.

Fragt man nach ber höhern Obrigkeit, die alles lenkt, so findet man sie niemals an Einem Orte; sie zieht beständig umber, um Gleichbeit in den Hauptsachen zu erhalten und in läßlichen Dingen einem jeden seinen Billen zu gestatten. Ift dieß doch schon einmal im Lauf der Geschichte da gewesen: die deutschen Kaiser zogen umber, und diese Einrichtung ist dem Sinne freier Staaten am allergemäßesten. Bir sürchten und vor einer Hauptstadt, ob wir schon den Punkt in unsern Bestitzungen sehen, wo sich die größte Anzahl von Menschen zusammenhalten wird. Dieß aber verheimlichen wir; dieß mag nach und nach und wird noch früh genug entstehen.

Dieses sind im Allgemeinsten die Puntte, über die man meistens einig ist, boch werben sie beim Zusammentreten von mehreren oder auch wenigern Gliebern immer wieder aufs neue durchgesprochen. Die Hauptsache wird aber sein, wenn wir uns an Ort und Stelle besinden. Den neuen Zustand, der aber dauern soll, spricht eigentlich das Geset aus. Unsre Strasen sind gelind; Ermahnung darf sich jeder erlauben, der ein gewisses Alter hinter sich hat; misbilligen und schelten nur der anerkannte Aelteste; bestrasen nur eine zusammenberusen Zahl.

Man bemerkt, daß strenge Gesetze sich sehr balb abstumpsen und nach und nach loser werben, weil die Natur immer ihre Rechte behauptet. Wir haben läßliche Gesetze, um nach und nach ftrenger werben zu können; unsre Strasen bestehen vorerft in Absonberung von ber blitgerlichen Gesellschaft, gelinder, entschiedener, kürzer und länger nach Besund. Wächst nach und nach der Besitz der Staatsblitger, so zwackt man ihnen auch davon ab, wenig ober mehr, wie sie verdienen, daß man ihnen von dieser Seite webe thue.

Allen Gliebern bes Banbes ift bavon Kenntniß gegeben, und bei angestelltem Examen hat sich gefunden, daß jeder von den hauptpunkten auf fich selbst die schiedlichste Anwendung macht. Die hauptsache bleibt nur immer, daß wir die Bortheile der Cultur mit hinliber nehmen und die Nachtheile zurücklassen. Branntweinschenen und Leibbibliotheken werden bei und nicht gedulbet; wie wir und aber gegen Flaschen und Bilder verhalten, will ich lieber nicht eröffnen: bergleichen Dinge wollen gethan sein, wenn man sie beurtheilen soll.

Und in eben biesem Sinne halt ber Sammler und Ordner bieser Papiere mit andern Anordnungen jurud, welche unter der Gesuschaft selbst noch als Probleme circuliren und welche zu versuchen man vielleicht an Ort und Stelle nicht rathlich findet; um besto weniger Beisal blirfte man sich versprechen, wenn man berselben hier umftanblich etwähnen wollte.

## Bmölftes Capitel.

Die ju Oboarbo's Bortrag angesette Frift war gefommen, welcher, nachbem alles versammelt und berubigt war, folgenbermaßen zu reben begann: Das bebeutenbe Wert, an welchem Theil ju nehmen ich biefe Raffe maderer Manner einzulaben babe, ift Ihnen nicht gang unbefannt; benn ich babe ja icon im Allgemeinen mit Ihnen babon gefprochen. Aus meinen Eröffnungen geht berbor, bag in ber alten Belt fo gut wie in ber neuen Raume finb, welche einen beffern Anban beblirfen, als ihnen bisber ju Theil warb. Dort hat bie Natur grofe weite Streden ausgebreitet, wo fie unberührt und eingewilbert liegt, baf man fich taum getraut, auf fie los ju geben und ihr einen Rampf angubieten. Und boch ift es leicht für ben Enticoloffenen, ibr nach und nach bie Bufteneien abzugewinnen und fich eines theilweisen Befites an berfichern. In ber alten Belt ift es bas Umgefehrte. bier ift fiberall ein theilmeifer Befit icon ergriffen, mehr ober weniger burch unbenkliche Zeit bas Recht bazu gebeiligt; und wenn bort bas Grangenlofe ale unliberminbliches hinberniß erscheint, fo fest bier bas

Einsachbegränzte beinahe noch schwerer zu überwindende hinderniffe entgegen. Die Ratur ift burch Emfigfeit ber Menschen, burch Gewalt ober Ueberrebung zu nötbigen.

Birb ber einzelne Besit von ber gangen Gesellschaft für heilig geachtet, so ift er es bem Besiter noch mehr. Gewohnheit, jugenbliche Einbrücke, Achtung für Borsahren, Abneigung gegen ben Nachbar und hunberterlei Dinge find es, die ben Besiter farr und gegen jede Beränberung widerwillig machen. Je älter bergleichen Juftanbe sind, je versiochtener, je getheilter, besto schwieriger wird es, das Allgemeine burchzussihren, das, indem es bem Einzelnen etwas nahme, bem Gangen und durch Rück- und Mitwirkung auch jenem wieder unerwartet zu Gute kame.

Schon mehrere Jahre fteb' ich im Namen meines Fürsten einer Proving vor, die, von seinen Staaten getrennt, lange nicht so, wie es möglich wäre, benut wird. Eben biese Abgeschlossenheit oder Eingeschlossenheit, wenn man will, hindert, daß bisher keine Anftalt sich treffen ließ, die ben Bewohnern Gelegenheit gegeben hätte, das, was sie vermögen, nach außen zu verbreiten und von außen zu empfangen, was sie bedürfen.

Mit unumschränkter Bollmacht gebot ich in biesem Lanbe. Rances Gute war zu thun, aber boch immer nur ein beschränktes; bem Bessen waren überall Riegel vorgeschoben, und bas Bunschenswerthefte schien in einer anbern Welt zu liegen.

Ich hatte keine anbere Berpflichtung, als gut hans zu halten. Was ift leichter als bas! Eben so leicht ift es, Mißbräuche zu beseitigen, menschlicher Fähigkeiten fich zu bebienen, ben Bestrebsamen nachzuhelsen. Dieß alles ließ sich mit Berstand und Gewalt recht bequem leiften, dieß alles that ich gewissermaßen von selbst. Aber wohin besonbers meine Ausmerksamkeit, meine Sorge sich richtete, dieß waren bie Nachbarn, die nicht mit gleichen Gesinnungen, am wenigsten mit gleicher Ueberzeugung, ihre Landestheile regierten und regieren ließen.

Beinahe hätte ich mich refignirt und mich innerhalb meiner Lage am besten gehalten und das herkömmliche, so gut als es sich thun ließ, benutzt; aber ich bemerkte auf einmal, das Jahrhundert komme mir zu hülfe. Jüngere Beamte wurden in der Nachbarschaft angestellt; sie hegten gleiche Gesinnungen, aber freilich nur im Allgemeinen wohlwollend, und pslichteten nach und nach meinen Planen zu allseitiger Berbindung um so eher bei, als mich das Loos traf, die größeren Auf-

opferungen zuzugestehen, ohne baß gerabe jemand merkte, auch ber größere Bortheil neige sich auf meine Seite.

So find nun unser drei über ansehnliche Landesstreden zu gebieten befugt: unser Fürsten und Minister sind von der Redlichteit und Nützlichkeit unserer Borschläge überzeugt; benn es gehört freilich mehr dazu, seinen Bortheil im Großen als im Kleinen zu übersehen. Dier zeigt uns immer die Nothwendigkeit, was wir zu thun und zu lassen haben, und da ist benn schon genug, wenn wir diesen Maßstab ans Gegenwärtige legen; bort aber sollen wir eine Zukunft erschaffen, und wenn anch ein durchbringender Geist den Plan dazu sände, wie kann er hossen, andere darin einstimmen zu sehen?

Roch wiltbe bieß bem Einzelnen nicht gelingen; bie Zeit, welche bie Seifter frei macht, öffnet zugleich ihren Blid ins Weitere, und im Weiteren läßt sich bas Größere leicht erkennen, und eins ber stärkften hindernisse menschlicher Handlungen wird leichter zu entsernen. Dieses besteht nämlich darin, daß die Menschen wohl über die Zwede einig werden, viel seltener aber über die Mittel, dahin zu gelangen. Denn das wahre Große hebt uns über uns selbst hinaus und leuchtet uns vor wie ein Stern; die Wahl der Mittel aber ruft uns in uns selbst zurild, und da wird der Einzelne gerade wie er war und fühlt sich eben so isoliert, als hätt' er vorher nicht ins Ganze gestimmt.

hier also haben wir zu wiederholen: bas Jahrhundert muß uns zu Silfe tommen, die Beit an die Stelle ber Bernunft treten und in einem erweiterten Bergen ber höhere Bortheil ben niedern verbrangen.

Sier sei es genug; und wär' es zu viel für ben Augenblick, in ber Folge werb' ich einen jeden Theilnehmer baran erinnern. Genaue Bermessungen sind geschen, die Straßen bezeichnet, die Bunkte bestimmt, wo man die Gasthöfe und in der Folge vielleicht die Dörser beranruckt. Zu aller Art von Baulichkeiten ist Gelegenheit, ja Rothwendigkeit vorhanden. Trefsliche Baumeister und Techniker bereiten alles vor; Risse und Anschläge sind gesertigt; die Absicht ist, größere und kleinere Accorde abzuschließen, und so mit genauer Controle die bereitliegenden Gelbsummen, zur Berwunderung des Mutterlandes, zu verwenden. Da wir denn der schössten von nun an entwicken.

Borauf ich nun aber bie sammtlichen Theilnehmer aufmerksam zu machen habe, weil es vielleicht auf ihre Entschließung Ginfluß haben

könnte, ift bie Einrichtung, bie Geftalt, in welche wir alle Mitwirtenben vereinigen und ihnen eine würdige Stellung unter fich und gegen bie übrige bürgerliche Welt ju ichaffen gebenten.

Sobalb wir jenen bezeichneten Boben betreten, werben bie Handwerke sogleich für Rünfte erklärt und burch bie Bezeichnung "frenge Rünfte" von ben "freien" entschieben getrennt und abgesonbert. Dießmal kann hier nur von solchen Beschäftigungen die Rebe sein, welche ben Aufbau sich zur Angelegenheit machen; die sämmtlichen hier anwesenben Männer, jung und alt, bekennen sich zu bieser Classe.

Bablen wir fie ber in ber Folge, wie fie ben Bau in bie bobe richten und nach und nach jur Bobnbarteit beforbern.

Die Steinmetzen nenn' ich vorans, welche ben Grund und Ecstein vollsommen bearbeiten, ben sie mit Beihülse ber Maurer am rechten Ort in ber genauesten Bezeichnung niebersenken. Die Maurer solgen hierans, bie auf ben streng untersuchten Grund bas Gegenwärtige und Zukünstige wohl besessigen. Früher ober später bringt ber Zimmermann seine vorbereiteten Contignationen herbei, und so steigt nach und nach bas Beabsichtigte in die Höhe. Den Dachbeder rufen wir eiligst herbei; im Innern bebürsen wir des Tischers, Glasers, Schlossers, und wenn ich den Tüncher zuleht nenne, so geschieht es, weil er mit seiner Arbeit zur verschiedensten Zeit eintreten kann, um zuleht dem Ganzen in- und auswendig einen gesälligen Schein zu geben. Mancher Hills-arbeiten gedent' ich nicht, nur die Hauptsache versolgend.

Die Stufen von Lehrling, Gefell und Meister muffen aufs frengst beobachtet werben; auch können in biesen viele Abstusungen gelten, aber Prilifungen können nicht sorgfältig genug sein. Wer herantritt, weiß, daß er sich einer strengen Kunst ergiebt, und er barf keine läßlichen Forberungen von ihr erwarten; ein einziges Glied, das in einer großen Kette bricht, vernichtet das Ganze. Bet großen Unternehmungen wie bei großen Gesahren muß der Leichtssinn verbannt sein.

Gerabe hier muß bie firenge Kunft ber freien jum Mufter bienen und fie zu beschämen trachten. Seben wir die sogenannten freien Künfte an, die boch eigentlich in einem höhern Sinne zu nehmen und zu nennen sind, so findet man, daß es ganz gleichglittig ift, ob fie gut ober schlecht betrieben werben. Die schlechteste Statue steht auf ihren Füßen wie die beste, eine gemalte Figur schreitet mit verzeichneten Füßen gar munter vorwärts, ihre miggestalteten Arme greifen gar träftig zu, die Figuren stehen nicht auf bem richtigen Plan, und ber Boben fällt beswegen nicht zusammen. Bei ber Musit ift es noch anfiallender; die gellende Fiebel einer Dorfschenke erregt die wadern Glieber aufs kräftigste, und wir haben die unschillichsten Kirchenmustlen gehört, bei benen der Gläubige sich erbaute. Wollt ihr nun gar auch die Boeste zu den freien Künsten rechnen, so werdet ihr freilich sehen, daß diese kaum weiß, wo sie eine Gränze sinden soll. Und doch hat jebe Kunst ihre innern Gesetz, deren Nichtbeobachtung aber der Menschilt leinen Schaben bringt; dagegen die strengen Künste bürsen sich nichts erlauben. Den freien Klinstler darf man loben, man kann an leinen Borzügen Gesallen sinden, wenn gleich seine Arbeit bei näherer Untersuchung nicht Stich hält.

Betrachten wir aber bie beiben, sowohl bie freien als ftrengen Kunft, in ihren volltommenften Zustanben, so hat fich biese vor Bebauterei und Bocksbeutelei, jene vor Gebantenlosigkeit und Pfuscherei in hiten. Wer fie zu leiten hat, wird hieraus ausmerksam machen; Rifbranche und Mängel werben baburch verhlitet werben.

Ich wieberhole mich nicht, benn unfer ganzes Leben wirb eine Bieberholung bes Gesagten sein; ich bemerke nur noch folgendes: wer sich einer strengen Kunst ergiebt, muß sich ihr fürs Leben widmen. Bisher nannte man sie Handwert, ganz angemessen und richtig; die Bekenner sollten mit der Hand wirken, und die Hand, soll sie das, so muß ein eigenes Leben sie beseelen, sie muß eine Natur für sich sein, ihre eignen Gebanten, ihren eignen Willen haben, und das tann sie nicht auf vielerlei Weise.

Rachbem ber Rebenbe mit hinzugefügten guten Worten geschloffen hatte, richteten bie sammtlichen Anwesenben fich auf, und bie Gewerte, anflatt abzuziehen, bilbeten einen regelmäßigen Areis vor ber Tafel ber anerkannten Oberen. Oboarb reichte ben sämmtlichen ein gebrucktes Blatt umber, wovon sie, nach einer bekannten Melobie, mäßig munter ein zutrauliches Lieb sangen:

Bleiben, Geben, Geben, Bleiben, Sei fortan bem Tücht'gen gleich; Bo wir Nilgliches betreiben, If ber wertheste Bereich. Dir zu folgen wirb ein Leichtes, Wer gehorchet, ber erreicht es; Zeig' ein festes Baterlanb! Deil bem Führer! Heil bem Banb!

Du vertheilest Kraft und Bürbe Und erwägst es ganz genau, Giebst dem Alten Ruh' und Bürbe, Jünglingen Geschäft und Frau. Bechselseitiges Bertrauen Birb ein reinlich häuschen bauen, Schließen hof und Gartenzaun, Auch ber Nachbarschaft vertraun.

Wo an wohlgebahnten Straßen Man in neuer Schenke weilt, Wo bem Frembling reicher Maßen Aderfelb ist zugetheilt, Siebeln wir uns an mit anbern. Eilet, eilet, einzuwanbern In bas seste Baterlanb! Heil bir, Führer! Heil bir, Banb!

## Dreizefintes Capitel.

Eine volltommene Stille schloß sich an diese lebhafte Bewegung ber vergangenen Tage. Die brei Freunde blieben allein gegen einander über stehen, und es ward gar balb merkbar, daß zwei von ihnen, Lenarbo und Friedrich, von einer sonderbaren Unruhe bewegt wurden; sie verbargen nicht, daß beide ungeduldig seien, für ihren Theil in der Abreise von diesem Ort sich gehindert zu sehen. Sie erwarteten einen Boten, hieß es, und es kam indessen nichts Bernünstiges, nichts Entsichenbes zur Sprache.

Enblich tommt ber Bote, ein bebeutenbes Packet überbringenb, worüber sich Friedrich sogleich herwirst, um es zu eröffnen. Lenardo hält ihn ab und spricht: Laß es unberührt, leg' es vor uns nieder auf ben Tisch; wir wollen es ansehen, benten und vermuthen, was es enthalten möge. Denn unser Schicksal ist seiner Bestimmung näher, und wenn wir nicht selbst herren barüber sind, wenn es von dem Berstande, von den Empfindungen anderer abhängt, ein Ja oder Nein, ein So oder So zu erwarten ist, dann ziemt es, ruhig zu stehen, sich zu sassen, sich zu sassen, ob man es erbulden würde, als wenn es ein sogenanntes

Gottesurtheil mare, wo uns auferlegt ift, bie Bernunft gefangen gn nebmen.

Du bist nicht so gesaßt, als bu scheinen willst, versetzte Friedrich; bleibe beswegen allein mit beinen Geheimnissen und schalte barüber nach Belieben; mich berühren sie auf alle Fälle nicht; aber laß mich indes biesem alten geprüsten Freunde ben Inhalt offenbaren und die weiselhasten Justände vorlegen, die wir ihm schon so lange verheimlicht haben. Mit diesen Worten rift er unsern Freund mit sich weg, und schon unterwegs rief er ans: Sie ist gesunden, längst gefunden! und es ist nur die Frage, wie es mit ihr werden soll.

Das wußt' ich schon, sagte Wilhelm; benn Freunde offenbaren einander gerade bas am beutlichsten, was sie einander verschweigen; bie lette Stelle des Tagebuchs, wo sich Lenardo gerade mitten im Gebirg des Briefes erinnert, den ich ihm schrieb, rief mir in der Eindisdungstraft im ganzen Umgange des Geistes und Gesühls jenes gute Wesen bewor; ich sah ihn schon mit dem nächsten Worgen sich ihr nähern, sie anerkennen, und was daraus mochte gefolgt sein. Da will ich denn aber aufrichtig gestehen, daß nicht Reugierde, sondern ein redlicher Antheil, den ich ihr gewidmet habe, mich siber euer Schweigen und Zursichhalten beunrubigte.

Und in biesem Sinne, rief Friedrich, bift bu gerade bei biesem angekommenen Badet hauptsächlich mit interessirt; ber Berfolg des Tagebuchs war an Makarien gesandt, und man wollte dir durch Erzählung das ernstammethige Ereigniß nicht verkummern. Nun solls du's anch gleich haben; Lenardo hat gewiß indessen ausgepadt, und das brancht er nicht zu seiner Ausklärung.

Friedrich sprang hiermit nach alter Art hinweg, sprang wieder herbei und brachte bas versprochene Seft. Nun muß ich aber auch ersahren, rief er, was aus uns werden wird. Hiermit war er wieder entsprungen, und Wilhelm las:

### Lenardo's Tagebuch.

Fortfegung.

Freitag ben 19.

Da man heute nicht säumen burfte, um zeitig zu Frau Susanne in gelangen, so frühstlickte man eilig mit ber ganzen Familie, bankte mit verfteckten Glückwünschen und hinterließ bem Geschirrfasser, welcher jurildblieb, bie ben Jungfrauen jugebachten Geschenke, etwas reichlicher und bräutlicher als bie vorgestrigen, sie ihm heimlich juschiebenb, worüber ber gute Mann fich sehr erfreut zeigte.

Diefimal war ber Weg frube gurlidgelegt; nach einigen Stunden erblidten wir in einem rubigen, nicht allzuweiten, flachen Thale, beffen eine felfige Seite von Bellen bes Harften Sees leicht befpfilt fich wieberfpiegelte, wohl und anftanbig gebante Saufer, um welche ein befferer, forgfältig gepflegter Boben, bei fonniger Lage, einiges Gartenwert begunfligte. In bas Sauptbaus burd ben Barnboten eingeführt unb Frau Sufannen vorgestellt, fühlte ich etwas gang Gigenes, als fie uns freundlich ansprach und verficherte: es fei ihr febr angenehm, bag wir Freitage tamen, ale bem rubigften Tage ber Boche, ba Donnerstag Abends bie gefertigte Waare jum See und in bie Stadt geffibrt werbe. Dem einfalleuben Garnboten, welcher fagte: Die bringt wohl Daniel jeberzeit binunter! verfette fie: Bewiß, er verfieht bas Gefcaft fo lob. lich und tren, ale wenn es fein eigenes mare. Ift boch auch ber Unterfcieb nicht groß, verfette jener, übernahm einige Auftrage von ber freunblichen Birthin und eilte, feine Geschäfte in ben Seitenthalem ju vollbringen, versprach in einigen Tagen wieber ju tommen und mich abaubolen.

Mir war indessen ganz wunderlich zu Muthe; mich hatte gleich beim Eintritt eine Ahnung befallen, daß es die Ersehnte sei; beim längeren hinblick war sie es wieder nicht, konnte es nicht sein, und boch beim Wegblicken, oder wenn sie sich umkehrte, war sie es wieder; eben wie im Traum Erinnerung und Phantasie ihr Wesen gegen einander treiben.

Einige Spinnerinnen, die mit ihrer Wochenarbeit gezögert hatten, brachten fie nach; die herrin, mit freundlichster Ermahnung jum Fleiße, marktete mit ihnen, überließ aber, um sich mit bem Gaft ju unterhalten, bas Geschäft an zwei Mäbchen, welche sie Gretchen und Lieschen nannte, und welche ich um besto ausmerksamer betrachtete, als ich aussorichen wollte, wie sie mit ber Schilberung bes Geschirtzisser allensalls zusammenträfen. Diese beiben Figuren machten mich gam irre und zerflörten alle Achnlichkeit zwischen ber Gesuchten und ber Sausfran.

Aber ich beobachtete biese nur besto genauer, und sie schien mir allerbings bas wilrbigste, liebenswürbigste Wesen von allen, bie ich auf meiner Gebirgsreise erblickte. Schon war ich von bem Sewerbe unterrichtet genng, um mit ihr über bas Geschäft, welches sie gut verstand, mit Kenninis sprechen zu können; meine einsichtige Theilnahme erfreute sie sehr, und als ich fragte: woher sie ihre Baumwolle beziehe, bereu großen Transport übers Gebirg ich vor einigen Tagen gesehen, so erwiederte sie, daß eben dieser Transport ihr einen ansehnlichen Borrath mitgebracht. Die Lage ihres Wohnorts sei auch beshalb so glücklich, weil die nach dem See hinuntersührende Hauptstraße etwa nur eine Biertelstunde ihres Thals hinadwärts vorbeigehe, wo sie denn entweder in Person ober durch einen Factor die ihr von Triest bestimmten und abressirten Ballen in Empfang nehme; wie denn das vorgestern auch gescheben.

Sie ließ nun ben neuen Freund in einen großen lisstigen Reller hineinsehen, wo ber Borrath aufgehoben wird, damit die Baumwolle nicht zu sehr austrodne, an Gewicht verliere und weniger geschmeibig werde. Dann sand ich auch, was ich schon im Einzelnen kannte, meistentheils hier versammelt; sie bentete nach und nach auf dieß und jenes, und ich nahm verständigen Antheil. Indessen wurde sie stiller; aus ihrn Fragen konnt' ich errathen, sie vermuthe, daß ich vom Handwerk ici. Denn sie sagte, da die Baumwolle so eben angekommen, so erwarte sie nun balb einen Commis oder Theilnehmer der Triester Handlung, der nach einer bescheidenen Ansicht ihres Zustandes die schuldige Geldpostabholen werde; diese bereit suren jeden, welcher sich legitimiren könne.

Einigermaßen verlegen, suchte ich auszuweichen und blidte ihr nach, als fie eben einiges anzuordnen burchs Zimmer ging; fie erschien mir wie Benelope unter ben Mägben.

Sie kehrt zursich, und mich bunkt, es sei was Eigenes in ihr vorzegangen. — Sie sind benn nicht vom Kausmannsftande? sagte sie; ich weiß nicht, woher mir das Bertrauen kommt und wie ich mich untersangen mag, das Ihrige zu verlangen; erdringen will ich's nicht, aber gönnen Sie mir's, wie es Ihnen ums herz ist. Dabei sah mich ein fremdes Gesicht mit so ganz bekannten erkennenden Augen an, daß ich mich ganz durchdrungen sühlte und mich kaum zu saffen wußte. Reine Kniee, mein Berstand wollten mir versagen, als man sie glücklicheweise sehr eilig abrief. Ich konnte mich erholen, meinen Borsat stärlen, so lang als möglich an mich zu halten; benn es schwebte mir ver, als wenn abermals ein unseliges Berhältniß mich bedrohe.

Gretchen, ein gesetztes freundliches Rind, führte mich ab, mir bie tunftlichen Gewebe vorzuzeigen; fie that es verftanbig und rubig; ich

schrieb, um ihr Aufmerksamkeit ju beweisen, was fie mir vorsagte, in meine Schreibtafel, wo es noch fteht jum Zeugniß eines bloß mechanischen Berfahrens: benn ich hatte ganz anderes im Sinne; es lautet folgenbermaßen:

Der Eintrag von getretener sowohl als gezogener Beberei geschieht, je nachbem bas Mufter es erforbert, mit weißem lose gebrehtem soge nanntem Muggengarn, mitunter auch mit türkischroth gefärbten, befigleichen mit blauen Garnen, welche ebenfalls zu Streifen und Blumen verbraucht werben.

Beim Scheeren ist bas Gewebe auf Walzen gewunden, die einen tischförmigen Rahmen bilben, um welchen ber mehrere arbeitenbe Bersonen sitzen.

Lieschen, bie unter ben Scheerenben geseffen, steht auf, gesellt sich zu uns, ist geschäftig brein zu reben, und zwar auf eine Weise, um jene burch Wiberspruch nur irre zu machen; und als ich Gretchen bessen ungeachtet mehr Ausmerksamkeit bewies, so suhr Lieschen umber, um etwas zu holen, zu bringen, und streifte babei, ohne burch bie Enge bes Raums genöthigt zu sein, mit ihrem zarten Elebogen zweimal merklich bebeutenb an meinem Arm hin, welches mir nicht sonberlich gefallen wollte.

Die Bute-Schone (fie verbient überhaupt, besonbers aber alsbann fo au beifen, wenn man fie mit ben übrigen vergleicht) bolte mich in ben Garten ab, wo wir ber Abenbfonne genießen follten, eb' fie fic binter bas Gebirg verfledte. Gin Ladeln fowebte um ibre Lipven. wie es wohl erscheint, wenn man etwas Erfreuliches au fagen ganbert; auch mir war es in biefer Berlegenheit gar lieblich ju Muthe. Bir gingen neben einander ber, ich getraute mir nicht, ibr bie Sand an reiden, fo gern ich's gethan batte; wir ichienen uns beibe por Borten und Beiden ju fürchten, woburch ber gludliche Kund nur allgubalb ins Gemeine offenbar werben tonnte. Sie zeigte mir einige Blumentöbfe, worin ich ftrad aufgefeimte Baumwollenftauben erfannte. - Go nabren und pflegen wir bie für unfer Gefcaft unnüten, ja wibermartigen Samenforner, bie mit ber Baumwolle einen fo weiten Beg ju uns machen. Es geschieht aus Dantbarteit, und es ift ein eigen Bergnugen, basjenige lebenbig ju feben, beffen abgeftorbene Refte unfer Dafein belebt. Gie feben bier ben Anfang, bie Mitte ift Ihnen betannt, und heute Abend, wenn's Glid gut ift, einen erfreulichen Abichluß.

Bir als Fabritanten selbst ober ein Factor bringen unfre bie Boche über eingegangene Waare Donnerstag Abends in bas Marktschiff und langen so, in Gesellschaft von andern, die gleiches Geschäft treiben, mit dem frühesten Morgen am Freitag in der Stadt an. Hier trägt nun ein jeder seine Waare zu den Kaussenten, die im Großen handeln, und sucht sie so gut als möglich abzuseten, nimmt auch wohl den Bedarf von roher Baumwolle allensalls an Zahlungsstatt.

Aber nicht allein ben Bebarf an rohen Stoffen für die Fabritation nehft dem baaren Berdienst holen die Marktleute in der Stadt, sondern sie versehen sich auch mit allerlei andern Dingen zum Bedürfniß und Bergnügen. Wo einer aus der Familie in die Stadt zu Markte gesahren, da sind Erwartungen, Hoffnungen und Bünsche, ja sogar oft Angst und Furcht rege. Es entsteht Sturm und Gewitter, und man ist besorgt, das Schiff nehme Schaden! Die Gewinnsüchtigen harren und möchten ersahren, wie der Berkauf der Waaren ausgefallen, und berechnen schon im voraus die Summe des reinen Erwerds; die Neugierigen warten auf die Neuigkeiten aus der Stadt, die Putzliebenden auf die Kleidungsstücke oder Modesachen, die der Reisende etwa mitzubringen Auftrag hatte; die Leckern endlich und besonders die Kinder auf die Eswaaren, und wenn es auch nur Semmeln wären.

Die Abfahrt aus ber Stadt verzieht sich gewöhnlich bis gegen Abend; bann belebt sich ber See allmählich, und die Schiffe gleiten segelnb, ober burch die Kraft der Ruber getrieben, siber seine Fläche hin; jedes bemilht sich, dem andern vorzukommen; und die, benen es gelingt, verhöhnen wohl scherzend die, welche zuruck zu bleiben sich genöthigt seben.

Es ist ein erfrenliches schauspiel um die Fahrt auf bem See, wenn ber Spiegel besselben mit ben anliegenden Gebirgen, vom Abendroth erleuchtet, sich warm und allmählich tieser und tieser schattirt, die Sterne sichtbar werden, die Abendbetglocken sich hören lassen, in den Dörsern am User sich Lichter entzünden, im Wasser niederscheinend, dann der Mond ausgeht und seinen Schimmer über die kaum bewegte Fläche streut. Das reiche Gelände slieht vorüber, Dorf um Dorf, Gehöft um Gehöst bleiben zurück; endlich in die Nähe der Heimath gekommen, wird in ein Horn gestoßen, und sogleich sieht man im Berg hier und bort Lichter erscheinen, die sich nach dem User herab bewegen; ein jedes Haus, das einen Angehörigen im Schisse hat, sendet jemanden, um das Gepäck tragen zu helsen.

Wir liegen höher hinauf; aber jebes von uns hat oft genug biefe Fahrt mitbestanden, und was bas Geschäft betrifft, so find wir alle von gleichem Interesse.

3ch batte ihr mit Bermunberung zugebort, wie gut und icon fie bas alles ibrad, und tonnte mich ber offenen Bemertung nicht entbalten : wie fie in biefer ranben Gegend, bei einem fo mechanischen Befchaft, ju folder Bilbung babe gelangen tonnen? Gie verfette, mit einem allerliebften, beinabe ichaltbaften Lacheln por fich binfebenb: 3d bin in einer iconern und freundlichern Gegend geboren, wo vorzig. liche Menfchen herrschen und hausen, und ob ich gleich als Rind mich wild und unbanbig erwies, fo war boch ber Ginfluß geiftreicher Befiter auf ibre Umgebung unvertennbar. Die gröfite Birtung jeboch auf ein junges Befen that eine fromme Erziehung, bie ein gewiffes Befühl bes Rechtlichen und Schidlichen, als von Allgegenwart göttlicher Liche getragen, in mir entwickelte. Bir manberten aus, fuhr fie fort - bas feine Lächeln verließ ihren Mund, eine unterbrickte Thrane fillte bas Muge - wir manberten weit, weit, von einer Gegenb gur anbern, burch fromme Fingerzeige und Empfehlungen geleitet; enblich gelangten wir hierber, in biefe bochft thatige Gegenb; bas Sans, worin Gie mich finden, mar von gleichgefinnten Menichen bewohnt: man nahm uns traulich auf, mein Bater ibrach biefelbe Sprache, in bemfelben Sinn, wir ichienen balb gur Ramilie gu geboren.

In allen Haus- und Handwertsgeschäften griff ich tlichtig ein, und alles, ilber welches Sie mich nun gebieten sehen, habe ich stusenweise gelernt, gesibt und vollbracht. Der Sohn bes Hauses, wenig Jahre älter als ich, wohlgebant und schön von Antlit, gewann mich lied und machte mich zu seiner Bertrauten. Er war von tsichtiger und zu gleich seiner Natur; die Frömmigkeit, wie sie im Hause gesibt wurde, sand bei ihm keinen Eingang, sie genügte ihm nicht; er las heimlich Bücher, die er sich in der Stadt zu verschaffen wußte, von der Art, die dem Geist eine allgemeinere freiere Richtung geben, und da er der mir gleichen Trieb, gleiches Naturell vermerkte, so war er bemüht, nach und nach mir dassenige mitzutheisen, was ihn so innig beschäftigte. Endlich da ich in alles einging, diest er nicht länger zurück, mir sein ganzes Bedannis zu eröffnen, und wir waren wirklich ein ganz wunderliche

auf einsamen Spaziergängen fich nur von folden Grund-, welche ben Menschen selbstftändig machen, und beffen jungsverhältnig nur barin zu bestehen schien, einander wechselseitig in folden Gefinnungen zu beftärten, woburch bie Menschen sont einander völlig entfernt werben.

Db ich gleich sie nicht scharf ansah, sonbern nur von Zeit zu Zeit wie zufällig anblidte, bemerkt' ich boch mit Berwunderung und Antheil, baß ihre Gesichtszüge durchaus den Sinn ihrer Worte zugleich ausbrückten. Nach einem augenblicklichen Stillschweigen erheiterte sich ihr Gesicht: Ich muß, sagte fie, auf Ihre Hauptfrage ein Bekenntniß thun, und damit Sie meine Wohlredenheit, die manchmal nicht ganz naturlich scheinen möchte, sich besser erklären können.

Leiber mufiten mir beibe uns vor ben übrigen verstellen, und ob wir gleich uns febr buteten, nicht zu lugen und im groben Sinne falld au fein, so waren wir es boch im gartern, indem wir ben vielbesuchten Britber- und Schwesterversammlungen nicht beiguwohnen nirgenbe Entidulbigung finden tonnten. Beil wir aber babei gar mandes gegen unfere Uebergengung boren mußten, fo ließ er mich febr balb begreifen und einseben, bag nicht alles vom freien Bergen gebe, sonbern bag viel Bortfram, Bilber, Gleichniffe, hertommliche Rebensarten und wieberholt anklingende Zeilen fich immerfort wie um eine gemeinsame Achse berumbrebten. Ich merkte nun beffer auf und machte mir bie Sprache fo zu eigen, bag ich allenfalls eine Rebe fo gut als irgenb ein Borfieber batte balten wollen. Erft ergeste ber Gute fic baran. enblid beim Ueberbruß warb er ungebulbig, bag ich ibn au beschwichtigen ben entgegengesetten Weg einschlug, ibm nur befto gufmerffamer anborte, ibm feinen berglich treuen Bortrag wohl acht Tage fpater menigftens mit annähernber Freiheit und nicht gang unähnlichem geiftigem Befen au wieberholen mußte.

So muchs unfer Berhältniß jum innigsten Banbe, und eine Leibenschaft zu irgend einem erkennbaren Wahren, Guten so wie zu möglicher Auslibung besselben, war eigentlich, was uns vereinigte.

Indem ich nun bebenke, was Sie veranlaßt haben mag, zu einer seichen Erzählung mich zu bewegen, so war es meine lebhafte Beschreibung vom glücklich vollbrachten Markttage. Berwundern Sie sich batüber nicht; denn gerade war es eine frohe herzliche Betrachtung holber und erhabener Naturscenen, was mich und meinen Bräutigam in ruhigen und geschäftlosen Stunden am schönsten nnterhielt. Tressliche vaterländische Dichter hatten das Gestühl in uns erregt und genährt; Hallers Alpen, Gesners Idplen, Kleists Frühling wurden oft

bon uns wieberholt, und wir betrachteten bie uns umgebenbe Welt balb bon ihrer anmuthigen, balb von ihrer erhabenen Seite.

Roch gern erinnere ich mich, wie wir beibe, scharf- und weitsichtig, uns um die Wette und oft hastig auf die bebeutenden Erscheinungen ber Erbe und des himmels ausmerksam zu machen suchten, einander vorzueilen und zu überbieten trachteten. Dieß war die schöflung, nicht nur vom täglichen Geschäft, sondern auch von jenen ernsten Gesprächen, die uns oft nur zu tief in unser eigenes Innere versenkten, und uns bort zu beunruhigen brobten.

In biefen Tagen fehrte ein Reifenber bei uns ein, mabriceinlich unter geborgtem namen : wir bringen nicht weiter in ibn. ba er fogleich burch fein Wefen uns Bertrauen einflößt, ba er fich im Gangen booft fittlich benimmt, fo wie anftanbig aufmertfam in unfern Bersammlungen. Bon meinem Freund in ben Gebirgen umbergeführt. geigt er fich ernft, einfichtig und tenntnifreid. Auch ich gefelle mich au ihren fittlichen Unterhaltungen, wo alles nach und nach jur Sprache tommt, was einem innern Menschen bebeutenb werben tann ; ba bemerkt er benn aar balb in unserer Dentweise in Absicht auf bie gottlichen Dinge etwas Schwankenbes. Die religiblen Ausbrlice maren uns trivial geworben, ber Rern, ben fie enthalten follten, mar uns entfallen. Da ließ er uns bie Gefahr unfres Buftanbes bemerten, wie bebentlich bie Entfernung vom Ueberlieferten fein milffe, an welches von Jugend auf fich fo viel angeschloffen; fie fei bochft gefährlich bei ber Unvollftanbigteit besonders bes eignen Innern. Freilich eine täglich und ftunblich burchaeflibrte Frommigfeit werbe julest nur Zeitvertreib und wirte wie eine Art von Bolizei auf ben äußeren Anftand, aber nicht mehr auf ben tiefen Sinn; bas einzige Mittel bagegen fei, aus eigener Bruft fittlich gleichgeltenbe, gleichwirtfame, gleichberubigenbe Gefinnungen bervoraurufen.

Die Eltern hatten unfere Berbinbung stillschweigend vorausgeset, und ich weiß nicht, wie es geschah, die Gegenwart bes neuen Freundes beschleunigte die Berlobung; es schien sein Wunsch, diese Bestätigung unfres Glitcks in dem stillen Kreise zu seiern, da er denn anch mit anhören mußte, wie der Borsteher die Gelegenheit ergriff, uns an den Bischof von Laodicea und an die große Gesahr der Laubeit, die man uns wollte angemerkt haben, zu erinnern. Wir besprachen noch einigemal diese Gegenstände, und er ließ uns ein hierauf bezügliches Blatt zurück, welches ich oft in der Folge wieder anzuseben Ursache sand.

Er fcieb nunmehr, und es war, als wenn mit ibm alle auten Beifter gemichen maren. Die Bemertung ift nicht neu, wie bie Erideinung eines porgfiglichen Meniden in irgend einem Cirtel Epoche macht und bei feinem Scheiben eine Lucke fich zeigt, in bie fich öfters ein aufälliges Unbeil binginbrangt. Und nun laffen Gie mich einen Soleier liber bas Rachffolgenbe werfen! Durch einen Bufall warb meines Berlobten toftbares Leben, feine herrliche Geftalt ploplich gerflort; er menbete fanbhaft feine letten Stunben baau an, fich mit mir Troftlofen verbunden au feben und mir bie Rechte an feinem Erbtbeil m ficbern. Bas aber biefen Kall ben Eltern um fo ichmeralicher machte, war, bak fie turz vorber eine Tochter verloren batten und fich nun, im eigentlichften Ginne, verwaift faben, worliber ibr gartes Bemilth bergeftalt ergriffen murbe, baf fie ibr Leben nicht lange frifteten. Gie gingen ben lieben Ibrigen balb nach, und mich ereilte noch ein anderes Unbeil, bag mein Bater, vom Schlag geribrt, gwar noch finnliche Renntnig von ber Welt, aber weber geiftige noch forperliche Thatigleit gegen biefelbe behalten bat. Und fo beburfte ich benn freilich jener Selbfiftanbigleit in ber größten Roth und Absonberung, in ber ich mich, gludliche Berbinbung und frobes Mitleben hoffenb, frubzeitig gentt und noch vor turgem burch bie rein belebenben Borte bes gebeimnifvollen Durchreisenben recht eigentlich gestärft batte.

Doch barf ich nicht unbankbar sein, ba mir in biesem Zustanb noch ein tlichtiger Gehülse geblieben ist, ber als Factor alles bas besorgt, was in solchen Geschäften als Pflicht männlicher Thätigkeit erscheint. Kommt er hent Abend aus ber Stadt zurück, und Sie haben ihn kennen gelernt, so ersahren Sie mein wunderbares Berhältniß zu ihm.

Ich hatte manches bazwischen gesprochen und burch beifälligen vertraulichen Antheil ihr Herz immer mehr aufzuschließen und ihre Rebe im Fluß zu erhalten getrachtet. Ich vermied nicht, basjenige ganz nabe zu berfihren, was noch nicht völlig ansgesprochen war; auch sie rückte immer näher zu, und wir waren so weit, daß bei der geringsten Beranlassung das offenbare Gebeimnis ins Wort getreten wäre.

Sie ftand auf und sagte: Laffen Sie uns zum Bater gehen! Sie eilte voraus und ich folgte ihr langsam; ich schittelte ben Kopf über bie wundersame Lage, in der ich mich befand. Sie ließ mich in eine hintere sehr reinliche Stube treten, wo der gute Alte unbeweglich im Seffel saft. Er hatte sich wenig verändert. Ich ging auf ihn zu, er

sah mich erst starr, bann mit lebhafteren Augen an; seine Zige erheiterten sich, er suchte die Lippen zu bewegen, und als ich die hand hinreichte, seine ruhende zu sassen, ergriff er die meine von selbst, brildte sie und sprang auf, die Arme gegen mich ausstreckend. D Gott! rief er, der Junker Lenardo! er ist's, er ist es selbst! Ich sonnte mich nicht enthalten, ihn an mein Herz zu schließen; er sank in den Suhl zurück, die Tochter eilte hinzu, ihm beizustehen; auch sie rief: Er ist's! Sie sind es. Lenardo!

Die jüngere Nichte war herbeigekommen; sie führten ben Bater, ber auf einmal wieber geben konnte, ber Rammer zu, und gegen mich gewendet, sprach er ganz beutlich: Wie glücklich, glücklich! balb sehen wir uns wieber!

Ich stand vor mich hinschauend und bentenb; Mariechen tam zurück und reichte mir ein Blatt mit dem Bermelben, es sei dasselbige, wovon gesprochen. Ich erkannte sogleich Wilhelms Handschrift, so wie vorhin seine Berson aus der Beschreibung mir entgegen getreten war. Mancherlei fremde Gesichter schwärmten um mich her, es war eine eigene Bewegung im Borhause. Und dann ist es ein widerwärtiges Gesühl, aus dem Enthusiasmus einer reinen Wiedererkennung, aus der Uederzeugung dankbaren Erinnerns, der Anerkennung einer wunderbaren Lebenssolge, und was alles Warmes und Schönes dabei in uns entwickelt werden mag, auf einmal zu der schrossen Wirklichkeit einer zerstreuten Alltäglichkeit zurückgeführt zu werden.

Dießmal war ber Freitag Abend überhaupt nicht so heiter mb lustig, wie er sonst wohl sein mochte; ber Factor war nicht mit dem Markischiff ans der Stadt zurückgekehrt, er melbete nur in einem Briefe, daß ihn Geschäfte erst morgen oder übermorgen zurückgehen ließen; a werde mit anderer Gelegenheit kommen, auch alles Bestellte und Bersprochene mitbringen. Die Nachbarn, welche, Jung und Alt, in Erwartung wie gewöhnlich zusammengekommen waren, machten verdrießliche Gesichter; Lieschen besonders, die ihm entgegen gegangen war, schien sehr übler Laune.

Ich hatte mich in mein Zimmer geflichtet, bas Blatt in ber hand haltend, ohne hineinzusehen, benn es hatte mir schon heimlichen Berbruß gemacht, aus jener Erzählung zu vernehmen, baß Wilhelm bie Berbindung beschienuigt habe. Alle Freunde find so, alle find Diplomaten; statt unser Bertrauen reblich zu erwiedern, folgen sie ihren Ansichten, burchtreuzen unsere Wilnsche und mißleiten unser Schickal!

So rief ich aus; boch tam ich balb von meiner Ungerechtigkeit zurlich, gab bem Freunde Recht, besonders die jehige Stellung bedenkend, und enthielt mich nicht weiter das folgende zu lesen.

Jeber Mensch findet sich von den frühesten Momenten seines Lebens an, erst undewußt, dann halb-, endlich ganz bewest: immersort sindet er sich bedingt, begränzt in seiner Stellung; weil aber niemand Zweck und Ziel seines Daseins kennt, vielmehr das Geheimniß besselben von hächster hand verdorzen wird, so tastet er nur, greist zu, läst sahren, seht siille, bewegt sich, zandert und übereilt sich, und auf wie mancherlei Weise denn alle Irrihalner entstehen, die uns verwirren.

Sogar ber Besonwenfte in in täglichen Weltleben genöthigt, Mug jur ben Augenblid zu sein, und gelangt beswegen im Migemeinen zu teiner Rarheit. Selten weiß er sicher, wohin er fich in ber Folge wenden und was er eigentlich zu thun und zu lassen habe.

Slücklicherweise sind alle biese und noch hundert andere wundersame Fragen durch euren unaushaltsam thätigen Lebensgang beantworkt. Fahrt sort in unmittelbarer Beachtung der Pslicht des Tages und prüst dabei die Reinheit eures Herzens und die Sicherheit eures Geistes! Wenn ihr sodann in freier Stunde ausathmet und euch zu erheben Raum sindet, so gewännt ihr euch gewiß eine richtige Stellung gegen das Erhabene, dem wir uns auf jede Weise verehrend hinzugeben, jedes Ereigniß mit Ehrsurcht zu betrachten und eine höhere Leitung darin zu erkennen haben.

Sonnabend ben 20.

Bertieft in Gebanken, auf beren wunderstehen Irrgungen mich eine fühlende Seele theilnehmend gern begleiten wird, war ich mit Tagesandruch am See auf und ab spaziert; die Hausftau — ich fühlte mich zusrieden, sie nicht als Wittwe benten zu bürfen — zeigte sich erwilnscht erst am Fenster, dann an der Thüre; sie erzählte mir: der Bater habe gut geschlafen, sei heiter aufgewacht und habe mit deutlichen

4

Worten eröffnet, baß er im Bette bleiben, mich heute nicht, morgen aber erft nach bem Gottesbienste zu sehen wünsche, wo er sich gewiß recht gestärkt fühlen werbe. Sie sagte mir barauf, baß sie mich heute viel werbe allein lassen; es sei für sie ein sehr beschäftigter Tag, tam herunter und gab mir Rechenschaft bavon.

Ich hörte ihr zu, nur um sie zu hören; babei liberzengt' ich mich, baß sie von ber Sache burchbrungen, bavon als einer herkömmlichen Psiicht sangezogen und mit Willen beschäftigt schien. Sie suhr sort: Es ist gewöhnlich und eingerichtet, baß bas Gewebe gegen bas Ende der Boche sertig sei und am Sonnabend Nachmittag zu dem Berlagsherrn getragen werbe, der solches durchsieht, mißt und wägt, um zu ersorschen, ob die Arbeit ordentlich und sehlerfrei, anch ob ihm an Gewicht und Maß bas Gehörige eingeliefert worden, und wenn alles richtig besunden ist, sodann den veradredeten Bederlohn bezahlt. Seinerseits ist nun er bemilht, das gewebte Stild von allen etwa anhängenden Käden und Knoten zu reinigen, solches auss zierlichste zu legen, die schöft annehmlich zu machen.

Inbeffen tamen aus bem Gebirg viele Weberinnen, ihre Baare ins Saus tragent, worunter ich auch bie erblicte, welche unfern Gefdirrfaffer beschäftigte. Gie bantte mir gar lieblich für bas gurlidgelaffene Beident und erzählte mit Anmuth : ber Berr Beidirrfaffer fet bei ihnen, arbeite beute an ihrem leerstebenben Beberftuhl und babe ibr beim Abichieb verfichert : mas er an ibm thue, folle Frau Gufanne gleich ber Arbeit anseben. Darauf ging fie, wie bie fibrigen, ins Sans, und ich tonnte mich nicht enthalten, bie liebe Wirthin gu fragen : Ums Simmels willen! wie tommen Gie au bem wunberlichen Ramen? -Es ift, verfette fie, ber britte, ben man mir aufblirbet; ich ließ es gerne gu, weil meine Schwiegereltern es wünschten, benn es war ber Name ihrer verftorbenen Tochter, an beren Stelle fie mich eintreten ließen, und ber Rame bleibt boch immer ber iconfte lebenbigfte Stellvertreter ber Perfon. Darauf verfette ich : Gin vierter ift icon gefunben: ich wilrbe Sie Gute-Schone nennen, in fofern es von mir abbinge. Sie machte eine gar lieblich bemutbige Berbengung und mufite ihr Entzuden über bie Genefung bes Baters mit ber Frenbe, mich wieber au feben, fo gu verbinden und gu fteigern, bag ich in meinem Leben nichts Schmeichelhafteres und Erfreulicheres glaubte ge bort und gefühlt zu baben.

Die Gute-Schöne, boppelt und breifach ins hans zurückgerusen, sibergab mich einem verständigen unterrichteten Manne, ber mir die Merkwürdigkeiten des Gebirges zeigen sollte. Wir gingen zusammen bei schönftem Wetter durch reich abwechselnde Gegenden. Aber man überzeugt sich wohl, daß weber Fels noch Wald, noch Wassersur, noch weniger Mühlen und Schmiedewerkstatt, sogar klinftlich genug in Holz arbeitende Familien mir irgend eine Ausmerksamkeit abgewinnen konnten. Indessen war der Wandergang für den ganzen Tag angelegt; der Bote trug ein seines Frühstück im Ränzel, zu Mittag sanden wir ein gutes Essen im Zechenhause eines Bergwerks, wo niemand recht aus mir klug werden konnte, indem tüchtigen Menschen nichts leidiger vorkommt als ein leeres, Theilnahme heuchelndes Antheilnehmen.

Am wenigsten aber begriff mich ber Bote, an welchen eigentlich ber Garnträger mich gewiesen hatte, mit großem Lob meiner schönen technischen Kenntnisse und bes besonderen Interesses an solchen Dingen. Auch von meinem vielen Aufschreiben und Bemerken hatte jener gute Mann erzählt, worauf sich benn der Berggenoß gleichfalls eingerichtet hatte. Lange wartete mein Begleiter, daß ich meine Schreibtafel hervorholen sollte, nach welcher er benn auch endlich, einigermaßen ungebuldig, fragte.

Sonntag ben 21.

Mittag tam beinahe herbei, eh' ich die Freundin wieder ansichtig werden konnte. Der Hausgottesdienst, bei dem sie mich nicht gegenwärtig wünssche, war indessen gehalten; der Bater hatte demselben beigewohnt und, die erbaulichsten Worte deutlich und vernehmlich sprechend, alle Anwesenden und sie selbst dis zu den herzlichsten Thränen gerührt. Es waren, sagte sie, bekannte Sprilche, Reime, Ausdrücke und Wendungen, die ich hundertmal gehört und als an hohsen Klängen mich geärgert hatte; dießmal flossen sie aber so herzlich zusammengeschmolzen, ruhig glühend, von Schlacken rein, wie wir das erweichte Metall in der Rinne hinsließen sehen. Es war mir angst und bange, er möchte sich in diesen Ergießungen auszehren, jedoch ließ er sich ganz munter zu Bette slühren; er wollte sachte sich sammeln und den Gast, sobald er sich Kraft genug sühle, zu sich rusen lassen.

Rach Tische marb unser Gespräch lebhafter und vertraulicher; aber eben beghalb tonnte ich mehr empfinden und bemerken, bag fie etwas prüdhielt, bag fie mit beunruhigenden Gebanken tampfte, wie es ihr

gurudblieb, bie ben Jungfrauen zugebachten Geschenke, etwas reichlicher und bruutlicher als bie vorgestrigen, sie ihm heimlich zuschiebenb, worüber ber gute Mann sich sehr erfrent zeigte.

Diegmal war ber Weg frube gurlidgelegt; nach einigen Stunden erblidten wir in einem rubigen, nicht allzuweiten, flachen Thale, beffen eine felfige Seite von Wellen bes flarften Sees leicht bespillt fich wieberfpiegelte, mobl und anftanbig gebaute Baufer, um welche ein befferer, forgfältig gepflegter Boben, bei fonniger Lage, einiges Gartenwert begunfligte. In bas Saupthaus burch ben Garnboten eingeführt unb Frau Sufannen vorgestellt, fühlte ich etwas gang Gigenes, als fie uns freunblich aufprach und verficherte: es fei ibr febr angenehm, bag wir Areitags tamen, als bem rubigften Tage ber Boche, ba Donnerstag Abends bie gefertigte Baare jum See und in bie Stadt gefilbrt werbe. Dem einfallenben Garnboten, welcher fagte: Die bringt mohl Daniel jebergeit hinunter! versete fie: Gewiß, er verfieht bas Beschäft fo loblich und tren, ale wenn es fein eigenes ware. Ift boch auch ber Unterfcieb nicht groß, verfette jener, übernahm einige Auftrage von ber freunblichen Wirthin und eilte, feine Gefdafte in ben Seitentbalern au vollbringen, versprach in einigen Tagen wieber au tommen und mich abaubolen.

Mir war inbessen ganz wunderlich zu Muthe; mich hatte gleich beim Eintritt eine Ahnung besallen, daß es die Ersehnte sei; beim längeren hinblick war sie es wieber nicht, konnte es nicht sein, und boch beim Wegblicken, ober wenn sie sich umkehrte, war sie es wieber; eben wie im Traum Erinnerung und Phantasie ihr Wesen gegen einander treiben.

Einige Spinnerinnen, bie mit ihrer Wochenarbeit gezögert hatten, brachten sie nach; bie herrin, mit freundlichster Ermahnung zum Fleiße, marktete mit ihnen, überließ aber, um sich mit bem Gaft zu unterhalten, bas Geschäft an zwei Mäbchen, welche sie Gretchen und Lieschen nannte, und welche ich um besto ausmerksamer betrachtete, als ich aussorichen wollte, wie sie mit ber Schilberung bes Geschirtsassers allenfalls zusammenträsen. Diese beiben Figuren machten mich ganz irre und zerfiörten alle Achnlichkeit zwischen ber Gesuchten und ber Hausfran.

Aber ich beobachtete biese nur besto genauer, und sie schien mir allerbings bas wilrbigste, liebenswürdigste Wesen von allen, die ich auf meiner Gebirgsreise erblickte. Schon war ich von dem Gewerbe unterrichtet genug, um mit ihr über bas Geschäft, welches sie gut verstand, mit kenntniß sprechen zu können; meine einsichtige Theilnahme erfreute sie sehr, und als ich fragte: woher sie ihre Baumwolle beziehe, beren großen Transport übers Gebirg ich vor einigen Tagen gesehen, so erwiederte sie, daß eben dieser Transport ihr einen ansehnlichen Borrath mitgebracht. Die Lage ihres Wohnorts sei auch deßhalb so glidclich, weil die nach dem See hinuntersührende Hauptstraße etwa nur eine Biertelstunde ihres Thals hinadwärts vorbeigehe, wo sie denn entweder in Person ober durch einen Factor die ihr von Triest bestimmten und abressirten Ballen in Empfang nehme; wie denn das vorgestern auch geschehen.

Sie ließ nun ben neuen Freund in einen großen lisstigen Reller hineinsehen, wo ber Borrath aufgehoben wird, damit die Baumwolle nicht zu sehr austrodne, an Gewicht versiere und weniger geschmeibig werbe. Dann sand ich auch, was ich schon im Einzelnen kannte, meistentheils hier versammelt; sie beutete nach und nach auf dieß und jenes, und ich nahm verftändigen Antheil. Indessen wurde sie stiller; aus ihren Fragen konnt' ich errathen, sie vermuthe, daß ich vom Handwerk sei. Denn sie sagte, da die Baumwolle so eben angekommen, so erwarte ste nun balb einen Commis oder Theilnehmer der Triester Handlung, der nach einer bescheidenen Ansicht ihres Zustandes die schuldige Geldpost abholen werde; diese liege bereit für einen jeden, welcher sich legitimiren könne.

Einigermaßen verlegen, suchte ich auszuweichen und blidte ihr nach, als fie eben einiges anzuordnen burchs Zimmer ging; sie erschien mir wie Penelope unter ben Mägben.

Sie kehrt zurfid, und mich bunkt, es sei was Eigenes in ihr vorgegangen. — Sie sind benn nicht vom Rausmannsftande? sagte sie; ich weiß nicht, woher mir das Bertrauen kommt und wie ich mich untersangen mag, das Ihrige zu verlangen; erdringen will ich's nicht, aber gönnen Sie mir's, wie es Ihnen ums Herz ift. Dabei sah mich ein fremdes Gesicht mit so ganz bekannten erkennenden Augen an, daß ich mich ganz durchdrungen sübste und mich kaum zu saffen wußte. Meine Kniee, mein Berstand wollten mir versagen, als man sie glücklicheweise sehr eilig abries. Ich konnte mich erholen, meinen Borsat kärlen, so sang als möglich an mich zu halten; benn es schwebte mir vor, als wenn abermals ein unseliges Berhältnis mich bedrohe.

Gretchen, ein gesettes freundliches Rind, führte mich ab, mir bie funftlichen Gewebe vorzuzeigen; fie that es verftandig und ruhig; ich

schrieb, um ihr Ausmerksamkeit zu beweisen, was fie mir vorsagte, in meine Schreibtafel, wo es noch fteht zum Zeugniß eines bloß mechanischen Berfahrens: benn ich hatte ganz anderes im Sinne; es lautet folgenbermaßen:

Der Eintrag von getretener sowohl als gezogener Beberei geschieht, je nachbem bas Muster es ersorbert, mit weißem lose gebrehtem sogenanntem Muggengarn, mitunter auch mit türkischroth gefärbten, befigleichen mit blauen Garnen, welche ebenfalls zu Streifen und Blumen verbraucht werben.

Beim Scheeren ift bas Gewebe auf Balgen gewunden, die einen tischstrmigen Rahmen bilben, um welchen ber mehrere arbeitenbe Bersonen figen.

Lieschen, die unter ben Scheerenden gesessen, steht auf, gesellt sich zu und, ist geschäftig drein zu reben, und zwar auf eine Weise, um jene durch Widerspruch nur irre zu machen; und als ich Gretchen bessen ungeachtet mehr Ausmerksamkeit bewies, so suhr Lieschen umber, um etwas zu holen, zu bringen, und streifte dabei, ohne durch die Enge bes Raums genöthigt zu sein, mit ihrem zarten Elebogen zweimal merklich bedeutend an meinem Arm hin, welches mir nicht sonderlich gefallen wollte.

Die Gute-Schone (fie verbient überhaupt, besonbers aber alsbann fo au beiffen, wenn man fie mit ben fibrigen vergleicht) bolte mich in ben Garten ab, wo wir ber Abenbsonne genießen follten, eb' fie fich binter bas Gebirg verftedte. Gin Lächeln ichwebte um ibre Lippen. wie es mobl erscheint, wenn man etwas Erfreuliches au sagen gabert; auch mir mar es in biefer Berlegenheit gar lieblich ju Mutbe, Bit gingen neben einander ber, ich getraute mir nicht, ihr bie Sand gu reichen, fo gern ich's gethan batte; wir fcbienen uns beibe vor Borten und Beichen zu fürchten, woburch ber glüdliche Kund nur allzubalb ins Gemeine offenbar werben tonnte. Gie zeigte mir einige Blumentopfe, worin ich ftrad aufgefeimte Baumwollenftauben erfannte. - 60 nabren und pflegen wir bie für unfer Geschäft unnütgen, ja wibermartigen Samenforner, bie mit ber Baumwolle einen fo weiten Beg In uns machen. Es geschieht aus Dantbarteit, und es ift ein eigen Bergnilgen, basjenige lebenbig ju feben, beffen abgeftorbene Refte unfer Dafein belebt. Sie feben bier ben Anfang, bie Mitte ift Ihnen betannt, und heute Abend, wenn's Blud gut ift, einen erfreulichen Abichluß.

Bir als Fabrikanten selbst ober ein Factor bringen unfre bie Boche fiber eingegangene Waare Donnerstag Abends in bas Marktschiff und langen so, in Gesellschaft von andern, die gleiches Geschäft treiben, mit dem frühesten Morgen am Freitag in der Stadt an. hier trägt nun ein jeder seine Waare zu den Kausseuten, die im Großen handeln, und sucht sie so gut als möglich abzuseten, nimmt auch wohl den Bedarf von rober Baumwolle allensalls an Zahlungsstatt.

Aber nicht allein ben Bebarf an rohen Stoffen filr die Fabritation nehft dem baaren Berdienst holen die Marktleute in der Stadt, sondern sie versehen sich auch mit allerlei andern Dingen zum Bedürsniß und Bergnilgen. Wo einer aus der Familie in die Stadt zu Markte gesahren, da sind Erwartungen, Hossungen und Wänsche, ja sogar oft Angst und Furcht rege. Es entsteht Sturm und Gewitter, und man ist besorgt, das Schiff nehme Schaben! Die Gewinnsuchtigen harren und möchten ersahren, wie der Berkauf der Waaren ausgefallen, und berechnen schon im voraus die Summe des reinen Erwerds; die Neugierigen warten auf die Neuigkeiten aus der Stadt, die Putzliebenden auf die Kleidungsstücke oder Modesachen, die der Reisende etwa mitzubringen Anstrag hatte; die Leckern endlich und besonders die Kinder auf die Eswaaren, und wenn es auch nur Semmeln wären.

Die Absahrt aus ber Stadt verzieht sich gewöhnlich bis gegen Abend; bann belebt sich ber See allmählich, und bie Schiffe gleiten segelnd, ober burch die Kraft der Ruber getrieben, siber seine Fläche hin; jedes bemüht sich, bem andern vorzukommen; und die, denen es gelingt, verhöhnen wohl scherzend die, welche zurück zu bleiben sich genöthigt sehen.

Es ist ein erfreuliches schauspiel um die Fahrt auf bem See, wenn ber Spiegel besselben mit ben anliegenden Gebirgen, vom Abendroth erleuchtet, sich warm und allmählich tieser und tieser schattirt, die Sterne sichtbar werden, die Abendbetglocken sich hören lassen, in den Odssern am User sich Lichter entzünden, im Wasser niederscheinend, dann der Mond ausgeht und seinen Schimmer über die kaum bewegte Fläche streut. Das reiche Gelände slieht vorüber, Dorf um Dorf, Gehöst um Gehöst bleiben zurück; endlich in die Nähe der Heimath gekommen, wird in ein Horn gestossen, und sogleich sieht man im Berg hier und bort Lichter erscheinen, die sich nach dem User herab bewegen; ein jedes Haus, das einen Angehörigen im Schisse hat, sendet jemanden, um das Gepäck tragen zu helsen.

Wir liegen höher hinauf; aber jebes von uns hat oft genug biefe Fahrt mitbestanben, und was bas Geschäft betrifft, so sind wir alle von gleichem Interesse.

3d hatte ihr mit Bermunberung zugehört, wie gut und ichon fie bas alles ibrach, und fonnte mich ber offenen Bemerkung nicht entbalten : wie fie in biefer ranben Begend, bei einem fo mechanischen Befchaft, ju folder Bilbung babe gelangen tonnen? Sie verfette, mit einem allerliebsten, beinabe icaltbaften Lacheln vor fich binfebenb: 3ch bin in einer iconern und freundlichern Gegend geboren, wo vorzigliche Menschen berrichen und hausen, und ob ich gleich als Rind mich wild und unbanbig erwies, fo mar boch ber Ginfluß geiftreicher Befiter auf ihre Umgebung unvertennbar. Die größte Birtung jeboch auf ein junges Befen that eine fromme Erziehung, bie ein gewiffes Gefühl bes Rechtlichen und Schidlichen, als von Allgegenwart götilicher Liche getragen, in mir entwickelte. Wir wanberten ans, fuhr fie fort — bas feine Lächeln verließ ihren Munt, eine unterbrudte Thrane füllte bas Auge - wir manberten weit, weit, von einer Gegenb gur anbern, burch fromme Ringerzeige und Empfehlungen geleitet; enblich gelangten wir bierber, in biefe bochft thatige Gegenb ; bas Bans, worin Gie mich finben, war von gleichgefinnten Meniden bewohnt: man nahm uns traulich auf, mein Bater fprach biefelbe Sprache, in bemfelben Sinn, wir ichienen balb gur Ramilie gu geboren.

In allen Saus. und Sandwertsgeschäften griff ich tuchtig ein, und alles, iber welches Sie mich nun gebieten feben, babe ich ftufenweise gelernt, gelibt und vollbracht. Der Gobn bes Saufes, wenig Jahre älter als ich, wohlgebaut und icon von Antlits, gewann mich lieb und machte mich zu feiner Bertrauten. Er war von tfichtiger und gugleich feiner Ratur; bie Frommigfeit, wie fie im Saufe gelibt murbe, fand bei ihm teinen Gingang, fle genügte ihm nicht; er las beimlich Bucher, bie er fich in ber Stadt zu verschaffen mufite, von ber Art, bie bem Beift eine allgemeinere freiere Richtung geben, und ba er bei mit gleichen Trieb, gleiches Naturell vermertte, fo war er bemubt, nach und nach mir basjenige mitzutheilen, was ibn fo innig beschäftigte. Enblid ba ich in alles einging, hielt er nicht langer gurlid, mir fein games Bebeimniß ju eröffnen, und wir waren wirklich ein gang wunberlichet Baar, welches auf einsamen Spagiergangen fich nur von folden Grund. faten unterhielt, welche ben Denichen felbftfanbig machen, und beffen mahrhaftes Reigungsverhältniß nur barin zu besteben ichien, einander wechselseitig in solchen Gestunungen zu bestärten, wodurch die Menschen sont einander völlig entfernt werden.

Db ich gleich fie nicht scharf ansah, sonbern nur von Zeit zu Zeit wie zusällig anblidte, bemerkt' ich boch mit Berwunderung und Antheil, daß ihre Gesichtszüge durchaus den Sinn ihrer Worte zugleich ausbrückten. Nach einem augenblicklichen Stillschweigen erheiterte sich ihr Gesicht: Ich muß, sagte sie, auf Ihre Hauptfrage ein Bekenntniß thun, und damit Sie meine Wohlredenheit, die manchmal nicht ganz natürlich scheinen möchte, sich besser erklären können.

Leiber mußten wir beibe uns vor ben übrigen verftellen, und ob wir gleich uns fehr huteten, nicht zu lugen und im groben Sinne falld zu fein, so waren wir es boch im gartern, indem wir ben vielbesuchten Brüber- und Schwesterversammlungen nicht beizuwohnen nirgenbe Entidulbigung finden tonnten. Beil wir aber babei gar mandes gegen unfere Ueberzeugung boren mußten, fo ließ er mich febr balb begreifen und einsehen, bag nicht alles vom freien Bergen gebe, sonbern baf viel Bortfram. Bilber, Gleichniffe, bertommliche Rebensarten und wieberholt anklingenbe Zeilen fich immerfort wie um eine gemeinsame Achje herumbrehten. 3ch mertte nun beffer auf und machte mir bie Sprache fo an eigen, baf ich allenfalls eine Rebe fo gut als irgenb ein Borfteber batte balten wollen. Erft ergeste ber Gute fich baran. enblich beim Ueberbruß warb er ungebulbig, bag ich ihn au beschwichtigen ben entgegengesetten Weg einschlug, ibm nur befto aufmerkamer mhörte, ihm feinen berglich treuen Bortrag wohl acht Tage fpater menigftens mit annähernber Freiheit und nicht gang unahnlichem geiftigem Befen zu wieberholen mußte.

So muchs unfer Berhältniß jum innigsten Banbe, und eine Leibenichaft zu irgend einem erkennbaren Wahren, Guten so wie zu möglicher Auslibung besselben, war eigentlich, was uns vereinigte.

Indem ich nun bebente, was Sie veranlaßt haben mag, zu einer seichen Erzählung mich zu bewegen, so war es meine lebhafte Beschreibung vom gliicklich vollbrachten Markttage. Berwundern Sie sich barüber nicht; benn gerade war es eine frohe herzliche Betrachtung holder und erhabener Naturscenen, was mich und meinen Bräutigam in ruhigen und geschöftlosen Stunden am schönsten unterhielt. Tressliche vaterländische Dichter hatten das Gestühl in uns erregt und genährt; dallers Alben, Gesners Idvelen, Kleisis Krübling wurden oft

von uns wieberholt, und wir betrachteten bie uns umgebende Welt balb von ibrer anmutbigen. balb von ibrer erbabenen Seite.

Roch gern erinnere ich mich, wie wir beibe, scharf- und weitsichtig, uns um die Wette und oft hastig auf die bebeutenden Erscheinungen ber Erbe und des himmels ausmerksam zu machen suchten, einander vorzueilen und zu überbieten trachteten. Dieß war die schöfung, nicht nur vom täglichen Geschäft, sondern auch von jenen ernsten Gesprächen, die uns oft nur zu tief in unser eigenes Innere versenkten, und uns dort zu beunruhigen brobten.

In biefen Tagen fehrte ein Reifenber bei uns ein, mahricbeinlich unter geborgtem Ramen; wir bringen nicht weiter in ibn. ba er fogleich burch fein Befen une Bertrauen einflößt, ba er fich im Gangen bochft fittlich benimmt, so wie auftanbig aufmerksam in unsern Bersammlungen. Bon meinem Freund in ben Gebirgen umbergeführt, zeigt er fich ernft, einfichtig und tenntnifreich. Auch ich gefelle mich au ihren sittlichen Unterhaltungen, wo alles nach und nach aur Sprace tommt, was einem innern Menschen bebeutenb werben tann ; ba bemertt er benn gar balb in unferer Dentweise in Abficht auf bie göttlichen Dinge etwas Schwankenbes. Die religiösen Ausbrucke maren uns trivial geworben, ber Rern, ben fie enthalten follten, mar uns entfallen. Da ließ er uns bie Gefahr unfres Buftanbes bemerten, wie bebentlich bie Entfernung bom Ueberlieferten fein muffe, an welches von Jugend auf fich fo viel angeschloffen; fie fei bochft gefährlich bei ber Unvollftanbig. teit besonders bes eignen Innern. Freilich eine täglich und ftublich burchgeführte Frömmigfeit werbe gulett nur Zeitvertreib und wirfe wie eine Art von Bolizei auf ben außeren Anftand, aber nicht mehr auf ben tiefen Sinn; bas einzige Mittel bagegen fei, aus eigener Bruft fittlich gleichgeltenbe, gleichwirksame, gleichberubigenbe Gefinnungen beworaurufen.

Die Eltern hatten unsere Berbindung stillschweigend voransgeset, und ich weiß nicht, wie es geschah, die Gegenwart des neuen Freundes beschleunigte die Berlobung; es schien sein Wunsch, diese Bestätigung unses Glücks in dem stillen Kreise zu seiern, da er denn anch mit anhören mußte, wie der Borsteher die Gelegenheit ergriff, uns an den Bischof von Laodicea und an die große Gesahr der Laubeit, die man uns wollte angemerkt haben, zu erinnern. Wir besprachen noch einigemal diese Gegenstände, und er ließ uns ein hierauf bezügliches Blatt zurück, welches ich oft in der Folge wieder anzusehen Ursache sand.

Er schieb nunmehr, und es war, als wenn mit ihm alle auten Beifter gewichen maren. Die Bemertung ift nicht neu, wie bie Erideimung eines vorziglichen Menichen in irgend einem Cirtel Epoche madt und bei feinem Scheiben eine Lude fich zeigt, in bie fich öfters ein jufalliges Unbeil bineinbrangt. Und nun laffen Sie mich einen Soleier über bas Rachftfolgenbe merfen! Durch einen Rufall marb meines Berlobten toftbares Leben, feine berrliche Geftalt ploplich gerflort; er wenbete fanbhaft feine letten Stunden bagu an, fich mit mir Trofflofen verbunden au feben und mir bie Rechte an feinem Erbtbeil m fichern. Bas aber biefen Kall ben Eltern um fo fcmerglicher machte, war, bag fie tury vorber eine Tochter verloren batten und fich nun, im eigentlichften Ginne, verwaift faben, worliber ihr gartes Bemuth bergeftalt ergriffen murbe, bak fie ihr Leben nicht lange frifteten. Sie gingen ben lieben Ihrigen balb nach, und mich ereilte noch ein anberes Unbeil, bag mein Bater, vom Schlag gerührt, awar noch finnliche Renntnig von ber Welt, aber weber geiftige noch forperliche Thätigkeit gegen biefelbe behalten bat. Und fo beburfte ich benn freilich iener Selbfiffanbigfeit in ber größten Roth und Absonberung, in ber ich mich, gludliche Berbinbung und frobes Mitleben hoffenb, frubzeitig gefibt und noch bor turgem burch bie rein belebenben Borte bes gebeimnifvollen Durchreisenben recht eigentlich geftärtt batte.

Doch barf ich nicht unbankbar sein, ba mir in biesem Zustand noch ein tilchtiger Gehülse geblieben ist, ber als Factor alles bas besorgt, was in solchen Geschäften als Pflicht männlicher Thätigkeit erscheint. Rommt er hent Abend aus ber Stadt zurück, und Sie haben ihn kennen gelernt, so ersahren Sie mein wunderbares Berhältniß pu ihm.

Ich hatte manches bazwischen gesprochen und burch beifälligen vertraulichen Autheil ihr herz immer mehr aufzuschließen und ihre Rebe im Fluß zu erhalten getrachtet. Ich vermied nicht, dasjenige ganz nabe zu berühren, was noch nicht völlig ansgesprochen war; auch sie ihnte immer näher zu, und wir waren so weit, daß bei der geringsten Beranlassung das offenbare Gebeimniß ins Wort getreten wäre.

Sie ftand auf und sagte: Laffen Sie uns zum Bater gehen! Sie eilte voraus und ich folgte ihr langsam; ich schittelte ben Kopf über bie wundersame Lage, in der ich mich befand. Sie ließ mich in eine hintere sehr reinliche Stube treten, wo der gute Alte unbeweglich im Seffel saß. Er hatte sich wenig verändert. Ich ging auf ihn zu, er

sah mich erst flarr, bann mit lebhafteren Augen an; seine Züge erheiterten sich, er suchte die Lippen zu bewegen, und als ich die hand hinreichte, seine ruhende zu sassen, ergriff er die meine von selbst, brildte sie und sprang auf, die Arme gegen mich ausstreckend. D Gott! rief er, ber Junker Lenardo! er ist's, er ist es selbst! Ich konnte mich nicht enthalten, ihn an mein herz zu schließen; er sank in den Suhl zurück, die Tochter eilte hinzu, ihm beizustehen; auch sie rief: Er ist's! Sie sind es. Lenardo!

Die jüngere Nichte war herbeigekommen; sie führten ben Bater, ber auf einmal wieber geben konnte, ber Kammer zu, und gegen mich gewendet, sprach er ganz beutlich: Wie glücklich, glücklich! balb sehen wir uns wieber!

Ich stand vor mich hinschauend und benkend; Mariechen kam zurfic und reichte mir ein Blatt mit dem Bermelden, es sei daffelbige, wovon gesprochen. Ich erkannte sogleich Wilhelms Handschrift, so wie vorhin seine Berson aus der Beschreibung mir entgegen getreten war. Mancherlei fremde Gesichter schwärmten um mich her, es war eine eigene Bewegung im Borhause. Und dann ist es ein widerwärtiges Gesühl, aus dem Enthussamus einer reinen Wiedererkennung, aus der Ueberzeugung dankbaren Erinnerns, der Anerkennung einer wunderbaren Lebenssolge, und was alles Warmes und Schönes dabei in uns entwicklt werden mag, auf einmal zu der schrossen Wirklichkeit einer zerstreuten Altäglichkeit zurückgeführt zu werden.

Dießmal war ber Freitag Abend überhaupt nicht so heiter und lustig, wie er sonst wohl sein mochte; ber Factor war nicht mit dem Markischiff aus der Stadt zurückgekehrt, er meldete nur in einem Briefe, daß ihn Geschäfte erst morgen oder übermorgen zurückgehen ließen; er werde mit anderer Gelegenheit kommen, auch alles Bestellte und Bersprochene mitbringen. Die Nachbarn, welche, Jung und Alt, in Erwartung wie gewöhnlich zusammengekommen waren, machten verdrießliche Gesichter; Lieschen besonders, die ihm entgegen gegangen war, schien sehr übler Laune.

Ich hatte mich in mein Zimmer gestlichtet, bas Blatt in ber hand haltend, ohne hineinzusehen, benn es hatte mir schon heimilichen Berbruß gemacht, aus jener Erzählung zu vernehmen, baß Wilhelm die Berbindung beschiedunigt habe. Alle Freunde sind so, alle sind Diplomaten; statt unser Bertrauen reblich zu erwiedern, solgen sie ihren Ansichten, durchtreuzen unsere Wilnsche und misseiten unser Schickal!

So rief ich and; boch tam ich balb von meiner Ungerechtigkeit zurfid, gab bem Freunde Recht, besonders die jehige Stellung bebenkend, und enthielt mich nicht weiter bas solgende zu lesen.

Jeber Mensch findet sich von den frühesten Momenten seines Lebens an, erst undewußt, dann halb-, endlich ganz bewußt: immersort sindet er sich bedingt, begränzt in seiner Stellung; weil aber niemand Zwed und Ziel seines Daseins kennt, vielmehr das Geheimnis besselben von höchster hand verdorgen wird, so tastet er nur, greift zu, läst sahren, seht sielle, dewegt sich, zaudert und übereilt sich, und auf wie mancherlei Weise denn alle Irribilmer entstehen, die uns verwirren.

Sogar ber Besonwenfte ift im toglichen Weltleben genothigt, Aug für ben Augenblick zu sein, und gelangt beswegen im Migemeinen zu leiner Rarheit. Seiten weiß er sicher, wohin er sich in ber Folge wenden und was er eigentlich zu thun und zu lassen habe.

Glücklicherweise sind alle diese und noch hundert andere wundersame Fragen durch euren unaushaltsam thätigen Lebensgang beantworkt. Fahrt sort in unmittelbarer Beachtung der Pflicht des Tages und prift dabei die Reinheit eures Herzens und die Sicherheit eures Geistes! Wenn ihr sodann in freier Stunde ansathmet und euch zu erheben Raum sinden, so gewännt ihr euch gewiß eine richtige Stellung gegen das Erhabene, dem wir uns auf jede Weise verehrend hinzugeben, jedes Ereigniß mit Ehrsurcht zu betrachten und eine höhere Leitung darin zu erkennen haben.

Sonnabend ben 20.

Bertieft in Gebanken, auf beren wunderlichen Irrgungen mich eine sühlende Seele theilnehmend gern begleiten wird, war ich mit Tagesandruch am See auf und ab spaziert; die Hausstau — ich sühlte mich zusrieden, sie nicht als Wittwe benken zu bürsen — zeigte sich erwünscht erst am Fenster, dann an der Thüre; sie erzählte mir: der Bater habe gut geschlafen, sei heiter ausgewacht und habe mit beutlichen

4

Worten eröffnet, daß er im Bette bleiben, mich heute nicht, morgen aber erft nach bem Gottesbienste zu sehen wünsche, wo er sich gewiß recht gestärlt stihlen werbe. Sie sagte mir barauf, daß sie mich heute viel werbe allein lassen; es sei für sie ein sehr beschäftigter Tag, tam herunter und gab mir Rechenschaft bavon.

Ich hörte ihr zu, nur um ste zu hören; dabei überzeugt' ich mich, daß ste von der Sache durchdrungen, davon als einer herkömmlichen Psticht sangezogen und mit Willen beschäftigt schien. Sie suhr sort: Es ist gewöhnlich und eingerichtet, daß das Gewebe gegen das Ende der Woche sertig sei und am Sonnabend Nachmittag zu dem Berlagsherrn getragen werbe, der solches durchsieht, mißt und wägt, um zu ersorschen, od die Arbeit ordentlich und sehlerfrei, auch ob ihm an Gewicht und Maß das Gehörige eingeliesert worden, und wenn alles richtig besunden ist, sodann den veradredeten Webersohn bezahlt. Seinerseits ist nun er bemilht, das gewebte Stild von allen etwa anhängenden Käden und Knoten zu reinigen, solches aufs zierlichste zu legen, die schöft annehmlich zu machen.

Inbeffen tamen aus bem Gebirg viele Weberinnen, ihre Baare ins Saus tragend, worunter ich auch bie erblicte, welche unfern Gefcbirrfaffer beschäftigte. Sie bantte mir gar lieblich für bas jurudgelaffene Gefdent und erzählte mit Anmuth: ber Berr Gefdirrfaffer fet bei ihnen, arbeite beute an ihrem leerstebenben Weberftuhl und habe ibr beim Abicbieb verfichert : mas er an ibm thue, folle Frau Susanne gleich ber Arbeit ansehen. Darauf ging fie, wie bie librigen, ins Bans, und ich tonnte mich nicht enthalten, bie liebe Wirthin au fragen : Ums Simmele willen! wie tommen Sie au bem wunberlichen Ramen? -Es ift, verfette fie, ber britte, ben man mir aufburbet; ich ließ es gerne au. weil meine Schwiegereltern es wunfchten, benn es mar ber Rame ihrer verftorbenen Tochter, an beren Stelle fie mich eintreten liefen, und ber Rame bleibt boch immer ber iconfte lebenbigfte Stellvertreter ber Person. Darauf versetzte ich : Gin vierter ift icon gefunben: ich würbe Sie Gute-Schone nennen, in fofern es von mir abbinge. Sie machte eine gar lieblich bemilthige Berbengung und mufite ibr Entriiden fiber bie Genefung bes Baters mit ber Freube, mich wieber ju feben, fo ju verbinden und ju fleigern, bag ich in meinem Leben nichts Schmeichelbafteres und Erfreulicheres glaubte gebort und gefühlt zu baben.

Die Gute-Schöne, boppelt und breifach ins haus zurückgerusen, übergab mich einem verständigen unterrichteten Manne, ber mir die Merkwürdigkeiten des Gebirges zeigen sollte. Wir gingen zusammen bei schönftem Wetter burch reich abwechselnde Gegenden. Aber man überzeugt sich wohl, daß weber Fels noch Wald, noch Wassersung, noch weniger Mühlen und Schmiedewerkstatt, sogar künftlich genug in holz arbeitende Familien mir irgend eine Ausmerksamkeit abgewinnen konnten. Indessen war der Wandergang sur den ganzen Tag angelegt; der Bote trug ein seines Frühstlich im Ränzel, zu Mittag sanden wir ein gutes Essen im Zechenhause eines Bergwerks, wo niemand recht aus mir klug werden konnte, indem tüchtigen Menschen nichts leibiger vorkommt als ein seeres, Theilnahme heuchelndes Antheilnehmen.

Am wenigsten aber begriff mich ber Bote, an welchen eigentlich ber Garnträger mich gewiesen hatte, mit großem Lob meiner schönen technischen Kenntniffe und bes besonderen Interesses an solchen Dingen. Auch von meinem vielen Aufschreiben und Bemerken hatte jener gute Mann erzählt, worauf sich benn der Berggenoß gleichsalls eingerichtet hatte. Lange wartete mein Begleiter, daß ich meine Schreibtasel hervorholen sollte, nach welcher er denn auch endlich, einigermaßen ungebuldig, fragte.

## Sonntag ben 21.

Mittag kam beinahe herbei, eh' ich die Freundin wieder ansichtig werden konnte. Der Hausgottesdienst, bei dem sie mich nicht gegenwärtig wünschte, war indessen gehalten; der Bater hatte demselben beigewohnt und, die erbaulichsten Worte deutlich und vernehmlich sprechend, alle Anwesenden und sie selbst bis zu den herzlichsten Thränen gerührt. Es waren, sagte sie, bekannte Sprüche, Reime, Ausdrücke und Wendungen, die ich hundertmal gehört und als an hohlen Klängen mich geärgert hatte; dießmal slossen sie aber so herzlich zusammengeschmolzen, ruhig glühend, von Schlacken rein, wie wir das erweichte Metall in der Rinne hiusließen sehen. Es war mir angst und bange, er möchte sich in diesen Ergießungen anszehren, jedoch ließ er sich ganz munter zu Bette sühren; er wollte sachte sich sammeln und den Gast, sobald er sich Kraft genug sible, zu sich rusen lassen.

Rach Tische marb unser Gespräch lebhafter und vertraulicher; aber eben beghalb konnte ich mehr empfinden und bemerken, daß fie etwas juruchtielt, daß fie mit beunruhigenden Gedanken kampfte, wie es ihr

auch nicht ganz gesang, ihr Gesicht zu erheitern. Nachdem ich iin und her versucht sie zur Sprache zu bringen, so gestand ich anfrichtig, daß ich ihr eine gewisse Schwermuth, einen Ausdruck von Sorge anzuschen glaubte: seien es häusliche ober Handelsbedrüngnisse, sie solle sich mir eröffnen; ich wäre reich genug, eine alte Schuld ihr auf jede Weise abzutragen.

Sie verneinte lächelnb, bag bieg ber Kall fei. 3ch habe, fuhr fie fort, wie Sie querft bereintraten, einen von benen Berren au feben ge glaubt, bie mir in Trieft Crebit machen, und war mit mir felbft wohl zufrieden, als ich mein Gelb vorräthig wußte, man mochte bie gauze Summe ober einen Theil verlangen. Bas mich aber brlickt, ift boch eine Sanbelsforge, leiber nicht für ben Augenblid, nein! für alle 3ufunft. Das überhand nehmenbe Mafdinenwefen analt und angfligt mid: es malat fich beran wie ein Gemitter, langfam, langfam; aber es bat feine Richtung genommen, es wirb tommen und treffen. Schon mein Gatte war von biefem tranrigen Gefühl burchbrungen. bentt baran, man fpricht bavon, und weber Deuten noch Reben taun Bulfe bringen. Und wer mochte fich folde Schredniffe gern vergegenwartigen! Denten Sie, baf viele Thaler fich burche Gebirg ichlingen, wie bas, woburch Sie berabtamen; noch fdwebt Ihnen bas biibiche frobe Leben vor, bas Sie biefe Tage ber bort gefeben, wovon Ihnen bie geputte Menge alleits anbringenb gestern bas erfreulichfte Beuguiß gab; benten Gie, wie bas nach und nach aufammenfinten, abfterben, bie Debe, burch Jahrhunderte belebt und bevölkert, wieber in ihre me alte Ginfamteit gurudfallen werbe.

Hier bleibt nur ein boppelter Weg, einer so traurig wie ber anbert: entweber sellst bas Neue zu ergreisen und bas Berberben zu beschlennigen, ober aufzubrechen, die Besten und Würdigsten mit sich sortzwäsehen und ein günstigeres Schicksal jenseits ber Meere zu suchen. Eins wie das andere hat sein Bebenken; aber wer hilft uns die Gründe abwägen, die uns bestimmen sollen? Ich weiß recht gut, daß man in der Nähe mit dem Gedanken umgeht, selbst Maschinen zu errichten und die Nahrung der Menge an sich zu reißen. Ich kann niemandem verdenken, daß er sich für seinen eigenen Nächsten hält; aber ich käme mir verächtlich vor, sollt' ich diese guten Menschen plündern und ste zuleht aum und hülssos wandern sehen; und wandern milfen sie scho ober spät. Sie ahnen, sie wissen, sie sagen es, und niemand entschließt sich zu irgend einem heilsamen Schritte. Und doch, woher soll der

Entschluß tommen? Wirb er nicht jebermann eben so febr erschwert als mir?

Mein Bräutigam war mit mir entschlossen zum Auswandern; er besprach sich oft über Mittel und Wege, sich hier loszuwinden. Er sah sich nach den Bessere um, die man um sich versammeln, mit denen man gemeine Sache machen, die man an sich heranziehen, mit sienen soniteihen könnte; wir sehnten uns, mit vielleicht allzu jugendlicher Hossung, in solche Gegenden, wo dassenige für Pflicht und Recht gelten könnte, was hier ein Berbrechen wäre. Nun din ich im entgegengesiehten Falle: der redliche Gehillse, der mir nach meines Gatten Tode geblieben, tresslich in jedem Sinne, mir freundschaftlich liebevoll andänglich, er ist ganz der entgegengesetzen Meinung.

3ch muß Ihnen von ihm sprechen, eh' Sie ihn gesehen haben; lieber hätt' ich es nachher gethan, weil die persönliche Gegenwart gar manches Räthsel aufschließt. Ungefähr von gleichem Alter wie mein Gatte, schloß er sich als kleiner armer Anabe an ben wohlhabenden, wohlwollenden Gespielen, an die Familie, an das Haus, an das Gewerbe; sie wuchsen pusammen beran und hielten zusammen, und doch waren es zwei ganz verschiedene Naturen; der eine freigesinnt und mittheilend, der andere in früherer Jugend gedrückt, verschlossen, den geringsten ergriffenen Bestit selbhaltend, zwar frommer Gesinnung, aber mehr an sich als an aubere benkend.

3d weiß recht gut, bag er von ben erften Beiten ber ein Auge auf mich richtete; er burfte es wohl, benn ich war armer als er; boch hielt er fich zurud, sobald er bie Reigung bes Freundes zu mir be-Durch anhaltenben Fleiß, Thatigfeit und Treue machte er fich balb jum Mitgenoffen bes Gewerbes. Mein Gatte batte beimlich ben Gebanten, bei unferer Auswanderung biefen bier einzuseten und ihm bas Zurudgelaffene anzuvertrauen. Balb nach bem Tobe bes Trefflicen naberte er fich mir, und vor einiger Zeit verhielt er nicht, baß er fich um meine Sand bewerbe. Run tritt aber ber boppelt wunderliche Umftand ein, daß er fich von jeher gegen bas Auswandern ertlärte und bagegen eifrig betreibt, wir follen auch Mafdinen anlegen. Seine Grunbe freilich find bringenb, benn in unfern Gebirgen hauset ein Mann, ber, wenn er, unsere einfacheren Wertzeuge vernachläffigenb, gufammengefettere fich bauen wollte, uns gu Grunbe richten tonnte. Diefer in feinem Rache febr geschickte Mann - wir nennen ihn ben Geschirrfaffer - ift einer wohlhabenben Familie in ber Rach.

barschaft anhänglich, und man barf wohl glauben, daß er im Sinne hat, von jenen steigenden Ersindungen für sich und seine Begünstigten nützlichen Gebrauch zu machen. Gegen die Gründe meines Gehülsen ift nichts einzuwenden: benn schon ist gewissermaßen zu viel Zeit versäumt, und gewinnen jene den Borrang, so milsen wir, und zwar mit Unstatten, doch das Gleiche thun. Dieses ist, was mich ängstigt und quält; das ist's, was Sie mir, thenerster Mann, als einen Schutzenael erscheinen läst.

3ch batte wenig Tröftliches hierauf zu erwiebern ; ich mußte ben Rall fo verwidelt finben, bag ich mir Bebentzeit ausbat. Gie aber fubr fort: 3d babe noch manches ju eröffnen, bamit meine Lage Ihnen noch mehr wundersam erscheine. Der junge Mann, bem ich perfonlich nicht abgeneigt bin, ber mir aber feineswegs meinen Gatten erfeten, noch meine eigentliche Reigung erwerben wilrbe - fie feufzte, inbem fle bien fprach - wirb feit einiger Beit entschieben bringenber, feine Bortrage fint fo liebevoll als verftanbig. Die Rothwenbigfeit, meine Sand ihm ju reichen, bie Untlugbeit an eine Auswanderung ju benten und barliber bas einzig mabre Mittel ber Selbfterbaltung au verfäumen, find nicht zu miberlegen, und es icheint ibm mein Wiberftreben, meine Grille bes Auswanderns fo wenig mit meinem ührigen bausbaltifden Sinn libereinzuftimmen, bag ich bei einem letten etwas beftigen Gefprach bie Bermuthung bemerten tonnte, meine Reigung milffe mo anbers fein. - Sie brachte bas lette nur mit einigem Stoden berbor und blidte vor fich nieber.

Was mir bei biesen Worten burch die Seele suhr, benke jeber, und boch, bei blitzschnell nachsahrender Ueberlegung, mußt' ich fühlen, daß jedes Wort die Berwirrung nur vermehren würde. Doch ward ich zugleich, so vor ihr stehend, mir deutlich bewußt, daß ich sie im böchsten Grade lieb gewonnen habe, und nun alles, was in mir von vernilnstiger, verständiger Kraft übrig war, auszuwenden hatte, um ihr nicht sogleich meine Hand anzubieten. Wag sie doch, dachte ich, alles hinter sich lassen, wenn sie mir solgt! Doch die Leiden vergangener Jahre hielten mich zurild. Sollst du eine neue falsche Hoffnung begen, um lebenslänglich daran zu büsen!

Wir hatten beibe eine Zeit lang geschwiegen, als Lieschen, bie ich nicht hatte herankommen sehen, überraschend vor uns trat und die Erlaubniß verlangte, auf bem nächsten Hammerwerke biesen Abend zumbringen. Ohne Bebenken warb es gewährt. Ich hatte mich inbessen jusammengenommen und fing an im Allgemeinen zu erzählen: wie ich auf meinen Reisen das alles längst herankommen gesehen, wie Trieb und Nothwendigkeit des Auswanderns jeden Tag sich vermehre; doch bleibe dies immer das Gesährlichste. Unvordereitetes Begeilen bringe myglikkliche Wiederkehr; kein anderes Unternehmen bedürse so viel Borssicht und Leitung als ein solches. Diese Betrachtung war ihr nicht semb; sie hatte viel siber alle Berhältnisse gedacht; aber zusetzt sprach sie mit einem tiesen Seuszer: Ich habe diese Tage Ihres Hierzichs immer gehofft, durch vertrauliche Erzählung Trost zu gewinnen; aber ich silble mich sibler gestellt als vorher, ich fühle recht ties, wie ungläcklich ich bin. Sie hob den Blick nach mir, aber die aus den schönen gnten Augen auszuellenden Thränen zu verbergen, wendete sie sich um und entsernte sich einige Schritte.

Ich will mich nicht entschuldigen, aber ber Wunsch, biese herrliche Seele, wo nicht zu trösten, boch zu zerstreuen, gab mir ben Gebanken ein, ihr von ber wundersamen Bereinigung mehrerer Wandernden und Scheibenden zu sprechen, in die ich schon seit einiger Zeit getreten war. Unversehens hatte ich schon so weit mich herausgelassen, daß ich kaum bätte zurückhalten können, als ich gewahrte, wie unvorsichtig mein Bertrauen gewesen sein mochte. Sie beruhigte sich, staunte, erheiterte, entsaltete ihr ganzes Wesen und fragte mit solcher Neigung und Alugbeit, daß ich ihr nicht mehr answeichen konnte, daß ich ihr alles bekennen mußte.

Gretchen trat vor uns und sagte: wir möchten zum Bater kommen! Das Mädchen schien sehr nachbenklich und verbrießlich. Zur Wegsehnben sagte die Gute-Schöne: Lieschen hat Urlaub für heut Abend, besorge du die Geschäfte. — Ihr hättet ihn nicht geben sollen, versetzte Gretchen, sie stiftet nichts Gutes; ihr seht dem Schalt mehr nach als billig, vertraut ihr mehr als recht ist. Eben jetzt ersahr' ich, sie hat ihm gestern einen Brief geschrieben; euer Gespräch hat sie behorcht, jetzt geht sie ihm entgegen.

Ein Kind, bas inbessen beim Bater geblieben war, bat mich zu eilen, ber gute Mann sei unruhig. Wir traten hinein; heiter, ja verskätt saß er aufrecht im Bette. Kinder, sagte er, ich habe diese Stunden im anhaltenden Gebet vollbracht; keiner von allen Dank- und Lobgesängen Davids ist von mir underlihrt geblieben, und ich süge hinzu, aus eignem Sinne mit gestärktem Glauben: Warum hofft der Rensch nur in die Näbe? da muß er handeln und sich helsen; in die

Herne soll er hoffen und Gott vertrauen. Er saste Lenardo's Hand und so die Hand ber Tochter, und beibe in einander legend sprach er: Das soll kein irdisches, es soll ein himmlisches Band sein; wie Bruder und Schwester liebt, vertraut, nützt und helst einander, so uneigennützig, wie euch Gott helse. Als er dieß gesagt, sant er zurud mit himmlischem Lächeln und war heimgegangen. Die Tochter stützte vor dem Bett nieder, Lenardo neben sie; ihre Wangen berührten sich, ihre Thränen vereinigten sich auf seiner Hand.

Der Gehülse rennt in biesem Augenblick herein, erstarrt über bie Scene. Mit wilbem Blick, bie schwarzen Locken schittelnb, ruft ber wohlgestaltete Ingling: Er ist tobt; in bem Augenblick, ba ich seine wiederhergestellte Sprache bringend anrusen wollte, mein Schickal, das Schickal seiner Tochter zu entscheiben, des Wesens, das ich nächt Gott am meisten liebe, dem ich ein gesundes Herz wünschte, ein Herz, das den Werth meiner Neigung sühlen könnte. Für mich ift sie verloren, sie kniet neben einem andern! Hat er euch eingesegnet? Gesteht's nur!

Das herrliche Besen war inbessen aufgestanden, Lenardo hatte sich erhoben und erholt; fie sprach: Ich erkenn' euch nicht mehr, ben sansten, frommen, auf einmal so verwilberten Mann; wist ihr boch, wie ich euch banke, wie ich von euch benke.

Bon Danken und Denken ist hier die Rebe nicht, versetzte jener gesaßt, hier handelt sich's vom Gliick ober Ungliick meines Lebens. Dieser fremde Mann macht mich besorgt; wie ich ihn ansehe, getran' ich mich nicht, ihn aufzuwiegen; frühere Rechte zu verdrängen, frühe Berbindungen zu lösen vermag ich nicht.

Sobalb bu wieber in bich selbst zurficktreten kannst, sagte bie Gute, schöner als je, wenn mit dir zu sprechen ist wie sonst und immer, so will ich dir sagen, dir betheuern bei den irdischen Resten meines verklärten Baters, daß ich zu diesem Herrn und Freunde kein ander Berbältniß habe, als das du kennen, billigen und theilen kannst, und bessen du dich erfreuen mußt.

Lenardo schanberte bis tief ins Innerste; alle brei stanben still, stumm und nachbentend eine Weile; der Ingling nahm zuerst das Wort und sagte: Der Angenblick ist von zu großer Bebentung, als daß er nicht entschiednd sein sollte. Es ist nicht aus dem Stegreis, was ich spreche; ich habe Zeit gehabt, zu benten; also vernehmt: die Ursache, beine Hand mir zu verweigern, war meine Weigerung, dir zu solgen, wenn du aus Noth ober Grille wandern würdest. Hier also ertlät' ich

seierlich vor diesem glittigen Zeugen, daß ich beinem Auswandern tein hinderniß in den Weg legen, vielmehr es besördern und dir überall hin solgen will. Gegen diese mir nicht abgenöthigte, sondern nur durch die seltsamsten Umftände beschleunigte Erklärung verlang' ich aber im Augenblick beine hand. Er reichte sie hin, stand sest und sicher da; die beiden andern wichen überrascht unwillklielich zurück.

Es ift ausgesprochen, sagte ber Jüngling, ruhig mit einer gewissen stommen Hoheit: bas sollte geschehen, es ift zu unser aller Bestem, Gott hat es gewollt; aber bamit du nicht bentst, es sei Uebereilung und Grille, so wisse nur, ich hatte dir zu Lieb' auf Berg und Felsen Berzicht gethan und eben jetzt in der Stadt alles eingeseitet, um nach beinem Billen zu leben. Nun aber geh' ich allein, du wirst mir die Mittel dazu nicht versagen; du behältst noch immer genug sibrig, um es hier zu verlieren, wie du slüchtest und wie du Recht hast zu fürchten. Denn ich habe mich endlich auch überzeugt: der künstliche, werkhätige Schelm hat sich ins obere Thal gewendet, dort legt er Maschinen an; du wirst ihn alle Nahrung an sich ziehen sehen; vielleicht rufft du, und nur allzubald, einen treuen Kreund zurück, den du vertreibst.

Peinlicher haben nicht leicht brei Menschen fich gegenüber gestanben, alle jusammen in Furcht, sich einander zu verlieren, und im Angenblick nicht wissend, wie sie sich wechselseitig erhalten sollten.

Leibenschaftlich entschloffen stürzte ber Jüngling zur Thüre hinaus. Auf ihres Baters erkaltete Brust hatte bie Gute-Schöne ihre Hand gelegt: In die Nähe soll man nicht hoffen, rief sie aus, aber in die Ferne: bas war sein letzter Segen. Bertrauen wir Gott, jeder sich selbst und bem andern, so wird sich's wohl sügen.

#### Bierzefintes Capitel.

Unser Freund las mit großem Antheil das Borgelegte, mußte aber myleich gestehen, er habe schon beim Schluß des vorigen Heftes geahnet, ia vermuthet, das gute Wesen sei entdeckt worden. Die Beschreibung der schrossen Gebirgsgegend habe ihn zuerst in jene Zustände versetzt, besonders aber sei er durch die Ahnung Lenardo's in jener Mondennacht, so auch durch die Wiederholung der Worte seines Brieses auf die Spur geseitet worden. Friedrich, dem er das alles umständlich vortrug, ließ sich es auch ganz wohl gesallen.

Hier aber wird die Pflicht des Mittheilens, Darstellens, Aussicherens und Zusammenziehens immer schwieriger. Wer sühlt nicht, daß wir uns dießmal dem Ende nähern, wo die Furcht, in Umständlichkeiten zu verweilen, mit dem Wunsche, nichts völlig unerörtert zu lassen, uns in Zwiespalt versetz? Durch die eben angekommene Depesche wurden wir zwar von manchem unterrichtet; die Briese jedoch und die vielsachen Beilagen enthielten verschiedene Dinge, gerade nicht von allgemeinem Interesse. Wir sind also gesonnen, dassenige, was wir damals gewust und ersahren, serner auch das, was später zu unserer Kenntniß kam, zusammen zu sassen, und in diesem Sinne das übernommene ernste Geschäft eines treuen Reserveten getroft abzuschließen.

Bor allen Dingen haben wir baher zu berichten, daß Lothario mit Theresen, seiner Gemahlin, und Natalien, die ihren Bruber nicht von sich lassen wollte, in Begleitung des Abbes, schon wirklich zur See gegangen sind. Unter günstigen Borbebeutungen reisten sie ab, und hossentlich bläht ein förbernder Wind ihre Segel. Die einzige unangenehme Empfindung, eine wahre sittliche Trauer, nehmen sie mit: daß sie Natarien vorher nicht ihren Besuch abstatten konnten. Der Umweg war zu groß, das Unternehmen zu bedeutend; schon warf man sich einige Bögerung vor und mußte selbst eine heilige Pflicht der Nothwendigkeit ausophern.

Wir aber, an unserer erzählenben und barfiellenben Seite, sollten biese theuren Personen, die uns früher so viele Neigung abgewonnen, nicht in so weite Entsernung ziehen lassen, ohne von ihrem bisherigen Bornehmen und Thun nähere Nachricht ertheilt zu haben, besonders da wir so lange nichts Aussührliches von ihnen vernommen. Gleichwohl unterlassen wir bieses, weil ihr bisheriges Geschäft sich nur vorbereitend auf das große Unternehmen bezog, auf welches wir sie lossteuern sehen. Wir leben jedoch in der Hosstung, sie dereinst in vollar geregelter Thätigseit, den wahren Werth ihrer verschiedenen Charasten offendarend, vergusiglich wieder zu sinden.

Juliette, die finnige Gute, beren wir uns wohl noch erinnern, hatte geheirathet, einen Mann nach dem Serzen des Oheims, durchans in seinem Sinne mit- und fortwirkend. Juliette war in der letzten Zeit viel um die Tante, wo manche berjenigen zusammentrasen, auf die sie wohlthätigen Einstuß gehabt; nicht nur solche, die dem sesten Lande gewidmet bleiben, auch solche, die ilber See zu gehen gedenken. Lenardohingegen hatte schon frilher mit Friedrichen Abschied genommen: die Mittheilung durch Boten war unter diesen besto lebhafter.

Bermiste man also in bem Berzeichnisse ber Gäste jene eblen Obengenannten, so waren boch manche bebeutenbe uns schon näher bekannte
Bersonen barauf zu finden. Hiarte kam mit ihrem Gatten, ber nun
als Hauptmann und entschieden reicher Gutsbesitzer auftrat. Sie in
ihrer großen Anmuth und Liebenswürdigkeit gewann sich hier wie überall
ger gern Berzeihung einer allzugroßen Leichtigkeit, von Interesse zu
Interesse übergehend zu wechseln, beren wir sie im Lauf der Erzählung
schuldig gesunden. Besonders die Männer rechneten es ihr nicht hoch
an. Einen bergleichen Fehler, wenn es einer ist, sinden sie nicht anstößig, weil ein jeder wünschen und hossen mag, auch an die Reibe zu
kommen

Flavio, ihr Gemahl, ruftig, munter und liebenswürdig genug, schien volltommen ihre Neigung zu seffeln; sie mochte sich das Bergangene selbst verziehen haben; auch sand Masarie keinen Anlaß, bessen zu erwähnen. Er, der immer leidenschaftliche Dichter, dat sich aus, beim Abschiede ein Gedicht vorlesen zu durfen, welches er zu Ehren ihrer und ihrer Umgebung in den wenigen Tagen seines Hiesenisten versaßte. Man sah ihn oft im Freien auf und ab gehen, nach einigem Stillstand mit bewegter Geberde wieder vorwärts schreitend in die Schreibtasel schreiben, sinnen und wieder schreiben. Nun aber schien er es sür vollendet zu halten, als er durch Angela jenen Bunsch zu erkennen gab.

Die gute Dame, obgleich ungern, versiand sich hiezu, und es ließ sid allenfalls anhören, ob man gleich baburch weiter nichts ersuhr, als was man schon wußte, nichts stihlte, als was man schon gesühlt hatte. Indessen war benn doch der Bortrag leicht und gefällig, Wendung und Reime mitunter nen, wenn man es auch hätte im Ganzen etwas kürzer wünschen mögen. Zuletzt übergab er dasselbe, auf gerändertes Papier sehr schon geschrieben, und man schied mit vollkommener wechselseitiger Zustebenheit.

Dieses Baar, welches von einer bebeutenben wohlgenutten Reise nach Süben zurückgekommen war, um ben Bater, ben Major, vom Hause abzulösen, ber mit jener Unwiberstehlichen, bie nun seine Gemahlin geworben, auch etwas von ber parabiestschen Luft zu einiger Erquickung einathmen wollte.

Diese beiben tamen benn auch im Bechsel, und so wie überall hatte bei Matarien bie Mertwürdige auch vorzügliche Gunft, welche sich besonders barin erwies, bag bie Dame in ben innern Zimmern und allein empfangen wurde, welche Geneigtheit auch nachher bem Major zu Theil

warb. Dieser empfahl fich barauf als gebilbeter Militär, guter hansund Landwirth, Literaturfreund, sogar als Lehrbichter beifallswürdig und fand bei bem Aftronomen und sonstigen hausgenossen guten Eingang.

Auch von unserm alten Herrn, bem würdigen Oheim, warb er besonders ausgezeichnet, welcher, in mäßiger Ferne wohnend, dießmal mehr, als er sonst pflegte, obgleich nur für Stunden herüber kam, aber keine Nacht, auch bei angebotener größten Bequemlichkeit, zu bleiben bewogen werden kounte.

Bei solchen kurzen Zusammenkünften war seine Gegenwart jedoch höchst erfreulich, weil er sodann, als Welt- und Hosmann, nachgiebig und vermittelnd auftreten wollte; wobei denn sogar ein Zug von aristokratischer Pedanterie nicht unangenehm empfunden wurde. Ueberdem ging dießmal sein Behagen von Grund aus; er war glücklich, wie wir und alle sühlen, wenn wir mit verständig vernünftigen Leuten Wichtiges zu verhandeln haben. Das umsassend Geschäft war völlig im Gange, es bewegte sich stetig mit gepflogener Verabredung.

Hievon nur die Hauptmomente. Er ist brüben über dem Meere, von seinen Borsahren her, Eigenthilmer. Bas das heißen wolle, möge der Kenner dortiger Angelegenheiten, da es uns hier zu weit sühren müßte, seinen Frennden näher erklären. Diese wichtigen Bestigungen waren bisher verpachtet und trugen, bei mancherlei Unannehmlichkeiten, wenig ein. Die Gesellschaft, die wir genugsam kennen, ist nun berechtigt, bort Besitz zu nehmen, mitten in der vollsommensten bürgerlichen Einrichtung, von da sie als einslußreiches Staatsglied ihren Bortheil ersehen und sich in die noch unangebaute Wiste sern verbreiten kann. Hier nun will sich Friedrich mit Lenardo besonders hervorthun, nm zu zeigen, wie man eigentlich von vorn beginnen und einen Naturweg einschlagen könne.

Raum hatten fich die Genannten von ihrem Aufenthalte höchst zufrieden entsernt, so waren bagegen Gäste ganz anderer Art angemeldet und boch auch willsommen. Wir erwarteten wohl kaum, Philinen und Lybien an so heiliger Stätte austreten zu sehen, und boch kamen sie au. Der zunächst in den Gebirgen noch immer weilende Montan sollte sie hier abholen und auf dem nächsten Wege zur See bringen. Beide wurden von Haushälterinnen, Schassierinnen, sonst angestellten und mitwohnenden Frauen sehr gut ausgenommen; Philine brachte ein pear allerliebste Kinder mit und zeichnete sich, bei einer einsachen sehr reizenden

Rleibung, aus burch bas Sonberbare, baß sie vom blumig gestidten Gürtel herab an langer silberner Kette eine mäßig große englische Scheere trug, mit der sie manchmal, gleichsam als wollte sie ihrem Gespräch einigen Nachdrud geben, in die Lust schnitt und schnippte und durch einen solchen Act die sämmtlichen Anwesenden erheiterte; worauf denn bald die Frage solgte: ob es denn in einer so großen Familie nichts junischneiden gebe? und da sand sich denn, daß, erwilnscht für eine solche Thätigkeit, ein paar Bräute sollten ausgestattet werden. Sie sieht hierauf die Landestracht an, läßt die Mädchen vor sich auf und ab gehen und schneidet immer zu, wobei sie aber, mit Seist und Geschmack versahrend, ohne dem Charakter einer solchen Tracht etwas zu deuchmen, das eigentlich stodende Barbarische berselben mit einer Anmuth zu vermitteln weiß, so gelind, daß die Bekleideten sich und andern besser gestallen und die Bangigkeit überwinden, man möge von dem Hertömmslichen doch abgewichen sein.

hier tam nun Lybie, bie mit gleicher Fertigkeit, Zierlichkeit und Schnelle zu nähen verstand, vollkommen zu Hilfe, und man durfte hossen, mit dem übrigen weiblichen Beistand, die Bräute schneller, als man gedacht hatte, herausgeputt zu sehen. Dabei dursten sich biese Mädchen nicht lange entsernen: Philine beschäftigte sich mit ihnen bis aus Kleinste und behandelte sie wie Puppen und Theaterstatisten. Gehäuste Bänder und sonstiger in der Nachbarschaft üblicher Festschmuck wurde schieftich vertheilt, und so erreichte man zuletzt, daß diese tilchtigen Körper und hübsichen Figuren, sonst durch barbarische Pedanterei zugedett, nunmehr zu einiger Evidenz gelangten, wobei alle Derbheit doch immer zu einiger Anmuth berausgestutzt erschien.

Mauthätige Personen werben aber boch in einem gleichmäßig geregelten Zustanbe lästig. Philine war mit ihrer gefräßigen Scheere in die Zimmer gerathen, wo die Borrathe zu Kleibern für die große Familie, in Stoffen aller Art, zur hand lagen. Da fand sie nun in der Aussicht, das alles zu zerscheiden, die größte Glückseit; man mußte sie wirklich baraus entsernen und die Thüren sest verschließen, denn sie kannte weber Maß noch Ziel. Angela wollte wirklich beshalb nicht als Braut behandelt sein, weil sie sich vor einer solchen Zuschneiderin sürchtete; überhaupt ließ sich das Berhältniß zwischen beiden keineswegs glücklich einleiten. Doch hievon kann erst später die Rede sein.

Montan, länger als man gebacht hatte, zauberte zu kommen, und Philine brang barauf, Makarien vorgestellt zu werben. Es geschab,

weil man fle alsbann um besto eher los zu werben hoffte; und es war merkwürdig genug, die beiben Silnberinnen zu ben Füßen ber heiligen zu sehen. Bu beiben Seiten lagen sie ihr an ben Anieen, Philine zwischen ihren zwei Kinbern, die fle lebhast anmuthig nieberbrüdte; mit gewohnter heiterkeit sprach sie: Ich liebe meinen Mann, meine Kinber, beschäftige mich gern für sie, auch für andere; das übrige verzeihst bu! Masarie grüßte sie segnend, sie entfernte sich mit anständiger Beugung.

Lybie lag von ber linten Seite her ber heiligen mit bem Gesicht auf bem Schoose, weinte bitterlich und konnte kein Bort fprechen; Malarie, ihre Thranen auffaffend, flopfte ihr auf die Schulter als beschwichtigenb; bann kilfte fie ihr haupt zwischen ben gescheitelten haaren, wie es vor ihr lag, brunftig und wiederbolt in frommer Absicht.

Lybie richtete sich auf, erst auf ihre Aniee, bann auf bie Füße und schaute zu ihrer Bohlthäterin mit reiner Heiterkeit. Wie geschieht mit! sagte sie, wie ist mir! Der schwere lästige Druck, ber mir, wo nicht alle Besinnung, boch alles Ueberlegen raubte, er ist auf einmal von meinem Haupte aufgehoben; ich kann nun frei in die Höhe sehen, meine Gebanken in die Höhe richten und, setzte sie nach tiesem Athembolen hinzu, ich glaube, mein Herz will nach. In diesem Augenblide eröffnete sich die Thüre und Montan trat herein, wie östers ber allzulang Erwartete plöslich und unverhofft erscheint. Lydie schritt munter auf ihn zu, umarmte ihn freudig, und indem sie ihn vor Makarien sührte, rief sie aus: Er soll ersahren, was er dieser Göttlichen schuldig ift, und sich mit mir bankend niederwerfen.

Montan, betroffen und gegen seine Gewohnheit gewissermaßen verlegen, sagte mit ebler Berbeugung gegen bie würdige Dame: Es scheint sehr viel zu sein, benu ich werbe bich ihr schuldig. Es ift bas erstemal, baß bu mir offen und liebevoll entgegen sommit, bas erstemal, baß bu mich ans herz brückt, ob ich es gleich längst verdiente.

Hier nun milfen wir vertraulich eröffnen: baß Montan Lybien von ihrer frühen Jugend an geliebt, daß ber einnehmendere Lothario fie ihm entflührt, er aber ihr und bem Freunde treu geblieben und fie fich endlich, vielleicht zu nicht geringer Berwunderung unserer früheren Lefer, als Gattin zugeeignet habe.

Diese brei zusammen, welche fich in ber europäischen Gesellschaft boch nicht gang behaglich fühlen mochten, mäßigten taum ben Ausbrud ihrer Freude, wenn von ben bort erwarteten Zuftanben bie Rebe war. Die Scheere Philinens zuckte schon: benn man gebachte sich bas Monopol vorzubehalten, biese neuen Colonien mit Kleibungsstücken zu versorgen. Philine beschrieb ben großen Tuch- und Leinwandvorrath sehr anig und schnitt in die Luft, die Ernte für Sichel und Sense, wie sie lagte, schon vor sich sehend.

Lybie bagegen, erst burch jene glücklichen Segnungen zu theilnehmenber Liebe wieder auferwacht, sah im Beiste schon ihre Schülerinnen sich ins Hundertsache vermehren und ein ganzes Bolt von Hausfrauen zu Genaufgleit und Zierlichteit eingeleitet und aufgeregt. Auch der ernste Montan hat die bortige Bergfülle an Blei, Kupfer, Eisen und Steinkohlen bergestalt vor Augen, daß er alle sein Wissen und Können manchmal nur für ängstlich tastendes Bersuchen erklären möchte, um erft dort in eine reiche belohnende Ernte muthig einzugreisen.

Daß Montan sich mit unserm Aftronomen balb versiehen würde, war vorauszusehen. Die Gespräche, die sie in Gegenwart Makariens sührten, waren höchst anziehend; wir finden aber nur weniges bavon niedergeschrieben, indem Angela seit einiger Zeit beim Zuhören minder ausmerksam und beim Aufzeichnen nachlässiger geworden war. Auch mochte ihr manches zu allgemein und für ein Frauenzimmer nicht saßlich genug vorkommen. Wir schalten daher nur einige ber in jene Tage gehörigen Aeußerungen hier vorlibergehend ein, die nicht einmal von ihrer Hand geschrieben uns zugekommen sind.

Bei bem Stubiren ber Wiffenschaften, besonbers beren, welche bie Natur behandeln, ist die Untersuchung so nöthig als schwer: ob das, was uns von Alters her überliefert und von unsern Borsahren süt gültig geachtet worden, auch wirklich zuverlässig sei, in dem Grade, daß man darauf sernerhin sicher sortbauen möge? oder ob ein herstömmliches Bekenntniß nur stationär geworden und beshalb mehr einen Stülssahd als einen Fortschritt veranlasse? Ein Kennzeichen sörbert diese Untersuchung, wenn nämlich das Angenommene lebendig und in das thätige Bestreben einwirkend und sörbernd gewesen und geblieben.

Im Gegensatze steht die Prüfung bes Reuen, wo man zu fragen hat: ob das Angenommene wirklicher Gewinn ober nur mobische Uebereinstimmung sei? Denn eine Meinung, von energischen Männern ausgebend, verbreitet sich cantagios über die Menge und bann heißt sie herrschend — eine Anmaßung, die für den treuen Forscher gar keinen Sinn ausspricht. Staat und Kirche mögen allenfalls Ursache sinden.

sich für herrschend zu erklären: benn die haben es mit der widerspenstigen Masse zu thun, und wenn nur Ordnung gehalten wird, so ist es ganz einersei, durch welche Mittel; aber in den Bissenschaften ist die absoluteste Freiheit nöthig: benn da wirkt man nicht für heut und morgen, sondern sür eine undenklich vorschreitende Zeitenreihe.

Gewinnt aber auch in ber Wiffenschaft bas Falsche bie Oberhand, so wird boch immer eine Minorität für bas Wahre übrig bleiben, und wenn sie sich in einen einzigen Geist zurückzöge, so hätte bas nichts zu sagen. Er wird im Stillen, im Berborgenen fortwaltend wirken, und eine Zeit wird kommen, wo man nach ihm und seinen Ueberzengungen fragt, ober wo biese sich, bei verbreitetem allgemeinem Licht, auch wieden hervorwagen bürsen.

Bas jedoch weniger allgemein, obgleich unbegreiflich und munberfeltsam zur Sprache tam, mar bie gelegentliche Eröffnung Montans, baß ibm bei feinen gebirgifden und bergmannischen Untersuchungen eine Berfon zur Seite gebe, welche gang munberfame Gigenicaften und einen gang eigenen Bezug auf alles babe, was man Geftein, Mineral, ja fogar mas man überhaupt Element nennen tonne. Sie flible nicht blos eine große Ginwirtung ber unterirbifch fliegenben Baffer, metal. lifder Lager und Gange, fo wie ber Steintoblen, und mas bergleichen in Maffen beifammen fein möchte, fonbern mas munberbarer fei, fie befinde fich anders und wieber anders, fobalb fie nur ben Boben medfele. Die verschiebenen Gebirgsarten übten auf fie einen besonbern Ginfluß, worüber er fich mit ibr, feitbem er eine zwar munberliche, aber boch anslangende Sprache einzuleiten gewußt, recht gut verftändigen und fie im Ginzelnen prüfen tonne, ba fie benn auf eine merkwürdige Beife bie Probe beftebe, indem fie fowohl demifde als phyfifche Elemente burche Gefühl gar mohl ju unterscheiben wiffe, ja fogar icon burch ben Anblid bas Schwerere von bem Leichtern unterfcheibe. Diefe Berfon. über beren Beidlecht er fich nicht naber erklaren wollte, habe er mit ben abreifenben Freunden vorausgeschickt und hoffe zu feinen 3me den in ben untersuchten Gegenben febr viel von ihr.

Dieses Bertrauen Montans eröffnete bas ftrenge Herz bes Aftronomen, welcher sobann mit Makariens Bergünstigung auch ihm bas Berhältniß berselben zum Beltspstem offenbarte. Durch nachberige Mittheilungen bes Aftronomen find wir in bem Fall, wo nicht Genugssames, boch bas Hauptsächliche ihrer Unterhaltungen über so wichtige Bunkte mitzutbeilen.

Bewundern wir inbeffen bie Aebnlichfeit ber bier eintretenden Ralle bei ber größten Berichiebenbeit. Der eine Freund, um nicht ein Timon ju werben, batte fich in bie tiefften Rlufte ber Erbe verfentt, und auch bort warb er gewahr, bag in ber Menichennatur mas Analoges jum Starrften und Robften vorhanden fei; bem andern gab von ber Gegenfeite ber Beift Matariens ein Beifpiel, baft, wie bort bas Berbleiben, bier bas Entfernen wohlbegabten Raturen eigen fei, bag man weber nothig babe, bis jum Mittelbunft ber Erbe ju bringen, noch fich liber bie Grangen unfres Sonnenfpftems binaus au entfernen, fonbern icon genüglich beschäftigt, und vorzüglich auf That aufmertsam gemacht und m ihr berufen merbe. An und in bem Boben finbet man für bie bodften irbifden Beburfniffe bas Material, eine Belt bes Stoffes, ben bodften Rabigfeiten bes Menfchen jur Bearbeitung übergeben; aber auf jenem geiftigen Bege werben immer Theilnahme, Liebe, geregelte freie Birffamfeit gefunden. Diese beiben Belten gegen einander ju bewegen, ihre beiberfeitigen Eigenschaften in ber vorübergebenben Lebensericheinung au manifeftiren, bas ift bie bochte Geftalt, wozu fich ber Denich auszubilben bat.

hierauf schloffen beibe Freunde einen Bund und nahmen sich vor, ihre Erfahrungen allensalls auch nicht zu verheimlichen, weil berjenige, ber sie als einem Roman wohl ziemende Mährchen belächeln könnte, sie boch immer als ein Gleichniß bes Winscheswerthesten betrachten bürfte.

Der Abschied Montans und seiner Frauenzimmer solgte balb hierauf, und wenn man ihn mit Lybien noch gern gehalten hätte, so war boch die allzunnruhige Philine mehreren an Anhe und Sitte gewohnten Frauenzimmern, besonders aber der eblen Angela beschwerlich, worn tick, noch besondere Umstände hinzusügten, welche die Unbehaglichkeit vermehrten.

Schon oben hatten wir zu bemerken, baß Angela nicht wie sonft bie Pflicht bes Ausmerkens und Auszeichnens erfüllte, sonbern anderwärts beschäftigt schien. Um biese Anomalie an einer ber Ordnung bergestalt ergebenen und in ben reinsten Kreisen sich bewegenden Person zu erklären, find wir genöthigt, einen neuen Mitspieler in bieses vielumsssiende Drama noch zulebt einzusühren.

Unfer alter geprüfter hanbelsfreund Werner mußte sich bei junehmenben, ja gleichsam ins Unenbliche sich vermehrenben Geschäften nach frischen Gehülfen umsehen, welche er nicht ohne vorläufige besondere Prüfung näher an sich anschloß. Einen solchen sendet er nun an Makarien.

um wegen Auszahlung ber bebeutenben Summen zu unterbanbeln. welche biefe Dame aus ihrem grofen Bermogen bem neuen Unternehmen, besonders in Rudficht auf Lenardo, ihren Liebling, augumenben beidloft und erflarte. Gebachter junger Mann, nunmehr Berners Bebulfe und Befelle, ein frifder natürlicher Jungling und eine Bunbererscheinung, empfiehlt fich burch ein eignes Talent, burch eine grangenlose Rertialeit im Ropfrechnen, wie liberall, so besonders bei ben Unternehmern, wie fie jest ausammenwirken, ba fie fich burchaus mit Rablen im mannichfaltigften Ginne einer Gefellicafterechnung beidaftigen und ausgleichen muffen. Sogar in ber täglichen Societät, wo beim bin- und Wieberreben über weltliche Dinge von Bablen, Summen und Ausgleichungen bie Rebe ift, muß ein folder bochft willfommen mit einwirfen. Ueberbem fpielte er ben Alfigel bochft anmutbig, wo ibm ber Calcul und ein liebenswürdiges Naturell verbunden und vereint äuferft wünichenswerth zu Bulfe tommt. Die Tone flieken ibm leicht und barmonisch ausammen; mandmal aber beutet er an, bak er auch wohl in tiefern Regionen ju Saufe mare, und fo wird er bochft angiebend, wenn er gleich wenig Borte macht und taum irgend etwas Befühltes aus feinen Befprächen burchblidt. Auf alle Ralle ift er junger als feine Sabre, man möchte beinabe etwas Rinbliches an ibm finben. Wie es librigens auch mit ibm fei, er bat Angela's Gunft gewonnen, fie bie feinige, ju Matariens größter Bufriebenbeit: benn fie batte längst gewünscht, bas eble Mabden verbeiratbet au feben.

Diese jeboch, immer bebenkend und fühlend, wie schwer ihre Stelle zu besetzen sein werbe, hatte wohl schon irgend ein liebevolles Anerbieten abgelehnt, vielleicht sogar einer fiillen Reigung Gewalt angethan; seitbem aber eine Rachfolgerin benkbar, ja gewissermaßen schon bestimmt worden, scheint sie, von einem wohlgefälligen Einbruck überrascht, ihm bis au Leibenschaft nachgegeben zu baben.

Bir aber tommen nunmehr in ben Fall, bas Bichtigste zu eröffnen indem ja alles, worliber seit so mancher Zeit die Rebe gewesen,
sich nach und nach gebilbet, ausgelöst und wieder gestaltet hatte. Entschieden ist also auch nunmehr, daß die Gute-Schöne, sonst das nußbraune Mädchen genannt, sich Makarien zur Seite süge. Der im Allgemeinen vorgelegte, auch von Lenardo schon gebilligte Plan ist seiner Ausschhrung ganz nah; alle Theilnehmenden sind einig; die GuteSchöne übergiedt dem Gehülsen ihr ganzes Besiththum. Er heirathet
die zweite Tochter jener arbeitsamen Familie und wird Schwager bes Shirrfaffers. Siedurch wird die volltommene Einrichtung einer neuen Fabritation burch Lotal und Zusammenwirtung frei, und die Bewohner bes arbeitslustigen Thales werben auf eine andere lebhaftere Beise besichtigt.

Daburch wird bie Liebenswilrbige frei, fie tritt bei Malarien an bie Stelle von Angela, welche mit jenem jungen Manne ichon verlobt ift. hiemit ware alles für ben Augenblick berichtet; was nicht entschiesben werben kann, bleibt im Schweben.

Run aber verlangt die Gute-Schöne, daß Wilhelm sie abhole; gewisse Umftände sind noch zu berichtigen, und sie legt bloß einen großen Berth barauf, daß er das, was er doch eigentlich angesangen, auch vollende. Er entdeckte sie zuerst, und ein wundersam Geschick trieb Lenardo auf seine Spur; und nun soll er, so wünscht sie, ihr den Abschied von dort erleichtern und so die Freude, die Beruhigung empfinden, einen Theil der verschränkten Schicksales selbst wieder ausgesaßt und angeknüpst zu haben.

Run aber muffen wir, um bas Beiftige, bas Gemuthliche ju einer Art von Bollftanbigfeit au bringen, auch ein Bebeimeres offenbaren, und amar folgenbes: Lenarbo batte fiber eine nabere Berbinbung mit ber Guten-Schönen niemals bas minbefte geaufert; im Laufe ber Unterhandlungen aber, bei bem vielen Sin- und Bieberfenben mar benn bod auf eine garte Beife an ihr geforicht worben, wie fie bief Berbaltnif anfebe, und mas fie, wenn es jur Sprache fame, allenfalls ju thun geneigt mare. Aus ihrem Erwiebern tonnte man fich fo viel gufammenfeten: fie fuble fich nicht werth, einer folden Reigung wie ber ibres eblen Freundes burch Singebung ibres getheilten Gelbft ju antworten. Gin Boblwollen ber Art verbiene bie gange Seele, bas gange Bermögen eines weiblichen Wefens; bieß aber tonne fie nicht anbieten. Das Anbenten ihres Brautigams, ihres Gatten und ber wechselseitigen Einigung beiber fei noch fo lebhaft in ihr, nehme noch ihr ganges Befen bergeftalt völlig ein, bag für Liebe und Leibenschaft tein Raum gebenkbar, auch ihr nur bas reinfte Boblwollen, und in biefem Falle bie volltommenfte Dankbarteit übrig bleibe. Man beruhigte fich biebei, und da Lenardo die Angelegenheit nicht berührt hatte, war es auch nicht nothig, bierüber Ausfunft und Antwort zu geben.

Einige allgemeine Betrachtungen werben hoffentlich hier am rechten Orte fieben. Das Berhältniß sämmtlicher vorübergebenden Bersonen ju Matarien war vertraulich und ehrsurchtsvoll, alle fühlten die Gegenwart eines höheren Wesens, und boch blieb in solcher Gegenwart einem jeben die Freiheit, ganz in seiner eigenen Natur zu erscheinen. Jeber zeigt sich, wie er ist, mehr als je vor Eltern und Freunden, mit einer gewissen Zuversicht: benn er war gelockt und veranlaßt, nur das Gute, das Beste, was an ihm war, an den Tag zu geben; daher beinahe eine allgemeine Zufriedenbeit entstand.

Berschweigen aber können wir nicht, daß durch biese gewissermaßen zerstreuenden Zustände Makarie mit der Lage Lenardo's beschästigt blieb; sie äußerte sich auch darüber gegen ihre Nächsten, gegen Angela und den Aftronomen. Lenardo's Inneres glaubten sie deutlich vor sich zu sehen: er ist für den Augenblick beruhigt, der Gegenstand seiner Sorge wird höchst gläcklich; Makarie hatte für die Zukunft auf jeden Kall gesorgt. Nun hatte er das große Geschäft muthig anzutreten und zu beginnen, das übrige dem Folgegang und Schicksal zu überlassen. Dabei konnte man vermuthen, daß er in jenen Unternehmungen hamptsächlich gestärkt sei durch den Gedanken, sie dereinst, wenn er Fuß gessaft, hinüber zu berusen, wo nicht gar selbst abzuholen.

Allgemeiner Bemerkungen tonnte man hiebei fich nicht enthalten. Man beachtete näher ben seltenen Fall, ber sich hier hervorthat: Leibenschaft aus Gewissen. Man gebachte zugleich anberer Beispiele einer wundersamen Umbisbung einmal gesaßter Eindrike, ber geheimnisvollen Entwickelung angeborner Neigung und Sehnsucht. Man bedauerte, daß in solchen Fällen wenig zu rathen sei, wilrbe es aber höchst räthlich sinden, sich möglichst flar zu halten und biesem ober jenem hang nicht unbedingt nachzugeben.

Bu biesem Punkte aber gelangt, können wir der Bersuchung nicht widerstehen, ein Blatt aus unsern Archiven mitzutheilen, welches Makarien betrifft und die besondere Eigenschaft, die ihrem Geiste erheilt ward. Leider ist dieser Aussatz erst lange Zeit, nachdem der Inhalt mitgetheilt worden, aus dem Gedächtniß geschrieben und nicht, wie es in einem so merkwärdigen Fall wünschenswerth wäre, für ganz authentisch anzusehen. Dem sei aber wie ihm wolle, so wird hier schon so viel mitgetheilt, um Nachdenken zu erregen und Ausmerksamkeit zu empsehlen, ob nicht irgendwo schon etwas Aehnliches oder sich Annäherndes bemerkt und verzeichnet worden.

#### Fünfzehntes Capitel.

Makarie besindet sich zu unserm Sonnenspstem in einem Berhältniß, welches man auszusprechen kaum wagen dars. Im Geiste, der Seele, der Eindildungskraft hegt sie, schaut sie es nicht nur, sondern sie macht gleichsam einen Theil desselben; sie sieht sich in jenen himmlischen Kreisen mit sortgezogen, aber auf eine ganz eigene Art; sie wandelt seit ihrer Kindheit um die Sonne, und zwar, wie nun entbeckt ist, in einer Spirale, sich immer mehr vom Mittelpunkt entsernend und vach den äußeren Regionen hinkreisend.

Benn man annehmen barf, baß bie Wesen, in sofern sie körperlich sind, nach bem Centrum, in sosern sie geistig sind, nach ber Peripherie streben, so gehört unsere Freundin zu den geistigsten; sie scheint
nur geboren, um sich von dem Irdischen zu entbinden, um die nächsten
und sernsten Räume des Daseins zu durchdringen. Diese Eigenschaft,
so herrlich sie ist, ward ihr doch seit den frühsten Jahren als eine
schwere Aufgabe verliehen. Sie erinnert sich von klein auf ihr inneres
Selbst als von leuchtenden Wesen durchdrungen, von einem Licht erhellt, welchem sogar das hellste Sonnenlicht nichts anhaben konnte.
Ost sah sie zwei Sonnen, eine innere nämlich und eine außen am Himmel, zwei Monde, wovon der äußere in seiner Größe bei allen
kasen sich gleich blieb, der innere sich immer mehr und mehr verminderte

Diese Gabe zog ihren Antheil ab von gewöhnlichen Dingen, aber ihre trefflichen Eltern wenbeten alles auf ihre Bilbung; alle Fähigteiten wurden an ihr lebendig, alle Thätigkeiten wirksam, bergestalt daß sie allen äußeren Berhältnissen zu genügen wußte und, indem ihr Herz, ihr Geist ganz von ilberirdischen Gesichten erfüllt war, boch ihr Thun und Handeln immersort dem Ebelsten, Sittlichen gemäß blieb. Wie sie beranwuchs, überall hülsreich, unaufhaltsam in großen und kleinen Diensten, wandelte sie wie ein Engel Gottes auf Erden, indem ihr geistiges Ganze sich zwar um die Weltsonne, aber nach dem Ueberweltlichen in stetig zunehmenden Kreisen bewegte.

Die Ueberfülle bieses Zustandes ward einigermaßen baburch gemilbert, daß es auch in ihr zu tagen und zu nachten schien, ba fie benn, bei gebämpftem innerem Licht, außere Pflichten auf bas treueste ju erfüllen firebte, bei frisch aufleuchtendem Inneren sich ber seligsten Rube hingab. Ja, sie will bemerkt haben, daß eine Art von Bollen sie von Zeit ju Zeit umschwebten und ihr ben Anblick ber himmlischen Genossen auf eine Zeit lang umdämmerten, eine Spoche, die sie stellt au Bohl und Freude ihrer Umgebungen zu benutzen wußte.

So lange sie die Anschauungen geheim hielt, gehorte viel ban, sie zu ertragen; was sie bavon offenbarte, wurde nicht anerkannt oder misbeutet; sie ließ es baher in ihrem langen Leben nach außen als Krankheit gelten, und so spricht man in der Familie noch immer davon; zuletzt aber hat ihr das gute Glück den Mann zugeführt, den ihr bei uns seht, als Arzt, Mathematiker und Astronom gleich schähder, durchaus ein ebler Mensch, der sich jedoch erst eigentlich aus Reugierde zu ihr heransand. Als sie aber Bertrauen gegen ihn gewann, ihm nach und nach ihre Zustände beschrieben, das Gegenwärtige ans Bergangene angeschlossen und in die Ereignisse einen Zusammenhang gebracht hatte, ward er so von der Erscheinung eingenommen, daß er sich nicht mehr von ihr trennen konnte, sondern Tag vor Tag stets tiest in das Geheimniß einzudringen trachtete.

Im Anfange, wie er nicht unbentlich zu verstehen gab, hielt er es für Täuschung; benn fie leugnete nicht, baß von ber ersten Jugend an sie fich um bie Stern- und himmelstunde steifig bekummert habe, baß sie barin wohl unterrichtet worden und keine Gelegenheit versamt, sich burch Maschinen und Bücher ben Weltbau immer mehr zu versinnlichen. Defhalb er sich benn nicht ausreden ließ, es set eingelernt. Die Wirfung einer in hohem Grad geregelten Einbildungstraft, der Einfluß bes Gedächtniffes sei zu vermuthen, eine Mitwirfung der Urtheilstraft, besonders aber eines verstedten Calculs.

Er ist ein Mathematiter und also hartnäckig, ein heller Geist und also ungländig; er wehrte sich lange, bemerkte jedoch, was sie angab, genau, suchte ber Folge verschiedener Jahre beizukommen, hielt sich besonders an die neusten mit dem gegenseitigen Stande der Humels-lichter übereintressenden Angaben und rief endlich aus: Run, warum sollte Gott und die Ratur nicht auch eine lebendige Armillarsphäre, ein geistiges Räberwert erschaffen und einrichten, daß es, wie ja die Uhren und täglich und stilndlich leisten, dem Gang der Gestirne von selbst auf eigne Weise zu solgen im Stande wäre?

hier aber magen wir nicht weiter zu geben; benn bas Unglaubliche verliert feinen Berth, wenn man es naber im Ginzelnen beschaues will. Doch sagen wir so viel: basjenige, was jur Grunblage ber anjustellenben Berechnungen biente, war folgenbes: ihr, ber Seherin, eichien unsere Sonne in ber Biston um vieles kleiner, als sie solche bei Tage erblickte; auch gab eine ungewöhnliche Stellung bieses höheren himmelslichtes im Thierkreise Anlas zu Kolgerungen.

Dagegen entftanben Zweifel und Irrungen, weil bie Schauenbe ein und bas andere Geftirn andeutete, ale gleichfalls in bem Bobiat erideinenb, von benen man aber am himmel nichts gemabr werben Es mochten bie bamals noch unentbedten fleinen Blaneten Denn aus andern Angaben ließ fich ichließen, bag fie, langft Aber bie Babn bes Mars binaus, ber Babn bes Jubiter fich nabere. Offenbar batte fie eine Beit lang biefen Planeten, es mare fcmer qu fagen in welcher Entfernung, mit Stannen in feiner ungebeuren Berrlidleit betrachtet, und bas Spiel feiner Monbe um ibn ber geschaut, bernach aber ibn auf bie munberfeltsamfte Beife als abnehmenben Mond geseben, und zwar umgewendet, wie uns ber machsende Mond ericeint. Daraus murbe gefchloffen, bag fie ibn von ber Seite febe und wirklich im Begriff fei, über beffen Babn bingusauschreiten unb in bem unenbliden Raum bem Saturn entgegen au ftreben. folgt ibr feine Ginbilbungefraft; aber mir boffen, bag eine folche Enteledie fic nicht gang aus unferm Sonnenfpftem entfernen, fonbern wenn fie an bie Granze beffelben gelangt ift, fich wieber gurudfebnen werbe, um ju Gunften unfrer Urentel in bas irbifche Leben und Wohlthun wieber einzumirten.

Indem wir nun biese atherische Dichtung, Berzeihung hoffend, hiemit beschließen, wenden wir uns wieder zu jenem terrestrischen Mahrden, wovon wir oben eine vorübergebende Andeutung gegeben.

Montan hatte mit bem größten Anschein von Eprlichkeit angegeben: jene wunderbare Person, welche mit ihren Gefühlen ben Unterschied ber irdischen Stoffe so wohl zu bezeichnen wisse, sei schon mit den ersten Wanderern in die weite Ferne gezogen, welches jedoch dem Ausmerksamen durchaus hätte sollen unwahrscheinlich dünken. Denn wie wollte Montan und seines Gleichen eine so bereite Wünschelruthe von der Seite gelassen haben? Auch ward kurz nach seiner Abreise durch hin- und Wiederreden und sonderbare Erzählungen der munteren Hausbedienten hierüber ein Berdacht allmählich rege. Philine nämlich und Lydie hatten eine britte mitgebracht, unter dem Borwand, es sei eine Dienerin, wozu sie sich aber gar nicht zu schieden schien; wie sie den

and beim Aus- und Antleiben ber Berrinnen niemals geforbert murbe. Ihre einfache Tracht fleibete ben berben moblgebauten Rorber gar fcidlich, beutete aber, fo wie bie gange Berfon, auf etwas Lanbliches. 3br Betragen, ohne rob ju fein, zeigte feine gefellige Bilbung, wovon bie Rammermabden immer bie Caricatur barauftellen pflegen. fie gar balb unter ber Dienerschaft ihren Blat; fie gesellte fich zu ben Barten. und Felbgenoffen, ergriff ben Spaten und arbeitete filr zwei bis brei. Nahm fie ben Rechen, fo flog er auf bas Beschicktefte über bas aufgewühlte Erbreich, und bie weitefte Alache glich einem wohlgeebneten Beete. Uebrigens hielt fie fich fill und gewann gar balb bie allgemeine Gunft. Sie erzählten fich von ibr: man babe fie oft bas Werkzeug nieberlegen und quer felbein über Stod und Steine fpringen feben, auf eine verftedte Quelle ju, wo fie ihren Durft geloicht. Diefen Bebrauch habe fie täglich wieberholt, inbem fie von irgend einem Buntte aus, wo fie geftanben, immer ein ober bas andere rein ausfliegenbe Baffer zu finden gewußt, wenn fie beffen bedurfte.

Und so war benn boch für Montans Angeben ein Zengniß zurückgeblieben, ber wahrscheinlich, um lästige Bersuche und unzulängliches Probiren zu vermeiben, die Gegenwart einer so merkwärbigen
Person vor seinen edlen Wirthen, welche sonst wohl ein solches Zutrauen verdient hätten, zu verheimlichen beschloß. Wir aber wollten,
was uns bekannt geworden, auch unvollständig, wie es vorliegt, mitgetheilt haben, um forschende Männer aus ähnliche Fälle, die sich leicht öfter, als man glaubt, durch irgend eine Andeutung hervorthun,
freundlich ausmerksam zu machen.

# Bechzefintes Capitel.

Der Amtmann jenes Schlosses, bas wir noch vor kurzem burch unsere Wanberer belebt gesehen, von Natur thätig und gewandt, ben Bortheil seiner Herschaft und seinen eigenen immer vor Augen habend, saß nunmehr vergnügt, Rechnungen und Berichte auszusertigen, wodurch er die seinem Bezirk während der Anwesenheit jener Gäste zugegangenen großen Bortheile mit einiger Selbstgefälligkeit vorzutragen und auseinander zu setzen sich bemühte. Allein dieses war nach seiner eigenen Ueberzeugung nur das Geringste; er hatte bemerkt, was für große Wirkungen von thätigen, geschickten, freistunigen und kühnen Menschen ausgehen. Die einen hatten Abschieb genommen, über bas Meer zu setzen, bie anbern, um auf bem sesten Lanbe ihr Unterkommen zu sinden; nun ward er noch ein brittes heimliches Berhältniß gewahr, wovon er alsobalb Nuten zu ziehen den Entschliß faste.

Beim Abschieb zeigte sich, was man hätte voraussagen und wissen tönnen, bag von den jungen rustigen Männern sich gar mancher mit den hübschen Kindern des Dorfs und der Gegend mehr oder weniger bestreundet hatte. Nur einige bewiesen Muth genug, als Odoardo mit den Seinigen abging, sich als entschieden Bleibende zu erklären; von Lenardo's Auswanderern war keiner geblieden, aber von diesen letztern betheuerten verschiedene, in kurzer Zeit zurlicksehren und sich anstedeln zu wollen, wenn man ihnen einigermaßen ein hinreichendes Auskommen und Sicherbeit für die Zukunft gewähren könne.

Der Amtmann, welcher bie fammtliche Berfonlichfeit und bie bausliden Umftanbe feiner ibm untergebenen fleinen Bolfericaft gang genau tannte, lachte beimlich als ein mabrer Egoift über bas Ereignif. bag man fo große Anstalten und Aufwand machte, um über bem Deer und im Mittellande fich frei und thatig zu erweifen, und boch babei ihm, ber auf feiner Sufe gang rubig gefeffen, gerabe bie größten Bortheile ju Saus und hof bringe und ihm Gelegenheit gebe, einige ber borzüglichsten zurüchzuhalten und bei fich zu versammeln. Seine Bebanten, ausgeweitet burch bie Gegenwart, fanben nichts natürlicher, als baß Liberalität, wohl angewendet, gar löbliche nütliche Folgen babe. Er faßte fogleich ben Entschluft, in feinem fleinen Begirt etwas Aebnliches zu unternehmen. Gludlicherweise maren wohlhabenbe Ginwohner biefmal gleichsam genöthigt, ihre Tochter ben allzufrüben Gatten gefetmagig au überlaffen. Der Amtmann machte ihnen einen folden burgerlichen Unfall als ein Glud begreiflich, und ba es wirklich ein Glud mar, bag gerabe bie in biefem Ginne brauchbarften Sandwerter bas Loos getroffen batte, fo bielt es nicht schwer, bie Einleitung ju einer Meubelfabrit zu machen, bie ohne weitläufigen Raum und ohne große Umftanbe nur Geididlichfeit und binreichenbes Material verlangt. Das lette versprach ber Amtmann; Frauen, Raum und Berlag gaben bie Bewohner, und Geschicklichkeit brachten bie Ginmanbernben mit.

Das alles hatte ber gewandte Geschäftsmann schon im Stillen, bet Anwesenheit und im Tumult ber Menge, gar wohl überbacht und konnte baber, sobalb es um ihn ruhig warb, gleich zum Werke schreiten. Ruhe, aber freilich eine Art Tobtenruhe, war nach Berlauf biefer Fluth über die Straßen des Orts, über den Hof des Schloffes getommen, als unsern rechuenden und berechnenden Geschlöffes mann ein hereinsprengender Reiter aufrief und aus seiner ruhigen Fassung brachte. Des Pferdes huf klappte freilich nicht, es war nicht beschlagen, aber Reiter, der von der Deck herabsprang — er ritt ohne Sattel und Steigbilgel, auch bändigte er das Pferd nur durch eine Trense — er rief laut und ungedusdig nach den Bewohnern, nach den Gästen, und war leidenschaftlich verwundert, alles so still und tobt zu finden.

Der Amtsbiener wußte nicht, was er aus bem Ankömmling machen sollte; auf einen entstanbenen Wortwechsel kam ber Amtmann selbst hervor und wußte auch weiter nichts zu sagen, als daß alles weggezogen sei. — Wohin? war die Frage des jungen lebendigen Ankömmlings. — Mit Gelassenheit bezeichnete der Amtmann den Weg Lenarbo's und Odoardo's, auch eines dritten problematischen Mannes, den sie theils Wiselm, theils Weister genannt hätten. Dieser habe sich auf dem einige Meilen entsernten Flusse eingeschifft; er sahre hinab, auf seinen Sohn zu besuchen und alsbann ein wichtiges Geschäft weiter zu versolgen.

Schon hatte ber Jüngling sich wieber aufs Pferb geschwungen und Kenntniß genommen von bem nächsten Wege zum Fluße hin, als er schon wieber zum Thore hinaus stürzte und so eilig bavon flog, baß bem Amtmann, ber oben aus seinen Fenstern nachschaute, kaum ein verstiegender Staub anzubeuten schien, baß ber verwirrte Reiter ben rechten Weg genommen babe.

Rur eben war ber letzte Staub in ber Ferne verstogen, und unser Amtmann wollte sich wieber zu seinem Geschäft niedersetzen, als zum obern Schlößthor ein Fußbote hereingesprungen kam und ebenfalls nach ber Gesellschaft fragte, der noch etwas Nachträgliches zu überbringen er eilig abgesendet worden. Er hatte für sie ein größeres Packet, daneben aber auch einen einzelnen Brief, adressirt an Wilhelm, genannt Meister, ber dem Ueberbringer von einem jungen Frauenzimmer besonders auf die Seele gebunden und bessen balbige Bestellung eifrigst eingeschäft worden war. Leiber konnte auch diesem kein anderer Bescheid werden, als daß er das Nest leer sinde und daher seinen Weg eitigst sortsehen müsse, wo er sie entweder sämmtlich anzutressen oder eine weitere Anweizung zu sinden bossen bürste.

Den Brief aber selbst, ben wir unter ben vielen uns anvertrauten Papieren gleichfalls vorgefunden, burfen wir, als höchst bebeutend, nicht jurudhalten. Er war von herfilien, einem so wunderbaren als liebenswürdigen Frauenzimmer, welches in unsern Mittheilungen nur selten erscheint, aber bei jedesmaligem Auftreten gewiß jeden Geistreichen, Feinfühlenden unwiderstehlich angezogen hat. Auch ift das Schickfal, das sie betrifft, wohl das sonderbarste, das einem zarten Gemüthe widersiabren kann.

### Biebgefintes Capitel.

#### Serfilie an Wilhelm.

3d faß bentenb und mußte nicht ju fagen, mas ich bachte. Gin bentenbes Richtbenten wanbelt mich aber manchmal an; es ift eine Art von empfunbener Gleichgültigfeit. Gin Bferb fpringt in ben Sof unb wedt mich aus meiner Rube, bie Thure fpringt auf, und Felig tritt berein im jugenblichften Glanze wie ein tleiner Abgott. mid ju, will mid umarmen, ich weise ibn gurud; er fceint gleich. gilltig, bleibt in einiger Entfernung, und in ungetrübter Beiterfeit breift er mir bas Bferb an, bas ibn bergetragen, ergablt von feinen Uebungen, bon feinen Freuben umftanblich und vertraulich. Die Erinnerung an altere Beschichten bringt uns auf bas Brachtfafichen; er weiß, baf ich's babe, und verlangt es zu feben: ich gebe nach; es war unmöglich zu verfagen. Er betrachtet's, ergablt umftanblich, wie er es entbedt; ich verwirre mich und verrathe, baf ich ben Schlüffel befite. feine Reugier aufs bochfte, auch ben will er feben, nur von ferne. Dringenber und liebenswürdiger bitten tonnte man niemand feben; er bittet wie betenb. Iniet und bittet mit fo feurigen bolben Augen, mit fo füßen ichmeichelnben Borten, und fo mar ich wieber verführt. zeigte bas Bunbergebeimniß von weitem; aber ichnell faßte er meine Sand und entrif ibn, und fprang muthwillig jur Seite um einen Tifc berum.

3ch habe nichts vom Käfichen noch vom Schliffel! rief er aus; bein herz wilnscht' ich zu öffnen, baß es sich mir aufthäte, mir entgegen kame, mich an sich brückte, mir vergönnte, es an meine Bruft zu brücken. Er war unenblich schön und liebenswürdig, und wie ich auf

ihn zugehen wollte, schob er bas Raftchen auf bem Tisch immer vor sich bin; schon stat ber Schluffel brinne; er brobte umzubreben und brebte wirklich. Das Schluffelchen war abgebrochen, bie äußere Hallte fiel auf ben Tisch.

3d war verwirrter als man fein tann und fein follte. Er benfitt meine Unaufmerkfamkeit, läßt bas Raftchen fteben, fabrt auf mich los und faßt mich in bie Arme. 3ch rang vergebens, feine Augen naberten fich ben meinigen, und es ift mas Schones, fein eigenes Bilb im liebenben Auge zu erbliden. 3ch fab's zum erftenmal, als er feinen Munb lebhaft auf ben meinigen briidte. 3d will's nur gefteben, ich gab ibm feine Ruffe gurud; es ift boch febr fcon, einen Gludlichen ju machen. 3d rif mich los, bie Rluft, bie uns trennt, erfcbien mir nur ju beutlich; ftatt mich ju faffen, überschritt ich bas Dag, ich ftieß ibn glirnend weg; meine Berwirrung gab mir Muth und Berftanb; ich bebrobte, ich schalt ibn, befahl ibm, nie wieber vor mir au erscheinen; er glaubte meinem mabrbaften Ausbrud. But, fagte er, fo reit' ich in bie Welt, bis ich umtomme. Er warf fich auf fein Pferb und fprengte weg. Roch halb traumenb will ich bas Raftden verwahren, bie Balfte bes Schliffels lag abgebrochen; ich befand mich in boppelter und breifacher Berlegenbeit.

O Männer, o Menschen! werbet ihr benn niemals bie Bernunst fortipstangen? war es nicht an bem Bater genug, ber so viel Unbeil anrichtete, bedurft' es noch bes Sohns, um uns unauflöslich zu verwirren?

Diese Bekenntniffe lagen eine Zeit lang bei mir; nun tritt ein sonberbarer Umftanb ein, ben ich melben muß, ber obiges aufflärt und verbüftert.

Ein alter bem Oheim ehrenwerther Golbichmieb und Juwelenhändler trifft ein, zeigt seltsame antiquarische Schätze vor; ich werbe veranlaßt, bas Räftchen zu bringen, er betrachtet ben abgebrochenen Schliffel und zeigt, was man bisher ilbersehen hatte, baß ber Bruch nicht ranh, sondern glatt sei. Durch Beruhrung sassen bie beiben Enden einander an, er zieht ben Schliffel erganzt heraus; fie find magnetisch verbunden, halten einander fest, aber schließen nur dem Eingeweihten. Der Mann tritt in einige Entsernung, das Röstichen springt auf, das er gleich wieder zubrückt: an solche Geheimnisse sein nicht gut rubren, meinte er.

Meinen unerflärlichen Zustand vergegenwärtigen Sie sich, Gott sei Dant, gewiß nicht; benn wie wollte man außerhalb ber Berwirrung bie Berwirrung ertennen! Das bebeutenbe Käfichen steht vor mir, ben Schliffel, ber nicht schließt, hab' ich in ber Hand; jenes wollt' ich gem uneröffnet laffen, wenn bieser mir nur die nachste Zutunft aufschiffe.

Um mich bekümmern Sie sich eine Weile ja nicht, aber was ich inständig bitte, slebe, bringend empsehle: forschen Sie nach Felix! Ich habe vergebens umber gesandt, um die Spuren seines Weges aufzussinden. Ich weiß nicht, ob ich ben Tag segnen ober fürchten soll, ber uns wieder zusammenführt.

Enblich, enblich! verlangt ber Bote seine Absertigung; man hat ihn lange genug hier aufgehalten, er soll bie Wanberer mit wichtigen Depeschen ereilen. In bieser Gesellschaft wird er Sie ja auch wohl sinden, ober man wird ihn zurecht weisen. Ich unterbest werbe nicht beruhigt sein.

# Mchigefintes Capitel.

Run gleitete ber Rahn, beschienen von heißer Mittagssonne, ben Fluß hinab; gelinde Luste fühlten ben erwärmten Aether, sanfte User zu beiben Seiten gewährten einen zwar einsachen, boch behaglichen Anblid. Das Kornselb näherte sich bem Strome, und ein guter Boben trat so nah heran, daß ein rauschendes Wasser, auf irgend eine Stelle sich hinwersend, das lodere Erdreich gewaltig angegriffen, fortgeriffen und fteile Abhänge von bedeutender Sobe sich gebildet hatten.

Sanz oben auf bem schroffften Ranbe einer solchen Steile, wo sonft ber Leinpsab mochte hergegangen sein, sah ber Freund einen jungen Rann herantraben, gut gebaut, von fräftiger Gestalt. Kaum aber wollte man ihn schärfer ins Ange sassen, als ber bort überhangenbe Rasen losbricht und jener Unglückliche jählings, Pferb über Mann

unter, ins Wasser stürzt. Hier war nicht Zeit zu benten, wie und warum; bie Schiffer suhren pfeilschnell bem Strubel zu und hatten im Augenblick die schöne Beute gesaßt. Entseelt scheinend lag ber holbe Jüngling im Schiffe, und nach kurzer Ueberlegung suhren die gewandten Männer einem Riesweidicht zu, das sich mitten im Fluß gebilbet hatte. Landen, den Körper ans User heben, ausziehen und abtrocknen war eins. Noch aber kein Zeichen des Lebens zu bemerken, die holbe Blume bingesenkt in ihren Armen!

Wilhelm griff sogleich nach ber Lanzette, bie Aber bes Arms zu öffnen; bas Blut sprang reichlich hervor und, mit ber schlängelnd anspielenben Welle vermischt, folgte es gekreiseltem Strome nach. Das Leben kehrte wieder; kaum hatte ber liebevolle Wundarzt nur Zeit, die Binde zu besestigen, als der Jüngling sich schon muthvoll auf seine Füße stellte, Wilhelmen scharf ansah und rief: Wenn ich leben soll, so sei es mit die! Mit diesen Worten siel er dem erkennenden und erkannten Retter um den Hals und weinte bitterlich. So standen sie sest umschlieden, wie Kastor und Bollur, Brüder, die sich auf dem Wechselwege vom Orcus zum Licht begegnen.

Man bat ihn, sich zu bernhigen. Die wackern Männer hatten schon ein bequemes Lager, halb sonnig, halb schattig, unter leichten Büschen und Zweigen bereitet; hier lag er nun auf ben väterlichen Mantel hingestreckt, ber holbeste Jüngling; braune Locken, schnell getrocknet, rollten sich schon wieber auf, er lächelte beruhigt und schließ ein. Mit Gefallen sah unser Freund auf ihn herab, indem er ihn zubedte. — Wirst du doch immer aufs nene hervorgebracht, herrlich Ebenbild Gottes! rief er aus, und wirst sogleich wieder beschäbigt, verletzt von innen ober von außen. — Der Mantel siel siber ihn her, eine gemäßigte Sonnengluth durchwärmte die Glieder sanft und innigst, seine Bangen rötheten sich gesund, er schien schon völlig wieder bergestellt.

Die thätigen Manner, einer guten geglückten Sanblung und bes zu erwartenben reichlichen Lohns zum voraus fich erfreuenb, hatten auf bem heißen Ries die Rleiber bes Ilnglings icon so gut als getrodnet, um ihn beim Erwachen sogleich wieber in ben gesellig anftändigsten Buftanb zu verseten.

# Goethe's Werke.

Dierzehnter Band.

Ginleitung. — Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten. — Die guten Weiber. — Yovelle. — Briefe aus der Fchweiz.

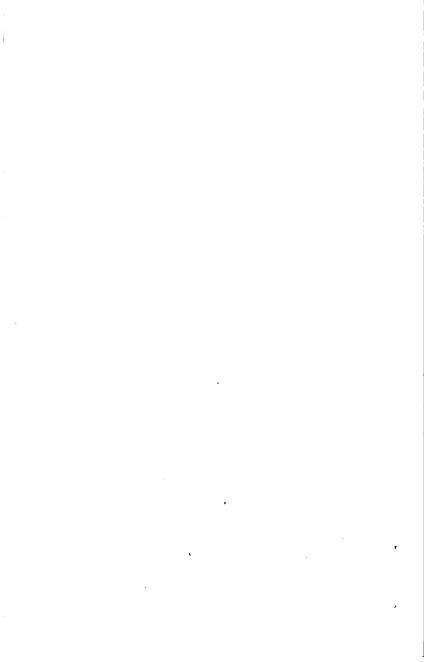

# Goethe's Werke.

Mit erläuternden Einleitungen.

Bwsite verbefferte Auflage.

Vierzehnter Band.

**Berlin,** G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1881.



Drud von B. G. Ceubner in Leipzig.

Einleitung.

|   |   | • |      |  |
|---|---|---|------|--|
|   |   |   | <br> |  |
|   |   |   | i    |  |
|   |   |   |      |  |
|   |   |   |      |  |
|   |   |   |      |  |
|   |   |   |      |  |
|   |   |   | i    |  |
|   |   |   |      |  |
|   |   |   |      |  |
|   |   |   |      |  |
|   |   |   |      |  |
|   |   |   |      |  |
| • | · |   |      |  |
|   |   |   |      |  |
|   |   |   |      |  |

### Erjählungen.

Die Unterhaltungen beutider Ausgewanderter geboren ber Beit an, in welcher Goethe fich mit bem gewaltigften Ereignif bes Sabrbunberts, ber frangofischen Revolution, auseinanberguseben fuchte. Die erschütternbe Aufregung jener Jahre machte biejenige geistige Concentration unmöglich, welche ein größeres Runftwert verlangt; bagegen war es bem immer regen und productiven Beift Goethe's gang anges meffen, im unmittelbaren Anschluß an bie Ereignisse bes Tages eine Reibe fleiner Ergablungen gufammenguftellen, gleichfam gur Berubigung und Erholung von bem erschredlichen Ginbrud bes allgemeinen Um= Die forgenvolle Lage, bas haftige Aufeinanberplaten ber Beifter, bas, wie es fceint, ben gemeinfamen Cultus bes Schonen gerabezu unmöglich machte, tommen in ber Ginleitung und Ginkleibung bes Sangen gum ergreifenben Ausbrud; man muß, follen nicht alle Banbe ber Gefelligfeit und Freunbichaft reifen, von bem aufgeregten politifden Coauplat gleichsam auf einen neutralen Boben flüchten, auf ben Boben bes allgemein Menschlichen, wo Berg und Phantafie eine fo ausreichenbe Rahrung finben, bag bie Angft ber Gegenwart barüber einen Augenblick vergeffen wirb. Aebnlich find bekanntlich bie Rovellen bes Boccaccio im Decameron, bas Beptameron ber Konigin Margarethe von Ravarra und anbere Sammlungen eingefleibet; Goethe gebuhrt bas Berbienft, biefe fpater fo oft nachgeabmte Form in bie neuere beutiche Literatur eingeführt zu haben. Bu bebauern bleibt, bag ber Rahmen nicht alle biefe Bilber umgiebt, bie Einkleibung nicht gefcoloffen ift, bag bie Unterhaltungen nicht auf bas Marchen am Schlug eingeben und bann mit einem Ausblid auf bie politische Lage enben, wie fie bamit begonnen haben. Es ging Goethe bamit, wie mit fo manchen Werten, bie er bem Drud ilbergab, ebe fie abgeschlossen waren. Das Bublifum batte bereits ben Rahm abgeschöpft, Freunde und Gegner hatten ihr Urtheil gesprochen und ber Dichter wie ber Lefer an Intereffe für ben Abichluß bes Gangen verloren. In biefem besonberen Fall war übrigens bie Beranlassung zu bem vorschnellen Druck eine sehr berechtigte; Schiller verlangte bie Unterhaltungen bringenb als Beiträge zu ben im Jahre 1794 begründeten "Horen", in welchen fie benn auch im Berlaufe bes folgenben Jahres vollständig erschienen.

Die Mehrzahl ber Novellen in ben Unterhaltungen ift entlehnt, wie benn bie besten Novelliften bas Material ibrer Erzählungen meift aus fremben Quellen ichopften. Die Runft besteht nur barin, ben Stoff, mag berfelbe nun birect aus bem Leben ober aus Buchern geschöpft fein. fo zu berarbeiten, daß bie Form bem Inhalt burchaus entspricht und bag bie Novellen, jebe für fich und im Busammenhang mit bem Gangen, bie Intention bes Ob bagu am Original große ober fleine Beran-Dichtere erfüllen. berungen porzunehmen find, ob es gang umaugiefen ober nur Gingelnes umzustellen ift, bas anbert ben Werth ber Arbeit nicht viel. natürlich aber bat ber Dichter zu achten, bak, mas er bringt, feinem Bublitum neu fei. So bat Goethe bie erfte Erzählung mit burchaus unwesentlichen Menberungen bem Frangfischen entnommen; aber mer mochte behaupten, bag irgend eine Erzählung geeigneter fein konnte. bas Interesse an leibenschaftlichem politischen Gelprach noch zu überbieten und baburch zu paralpfiren als biefe bangliche Gefpenftergeschichte, tief in ber Racht vorgetragen. Diefelbe ftutt fich auf einen Brief, in bem bie berühmte Schauspielerin Clairon (Claire Josephe Legris de la Tude) ihre fonberbaren und unbeimlichen Erlebniffe einem Freunde in Burich (3. S. Meister) ausführlich ergablte. Gebruckt murbe biefer Brief in ben Mémoires d'Hippolyte Clairon. Paris, an VII. Goethe mochte ben Inhalt beffelben aus einem frangfifchen Unterhaltungeblatt ober einer ihm privatim augekommenen Abichrift weit früber kennen gelernt haben; bem Schiller'ichen Rreis mar bie Graablung ganalic Es ift interessant im Goethe - Schiller'ichen Briefwechsel nachaus lefen, wie eifrig fich Goethe erkundigt, ob icon jemand von biefer Go spenstergeschichte miffe, ob fie irgendwo gebrudt fei, Schiller folle beim Buchverleiher Boigt anfragen u. f. w. Dunter bat ben betreffenben Brief ber Clairon (Stubien au Goethe's Berten G. 24 ff.) giemlich vollständig mitgetheilt und es ergiebt fich aus ber Bergleichung mit ber Goethe'ichen Erzählung, baf Goethe, abgefeben babon, baf er bie Band lung von Baris nach Reapel verlegte und bemgemäß bie hanbelnben Berfonen zu Italienern machte, nur eine Reibe fleiner Aenberungen vornahm, ben unbeimlichen Reig ber Sputgeschichte gu erhöhen. Der burchbringenbe Schrei bes Originals 3. B. ift bei Goethe eine flagliche,

burchbringenbe, ängstliche Stimme mit lange nachbröhnenben Schwingungen u. f. w.

Für bie zweite Erzählung, welche wohl bazu bienen foll, einigen Zweifel an ber unbebingten Glaubwürdigfeit ber ersten zu erweden, ift eine schriftliche Quelle nicht nachweisbar. Dagegen erinnerte sich Frau von Stein, baß ein herr von Pannewit erzählt habe, biese Geschichte habe sich mause seiner Eltern zugetragen.

Durch bie britte und vierte Erzählung soll ber Uebergang aus ber gespenstigen Welt in die reale vermittelt werden. Ein geheimnisvolles Dunkel schwebt allerdings eben so über dem Schickal der schönen Krämerin, wie über dem der Person, welche den Ahnherrn jeden Montag auf seinem Sommerhause besuchte, aber es ragen doch keine überirbischen Gewalten mehr in diese Welt hinein. Beide Geschichten sind, wie der Erzähler selbst angiedt, den Memoiren des Marschals Bassompierre erinden. Derselbe lebte unter Heinrich IV. und seinen Nachsolgern am französischen hose; les galanteries du Marechal de Bassompierre erschien zuerst 1681.

Die Geschichte bes tugenbhaften Procurators, ben eine fcone junge Strobwittme au verführen fucht, worauf er fie baburch von ihrer Leibenfcaft beilt, baf er fie veranlaft, ibm fein Gelubbe gur Balfte abqua nehmen und einen Monat für ihn zu faften, foll nach bem Goethe-Schiller'ichen Briefwechsel bem Boccaccio entnommen fein. "Bas mich besonbers freute, fdreibt Schiller, war bie Entwidlung. Ich batte mich nicht aufrieben geben konnen, wenn Sie hier nicht bas Original verlaffen hatten. Wenn ich mich namlich anbers erinnere, fo entscheibet beim Boccaccio blok bie zeitig erfolgte Rudtehr bes Alten bas Glud ber Cur." Inbessen ift weber Boccaccio ber Berfasser, noch ift bie Benbung im Original eine folde, wie Schiller vermuthet. Goethe icopfte vielmehr bie Erzählung aus ber awölften Novelle ber ducento novelle di Celio Malespini: Malespini feinerseits bat ein frangofisches Borbilb "les cent nouvelles nouvelles" benutt, an bessen Schluß sich unsere Erzählung unter bem Titel: "Le saige Nicaise ou l'amant vertueux" finbet. Aber auch ben Frangofen gebührt ber Ruhm nicht, biefe Ergahlung erfunden ju haben. Schon 1472, vierzehn Jahre vor bem Erscheinen ber cent nouvelles, wird biefelbe Geschichte in bem beutschen "Chen=Buchlein" bes Abrecht von Epb mitgetheilt und biefer wieberum weist auf eine lateinische Quelle gurud, bie bis babin noch nicht aufgefunden ift. Eben fo wenig aber als Boccaccio ber Berfaffer

ift, wird in irgend einer dieser Erzählungen der glückliche Ausgang der Eur nur durch die zeitige Rücklehr des Gatten entschieden; überall ist es der Procurator oder nach der französischen Quelle un très saige clerc, der durch sein kluges Bersahren die Frau von ihrer Bersirung zurückbringt. Goethe unterschiedet sich von seinen Borgängern nur dadurch, einmal daß er nicht mit einer erbaulichen Moralpredigt des Procurators schließt, wie sene, sondern der bekehrten Frau das letzte Wort läßt; und zweitens, daß bei ihm nicht, wie bei den Anderen, die Besserung nur die Folge der körperlichen Abspannung ist, sondern aus dem wiedergewonnenen sittlichen Bewußtsein hervorgeht, "dem guten und mächtigen Ich, das so still und ruhig in uns wohnt und so lange, die es die Herrschaft im Hause gewinnt, wenigstens durch zarte Erinnerungen seine Gerrschaft unausschilch merken läßt."

Die junge Frau gewinnt den Sieg über ihre Leidenschaft, als sie bei dem freiwillig übernommenen schweren Fasten inne wird, welch eine Kraft in uns liege, die sinnlichen Reize zu überwinden; der junge Kausmann in der sechsten Erzählung wird duch die allerschmerzlichte Ersahrung zu der Einsicht gebracht, daß man sich von Jugend auf gewöhnen und seine Kinder demgemäß erziehen müsse, sich selbst erlaubte Genüsse zu versagen; "daß eigentlich jeder Wensch sowohl sich selbst Enthaltsamteit als Andern Gehorsam geloben sollte, nicht um sie immer, sondern um sie zur rechten Zeit auszuüben." Gödese erinnert mit Recht an die Verwandtschaft der sechsten Erzählung mit Ifsland's bestanntem Trauerspiel: Verbrechen aus Chrsucht; nur ist freilich bei Goethe der Ausgang des Ganzen ein viel versöhnenderer und innerlicherer als in dem Ifsland'schen Familiengemälde. Ob übrigens dem Dichter diese Schauspiel vor Augen geschwebt, ob er sonst eine Quelle gehabt oder die Erzählung ganz ersunden, müssen wir bahingestellt sein lassen.

Die Unterhaltungen schließen mit bem Marchen, sie laufen nach je zwei gespensterhaften, geheimnisvollen und moralischen Erzählungen "durch ein Product der Einbildungskraft gleichsam in's Unendliche aus." Im Schiller=Goethe'schen Briefwechsel finden sich über biese vielbesprochene und jedenfalls bedeutendste Stück der ganzen Sammlung einige wichtige Stellen. Schiller nennt es (I. 204) bunt und lustig genug. "Ich sinde die Idee, deren Sie einmal erwähnten, das gegensseitige hülselisten der Kräfte und das Zurückweisen auf einander? recht artig ausgeführt. Weiner Frau hat es viel Vergnügen gemacht; sie sindet es im Boltaire'schen Geschmack und ich muß ihr Recht geben.

Uebrigens haben Sie burch biefe Bebanblungsweise fich bie Berbinblichteit aufgelegt, bag alles Sombol fei. Man tann fich nicht enthalten in allem eine Bebeutung ju fuchen. Die vier Konige prafentiren fich prachtia und die Schlange als Brude ift eine charmante Figur. Sehr harafteriftisch ift bie fcone Lilie mit ihrem Dobs. Das Gange zeigt fic überhaupt ale bie Brobuction einer febr froblichen Stimmung." Auf Schiller's Bunich, bas Marchen auf einmal gum Abbrud au bringen, weil bas Bublicum immer mit bem Abbrechen ungufrieben fei, erwiebert Goethe, er muniche es tropbem getrennt, weil eben bei fo einer Production bie Sauptfache fei, bie Reugierbe ju erregen. "Es wird awar immer auch am Enbe noch Rathfel genug bleiben." "Die gute Aufnahme meines Marchens erfreut mich und muntert mich auf. Benn nur einer von ben hunbert Robolben bes Alten von Ferney brinnen fputt, fo bin ich fcon gufrieben." Enblich fcreibt Goethe (26. Sept. 1795) bei Uebersenbung bes Schlusses: "Selig find bie ba Marchen schreiben, benn Marchen find à l'ordre du jour. -Ich wunsche, bag Ihnen meine Production nicht migfallen moge. Wie ernsthaft febe Rleinigkeit wirb, sobalb man fie kunftmäßig behanbelt, bab' ich auch biesmal wieber erfahren. Ich hoffe, bie achtzehn Figuren biefes Dramatis follen, als fo viel Rathfel, bem Rathfelliebenben willtommen fein."

Darin täuschte fich Goethe nicht; bas wunberliche Probuct reizte alebalb ben Scharffinn von Boch und Bering und bis auf unfere Reit bat man nicht aufgebort, bie abenteuerlichften Berfuche gur Deutung biefer Rathfel ju machen. Schon im December fchidte Goethe an Schiller einen Brief bes Pringen August von Gotha, ber fich mit ber Erffarung bes Marchens beschäftigte. "Es ift prachtig, ermiberte Schiller, bag ber icharffinnige Pring fich in ben myftischen Sinn bes Marchens fo recht verbiffen bat. hoffentlich laffen Gie ihn eine Beile zappeln; ja wenn Sie es auch nicht thaten, er glaubte Ihnen auf Ihr eigenes Wort nicht, bag er feine gute Rafe gehabt habe." Benige Tage fpater legte ber Freund feinem Briefe eine Erklarung ber bramatifchen Berfonen bes Marchens von Charlotte von Stein bei, und Schiller fcidte jum Dant eine kleine Interpretation, bie ihm jugegangen war. "In bergleichen Dingen, fügte er bingu, erfindet bie Phantafie felbft nicht so viel als bie Tollheit ber Menschen wirklich aushedt, und ich bin überzeugt: bie icon vorhandenen Auslegungen werben alles Denten überfteigen."

Und gewiß, man muß ben an's Absurbe ftreifenben Tieffinn ber Deutschen bewundern, ber trot biefer gang unzweibeutigen Erklärungen Goethe's und Schiller's nicht ablagt, fich in immer gewagteren und fühneren Erklärungen ju überbieten. Man fann zwei Arten von Erflarern unterscheiben, bie Ginen beuten Alles im Befentlichen auf politische, bie Anderen auf metaphpfische Berhältniffe. Die Sauptrepräfentanten ber erften Richtung find Goldel, Dunger und Cholevius, bie zweite wird burch Hartung, Wied, Gubrauer u. A. vertreten. Die Lilie ift für bie politischen Deuter bie Freiheit, junachft bie faliche, gesetlofe, bie nur bas Ihre fucht; bann aber, wenn ber Bauber gelöft ift, bie achte mabre Freiheit, welche aus freier Neigung in ben Begen bes Be fetes manbelt und an bie Stelle bes 3mangs bie Liebe fett. bie erftere alles Lebenbe tobtet, alles Beftebenbe umffürzt, vereinigt fic bie zweite zur rechten Beit auf's iconfte mit ber legitimen Berrichaft, bie auf Beisheit, Schein und Gewalt gegründet ift. Ober, wie Cholevius bestimmter ausführt,\*) bie Lilie ift bas Symbol ber Monarcie, wie fie ja auch bas uralte Emblem ber frangofischen Krone ift. Gie bat während ber Revolution fehr wiber ihren Willen ben Tob ihrer Anhanger verurfact, fie wirb, wenn bie Zeit erfüllt ift, einem ber Schulb entlabenen, verebelten Sprögling aus bem alten Ronigshause bie Sanb Die brei Konige im unterirbischen Dom find Symbole ber Mächte, auf welche fich in Butunft bie Monarchie ftuben wirb; unter bem Scheinkönig ift ber Glaube an eine geoffenbarte Religion ju verfteben, welcher ber Krone ben Glang religibler Beibe perleibt. Der vierte Ronig aber beutet auf bas morich ausammengebrochene alte Regime bin; bie Arrlichter, bie ihm mit ihren fpigen und beweglichen Bungen bas Golb aus ben Abern gelodt haben, find jene frivolen Schriftfteller und Boltsredner, die vor ber Revolution jeden Autoritätsglauben unterwühlten; im Gegensat ju ihnen will ber Mann mit ber Lampe nicht gerftoren sonbern aufbauen und bie Geschichte ber Bergangenheit ift ibm bas Licht, welches bie Bufunft offenbar macht. Unter ber Schlange versteht Cholevius ben foliben, auf Erwerb ausgebenben Bürgerftanb, beffen Intereffen biesfeits und jenfeits bes Stromes biefelben finb, ber burch Wieberherstellung ber Monarchie zugleich ben Frieben im Innern und nach außen berftellen will. Bringen bie guten Burger jest gu Taufenben ihr Leben ber Konigstreue jum Opfer, fo werben bie Ueber-

<sup>\*)</sup> Gofche's Archiv fur Litteraturgeschichte I. S. 63 ff.

lebenben bafür in Zukunft bie Genugthuung haben, baß ber Riefe — bie rohe, stumpffinnige Masse! — kunftig keinen Ginfluß mehr auf bie Regierung hat, sonbern, auf sein Tagewerk beschränkt, ben Kreislauf ber Stunden mit nütlichem Erwerb ausfüllt.

Läßt fich nun folde politische Deutung bes Marchens, wenn nicht im Gingelnen, fo boch im Gangen aus ber Reit ber Entftebung und bem Blat, welchen ber Dichter ihm angewiesen, rechtfertigen, so ichweben bagegen bie metaphpfischen Auslegungen gang in ber Luft. — Unter ben metaphyfifchen Deutern fieht Sartung im Land jenseits bes Stromes bas Land ber Ibeale, bie icone Lilie ift bie Ibee, bie Schlange bie Belehrsamfeit, ber Mann mit ber Lange bie prüfende Foridung, bie Irrlichter ber Wit, ber Riefe bebeutet bie Gebilbe bes Bahns und bes Aberalaubens. Mit bemfelben Recht ließe fich behaupten, ber unvergleichliche Mons, ber nicht aufhört bie icone Lilie zu neden, bebeute ben unberufenen Ausleger bes iconen Marchens. Wenn nun vollenbs Bied in bemfelben ben Entwidlungsgang ber im Inbivibuum und im Gefchlecht fich entwickelnben und vollenbenben Menfcheit bargeftellt findet, ober Guhrauer ben Sieg ber Cultur über bie robe Ratur und bie ftupibe Materie, fo find bas eben Abstractionen, bie Jeber aus jebem poetischen Brobuct gieben tann, ohne bemfelben baburch im Gerinaften gerecht au werben.

Bebeutsamer ift ber Beitrag, welchen Schönborn (Bur Berftanbigung über Goethe's Rauft S. 15) über bie außere Beranlaffung bes Marchens giebt. "Goethe im Barabies, einem Spaziergang langs bes Saalufers bei Jena, auf= und nieberwandelnd, fab jenseits bes Fluffes auf bunter, mit Baumen besetzter Biefe eine fcone Frau, ber bie Natur eine berr= liche Stimme geschenkt hatte, in weißem Rleibe und buntem Turban mit anberen Rrauen umberftreifen und borte ihren Gefang über bas Baffer herüber. In ber Nabe bes Parabiefes wohnte ein alter Mann, ber um geringen Lohn jeben, welcher ba wollte, in einem ichmalen Kahn nach bem jenseitigen Ufer brachte. Als es schon bammerte, tamen ein paar Stubenten und ichifften mit Sulfe bes alten Fischers ladenb und ben Rahn ichautelnb über ben Fluß. Jener Abend erwedte, wie Goethe einmal erzählte, in ihm ben Gebanten an bas Marchen mit ber grünen Schlange." Bei ber Ausführung beffelben läßt er bann, wie es im Marchen fein foll, ber Phantafie in ber Erfindung völlig freien Spielraum; Alles verläuft wie ein wunberbarer Traum, boch bei aller Beweglichkeit und bem ichnellften Wechsel immer auf bem Unterbau eines treuen Anschlusses an die Natur ber Dinge. "Der Kluß, bie Boble, bie Metallabern, bie Irrlichter, bie Schlange, ber Wechsel ber Beleuchtung burch bie Tageszeiten u. f. f., bies Alles ift mit ber reinsten, objectivften Naturtreue geschilbert." Dem Wefen bes Marchens und ber Beschaffenheit ber Rinberphantafie, für bie es junachft bestimmt ift, eben fo angemeffen ift bie Betonung gewiffer fleiner Gigenheiten, bervorftechenber Buge, bie treu festgehalten werben; fo, bag bie Irrlichter, inbem fie fich schütteln, Funten versprühen, Die als Golbftude nieberfallen, bag ber Fahrmann burchaus auf ber Forberung von brei Rohlhäuptern, brei Artischoden und brei großen Zwiebeln besteht, baß überhaupt auf bas icheinbar Willfürlichfte und Bebeutungelosefte ein gleicher Nachbrud gelegt wird wie auf bas Sinnvollfte und Bebeutenbfte. Da andererseits bieses Marchen nach bem Busammenhang, in welchen es ber Dichter gebracht bat, nicht ein reines Bhantafiestud, nicht ein blokes Rinberfviel fein tann. - ift es boch offenbar für Erwachsene bestimmt und ber Sobepunkt ber Unterhaltungen! - fo wird oft genug ein tiefer Sinn in bas finbische Spiel gelegt und bie wunberbaren Borgange werben ju Symbolen ber bebeutenbften Bebanten. Guhrauer bat gang gewiß Recht, wenn er bei ber Schilberung bes unterirbischen Tempele, ber in bie Bobe fteigen wirb, wann es an ber Zeit ift, an bie Loge bentt; wenn er bei bem golbenen, filbernen und ehernen Ronig, von benen es heißt: "Drei find, bie ba herrichen auf Erben, bie Beisbeit, ber Schein und bie Gewalt", an bie freimaurerifche Lehre erinnert, wonach Beisheit, Starte, Schonheit bie Pfeiler ber Loge finb, wenn er bie Weihe bes jungen Königs mit ber Liturgie bei ber Aufnahme eines Freimaurers in ben Bund vergleicht; Schiller hat ebenso Recht, wenn er als bie 3bee bes Bangen bas gegenseitige Sulfeleiften ber Rrafte unb bas Burudweifen auf einanber ausspricht. Es ift manches Bebeutenbe, fymbolifch und unverhullt, im Marchen ausgesprochen, fonft mare basfelbe ja auch geradezu kindisch und läppisch; nur barf man bergleichen ba nicht suchen, wohin es ber Dichter nicht selbst gelegt bat, wo es fich nicht bem verständigen Lefer von felbft freundlich barbietet; nur barf man nie vergessen, bag wir es mit einem Marchen zu thun baben, in welchem bie Phantafie ihren eigenen Weg geht, nicht mit einer Parabel ober Allegorie, bie nur zu bem Zwede erfunden werben, Gebanken in finnfälliger Anschaulichkeit auszusprechen. Es gilt in noch boberem Sinn von biefem Marchen, was Goethe gelegentlich vom fechften Bud bes Wilhelm Meifter fagt: "Freilich weiß ber arme Lefer bei folden

Broductionen niemals, wie er bran ift, benn er bebenkt nicht, daß er biefe Bücher gar nicht in die Hand nehmen würde, wenn man nicht verftände, seine Denkkraft, seine Empfindung und seine Wißbegierbe zum Besten zu haben."

#### Die guten Beiber

sind eine bialogische Belustigung, welche sich der Olchter im Anschluß an eine Reihe Kleiner Kupferstiche erlaubte, die "das Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1801", herausgegeben von Huber, Lasontaine, Pfeffel u. A., bringen sollte. Das Gespräch knüpft an diese 12 Caricaturen an und führte ursprünglich den Titel: "Die guten Frauen als Gegensbilder der bösen Weiber auf den Kupfern des diessährigen Damensalmanachs." Leicht und gefällig hingeworfen, enthält das kleine Werkmanche vortrefsliche Bemerkung über das Berbältnis von Mann und Weib und giebt einen nicht zu verachtenden Beitrag zu Goethe's gessunder Hausphilosophie.

#### Die Rovelle

gebort au ben Dichtungen, welche Goethe Jahrzehnte hindurch mit fich berumgetragen und in ber Ginbilbungefraft immer gern erneut hatte. bis fie endlich einer vollenbeten Darftellung entgegenreiften. Gleich nach: bem hermann und Dorothea erschienen war, "wurde ein neues episch= romantisches Gebicht entworfen. Der Blan war in allen feinen Theilen burchgebacht, ben ich ungludlicherweise meinen Freunden nicht verhehlte. Sie riethen mir ab und es betrübt mich noch, bag ich ihnen Rofge leiftete; benn ber Dichter allein fann wiffen, mas in einem Gegenftanbe liegt, und mas er für Reiz und Anmuth bei ber Ausführung barque entwideln tonne". Dag ber Stoff biefes Gebichtes in ber Sauptfache ber ber Novelle war, ergiebt fich mit Evibeng aus bem Briefwechsel mit Schiller. Schiller billigt es burchaus (III. 138), bag Goethe fein neues Bert in Reimen und Strophen zu behandeln bente. Unter biefer Bebingung allein werbe es neben hermann und Dorothea besteben können. "Außerbem baß felbft ber Gebante bes Gebichtes jur mobernen Dichttunft geeignet ift und alfo auch die beliebte Strophenform begunftigt, fo folieft bie neue metrifche Form fcon bie Concurrenz und Bergleichung aus; fie giebt bem Lefer sowohl als bem Dichter eine ganz anbere Stimmung, es ift ein Concert auf einem gang anberen In-Arument. Zugleich participirt es alsbann von gewiffen Rechten bes

romantischen Gebichtes, ohne baß es eigentlich eines wäre; es barf sich, wo nicht bes Wunberbaren, boch bes Seltsamen und Ueberraschenben mehr bebienen, und bie Löwen- und Tigergeschichte, die mir immer außerorbentlich vorkam, erweckt bann gar kein Befremben mehr. Auch ist von ben fürstlichen Personen und Jägern nur ein leichter Schritt zu ben Rittersiguren, und überhaupt knüpft sich ber vornehme Stand, mit bem Sie es in diesem Gedicht zu thun haben, an etwas Nordisches und Feubalisches an."

In biefem epischen Gebicht murbe ohne Zweifel bie Schilberung ber Raab eine große Bebeutung gewonnen baben, mabrend fie in ber Novelle gang gurudtritt. Daß aber im Uebrigen ber Gang ber Ents widlung in ber Novelle berfelbe ift, wie ber fur bas Epos bestimmte. ergiebt fich, auch abgesehen von ben Anbeutungen im vorstehenden Briefe, aus ber Bergleichung bes Schemas jum Epos mit ber Novelle: fie weichen nur im Detail von einander ab. Im Uebrigen ift es eine febr muRige Untersuchung, ob bas epischeromantische Gebicht "bie Ragb" ein vollenbeteres Runftwerk geworben fein wurbe als bie breifig Jahre ipater (im Winter 1826-1827) niebergeschriebene Novelle. Goethe felbft äußerte gegen Edermann, er fei boch bei ber profaifchen Darftellung am beften gefahren, ba es auf genaue Zeichnung ber Dertlichfeit febr angekommen fei, wobei man in folden Reimen mare genirt gewesen. "Und bann ließ fich auch ber anfänglich gang reale, am Schluß gang ibeelle Charakter ber Novelle in Profa am besten geben, so wie fich auch bie Lieberchen jett gar hubich ausnehmen, welches boch fo wenig in Herametern als in ben achtzeiligen Reimen möglich gewesen ware." Run, ber alte Berr wird es wohl am beften gewußt haben. Jebenfalls ift es eine Sauptschönheit bes Werkes, bag bie Localitat mit einer plastifden Anschaulichkeit gemalt ift, wie nur etwa noch in ben Bablpermanbticaften. Db bem Dichter babei eine bestimmte Dertlichkeit vor Augen geschwebt, etwa Rubolftabt, wie Dunger, ober bas Lichtenftein'iche Schloß Babug, wie Simrod meint, ift an fich hochft gleichgultig, unb nur insofern bezeichnend, als es beweift, wie beutlich bem Dichter festumgrenate, gang bestimmte Bilber bor ber Seele gestanden baben muffen. Einen tieferen symbolischen Sinn aus ber Erzählung abzuleiten, muffen wir ebenfalls Unberen überlaffen. Den mabren Ge: bankengehalt hat Goethe fo turz als icon gegen Edermann ausgefprocen: "Ru zeigen, wie bas Unbanbige, Unüberwindliche oft beffer burch Liebe und Frommigfeit als burch Gewalt bezwungen werbe, mar bie Aufgabe biefer Novelle." Wie biefer Sebanke aus bem Sanzen emporkeimt, brückt ebenberselbe burch ein treffendes Bilb aus: "Denken Sie fich, sagte er zu Eckermann, aus der Wurzel hervorschleßend ein grünes Sewächs, das eine Weile aus einem starken Stengel kräftige grüne Blätter nach den Seiten auskreibt und zuleht mit einer Blume mdt. Die Blume war unerwartet, überraschend, aber sie mußte kommen; sa das grüne Blätterwerk war nur für sie da und ware ohne sie nicht der Mühe werth gewesen."

Ernft Bermann.

## Briefe aug ber Schweiz.

In ber 1806 besorgten Ausgabe von Goethes Werten brachte ber 11. Band, welcher 1808 erschien, jum erften Male bie "Briefe aus ber Schweig" in ihrer gegenwärtigen Gestalt; neu mar fur bas Publifum nur bie erfte Abtheilung berfelben, bie Briefe ber zweiten hatten ziemlich unveranbert icon im 8. Sefte ber Soren von 1796 gestanben; nieber: geschrieben aber maren biese viel früher, größtentheils ichon auf ber im Berbft 1779 gemachten Reife felbft. Dur biefe zweite Abtheilung enthalt wirkliche Erlebniffe und verfett uns in jene Lebensperiobe bes Dichters, wo er nach fast vieriährigem Aufenthalte in Weimar im August 1779 ben Antrieb empfand, einen Rudblid auf bas verfloffene Leben zu thun. Es handelte fich um eine Reife, bie er mit bem Bergog machen wollte, und ba fah er, wie er es in ahnlichen Fallen pflegte, feine Papiere burch, verbranute Manches, fant fich aber jugleich ju allerlei Betradtungen über bas bisher von ihm Gethane und Geleiftete angeregt. Auf ber einen Seite ftimmte ihn ber Gebante an bie "Berworrenheit, Betriebsamkeit, Bigbegierbe" feiner Jugend, worin er fo vielfach berum: geschweift, "um etwas Befriedigenbes zu finden", worin ihm "bes Thuns, auch bes zwedmäßigen, Dentens und Dichtens fo wenig", "zeitverberbenber Empfindung und Schattenleibenschaft" gar viel zu fein ichien, weich und wehmuthig. Er tam fich vor, ba nun bie Balfte feines Lebens poruber fei, "wie einer, ber fich aus bem Waffer rettete und ben bie Sonne wohlthatig anfängt abzutrodnen". Go faßte er zugleich neuen Muth und fraftige Borfate für bie Bufunft. "Gott helfe weiter," fcbrieb er in fein Tagebud", "und gebe Lichter, bag wir uns nicht felbft fo viel im Bege ftebn, laffe uns bom Morgen ju Abend bas Gehörige thun, und gebe une flate Begriffe von ben Folgen ber Dinge, bag man nicht fei wie Menfchen, bie ben ganzen Tag über Ropfweb klagen und gegen Ropfweb brauchen,

<sup>\*)</sup> bei Riemer II. S. 95.

und alle Abend zu viel Bein zu sich nehmen. Wöge die 3bee bes Reinen, die sich auf den Bissen erstreckt, den ich in den Mund nehme, immer lichter in mir werden."

Das ist die Seelenstimmung, in welcher Goethe jene Reise antrat; seine innere Entwicklung hatte einen Höhepunkt erreicht, die Liebe zur Frau von Stein hatte sein Wesen in den tiefsten Tiesen erregt, zugleich aber jene sittliche Kraft in ihm großgezogen, durch die er überall die Empsindung zur vollsten Reinheit zu klären und deshalb in edelster Kunstsorm zu gestalten vermochte. Die Frische der Anschauung und des Gefühls dankte er vor Allem seiner Freude an der Natur, seiner zarten Empfänglichteit für alle ihre Eindrücke, und gerade die Reisebriese aus der Schweiz beweisen, mit welcher Frische und Sinnigkeit er diese in sich aufmahm. Alles dies zusammen sollte dann auch wohlthätig auf den jungen herzog wirken, den Goethe in jenen Jahren zum besonnenen Manne erzogen hat. Nach seiner Rücksehr hatten alle, die ihm nahe kamen, den Eindruck, daß die Reise den Fürsten auss wohlthätigste gefördert habe.

Den Blan ber Reise batte ber Bergog bis gur Abfahrt gebeim gebalten, er lieft fich babei nur von Goethe, bem Oberforftmeifter von Bebel und einigen Dienern begleiten. Rury por Mitte September waren fie in Raffel, besuchten bann Goethes Eltern in Frankfurt, und nun ging's über Strafburg, Emmenbingen, Freiburg, burche bollenthal nach Bafel, bon ba ins Dunfterthal; am 3. Oftober maren fie in Munfter. Dann führte fie ihr Beg über Murten ins Berner Oberlanb. Die Schilberung bes Münfterthals ift nachber in bie gebructen Reifebriefe aufgenommen; bie nachften Erlebniffe murben amar aufgezeichnet und meift von Goethes Diener, Philipp Seibel, abgeschrieben ober biesem bietirt, aber fie find bann ungebrudt geblieben. Wir finben fie jest unter ben Briefen an Frau von Stein, für welche alle biefe Dit= theilungen urfprünglich bestimmt waren. Befonbers ftart mar ber Ginbrud bes Lauterbrunner Staubbachfalles, beffen Anblid ben Dichter gu bem Befange ber Beifter über ben Baffern anregte. Bis Mitte Oftober bielten fich bie Reisenben in biefer Gegend auf. Dann manbten fie fich jum Genfer See, trafen am 28. Oftober in Laufanne ein und bestiegen bon ba aus ben Jura; ber von Genf, 27. Ottober, batirte Brief ift icon bamals, faft wörtlich, an Frau von Stein gefchrieben worben, und awar ftanb feine zweite, großere Salfte (von ben Borten: ben 24. Ottober u. f. w.) in ben bamaligen von Goethe numerirten Tagebuchblättern unter Rr. 8 voran; ber erfte Abfat - bie allgemeine Beschreibung bes

Mura und ber Ballee be Nour - folgte erft nach; Goethe bictirte biefe munbervollen Schilberungen mabrend ber zweitägigen Raft in Genf am 27, und 28. Oftober. Unter ben Mannern, welche bie Reisenben bier beluchten, werben Suber, ein geborner Seffe, eigentlich Jurift, ber bamals als Maler und Runftliebhaber in Genf lebte, und ber Raturforider Sauffure, feit 1762 Brofessor in Genf, in ben Briefen genannt. Nun folgte Anfang bes Rovember auf Andringen bes Bergogs ber in fo fpater Sabreszeit fubne Abfteder ins Chamounir, von mo fie am 6. über ben Col be Balme nach Martinach tamen. Die Aufzeichnungen, welche fich Goethe bamals machte - es find bie nachften Briefe bis au bem vom Abend bes 6. November - wurden erft in Lugern bem Diener für bie Geliebte bictirt unb am 30. November von Rurich aus an fie abgeschickt. Die spatern Briefe find balb nachber in Beimar nach ber Rudfehr auf Grund ber mitgebrachten Rotigen rebigirt worben. Um Anfang April 1780 las Goethe bie Befdreibung bes Ruges burd Ballis über bie Furfa und ben Gotthart bei ber Bergogin Mutter por. Wieland ichrieb barüber an Merd\*): "Das Ding ift eins von seinen meifterhafteften Brobuctionen und mit bem ihm eigenen großen Sinn gebacht und geschrieben. Die Bubbrerinnen enthusiasmirten fich über bie Natur in biesem Stud. mir war bie schlaue Kunft in ber Compo-- fition noch lieber, wovon jene nichts faben. Es ift ein mabres Boem, jo verftedt auch bie Runft ift ... Das Dous ift wohl nicht gang fertig, und nach bem, was er mich hat merten laffen, wirb er noch viel Intereffantes theils einschieben, theils hinguthun. Es bleibt por ber Sand, wie natürlich, Manuscript für bie Freunde."

Dabei blieb es viele Jahre. Erst 1796, als Goethe Beiträge für bie Horen liefern sollte, sah er die alten Papiere wieder durch und schidte die "sehr subjective Schweizerreise" an Schiller. "Urtheilen Sie," schrieber, "in wiesern etwas zu brauchen ist; vielleicht wenn man noch irgend ein leidenschaftliches Wärchen dazu erfände, so könnte es gehn. Die Gegenden sind hundertmal betreten und beschrieben, doch betritt man sie wieder und liest die Beschreibungen noch einmal. Es versteht sich von selbst, daß Alles, was die Personen bezeichnet, müßte vertigt werden."\*\*) Das ist dann bei dem Abbruck in den Horen in so fern geschehen, als aus dem Berzog ein Sraf, aus dem Obersorsmeister

<sup>\*) 7.</sup> April 1780.

<sup>\*\*)</sup> Brief vom 12. Februar 1796.

ichlechthin "ber Freund" geworben ift. Sonst ist wenigstens in benjenigen Briefen, wo wir ben ursprünglichen Bortlaut vergleichen tönnen, nur Unwesentliches geanbert. Als die horen die "Briefe auf einer Reise nach bem Gotthart" gebracht hatten, schrieb Schiller an Goethe\*): "Ihre Schweizerbriese interessiren jeden, der sie liest, und ich bin ordentlich froh, daß ich Ihnen diese habe abjagen tonnen. Es ist auch wahr, sie geben ein ungemein lebendiges Bild der Gegenwart, aus der sie flossen, und ohne ein kunstmäßiges Entstehen stellen sie sich recht natürlich und geschickt in ein Ganzes zusammen."

Benn aber Goethe Schiller gegenüber bie Abficht angebeutet batte. au ben Briefen noch ein leibenschaftliches Marchen au erfinden, fo mag bamit wohl zusammenhängen, daß fich in seinen Tagebüchern unter bem Februar 1796 bie Notig finben foll, er babe mit "Berthers Reife" angefangen. Er felbft fagt barüber in "Dichtung und Bahrheit" \*\*), bag er in bem Fragment von Berthers Reisen ben Gegensatz ber ichweizerischen löblichen Orbnung und gefetlichen Beschräntung mit einem im jugendlichen Bahn geforberten Naturleben zu schilbern gefucht habe, wie es ihm auf feiner erften Schweizerreife 1775 in ber etwas unbanbigen renommistischen Art ber Gebrüber Stolberg entgegen= getreten war. Er fahrt bann fort: "Beil man aber Alles, mas ber Dichter unbewunden barftellt, gleich als entschiedene Meinung, als bibattifchen Tabel aufzunehmen pflegt, fo maren bie Schweizer beghalb febr unwillig, und ich unterließ bie intentionirte Fortfetung, welche bas herankommen Berthers bis jur Epoche, mo feine Leiben geschilbert find, einigermaßen barftellen und baburch gewiß ben Menichenkennern willfommen fein follte." Es ift bas eine für uns unverftanbliche Meugerung. Denn für biefe erfte Abtheilung ber Briefe ift nicht au begreifen, wie ber Unwille ber Schweizer bie Fortsetzung berfelben binbern konnte.

hiernach könnte es fast scheinen, als ob die erste Ibee zu diesem Fragment schon 1775 gefaßt sei, und es läßt sich nicht verkennen, daß manche in den kleineren Abschnitten enthaltenen Resterionen recht wohl schon in die Wertherperiode passen würden. Auch hatte der Dichter jedensalls Aufzeichnungen aus früherer Zeit liegen, die später benützt worben sind. Wahrscheinlich aber stammt die gegenwärtige Fassung

ſĭ

ţ:

ŧ.

ď

Ľ

Ŀ

سر خار

,... ...

<sup>\*) 23.</sup> Oftober 1796.

<sup>\*\*)</sup> XIX. Buch; in biefer Ausgabe Bb. XIX. p. 270.

bes Fragments erst aus ben neunziger Jahren, und ber Dichter schlig mit bewußter Kunst einen Ton an, welcher an die frühere Lebensperiode erinnern sollte. Andererseits verräth sich doch auch der Stil des ällenn Goethe. Als das Manuscript für die Ausgabe von 1806 hervorgesucht wurde und Goethe die Briefe mit Riemer durchging, theilte er diese mit, er habe die Briefe ursprünglich unter mehrere vertheilen wollen; es wäre dann also etwas Aehnliches geworden, wie "Der Sammler und die Seinigen".

Hiernach haben bie beiben Abtheilungen nicht ben minbesten Busammenhang. Die zweite ist eine wichtige biographische Schrift, die erste
eines von ben vielen Fragmenten bes Dichters, zu bessen Beenbigung
ibm später die Luft fehlte.

Mendt.

## Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten. 1794—1795.



In jenen unglücklichen Tagen, welche für Deutschland, für Europa, ja für die übrige Welt die traurigsten Folgen hatten, als das heer der Franken durch eine übelverwahrte Lücke in unser Baterland eine brach, verließ eine eble Familie ihre Bestüngen in jenen Gegenden und entstoh über den Rhein, um den Bedrüngnissen zu entgehen, womit alle ausgezeichneten Personen bedroht waren, denen man zum Berbrechen machte, daß sie sich ihrer Bäter mit Freuden und Ehren erinnerten und mancher Bortheile genossen, die ein wohlbenkender Bater seinen Kindern so gern zu verschaffen wünschte.

Die Baronesse von C., eine Wittwe in mittlern Jahren, erwies sich auch jeht auf bieser Flucht, wie sonst zu Hause, zum Troste ihrer Kinder, Verwandten und Freunde, entschlossen und thätig. In einer weiten Sphäre erzogen und durch mancherlei Schicksale ausgebildet, war sie als eine tressliche Hausmutter bekannt, und jede Art von Gelchält erschien ihrem Geiste willsommen. Sie wünschte Vielen zu dienen, und ihre ausgebreitete Bekanntschaft setze sie in den Stand, es zu thun. Nun mußte sie sich unerwartet als Führerin einer Keinen Karadane darstellen und verstand auch diese zu leiten, für sie zu sorgen und den guten Humor, wie er sich zeigte, in ihrem Kreise, auch mitten unter Banzigkeit und Noth, zu unterhalten. Und wirklich stellte sich bei unsern Flüchtlingen die gute Laune nicht selten ein; denn überraschende Borkälle, neue Verhältnisse gaben den ausgespannten Gemüthern manschen Stoff zu Scherz und Lachen.

Bei ber übereilten Mucht war bas Betragen eines Jeben darafte riffisch und auffallend. Das eine liek fich burch eine faliche Furcht, burch ein unzeitiges Schreden binreißen, bas andere gab einer unnöthis gen Sorge Raum, und Alles, mas biefer zu viel, jener zu wenig that, jeber Rall, wo fich Schwäche in Nachgiebigkeit ober Uebereilung zeigte, gab in ber Folge Gelegenheit, fich wechselseitig au plagen und aufaugieben, fo bag baburch biefe traurigen Buftanbe luftiger wurben, als eine porfapliche Luftreise ebemale batte merben tonnen.

Denn wie wir manchmal in ber Komobie eine Zeit lang, ohne über bie absichtlichen Boffen gu lachen, ernfthaft gufchauen konnen, bagegen aber fogleich ein lautes Gelächter entfteht, wenn in ber Tragobie etwas Unschickliches vorkommt, so wirb auch ein Unglud in ber wirtlichen Welt, bas bie Menschen aus ihrer Fassung bringt, gewöhnlich von lacherlichen, oft auf ber Stelle, gewiß aber binterbrein belachten Umftanben begleitet fein.

Besonbers mußte Fraulein Luise, bie altefte Tochter ber Baroneffe, ein lebhaftes, beftiges und in guten Tagen berrifches Frauenzimmer, febr vieles leiben, ba von ihr behauptet murbe, bag fie bei bem erften Schreden gang aus ber Fassung gerathen fei, in Berftreuung, ja in einer Art von völligen Abwesenheit bie unnüteften Sachen mit bem größten Ernfte jum Aufpaden gebracht, ja fogar einen alten Bebienten für ihren Brautigam angeseben babe.

Sie vertheibigte fich aber, fo gut fie tonnte; nur wollte fie feinen Scherz, ber fich auf ihren Brautigam bezog, bulben, inbem es ibr icon Leiben genug verursachte, ibn bei ber allitren Armee in taglicher Ge fahr zu miffen und eine gewünschte Verbindung burch bie allgemeine

Berruttung aufgeschoben und vielleicht gar vereitelt ju feben.

Ihr alterer Bruber, Friedrich, ein entschloffner junger Mann, führte Alles, was bie Mutter beschloß, mit Orbnung und Genauigkeit aus, begleitete ju Pferbe ben Bug und war jugleich Courier, Bagenmeister und Wegweiser. Der Lebrer bes jungern boffnungevollen Sohnes, ein wohl unterrichteter Mann, leiftete ber Baroneffe im Bagen Gefellichaft; Better Rarl fuhr mit einem alten Geiftlichen, ber als hausfreund icon lange ber Familie unentbehrlich geworben mar, mit einer alteren und jungeren Bermanbten in einem nachfolgenben Bagen. Rammermabchen und Rammerbiener folgten in Salbchaisen, und einige schwerbepactte Brancarbs, bie auf mehr als einer Station gurudbleiben mußten, ichloffen ben Rug.

Ungern hatte, wie man leicht benken kann, bie ganze Gesellschaft ihre Wohnungen verlassen, aber Better Karl entsernte sich mit boppeletem Wiberwillen von bem jenseitigen Rheinuser; nicht baß er etwa eine Geliebte baselbst zurückgelassen hätte, wie man nach seiner Jugenb, seiner guten Gestalt und seiner leibenschaftlichen Natur hätte vermuthen sollen, er hatte sich vielmehr von ber blenbenden Schönheit verführen lassen, bie unter dem Namen Freiheit sich erst heimlich, dann öffentlich so viele Anbeter zu verschaften wußte und, so übel sie auch die einen behandelte, von den andern mit großer Lebhaftigkeit verehrt wurde.

Wie Liebenbe gewöhnlich von ihrer Leibenschaft verblenbet werben, so ergieng es auch Better Karln. Sie wünschen ben Besitz einezigen Gutes und wähnen alles Uebrige bagegen entbehren zu können; Stand, Glücksgüter, alle Berhältnisse scheinen in nichts zu verschwinden, indem das gewünschte Gut zu Einem, zu Allem wird; Eltern, Berzwandte und Freunde werden und fremd, indem wir und etwas zueigenen, das uns ganz ausfüllt und uns alles Uebrige fremd macht.

Better Rarl überließ fich ber Beftigfeit feiner Reigung unb verbeblte fie nicht in Gefprachen. Er glaubte um fo freier fich biefen Befinnungen ergeben au tonnen, als er felbft ein Ebelmann war unb, obaleich ber zweite Sohn, bennoch ein ansehnliches Bermogen au er-Gben biefe Guter, bie ibm funftig gufallen mußten, warten batte. waren jest in Reindes Sanden, ber nicht zum besten barauf baufte. Demohngeachtet konnte Rarl einer Nation nicht feind werben, die ber Belt fo viele Bortheile versprach, und beren Gefinnungen er nach öffentlichen Reben und Aeußerungen einiger Mitglieber beurtheilte. Bewöhnlich ftorte er bie Bufriebenheit ber Gefellichaft, wenn fie ja berfelben noch fähig mar, burch ein unmäßiges Lob alles beffen, was bei ben Neufranken Gutes ober Bofes geschah, burch ein lautes Bergnugen über ihre Fortschritte, woburch er bie Anbern um befto mehr aus ber Kaffung brachte, als fie ihre Leiben, burch bie Schabenfreube eines Freundes und Verwandten verdoppelt, nur um fo ichmeralicher empfinben muften.

Friedrich hatte sich schon einigemal mit ihm überworfen und ließ sich in der letzten Zeit gar nicht mehr mit ihm ein. Die Baronesse wußte ihn auf eine kluge Beise wenigstens zu augenblicklicher Mäßisgung zu leiten. Fräulein Luise machte ihm am meisten zu schaffen, indem sie, freilich oft ungerechter Beise, seinen Charakter und seinen Berstand verbächtig zu machen suche. Der hosmeister gab ihm im

Stillen recht, ber Geistliche im Stillen unrecht, und bie Rammermäbchen, benen seine Gestalt reizenb und seine Freigebigfeit respektabel war, hörten ihn gerne reben, weil sie sich burch seine Gesinnungen berechtigt glaubten, ihre gartlichen Augen, bie sie bisher vor ihm besicheiben niebergeschlagen hatten, nunmehr in Ehren nach ihm aufzuheben.

Die Bedürsnisse des Tages, die hindernisse des Weges, die Umannehmlichkeiten der Quartiere sührten die Gesellschaft gewöhnlich auf ein gegenwärtiges Interesse zurück, und die große Anzahl franzöhliche und deutscher Ausgewanderten, die sie überall antrasen und dern Betragen und Schicksale sehr verschieden waren, gaben ihnen oft zu Betrachtungen Anlaß, wie viel Ursache man habe, in diesen Zeiten alle Tugenden, besonders aber die Tugend der Unparteilichkeit und Berträglichkeit, zu üben.

Eines Tages machte bie Baronesse bie Bemertung, bag man nicht beutlicher feben tonne, wie ungebilbet in jebem Ginne bie Denfoen feien, als in folden Augenbliden allgemeiner Berwirrung und Noth. Die burgerliche Berfaffung, fagte fie, fcheint wie ein Schiff an fein, bas eine große Angabl Menschen, alte und junge, gesunde und frante, über ein gefährliches Baffer, auch felbft zu Beiten bes Sturms, binüberbringt; nur in bem Augenblide, wenn bas Schiff fcbeitert, fieht man, wer fcwimmen fann, und felbft gute Schwimmer geben unter folden Umftanben zu Grunde. Bir feben meift bie Ausgewanderten ihre Fehler und albernen Gewohnheiten mit fich in ber Erre herunführen und wundern uns barüber. Doch wie ben reisenben Englander ber Theekelsel in allen vier Welttheilen nicht verläßt, fo wird bie übrige Daffe ber Menichen von ftolgen Anforberungen, Gitelfelt, Unmagigfeit, Ungebulb, Gigenfinn, Schiefheit im Urtheil und ber Luft, ihrem Nebenmenichen tudiich etwas zu verleten, überall bin begleitet. Der Leichtsinnige freut fich ber Flucht wie einer Spazierfahrt, und ber Uns genügsame verlangt, bag ibm auch noch als Bettler Alles ju Dienfte ftebe. Wie felten, bag uns bie reine Tugenb irgend eines Menfden ericeint, ber wirklich für Andere ju leben, für Andere fich aufzuopfern getrieben wirb!

Indessen man nun mancherlei Bekanntschaften machte, die zu solichen Betrachtungen Gelegenheit gaben, war der Winter vorbeigegangen. Das Glidt hatte sich wieder zu den beutschen Waffen gesellt; die Franzosen waren wieder über den Rhein hinübergebrangt, Frankfurt befreit und Mainz eingeschlossen.

In ber hoffnung auf ben weitern Fortgang ber siegreichen Waffen und bezierig, wieber einen Theil ihres Eigenthums zu ergreifen, eilte bie Familie auf ein Gut, das an bem rechten Ufer bes Rheines, in ber schönften Lage, ihr zugehörte. Wie erquidt fanden sie sich, als sie ben schönen Strom wieder vor ihren Fenstern vorbeistiehen sahen! wie freudig nahmen sie wieder von jedem Theile bes Hauses Bestig, wie freundlich begrüßten sie betannten Mobilien, die alten Bilder und jeglichen Hausrath, wie werth war ihnen auch das Geringste, das sie schon verloren gegeben hatten! wie stiegen ihre Hoffnungen, dereinst auch jenseit bes Rheines Alles noch in dem alten Justande zu sinden!

Raum erscholl in ber Nachbarschaft bie Ankunft ber Baronesse, als alle alte Bekannten, Freunde und Diener herbeieilten, sich mit ihr zu besprechen, die Geschichten ber vergangenen Monate zu wieberholen und fich in manchen Fällen Rath und Beistand von ihr zu erbitten.

Umgeben von biesen Besuchen, warb sie auss angenehmste überrascht, als ber Geheimerath von S. mit seiner Familie bei ihr ankam,
ein Mann, bem die Geschäfte von Jugend auf zum Bedürfniß geworben waren, ein Mann, ber das Zutrauen seines Fürsten verdiente und besaß. Er hielt sich streng an Grundsätze und hatte über manche Dinge seine eigene Denkweise. Er war genau in Reben und Handeln und sorbette das Gleiche von Andern. Ein consequentes Betragen schien ihm die höchste Tugend.

Sein Fürst, das Land, er selbst hatte viel durch den Einfall der Franzosen gelitten; er hatte die Willfür der Nation, die nur dom Gesich sprach, kennen gelernt und den Unterdrildungsgeist derer, die das Wort Freihelt immer im Munde sührten; er hatte gesehen, daß auch in diesem Falle der große Dause sich treu blieb und Wort für That, Schein für Besitz mit geoßer Hettigkeit aufnahm. Die Folgen eines unglücklichen Feldzugs, so wie die Folgen jener verdreiteten Sesinnungen und Meinungen blieben seinem Scharsblide nicht verdorgen, obgleich nicht zu läugnen war, daß er Manches mit hapochondrischem Gemüthe betrachbeite und mit Leidenschaft beurtbeilte.

Seine Gemahlin, eine Jugenbfreundin der Baronesse, sand nach so vielen Trübsalen einen himmel in den Armen ihrer Freundin. Sie waren mit einander aufgewachsen, hatten sich mit einander gebilbet, sie kannten keine Geheimnisse vor einander. Die ersten Neigungen junger Jahre, die bedenklichen Zustände der Ehe, Freuden, Sorgen und Leisden als Mütter, Alles hatten sie sich sonst, theils mündlich, theils in

Briesen, vertraut und hatten eine ununterbrochene Berbindung erhalten. Nur diese lette Zeit her waren sie durch die Unruhen verhindert worden, sich einander wie gewöhnlich mitzutheilen. Um so lebhafter brangten sich ihre gegenwärtigen Gespräche, um besto mehr hatten sie einander zu sagen, indessen die Töchter der Geheimeräthin ihre Zeit mit Fraulein Luisen in einer wachsenden Vertraulichkeit zubrachten.

Leiber war ber schöne Genuß bieser reizenden Gegend oft durch ben Donner der Kanonen gestört, ben man, je nachdem der Wind sich brehte, aus der Ferne deutlicher oder undeutlicher vernahm. Sen so wenig konnte bei den vielen zuströmenden Neuigkeiten des Tages der politische Discurs vermieden werden, der gewöhnlich die augenblickliche Zusriedenheit der Gesellschaft störte, indem die verschiedenen Denkungsarten und Meinungen von beiden Seiten sehr lebhaft geäußert wurden. Und wie unmäßige Menschen sich deßhalb doch nicht des Weins und schwer zu verdauender Speisen enthalten, ob sie gleich aus der Ersahrung wissen, daß ihnen darauf ein unmittelbares Uebelsein bevorsteht, so konnten auch die meisten Glieder der Gesellschaft sich in diesem Falle nicht bändigen, vielmehr gaben sie dem unwiderstehlichen Reiz nach, Andern wehe zu thun und sich selbst dadurch am Ende eine unangenehme Stunde zu bereiten.

Man kann leicht benken, bag ber Geheimerath biejenige Partei anführte, welche bem alten Syftem zugethan war, und bag Karl für bie entgegengesetzte sprach, welche von bevorstehenben Neuerungen heilung und Belebung bes alten kranken Zustanbes hoffte.

Im Anfange wurben biese Gespräche noch mit ziemlicher Mäßigung geführt, besonders da die Baronin durch anmuthige Zwischenreden beibe Theile im Gleichgewicht zu halten wußte; als aber die wichtige Epoche herannahte, daß die Blotade von Mainz in eine Belagerung übergehen sollte, und man nunmehr für diese schot und ihre zuruckgelassen Bewohner lebhafter zu fürchten ansieng, äußerte Ichermann seine Meinungen mit ungebundener Leidenschaft.

Besonbers waren bie baselbst zurückgebliebenen Aubbisten ein Segenstand bes allgemeinen Gesprächs, und Jeber erwartete ihre Bestrafung ober Befreiung, je nachbem er ihre Handlungen entweber schalt ober billigte.

Unter bie ersten gehörte ber Geheimerath, bessen Argumente Karln am verbrießlichsten sielen, wenn er ben Berstanb bieser Leute angriff und sie einer völligen Unkenntnig ber Welt und ihrer selbst beschulbigte. Bie verblendet mussen sie sein, rief er aus, als an einem Nachsmittage das Gespräch sehr lebhaft zu werden ansieng, wenn sie wähnen, daß eine ungeheure Nation, die mit sich selbst in der größten Berwirzung kämpft und auch in ruhigen Augenblicken nichts als sich selbst zu schähnen weiß, auf sie mit einiger Theilnahme herunterblicken werde! Man wird sie als Berkzeuge betrachten, sie eine Zeit lang gebrauchen und endlich wegwersen, oder wenigstens vernachlässigen. Wie sehr irren sie sich, wenn sie glauben, daß sie jemals in die Zahl der Franzosen aufgenommen werden könnten!

Jebem, ber mächtig und groß ist, erscheint nichts lächerlicher als ein Kleiner und Schwacher, ber in der Dunkelheit des Wahns, in der Unkenntniß seiner selbst, seiner Kräfte und seines Berhältnisses sich jenem gleich zu stellen dunkt. Und glaubt ihr denn, daß die große Ration nach dem Glücke, das sie bisher begünstigt, weniger stolz und übermüthig sein werde, als irgend ein anderer königlicher Sieger?

Wie mancher, ber jest als Munizipalbeamter mit ber Schärpe herumläuft, wird die Maskerabe verwünschen, wenn er, nachdem er seine Landsleute in eine neue widerliche Form zu zwingen geholfen hat, zulett in dieser neuen Form von benen, auf die er sein ganzes Berztrauen setze, niedrig behandelt wird! Ja, es ist mir höchst wahrscheinzlich, daß man bei der Uebergabe der Stadt, die wohl nicht lange verzögert werden kann, solche Leute den Unsrigen überliefert oder überläst. Mögen sie doch alsdann ihren Lohn dahin nehmen, mögen sie alsdann die Züchtigung empfinden, die sie verdienen, ich mag sie so unparteilsch richten, als ich kann!

Unparteiisch! rief Karl mit Heftigkeit aus: wenn ich boch bieß Bort nicht wieber sollte aussprechen hören! Wie kann man biese Mensichen so gerabezu verbammen? Freilich haben sie kann man biese Mensichen so gerabezu verbammen? Freilich haben sie nicht ihre Jugenb und ihr Leben zugebracht, in der hergebrachten Form sich und andern begünstigten Wenschen zu nützen; freilich haben sie nicht die wenigen wohndaren Zimmer des alten Gebäudes besessen und sich darin gepstegt; vielmehr haben sie Unbequemlichseit der vernachlässigten Theile eures Staatspalastes mehr empfunden, weil sie selbst ihre Tage kümmerlich und gedrückt darin zubringen mußten; sie haben nicht, durch eine mechanisch erleichterte Geschäftigkeit bestochen, dassenige für gut angesehen, was sie einmal zu thun gewohnt waren; freilich haben sie nur im Stillen der Einseitigkeit, der Unordnung, der Lässigkeit, der Ungeschicklichkeit zusehen können, womit eure Staatsleute sich noch Ehrsurcht zu

erwerben glauben; freilich haben sie nur heimlich wünschen können, baß Mühe und Genuß gleicher ausgetheilt sein möchten! Und wer wird läugnen, baß unter ihnen nicht wenigstens einige wohlbenkende und tüchtige Männer sich besinden, die, wenn sie auch in diesem Angenblick bas Beste zu bewirken nicht im Stande sind, doch durch ihre Bermittlung das Uebel zu lindern und ein künstiges Gutes vorzubereiten das Glück haben! Und da man solche darunter zählt, wer wird sie nicht bedauern, wenn der Augenblick naht, der sie ührer hoffnungen vielslicht auf immer berauben soll.

Der Geheimerath scherzte barauf mit einiger Bitterkeit über junge Leute, die einen Gegenstand zu ibealistren geneigt seien; Karl schonte bagegen diejenigen nicht, welche nur nach alten Formen benken könnten und, was bahinein nicht passe, nothwendig verwersen müßten.

Durch mehreres hin- und Wieberreben warb bas Gespräch immer heftiger, und es kam von beiben Seiten Mes zur Sprache, was im Laufe bieser Jahre so manche gute Gesellschaft entzweit hatte. Bergebens suchte bie Baronesse, wo nicht einen Frieben, boch wenigstens einen Stillstand zuwege zu bringen; selbst ber Geheimeräthin, die, als ein liebenswürdiges Weib, einige herrschaft über Karls Gemüth sich erworben hatte, gelang es nicht, auf ihn zu wirken, um so weniger, als ihr Gemahl fortsuhr, tressende Pfeile auf Jugend und Unersahrenbeit loszubrücken und über die besondere Reigung der Kinder, mit dem Feuer zu spielen, das sie boch nicht regieren könnten, zu spotten.

Karl, ber sich im Zorn nicht mehr kannte, hielt mit bem Geständnis nicht zurud, daß er ben französischen Wassen alles Glüd wünsche, und daß er jeden Deutschen aufforbere, ber alten Staverei ein Ende zu machen; daß er von ber französischen Nation überzeugt sei, sie werde die ebeln Deutschen, die sich für sie erklärt, zu schähen wissen, als die Ihrigen ansehen und behandeln, und nicht etwa aufopfern ober ihrem Schicksale überlassen, sondern sie mit Ehren, Gütern und Zutrauen überhäusen.

Der Geheimerath behauptete bagegen, es fei lächerlich, zu benten, bag die Franzosen nur irgend einen Augenblick, bei einer Capitulation ober sonft, für sie sorgen würden; vielmehr würden diese Leute gewiß in die hände der Alliirten fallen, und er hoffe, sie alle gehangen zu sehen.

Diese Drohung hielt Karl nicht aus und rief vielmehr, er hoffe, bag bie Guillotine auch in Deutschland eine gesegnete Ernte finden

und fein ichulbiges haupt verfehlen werbe. Dagu fügte er einige fehr fatte Borwürfe, welche ben Geheimerath perfonlich trafen und in jebem Sinne beleibigend waren.

So muß ich benn wohl, sagte ber Geheimerath, mich aus einer Gesellschaft entsernen, in ber nichts, was sonst achtungswerth schien, mehr geehrt wird. Es thut mir leib, daß ich zum zweiten Mal, und zwar durch einen Laubsmann vertrieben werde; aber ich sehe wohl, daß von diesem weniger Schonung als von den Neufranken zu erwarten ift, und ich sinde wieder die alte Ersahrung bestätigt, daß es besser iet, den Türken als den Neuegaten in die Hände zu fallen.

Mit biefen Worten ftanb er auf und gieng aus dem Zimmer; seine Gemahlin folgte ihm: die Gesellschaft schwieg. Die Baronesse gat mit einigen, aber starken Ausbrücken ihr Misvergnügen zu erkennen; Karl gieng im Saale auf und ab. Die Geheimeräthin kam weinend zurück und erzählte, daß ihr Gemahl einpacken lasse und schon Pferde bestellt habe. Die Baronesse gieng zu ihm, ihn zu bereben; indessen weinten die Fräulein und küßten sich und waren äußerst betrübt, daß sie sich so schnell und unerwartet von einander trennen sollten. Die Baronesse kam zurück, sie hatte nichts ausgerichtet. Man sieng an, nach und nach Alles zusammenzutragen, was den Fremden gehörte. Die traurigen Augenblicke des Loslösens und Scheidens wurden sehrte lebzaft empfunden. Mit den letzten Kästchen und Schachteln verschwand alle Hofsnung. Die Pferde kamen, und die Thränen stossen reichlicher.

Der Wagen suhr fort, und die Baronesse sah nach: die Ehränen standen ihr in den Augen. Sie trat vom Fenster zurück und seite sich an den Stickrahmen. Die ganze Gesellschaft war still, ja verlegen; besonders äußerte Karl seine Unruhe, indem er, in einer Ede sitzend, ein Buch durchblätterte und manchmal drüber weg nach seiner Tante sah. Endlich stand er auf und nahm seinen Hut, als wenn er weggehen wollte; allein in der Thüre kehrte er um, trat an den Rahmen und sagte mit edler Fassung: Ich habe Sie beleidigt, liebe Tante, ich habe Ihnen Berdruß verursacht; verzeihen Sie meine Uebereilung! ich erkenne meinen Fehler und fühle ihn ties.

Ich kann verzeihen, antwortete bie Baronesse: ich werbe keinen Groll gegen bich hegen, weil bu ein ebler guter Mensch bift; aber bu kannst nicht wieber gut machen, was bu verborben hast. Ich entbehre burch beine Schulb in biesen Augenbliden bie Gesellschaft einer Freunbin, bie ich seit langer Zeit zum ersten Mal wiebersah, bie mir bas

Unglid selbst wieder zuführte, und in deren Umgang ich manche Stunde das Unheil vergaß, das uns traf und das uns bebroht. Sie, die schon so lange auf einer ängstlichen Flucht herumgetrieben wird und sich kaum wenige Tage in Gesellschaft von geliebten alten Freunden, in einer bequemen Wohnung, an einem angenehmen Orte erholt, muß schon wieder slüchtig werden, und die Gesellschaft verliert dadei die Unterhaltung ihres Gatten, der, so wunderlich er auch in manchen Stücken sein mag, doch ein tresslicher, rechtschaftener Mann ist und ein unerschöpssliches Archiv von Menschen- und Weltkenntniß, von Begebendeiten und Verhältnissen mit sich führt, die er auf eine leichte, glückliche und angenehme Weise mitzutheilen versteht. Um diesen vielsachen Genuß bringt uns beine Heftigkeit: wodurch kannst du ersehen, was wir verlieren?

Karl. Schonen Sie mich, liebe Tante! ich fühle meinen Fehler schon lebhaft genug, lassen Sie mich die Folgen nicht so beutlich einssehen!

Baronesse. Betrachte sie vielmehr so beutlich als möglich! hier kann nicht von Schonen die Rede sein; es ist nur die Frage, ob du dich überzeugen kannst; denn nicht bas erste Mal begehst du diesen Fehler, und es wird das lette Mal nicht sein. D ihr Menschen, wird die Noth, die euch unter Ein Dach, in Eine enge Hitte zusammendrängt, euch nicht dulbsam gegen einander machen? Ist es an den ungeheuern Begebenheiten nicht genug, die auf euch und die Eurigen unaushaltsam losdringen? Könnt ihr so nicht an euch selbst arbeiten und euch mäßig und vernünstig gegen diesenigen betragen, die euch im Grunde nichts nehmen, nichts rauben wollen? Missen denn eure Gemüther nur so blind und unaushaltsam wirken und drein schlagen, wie die Weltbegebenheiten, ein Gewitter oder ein ander Naturphänomen?

Karl antwortete nichts, und ber Hofmeister kam von dem Fenster, wo er bisher gestanden, auf die Baronesse zu und sagte: Er wird sich besserr; bieser Fall soll ihm, soll uns allen zur Warnung dienen. Wir wollen uns täglich prüsen, wir wollen den Schmerz, den Sie empfunden haben, uns vor Augen stellen; wir wollen auch zeigen, daß wir Gewalt über uns haben.

Baronesse. Wie leicht boch Manner fich überreben können, besonbers in biesem Punkte! Das Wort Herrschaft ift ihnen ein so angenehmes Wort, und es klingt so vornehm, fich selbst beherrschen zu wollen. Sie reben gar zu gerne babon und möchten uns glauben machen, es sei wirklich auch in ber Ausübung Ernst bamit: und wenn ich boch nur einen einzigen in meinem Leben gesehen hätte, ber auch nur in ber geringsten Sache sich zu beherrschen im Stanbe gewesen wäre! Wenn ihnen etwas gleichgültig ift, bann stellen sie sich gewöhnslich sehr ernsthaft, als ob sie es mit Mühe entbehrten, und was sie bestig wünschen, wissen sie sich selbst und anderen als vortresslich, nothewendig, unvermeiblich und unentbehrlich vorzustellen. Ich wühte auch nicht einen, ber auch nur ber geringsten Entsagung fähig wäre.

hofmeifter. Sie find selten ungerecht, und ich habe Sie noch niemals so von Berbruß und Leibenschaft überwältigt gesehen, als in

biefem Mugenblid.

Baronesse. Ich habe mich biefer Leibenschaft wenigstens nicht ju schämen. Wenn ich mir meine Freundin in ihrem Reisewagen, auf unbequemen Wegen, mit Thranen an verlete Gastfreunbschaft fich zurüderinnernd bente, so möcht' ich euch allen von Herzen gram werben.

hofmeifter. Ich habe Sie in ben größten Uebeln nicht fo bewegt

und fo beftig geseben, als in biefem Augenblid.

Baronesse. Ein Meines Uebel, bas auf bie größern folgt, erfüllt bas Maß; unb bann ift es wohl fein fleines Uebel, eine Freundin zu entbebren.

Hofmeister. Beruhigen Sie sich und vertrauen Sie uns Allen, baf wir uns beffern, bag wir bas Mögliche thun wollen, Sie zu bestriebigen.

Baronesse. Reineswegs! es soll mir keiner von euch ein Bertrauen abloden; aber forbern will ich kunftig von euch, befehlen will ich in meinem Sause.

Forbern Sie nur, befehlen Sie nur! rief Rarl, und Sie sollen fich über unsern Ungeborsam nicht zu beschweren baben.

Run meine Strenge wirb so arg nicht sein, versetzte lächelnb bie Baronesse, indem fle sich zusammennahm. Ich mag nicht gerne besiehlen, besonders so freigefinnten Menschen; aber einen Rath will ich geben, und eine Bitte will ich hinzufügen.

Sofmeifter. Und Beibes foll uns ein unverbrüchliches Gefet fein.

Baronesse. Es ware thöricht, wenn ich bas Interesse abzulenken gebächte, bas Jebermann an ben großen Weltbegebenheiten nimmt, beren Opser wir, leiber! selbst schon geworden sind. Ich kann die Gesinnungen nicht ändern, die bei einem Jeben nach seiner Denkweise entstehen, sich befestigen, streben und wirken, und es ware eben so

thöricht als graufam, zu verlangen, baf er fie nicht mittheilen follte. Aber bas tann ich von bem Lirtel erwarten, in bem ich lebe, bak Gleichgefinnte fich im Stillen zu einanber fügen und fich angenehm unterhalten, indem ber eine basienige fagt, mas ber andere ichon beuft. Auf euern Zimmern, auf Spagiergangen, und mo fich Uebereinbenfende treffen, eroffne man feinen Bufen nach Luft, man lebne fich auf biefe ober jene Meinung, ja man genieße recht lebhaft ber Freube einer leibenschaftlichen Ueberzeugung! Aber, Rinber, in Gesellschaft laft uns nicht vergeffen, wie viel wir fonft icon, ebe alle biefe Sachen gur Sprache tamen, um gesellig au fein, bon unferen Gigenheiten aufopfern mußten, und bag jeber, fo lange bie Welt fteben wird, um gefellig ju fein, wenigstens außerlich fich wird beherrichen muffen. 36 forbere euch also nicht im Namen ber Tugend, sonbern im Ramen ber gemeinften Soflichkeit auf, mir und Anberen in biefen Augenbliden bas zu leisten, was ihr von Jugend auf, ich barf faft fagen, gegen einen Reben beobachtet babt, ber euch auf ber Strafe begegnete.

Ueberhaupt, fuhr bie Baronesse fort, weiß ich nicht, wie wir ge worben find, wohin auf einmal jebe gesellige Bilbung verschwunden ift. Wie febr butete man fich fonft, in ber Gefellichaft irgend etwas au berühren, mas einem ober bem anbern unangenehm fein konntel Der Brotestant vermieb in Gegenwart bes Ratholiken, irgend eine Ceremonie laderlich au finben; ber eifrigfte Ratholif lieg ben Broteftanten nicht merten, baf bie alte Religion eine großere Sicherheit ewiger Seligfeit gemabre. Man unterließ vor ben Mugen einer Mutter, bie ihren Sohn verloren hatte, fich feiner Rinder lebhaft ju freuen, und Jeber fühlte fich verlegen, wenn ihm ein foldes unbebachtfames Bort entwischt mar; jeber Umftebenbe fuchte bas Berfeben wieber gut au machen. Und thun wir nicht jest gerabe bas Gegentheil von allem biefen? Wir suchen recht eifrig jebe Gelegenheit, wo wir etwas porbringen konnen, bas ben anbern verbrießt und ihn aus feiner Kassung bringt. D laft uns fünftig, meine Rinber und Freunde, wieber ju jener Art ju fein jurudfehren! Wir haben bisber icon manches Traurige erlebt - und vielleicht verfündigt uns balb ber Rauch bei Tage, und bie Flammen bei Nacht ben Untergang unserer Bohnungen und unferer gurudgelaffenen Befigthumer. Lagt uns auch biefe Rad richten nicht mit heftigfeit in bie Gefellichaft bringen! Lagt uns bas jenige nicht burch öftere Wieberholung tiefer in bie Seele pragen, mas uns in ber Stille icon Schmerzen genug erregt!

Mis euer Bater starb, habt ihr mir wohl mit Worten und Zeichen biesen unersetzlichen Berlust bei jedem Anlaß erneuert? Habt ihr nicht Alles, was sein Andenken zur Unzeit wieder hervorrusen kounte, zu vermeiden und durch eure Liebe, eure stilken Bemühungen und eure Befälligkeit das Gefühl jenes Berlustes zu lindern und die Wunde zu heilen gesucht? Haben wir jetzt nicht Alle nöthiger, eben jene gesellige Schonung auszuüben, die oft mehr wirkt, als eine wohlmeinende, aber robe Hilse, jetzt, da nicht etwa in der Witte der Glücklichen ein oder der andere Zusall diesen oder jenen verletzt, dessen Unglück von dem allgemeinen Wohlbesinden bald wieder verschlungen wird, sondern wo unter einer ungeheuern Anzahl Unglücklicher kaum wenige, entweder durch Natur oder Bildung, einer zusätligen oder künstlichen Zusriedensbeit genießen?

Rarl. Sie haben uns nun genug erniedrigt, liebe Tante: wollen Sie uns nicht wieber die hand reichen?

Baronesse. Hier ist sie, mit der Bebingung, daß ihr Lust habt, euch von ihr leiten zu lassen. Rusen wir eine Amnestie aus! Man kann sich jetzt nicht geschwind genug dazu entschließen.

In bem Augenblide traten die übrigen Frauenzimmer, die fich nach dem Abschiede noch recht herzlich ausgeweint hatten, herein und konnten fich nicht bezwingen, Better Karln freundlich anzusehen.

Rommt ber, ihr Rinber! rief bie Baroneffe; wir baben eine ernftbafte Unterrebung gebabt, bie, wie ich hoffe, Friede und Einigkeit unter uns berftellen und ben guten Con, ben wir eine Beit lang vermiffen, wieber unter uns einführen foll; vielleicht baben wir nie nothiger gehabt. uns an einander zu ichließen und, mare es auch nur wenige Stunden bes Tages, une au gerftreuen. Lagt une babin übereintommen, bag wir, wenn wir beisammen find, ganglich alle Unterhaltung über bas Intereffe bes Tages verbannen. Wie lange haben wir belehrenbe und aufmunternbe Gelprache entbehrt? Wie lange haft bu uns, lieber Rarl. nichts von fernen ganben und Reichen ergahlt, von beren Beschaffenbeit. Ginwobnern, Sitten und Gebrauchen bu fo fcone Renntniffe baft? - Bie lange baben Sie - fo rebete fie ben hofmeifter an bie alte und neue Geldichte, bie Bergleichung ber Sahrhunderte und einzelner Menichen ichweigen laffen? Wo find bie ichonen und gierlichen Gebichte geblieben, bie fonft fo oft aus ben Brieftaschen unserer iungen Frauengimmer gur Freude ber Gefellichaft bervorkamen? 200= bin baben fich bie unbefangenen philosophischen Betrachtungen verloren? Ift bie Lust ganzlich verschwunden, mit der ihr von euren Spaziergangen einen merkwürdigen Stein, eine, und wenigstens, unbekannte Pflanze, ein seltsames Insett zurückbrachtet und dadurch Gelegenheit gabt, über den großen Zusammenhang aller vorhandenen Geschöpse wenigstens angenehm zu träumen? Laßt alle diese Unterhaltungen, die sich sonst so freiwillig darboten, durch eine Beradredung, durch Borsat, durch ein Geset wieder bei uns eintreten, bietet alle eure Kräfte auf, lehrreich, nützlich und besonders gesellig zu sein! Und das Alles werden wir und noch weit mehr als jett benöthigt sein, wenn auch Alles völlig brunter und brüber gehen sollte. Kinder! versprecht mir das!

Sie versprachen es mit Lebhaftigfeit.

Und nun geht! es ift ein fconer Abend; genieße ihn Jeber nach seiner Beise, und last uns beim Nachtessen, seit langer Zeit zum erften Mal, bie Früchte einer freunbschaftlichen Unterhaltung genießen.

So gieng die Gesellschaft auseinander; nur Fräulein Luise blieb bei der Mutter sitzen: sie konnte den Berdruß, ihre Gespielin verloren zu haben, nicht sobald vergessen und ließ Karln, der sie zum Spaziergange einlud, auf eine sehr schnippische Weise absahren. So waren Mutter und Tochter eine Zeit lang still neben einander geblieben, als der Geistliche hereintrat, der von einem langen Spaziergange zurücklam und von dem, was in der Gesellschaft vorgekommen war, nichts ersahren hatte. Er legte Hut und Stock ab, ließ sich nieder und wollte eben etwas erzählen; Fräulein Luise aber, als wenn sie ein angesangenes Gespräch mit ihrer Mutter fortsetze, schnitt ihm die Rede mit solgenden Worten ab.

Manchen Personen wirb benn boch bas Geset, bas eben besieht worden ist, ziemlich unbequem sein. Schon wenn wir sonst auf dem Lande wohnten, hat es manchmal an Stoff zur Unterredung gemangelt; benn da war nicht so täglich wie in der Stadt ein armes Mädchen zu verläumden, ein junger Mensch verdächtig zu machen; aber doch hatte man bisher noch die Ausstucht, von ein paar großen Nationen alberne Streiche zu erzählen, die Deutschen wie die Franzosen lächerlich zu sinden und bald diesen, bald jenen zum Jacobiner und Clubbisten zu machen. Wenn nun auch diese Quelle verstopft wird, so werden wir manche Personen wohl stumm in unserer Mitte sehen.

Ist biefer Anfall etwa auf mich gerichtet, mein Fraulein? stens ber Alte lächelnb an. Nun, Sie wissen, bag ich mich gludlich schake, manchmal ein Opfer für die übrige Gesellschaft zu werden. Denn gewiß, indem Sie bei jeder Unterhaltung Ihrer vortrefslichen Erzieherin Ehre machen, und Sie Jedermann angenehm, liebenswürdig und gefällig findet, so scheinen Sie einem Kleinen bösen Geist, der in Ihnen wohnt und über den Sie nicht ganz herr werden können, für mancherlie Zwang, den Sie ihm anthun, auf meine Unkosten gewöhnlich einige Entschäugung zu verschaffen.

Sagen Sie mir, gnabige Frau, fuhr er fort, inbem er fich gegen bie Baronesse wandte, was ist in meiner Abwesenheit vorgegangen? und was für Gespräche sind aus unserm Birkel ausgeschlossen?

Die Baronesse unterrichtete ihn von Allem, was vorgefallen war. Ausmerksam hörte er zu und versetzte sodann: Es bürfte auch nach bieser Einrichtung manchen Personen nicht unmöglich sein, die Gesellsschaft zu unterbalten und vielleicht besser und sicherer als andere.

Bir wollen es erleben, fagte Luife.

Diefes Gefet, fubr er fort, enthalt nichts Beichwerliches für jeben Menfchen, ber fich mit fich felbft ju beschäftigen mußte, vielmehr wirb es ihm angenehm fein, inbem er basjenige, was er fonft gleichsam verftohlen trieb, in die Gesellschaft bringen barf; benn nehmen Gie mir nicht übel, Fraulein, wer bilbet benn bie Reuigkeitstrager, bie Aufpaffer und Berleumber, als bie Gefellichaft? 3ch habe felten bei einer Lekture, bei irgend einer Darftellung einer intereffanten Materie. bie Beift und Berg beleben follten, einen Birtel fo aufmertfam und bie Seelenfrafte fo thatig gefeben, als wenn irgend etwas Neues, und amar eben etwas, bas einen Mitburger ober eine Mitburgerin berunter= fette, porgetragen wurde. Fragen Sie fich felbft und fragen Sie viele Andere, was giebt einer Begebenheit ben Reig? Richt ihre Wichtig= feit, nicht ber Ginfluß, ben fie bat, sonbern bie Reuheit. Nur bas Reue Scheint gewöhnlich wichtig, weil es ohne Busammenhang Berwunderung erregt und unsere Ginbilbungefraft einen Augenblick in Bewegung fest, unfer Gefühl nur leicht berührt und unfern Berftand völlig in Rube läßt. Jeber Menfc tann ohne bie minbefte Rudfehr auf fich felbft an allem, was neu ift, lebhaften Antheil nehmen; ja, ba eine Folge von Neuigkeiten immer von einem Gegenstanbe jum anbern fortreißt, fo tann ber großen Menschenmaffe nichts willtommener fein als ein folder Unlag ju emiger Berftreuung und eine folche Gelegen= beit, Tude und Schabenfreube auf eine bequeme und immer fich erneuernbe Beise auszulaffen.

Run! rief Luise, es scheint, Sie wissen fich zu helfen; sonft ging es iber einzelne Personen ber, jest soll es bas ganze menfoliche Ge schlecht entactien.

Ich verlange nicht, daß Sie semals billig gegen mich sein sollen, verseite jener; aber so viel muß ich Ihnen sagen: Wir Andern, die wir von der Gesellschaft abhängen, mussen und ihr bilben und richten, ja wir durfen eher etwas thun, das ihr zuwider ift, als was ihr lästig ware; und lästiger ist ihr in der Welt nichts, als wenn man sie zum Nachdenken und zu Betrachtungen aufsordert. Alles, was dahin zielt, muß man ja vermeiden und allensalls das im Stillen für sich vollbringen, was dei jeder öffentlichen Versammlung versagt ist.

Für sich im Stillen mögen Sie wohl allenfalls manche Flasche Bein ausgetrunken und manche schone Stunde bes Tage verschlafen baben, fiel Luise ihm ein.

3ch habe nie, fuhr ber Alte fort, auf bas, was ich thue, viel Werth gelegt; benn ich weiß, baß ich gegen andere Menschen ein großer Faulenzer bin; inbessen hab' ich boch eine Sammlung gemacht, bie vielleicht eben jeht dieser Gesellschaft, wie sie gestimmt ist, manche angenehme Stunde verschaffen könnte.

Bas ift es für eine Sammlung? fragte bie Baroneffe.

Gewiß nichts weiter als eine ftunbalbfe Chronit, fette Luise bingu. Sie irren fich, fagte ber Alte.

Bir werben feben, verfeste Luife.

Lag ihn ausreben! sagte die Baronesse: und überhaupt gewöhnt dir nicht an, einem, der es auch jum Scherze leiden mag, hart und unfreundlich zu begegnen. Wir haben nicht Ursache, den Unarten, die in uns steden, auch nur im Scherze Nahrung zu geben. Sagen Sk mir, mein Freund, worin besteht Ihre Sammlung? wird sie zu unstet Unterhaltung dienlich und schicklich sein? ift sie schon lange angesangen? warum haben wir noch nichts bavon gehört?

Ich will Ihnen hierüber Rechenschaft geben, versetze ber Alte. Ich lebe schon lange in der Welt und habe immer gern auf das Acht gegeben, was diesem oder jenem Wenschen begegnet. Bur Uebersicht der großen Geschichte sichl' ich weber Kraft noch Muth, und die einzelnen Weltbegebenheiten verwirren mich; aber unter den vielen Privad geschichten, wahren und falschein, mit denen man sich im Publikum trägt, die man sich insgeheim einander erzählt, giebt es manche, die

noch einen reinern, schönern Reiz haben, als ben Reiz ber Neuheit, manche, bie burch eine geistreiche Wendung uns immer zu erheitern Anspruch machen, manche, bie uns die menschliche Ratur und ihre innern Berborgenheiten auf einen Augenblick eröffnen, andere wieder, beren sonderbare Albernheiten uns ergöhen. Aus der großen Wenge, die im gemeinen Leben unsere Aufmerksamkeit und unsere Bosheit beschäftigen, und die eben so gemein sind als die Wenschen, benen sie begegnen oder die sie erzählen, habe ich biesenigen gesammelt, die mir nur irgend einen Charakter zu haben schienen, die meinen Berstand, die mein Gemüth berührten und beschäftigten, und die mir, wenn ich wieder daran bachte, einen Augenblick reiner und ruhiger Heiterkeit gewährten.

Ich bin sehr neugierig, sagte bie Baronesse, zu hören, von welcher Art Ihre Geschichten find und was fie eigentlich behandeln.

Sie können leicht benten, versehte ber Alte, bag von Prozessen und Familienangelegenheiten nicht öfters bie Rebe sein wirb; biese haben meistentheils nur ein Interesse für bie, welche bamit geplagt finb.

Luife. Und mas enthalten fie benn?

Der Alte. Sie behandeln, ich will es nicht läugnen, gewöhnlich die Empfindungen, wodurch Männer und Frauen verbunden oder entzweit, glücklich oder unglücklich gemacht, öfter aber verwirrt als aufgeklärt werden.

Luife. So? Also wahrscheinlich eine Sammlung lüsterner Späße geben Sie und für eine seine Unterhaltung? Sie verzeihen mir, Mama, daß ich diese Bemerkung mache; sie liegt so ganz nahe, und die Wahrheit wird man doch sagen bürfen.

Der Alte. Sie sollen, hoffe ich, nichts, was ich lüstern nennen würbe, in ber gangen Sammlung finben.

Luife. Und mas nennen Sie benn fo?

Der Alte. Ein lüsternes Gespräch, eine lüsterne Erzählung sind mir unerträglich. Denn sie stellen uns etwas Gemeines, etwas, das der Rebe und Ausmerksamkeit nicht werth ist, als etwas Besonderes, als etwas Reizendes vor und erregen eine falsche Begierde, anstatt den Berstand angenehm zu beschäftigen. Sie verhüllen das, was man entweder ohne Schleier ansehen oder wovon man ganz seine Augen wegwenden sollte.

Luife. Ich verftehe Gie nicht. Gie werben uns boch Ihre Geschichten wenigstens mit einiger Zierlichkeit vortragen wollen? Sollten wir uns benn etwa mit plumpen Spagen bie Ohren beleibigen laffen? Es foll wohl eine Mabchenschule werben, und Sie wollen noch Dant bafür verlangen?

Der Alte. Reins von beiben. Denn erftlich erfahren werben Sie nichts Neues, besonders da ich schon seit einiger Zeit bemerke, bag Sie gewisse Recensionen in den gelehrten Zeitungen niemals übersichlagen.

Luife. Gie werben anzüglich.

Der Alte. Sie find Braut, und ich entschulbige Sie gerne. Ich muß Ihnen aber nur zeigen, baß ich auch Pfeile habe, bie ich gegen Sie brauchen kann.

Baronesse. Ich febe wohl, wo Gie hinaus wollen; machen Gie es aber auch ihr begreiflich!

Der Alte. Ich mußte nur wiederholen, was ich ju Ansange bes Gesprächs schon gesagt habe; es scheint aber nicht, daß sie ben guten Willen hat, aufzumerken.

Luise. Bas braucht's ba guten Billen und viele Borte! man mag es besehen, wie man will, so werben es stanbalose Geschichten sein, auf die eine ober die andere Beise stanbalos, und weiter nichts.

Der Alte. Soll ich wieberholen, mein Fraulein, bag bem moblbentenben Menfchen nur bann etwas franbalos vortomme, wenn er Bosheit, Uebermuth, Luft ju ichaben, Wiberwillen ju helfen bemerkt, bag er bavon sein Auge wegwenbet; bagegen aber kleine Rebler und Mangel luftig findet und besonders mit feiner Betrachtung gern bei Geschichten verweilt, wo er ben guten Menschen in leichtem Biberspruch mit fich felbft, feinen Begierben und feinen Borfagen finbet, wo alberne und auf ihren Werth eingebilbete Thoren beschämt, gurechtgewiesen ober betrogen werben, wo jebe Anmagung auf eine natürliche, ja auf eine aufällige Beise bestraft wirb, wo Borfate, Bunfche und Soffnungen balb geftort, aufgehalten und vereitelt, balb unerwartet angenabert, erfüllt und bestätigt werben. Da, wo ber Bufall mit ber menichlichen Schwäche und Ungulänglichkeit fpielt, bat er am liebften feine ftille Betrachtung, und feiner feiner helben, beren Geschichten er bewahrt, bat von ihm weber Tabel zu besorgen noch Lob zu er warten.

Baronesse. Ihre Einleitung erregt ben Bunfch, balb ein Probftud ju horen. Ich wüßte boch nicht, bag in unserm Leben und wir haben boch bie meifte Zeit in Einem Kreise augebracht -- Bieles geschehen ware, bas man in eine solche Sammlung aufnehmen tonnie.

Der Alte. Es kommt freilich Bieles auf die Beobachter an, und was für eine Seite man ben Sachen abzugewinnen weiß; aber ich will freilich nicht läugnen, daß ich auch aus alten Büchern und Traditionen Manches aufgenommen habe. Sie werden mitunter alte Bekannte nicht ungern in einer neuen Gestalt wieder antreffen. Aber eben bieses giebt mir den Bortheil, den ich auch nicht aus den händen lassen werde: — man soll keine meiner Geschichten beuten.

Luise. Sie werben uns boch nicht verwehren, unfre Freunde und Rachbarn wieber zu tennen und, wenn es uns beliebt, bas Rathfel zu entziffern.

Der Alte. Reineswegs. Sie werben mir aber auch bagegen erlauben, in einem folchen Falle einen alten Folianten hervorzuziehen, um zu beweisen, bag biese Geschichte schon vor einigen Jahrhunberten geschehen ober erfunben worben. Ebenso werben Sie mir erlauben, heimlich zu lächeln, wenn eine Geschichte für ein altes Märchen erklärt wirb, die unmittelbar in unserer Rähe vorgegangen ist, ohne daß wir sie eben gerabe in dieser Gestalt wieber erkennen.

Luife. Man wirb mit Ihnen nicht fertig; es ift bas Befte, wir machen Frieben für biefen Abend, und Sie erzählen uns noch geschwind ein Studchen gur Probe.

Der Alte. Erlauben Sie, bag ich Ihnen hierin ungehorsam sein barf. Diese Unterhaltung wirb für die versammelte Gesellschaft aufgespart; wir dürfen ihr nichts entziehen, und ich sage voraus: Alles, was ich vorzubringen habe, hat keinen Werth an sich; wenn aber die Gesellschaft nach einer ernsthaften Unterhaltung auf eine kurze Zeit ausruhen, wenn sie sich, von manchem Guten schon gesättigt, nach einem leichten Rachtische umsieht, alsbann werd ich bereit sein und wünsche, daß bas, was ich vorsetze, nicht unschmadhaft befunden werde.

Baroneffe. Wir werben uns benn icon bis morgen gebulben muffen.

Luife. 3ch bin hochft neugierig, was er vorbringen wirb.

Der Alte. Das follten Sie nicht fein, Fraulein: benn gespannte Erwartung wirb selten befriedigt.

Abends nach Tische, als die Baronesse zeitig in ihr Zimmer gegangen war, blieben die Uebrigen beisammen und sprachen über mancherlei Nachrichten, die eben einliefen, über Gerüchte, die sich verbreis teten. Man war babei, wie es gewöhnlich in solchen Augenbliden zu geschehen pflegt, im Zweifel, was man glauben und was man verwerfen sollte.

Der alte hausfreund sagte barauf: Ich finde am bequemften, bag wir basjenige glauben, was uns angenehm ift, ohne Umftanbe bas verwerfen, was uns unangenehm ware, und bag wir übrigens mahr sein lassen, was wahr sein lassen, was wahr sein lassen,

Man machte die Bemerkung, baß ber Mensch auch gewöhnlich so versahre, und durch einige Wendung des Gesprächs kam man auf die entschiedene Reigung unser Natur, das Wunderbare zu glauben. Man redete vom Romanhasten, vom Geisterhaften, und als der Alte einige gute Geschichten bieser Art künftig zu erzählen versprach, der seite Fraulein Luise: Sie wären recht artig und würden viel Dank verbienen, wenn Sie und gleich, da wir eben in der rechten Stimmung beisammen sind, eine solche Geschichte vortrügen; wir würden ausmertsam zuhören und Ihnen dankbar sein.

Ohne fich lange bitten ju laffen, fieng ber Beiftli be barauf mit folgenben Borten an:

Als ich mich in Reapel aushielt, begegnete baselbst eine Geschicht, bie großes Aussehen erregte, und worüber die Urtheile sehr verschieben waren. Die einen behaupteten, sie sei völlig ersonnen, die andern, sie sei wahr, aber es stede ein Betrug bahinter. Diese Partei war wieden unter einander selbst uneinig; sie stritten, wer babei betrogen haben könnte? Andere dagegen behaupteten, es sei keineswegs ausgemacht, daß geistige Naturen nicht sollten auf Elemente und Körper wirken können, und man müsse nicht jede wunderbare Begebenheit ausschließlich entweder für Lüge oder Trug erklären. Nun zur Geschicht selbst!

Eine Sängerin, Antonelli genannt, war zu meiner Zeit ber Liebling bes neapolitanischen Publikums. In ber Blüthe ihrer Jahr, ihrer Figur, ihrer Talente, fehlte ihr nichts, wodurch ein Frauenzimmer bie Menge reizt und lockt und eine kleine Anzahl Freunde entzückt und glücklich macht. Sie war nicht unempfindlich gegen Lob und Liebe; allein von Natur mäßig und verftändig, wußte fie die Freuden zu genießen, die beibe gewähren, ohne babei aus der Fassung zu kommen, bie ihr in ihrer Lage so nöthig war. Alle jungen, vornehmen, reichen Leute drängten sich zu ihr; nur wenige nahm sie auf, und wenn sie der Bahl ihrer Liebhaber meist ihren Augen und ihrem herzes

folgte, so zeigte fie boch bei allen Meintenern einen festen, sichern Charakter, ber jeben genauen Beobachter für fie einnehmen mußte. Ich hatte Gelegenheit, sie einige Zeit zu sehen, indem ich mit einem ihrer Begunstigten in nahem Berhältniffe ftanb.

Berschiebene Jahre waren hingegangen; sie hatte Manner genug kennen gelernt und unter ihnen viele Geden, schwache und unzuverlässige Menschen. Sie glaubte bemerkt zu haben, daß ein Liebhaber, ber in einem gewissen Sinne bem Beibe Alles ift, gerabe da, wo sie eines Beistandes am nöthigsten bedürfte, bei Borfällen des Lebens, häuslichen Angelegenheiten, bei augenblicklichen Entschließungen meistentheils zu nichts wird, wenn er nicht gar seiner Geliebten, indem er nur an sich selbst benkt, schabet und aus Eigenliebe ihr das Schlimmste zu rathen und sie zu ben gefährlichsten Schritten zu verleiten sich gesbrungen fühlt.

Bei ihren bisherigen Berbinbungen war ihr Geift meistentheils unbeschäftigt geblieben; auch biefer verlangte Nahrung. Sie wollte endlich einen Freund haben, und kaum hatte sie bieses Bedürfniß gefühlt, so sand sich unter benen, die sich ihr zu nähern suchten, ein junger Mann, auf ben sie ihr Zutrauen warf und ber es in jedem Sinne zu verdienen schien.

Es war ein Genueser, ber sich um biese Zeit, einiger wichtigen Geschäfte seines hauses wegen, in Neapel aushielt. Bei einem sehr glücklichen Naturell hatte er die sorgsältigste Erziehung genossen. Seine Kenntnisse waren ausgebreitet, sein Geist, wie sein Körper, vollkommen ausgebildet; sein Betragen konnte für ein Muster gelten, wie einer, der sich keinen Augenblick vergißt, sich doch immer in Andern zu verzgesen schein. Der Handelsgeist seiner Geburtsstadt ruhte auf ihm; er sah das, was zu thun war, im Großen an. Doch war seine Lage nicht die glücklichte: sein Haus hatte sich in einige höchst misliche Spekulationen eingelassen und war in gefährliche Prozesse verwickelt. Die Angelegenheiten verwirrten sich mit der Zeit noch mehr, und die Sorge, die er darüber empsand, gab ihm einen äußern Anstrich von Traurigkeit, der ihm sehr wohl anstand, und der unserm guten Frauenzimmer noch mehr Muth machte, seine Freundschaft zu suchen, weil sie au fühlen glaubte, daß er selbst einer Freunds bedürse.

Er hatte fie bisher nur an öffentlichen Orten und bei Gelegens beit gefeben: fie vergönnte ihm nunmehr auf feine erfte Anfrage ben

Butritt in ihrem Sause, ja fie lub ihn recht bringenb ein, und er versehlte nicht ju tommen.

Sie verfäumte keine Zeit, ihm ihr Zutrauen und ihren Bunsch zu entbeden: er war verwundert und erfreut über ihren Antrag. Sie bat ihn inständig, ihr Freund zu bleiben und keine Anforderungen eines Liebhabers zu machen. Sie eröffnete ihm eine Berlegenheit, in der sie sich eben besand, und worüber er bei seinen mancherlei Berbältnissen den besten Rath geben und die schleunigste Einleitung zu ihrem Bortheil machen konnte. Er vertraute ihr dagegen seine Lage, und indem sie ihn zu erheitern und zu trösten wußte, indem sich in ihrer Gegenwart Manches entwickelte, was sonst bei ihm nicht so früh erwacht wäre, schien sie auch seine Rathgeberin zu sein, und eine wechselsseitige, auf die ebelste Achtung, auf das schönste Bedürsniß gegründete Freundschaft hatte sich in Kurzem zwischen ihnen besessigt.

Nur leiber überlegt man bei Bebingungen, die man eingeht, nicht immer, ob sie möglich find. Er hatte versprochen, nur Freund zu sein, keine Ansprüche auf die Stelle eines Liebhabers zu machen; und boch konnte er sich nicht läugnen, daß ihm die von ihr begünstigten Liebhaber überall im Wege, höchst zuwider, ja ganz und gar unerträglich waren. Besonders stel es ihm höchst schwerzlich auf, wenn ihn seine Freundin von den guten und bösen Eigenschaften eines solchen Mannes oft launig unterhielt, alle Fehler des Begünstigten genau zu kennen schien, und doch noch vielleicht selbigen Abend, gleichsam zum Spott des werthgeschätzen Freundes, in den Armen eines alnwürdigen ausrubte.

Slücklicher: ober unglücklicherweise geschah es balb, baß bas herz ber Schönen frei wurde. Ihr Freund bemerkte es mit Vergnügen und suchte ihr vorzustellen, baß ber erledigte Plat ihm vor allen andern gebühre. Nicht ohne Wiberstand und Widerwillen gab sie seinen Wünschen Gehör: ich fürchte, sagte sie, baß ich über diese Nachgiebigskeit das Schätbarste auf der Welt, einen Freund, verliere. Sie hatte richtig geweissagt. Denn kaum hatte er eine Zeit lang in seiner dopp pelten Eigenschaft bei ihr gegolten, so siengen seine Launen an, besschwerlicher zu werden: als Freund forderte er ihre ganze Achtung, als Liebhaber ihre ganze Neigung und als ein verständiger und angenehmer Mann unausgesetzte Unterhaltung. Dieß aber war keineswegs nach dem Sinne des lebhaften Mädhens; sie konnte sich in keine Ausopserung sinden und hatte nicht Luft, irgend Jemand ausschließliche Rechte zus

jugestehen. Sie suchte baber auf eine garte Weise seine Besuche nach und nach zu verringern, ihn seltener zu sehen und ihn fühlen zu lassen, daß sie um keinen Breis der Welt ihre Freibeit weggebe.

Sobalb er es mertte, fühlte er fich bom größten Unglud betroffen: und leiber befiel ihn biefes Unbeil nicht allein, feine bauslichen Angelegenheiten fiengen an außerft schlimm zu werben. Er batte fich bas bei ben Borwurf zu machen, bag er von früher Jugend an fein Bermogen als eine unerschöpfliche Quelle angeseben, bag er seine Banbelsangelegenheiten verfaumt, um auf Reifen und in ber großen Belt eine bornehmere und reichere Figur ju fpielen, als ihm feine Geburt und fein Ginkommen gestatteten. Die Prozesse, auf die er feine Boffnung fette, giengen langfam und waren toftspielig. Er mußte beghalb einigemal nach Balermo; und mabrent feiner letten Reise machte bas fluge Mabchen verschiebene Ginrichtungen, um ihrer Saushaltung eine andere Wendung zu geben und ihn nach und nach von fich zu ent= fernen. Er tam jurud und fand fie in einer anbern Bobnung, entfernt von ber feinigen, und fab ben Martefe von G., ber bamals auf bie öffentlichen Luftbarkeiten und Schaufviele großen Ginfluf batte. vertraulich bei ibr aus- und eingeben. Diek überwältigte ibn, und er fiel in eine schwere Krankheit. Als die Nachricht babon zu feiner Freundin gelangte, eilte fie ju ihm, forgte für ihn, richtete feine Aufwartung ein, und ale ibr nicht verborgen blieb, bag feine Raffe nicht jum beften bestellt mar. lieft fie eine ansehnliche Summe gurud, bie hinreichend war, ibn auf einige Zeit zu beruhigen.

Durch die Anmaßung, ihre Freiheit einzuschränken, hatte der Freund schon viel in ihren Augen verloren: wie ihre Neigung zu ihm abnahm, hatte ihre Ausmerksamkeit auf ihn zugenommen; endlich hatte die Entdeckung, daß er in seinen eigenen Angelegenheiten so unklug gehandelt habe, ihr nicht die günstigsten Begriffe von seinem Berstande und seinem Charakter gegeben. Indessen bemerkte er die große Beränderung nicht, die in ihr vorgegangen war; vielmehr schien ihre Sorgsalt für seine Genesung, die Treue, womit sie halbe Tage lang an seinem Lager aushielt, mehr ein Zeichen ihrer Freundschaft und Liebe als ihres Mitleids zu sein, und er hoffte, nach seiner Genesung in alle Rechte wieder eingeseht zu werden.

Wie sehr irrte er sich! In ber Mage, wie seine Gesundheit wieber kam und seine Kräfte sich erneuerten, verschwand bei ihr jede Art bon Rejaung und Zutrauen; ja, er ichien ihr so läftig, als er ihr sonst angenehm gewesen war. Auch war seine Laune, ohne baß er es selbst bemerkte, währenb bieser Begebenheiten höchst bitter und verdrieslich geworden: alle Schulb, die er an seinem Schicksal haben konnte, warf er auf Andere und wußte sich in Allem völlig zu rechtfertigen. Er sah in sich nur einen unschuldig verfolgten, gekränkten, betrübten Mann und hoffte völlige Entschädigung alles Uebels und aller Leiben von einer vollommenen Ergebenheit seiner Seliebten.

Mit diesen Anforderungen trat er gleich in den ersten Tagen berdor, als er wieder ausgehen und sie besuchen konnte. Er verlangte nichts weniger, als daß sie sich ihm ganz ergeken, ihre übrigen Freunde und Bekannte verabschieden, das Theater verlassen und ganz allein mit ihm und für ihn leben sollte. Sie zeigte ihm die Unmöglicktet, seine Forderungen zu bewilligen, erst auf eine scherzhafte, dann auf eine ernsthafte Weise, und war leider endlich genöthigt, ihm die traurige Wahrheit, daß ihr Berhältniß gänzlich vernichtet sei, zu gestehen. Er verließ sie und sah sie nicht wieder.

Er lebte noch einige Jahre in einem febr eingeschräntten Rreife, ober vielmehr blog in ber Gefellicaft einer alten frommen Dame, bie mit ihm in einem Saufe wohnte und fich von wenigen Renten erhielt. In biefer Beit gewann er ben einen Brogeg und balb barauf ben anbern: allein seine Gesundheit war untergraben und bas Glud seines Lebens verloren. Bei einem geringen Anlag fiel er abermals in eine fcwere Rrantheit, ber Argt fünbigte ibm ben Tob an. Er vernahm fein Urtheil ohne Wiberwillen; nur munfchte er feine fcone Freundin noch einmal zu feben. Er fcidte feinen Bebienten zu ihr, ber fonft in gludlicheren Beiten manche gunftige Antwort gebracht batte. ließ fie bitten; fie folug es ab. Er fcidte jum zweiten Dal und ließ fie beschwören; fie bebarrte auf ihrem Sinne. Enblich - es mar ichen tief in ber nacht - fenbete er jum britten Mal; fie ward bewegt und vertraute mir ihre Berlegenheit: benn ich mar eben mit bem Martete und einigen andern Freunden bei ihr gum Abenbeffen. 3ch rieth ibr und bat fie, bem Freunde ben letten Liebesbienft gu erzeigen; fie ichien unentschlossen, aber nach einigem Nachbenten nahm fie fich jusammen: fie schickte ben Bebienten mit einer abschläglichen Antwort weg, unb er tam nicht wieber.

Wir fagen nach Tische in einem vertrauten Gespräch und waren alle heiter und gutes Muths. Es war gegen Mitternacht, als fic auf einmal mitten unter uns eine flägliche, burchbringenbe, angfliche und

lange nachtonenbe Stimme horen ließ. Wir fuhren zusammen, sahen einanber an und sahen uns um, was aus diesem Abenteuer werben sollte. Die Stimme schien an ben Wänden zu verklingen, wie sie aus der Mitte des Zimmers hervorgebrungen war. Der Markese ftand auf und sprang ans Fenster, und wir andern bemühten uns um die Schone, welche ohnmächtig da lag. Sie kam erft langsam zu sich selbst. Der eifersüchtige und heftige Ibaliener sah kaum ihre wieder aufgeschlagenen Augen, als er ihr bittere Borwürfe machte.

Benn Gie mit Ihren Freunden Beichen verabreben, fagte er, fo

laffen Sie boch folde weniger auffallenb und heftig fein.

Sie anwortete ihm mit ihrer gewöhnlichen Gegenwart bes Geiftes, daß, da fie Jebermann und zu jeber Zeit bei fich zu sehen das Recht habe, fie wohl schwerlich solche traurige und schreckliche Tone zur Borsbereitung angenehmer Stunden wählen würde.

Und gewiß, der Ton hatte etwas unglaublich Schreckhaftes. Seine langen nachbröhnenden Schwingungen waren uns Allen in den Ohren, ja in den Gliedern geblieden. Sie war blaß, entstellt und immer der Ohnmacht nahe; wir mußten die halbe Nacht dei ihr bleiben. Es ließ sich nichts weiter hören. Die andere Nacht dieselbe Gesellschaft, nicht so heiter als Tags vorher, aber gesaßt genug, und — um dieselbige Zeit derselbe gewaltsame, fürchterliche Ton.

Wir hatten inbessen über die Art des Schreies, und wo er herstommen möchte, unzühlige Urtheile gefällt und unsere Bermuthungen erschöpft. Was soll ich weitläusig sein? So oft sie zu Hause aß, ließ er sich um dieselbige Zeit dernehmen und zwar, wie man bemerken wollte, manchmal kärker, manchmal schwächer. Sanz Neapel sprach von diesem Borsall. Alle Leute des Hauses, alle Freunde und Bekannte nahmen den lebhastesten Theil daran, ja die Polizei ward aufgerusen. Wan stellte Spione und Beobachter aus: denen auf der Gasse schieden der Klang aus der freien Luft zu entspringen, und in dem Jimmer hörte man ihn gleichsalls ganz in unmittelbarer Nähe. So oft sie auswärts aß, vernahm man nichts; so oft sie zu Hause war, ließ sich der Ton hören.

Aber auch außer bem Sause blieb fie nicht ganz von biesem bosen Begleiter verschont. Ihre Anmuth hatte ihr ben Zutritt in die ersten Saufer geöffnet: sie war als eine gute Gesellschafterin überall willstommen, und fie hatte sich, um bem bosen Saste zu entgehen, anges wöhnt, die Abende außer bem Sause zu sein.

Ein Mann, durch sein Alter und seine Stelle ehrwürbig, führte fie eines Abends in seinem Bagen nach Hause. Als sie vor ihrer Thüre von ihm Abschieb nimmt, entsteht ber Klang zwischen ihnen beiben, und man hebt biesen Mann, ber so gut wie tausenb andere bie Geschichte wußte, mehr tobt als lebendig in seinen Bagen.

Ein anbermal fährt ein junger Tenor, ben fie wohl leiben konnte, mit ihr Abends durch die Stadt, eine Freundin zu besuchen. Er hatte von diesem seltsamen Phänomen reden hören und zweiselte, als ein munterer Anabe, an einem solchen Bunder. Sie sprachen von der Begebenheit. Ich wünschte doch auch, sagte er, die Stimme Ihres unssichtbaren Begleiters zu hören; rufen Sie ihn doch auf! wir sind ja zu zweien und werden und nicht fürchten. Leichtsinn oder Rühnheit, ich weiß nicht, was sie vermochte, genug, sie ruft dem Geiste, und in dem Augenblick entsteht mitten im Wagen der schmetternde Ton, läst sich breimal schnell hinter einander gewaltsam hören und verschwindet mit einem bänglichen Nachklang. Bor dem Hause ihrer Freundin sand man beide ohnmächtig im Bagen; nur mit Mühe brachte man sie wieder zu sich und vernahm, was ihnen begegnet sei.

Die Schone brauchte einige Zeit, sich zu erholen. Dieser immer erneuerte Schreden griff ihre Gesundheit an, und bas Mingende Gespenft schien ihr einige Frist zu verstatten, ja fie hoffte sogar, weil es sich lange nicht wieder hören ließ, endlich völlig bavon befreit zu sein- Allein biese hoffnung war zu frühzeitig.

Nach geenbigtem Carneval unternahm sie mit einer Freundin und einem Kammermähchen eine kleine Lustreise. Sie wollte einen Besuch auf dem Lande machen; es war Nacht, ehe sie ihren Weg vollenden konnten, und da noch am Fuhrwerke etwas zerbrach, mußten sie in einem schlechten Wirthshaus übernachten und sich so gut als möglich einrichten.

Schon hatte bie Freundin sich niedergelegt und das Kammermädien, nachdem sie das Nachtlicht angezündet hatte, wollte eben zu ihrer Gebieterin ins andere Bette steigen, als diese schezend zu ihr sagte: Bir sind hier am Ende der Welt und das Wetter ist abscheulich: sollte er uns wohl hier sinden können? Im Augenblick ließ er sich hören, stärker und fürchterlicher als jemals. Die Freundin glaubte nicht anders, als die Hölle sei im Zimmer, sprang aus dem Bette, lief, wie sie war, die Treppe hinunter und rief das ganze Haus zusammen. Niemand that diese Nacht ein Auge zu. Allein es war auch das letzte

Mal, daß fich ber Con hören ließ. Doch hatte leiber ber ungebetene Gaft balb eine anbere läftigere Beise, seine Gegenwart anzuzeigen.

Einige Zeit hatte er Ruhe gehalten, als auf einmal Abends zur gewöhnlichen Stunde, da sie mit ihrer Gesellschaft zu Tische saß, ein Schuß, wie aus einer Flinte oder start geladenen Pistole, zum Fenster herein siel. Alle hörten den Knall, Alle sahen das Feuer; aber bei näherer Untersuchung sahd man die Scheibe ohne die mindeste Berslezung. Demohngeachtet nahm die Scheibe ohne die mindeste Berslezung. Demohngeachtet nahm die Scheibe ohne die Morsall sehr ernstehaft, und Alle glaubten, daß man der Schönen nach dem Leben stehe. Man eilt nach der Polizei, man untersucht die benachbarten häuser, und da man nichts Verdächtiges sindet, stellt man darin den andern Tag Schildwachen von oben die unten; man durchsucht genau das Haus, worin sie wohnt, man vertheilt Spione auf der Straße.

Alle biese Borsicht war vergebens. Drei Monate hintereinader fiel in bemselbigen Augenblicke ber Schuß durch dieselbe Fensterscheibe, ohne das Glas zu verletzen, und was merkwürdig war, immer genau eine Stunde vor Mitternacht, da boch gewöhnlich in Neapel nach der ita-lienischen Uhr gezählt wird und Mitternacht daselbst eigentlich keine Epoche macht.

Man gewöhnte fich enblich an biefe Erscheinung, wie an bie vorige, und rechnete bem Geifte seine unschäbliche Tude nicht hoch an. Der Schuß fiel manchmal, ohne bie Gesellschaft zu erschreden ober fie in ihrem Gesprach zu unterbrechen.

Eines Abends nach einem sehr warmen Tage öffnete die Schöne, ohne an die Stunde zu benken, das bewußte Fenster und trat mit dem Markese auf den Balkon. Kaum standen sie einige Minuten draußen, als der Schuß zwischen ihnen beiden durch siel und sie mit Gewalt rückwärts in das Zimmer schleuberte, wo sie ohnmächtig auf den Boden taumelten. Als sie sied wieder erholt hatten, fühlte er auf der linken, sie aber auf der rechten Wange den Schmerz einer tüchtigen Ohrseige, und da man sich weiter nicht verletzt fand, gab der Vorsall zu manscherlei scherzbaften Bemerkungen Anlaß.

Bon ber Zeit an ließ sich bieser Schall im Hause nicht wieber hören, und sie glaubie nun endlich ganz von ihrem unsichtbaren Bersfolger befreit zu sein, als auf einem Wege, den sie des Abends mit einer Freundin machte, ein unvermuthetes Abenteuer sie nochmals auf das gewaltsamste erschreckte. Ihr Weg gieng durch die Chiaja, wo ehemals der geliebte genuesische Freund gewohnt hatte. Es war heller

Monbschein. Eine Dame, die bei ihr saß, frage: If das nicht das Haus, in welchem der herr \* gestorben ist? Es ist eins von diesen beiben, so viel ich weiß, sagte die Schone, und in dem Augenblick siel aus einem dieser beiben häuser der Schuß und drang durch den Wagen durch. Der Kutscher glaubte angegriffen zu sein und suhr mit aller möglichen Seschwindigkeit fort. An dem Ort ihrer Bestimmung hob man die beiben Krauen für todt aus dem Wagen.

Aber bieser Schreden war auch ber lette. Der unsichtbare Begleiter änberte seine Methobe, und nach einigen Abenden erklang vor ihren Fenstern ein lautes händeklatschen. Sie war als beliebte Sängerin und Schauspielerin diesen Schall schon nicht gewohnt; er hatte an sich nichts Schredliches, und man konnte ihn eher einem ihrer Bewunderer zuschreiben. Sie gab wenig darauf Acht; ihre Freunde waren ausmerklamer und stellten, wie das vorige Mal, Bosten aus: sie hörten den Schall, saben aber vor wie nach Niemand, und die meisten hossten nun balb anf ein völliges Ende dieser Erscheinungen.

Nach einiger Zeit verlor sich auch bieser Alang und verwandelte sich in angenehmere Cone. Sie waren zwar nicht eigentlich melodisch, aber unglaublich angenehm und lieblich: sie schienen ben genauesten Beobachtern von der Ede einer Querstraße her zu kommen, im leeten Luftraume bis unter das Fenster hinzuschweben und dann dort auf das sansteste zu verklingen; es war, als wenn ein himmlischer Geist durch ein schönes Präludium aufmerkam auf eine Mesodie machen wollte, die er eben vorzutragen im Begriff sei. Auch dieser Ton verschwand endlich und ließ sich nicht mehr hören, nachdem die ganze wunderdare Geschichte etwa anderthalb Jahre gedauert hatte.

Als ber Erzähler einen Augenblid inne hielt, sieng bie Gesellschaft an, ihre Gebanken und Zweisel über diese Geschichte zu äußern, ob fie wahr sei, ob fie auch waht sein könne?

Der Alte behauptete, fie muffe mahr fein, wenn fie intereffant fein folle: benn für eine erfundene Geschichte habe fie wenig Berbienft.

Jemand bemerkte barauf, es scheine sonderbar, daß man fich nicht nach bem abgeschiebenen Freunde und nach den Umständen seines Todes erkundigt, weil doch baraus vielleicht Einiges zur Aufklärung der Geschichte hätte genommen werden können.

Auch biefes ift geschen, versehte ber Alte: ich war felbft neugierig genug, sogleich nach ber ersten Erscheinung in fein haus gu geben und unter einem Borwand die Dame gu besuchen, welche gulest recht mitterlich für ihn gesorgt hatte. Sie erzählte mir, daß ihr Freund eine unzlaubliche Leibenschaft für das Frauenzimmer gehegt habe, daß er die lette Zeit seinen Lebens sast allein von ihr gesprochen und sie bald als einen Engel, bald als einen Teusel vorgestellt habe. Als seine Krankheit überhand genommen, habe er nichts gewünscht, als sie vor seinem Ende noch einmal zu sehen, wahrscheinlich in der hoffnung, nur noch eine zärtliche Acuserung, eine Reue oder sonst irgend ein Zeichen der Liebe und Freundschaft von ihr zu erzwingen. Desto schwen der Liebe und Freundschaft von ihr zu erzwingen. Desto schwerzischen bei letzte entschedende abschlägliche Antwort seine Ende beschleunigt. Berzweiselnd habe er ausgerusen: Rein, es soll ihr nichts helsen! Sie vermeidet mich; aber auch nach meinem Tode soll sie keine Ruhe vor mir haben. Mit dieser Hestigkeit verschied er, und nur zu sehr mußten wir ersahren, daß man auch jenseit des Grades Wort halten könne.

Die Gesellschaft fieng aufs neue an, über bie Geschichte zu meinen und zu urtheilen. Bulett sagte ber Bruber Frig: 3ch habe einen Berbacht, ben ich aber nicht eher außern will, als bis ich nochmals alle Umftände in mein Gebächtniß zurückgerufen und meine Combinationen besser geprüft habe.

Als man lebhafter in ihn brang, suchte er einer Antwort baburch auszuweichen, baß er fich erbot, gleichfalls eine Geschichte zu erzählen, bie zwar ber vorigen an Interesse nicht gleiche, aber boch auch von ber Art sei, baß man fie niemals mit völliger Gewißheit habe erklaren können.

Bei einem wadern Ebelmann, meinem Freunde, ber ein altes Schloß mit einer starten Familie bewohnte, war eine Waise erzogen worden, die, als sie herangewachsen und vierzehn Jahre alt war, meist um die Dame vom Hause sich beschäftigte und die nächsten Dienste ihrer Person verrichtete. Man war mit ihr wohl zufrieden, und sie schien nichts weiter zu wünschen, als durch Ausmerksamkeit und Treue ihren Bohlthätern dankbar zu sein. Sie war wohlgebildet, und es sanden sich einige Freier um sie ein. Man glaubte nicht, daß eine bieser Berbindungen zu ihrem Glüd gereichen würde, und sie zeigte auch nicht das mindeste Berlangen, ihren Zustand zu ändern.

Auf einmal begab sich's, bag man, wenn bas Mäbchen in bem hause Seichäfte halber herumgieng, unter ihr hie und ba pochen hörte. Anfanas schien es zufällig; aber ba bas Klopfen nicht aufhörte und beinahe jeben ihrer Schritte bezeichnete, warb fie angfilich und traute fich kaum aus bem Zimmer ber gnabigen Frau heraus zu gehen, als in welchem fie allein Rube batte.

Dieses Pochen warb von Jebermann vernommen, ber mit ihr gieng ober nicht weit von ihr ftanb. Anfangs scherzte man barüber; enblich aber fieng die Sache an unangenehm zu werben. Der hert vom Hause, ber von einem lebhaften Geist war, untersuchte nun selbst bie Umftände. Man hörte bas Pochen nicht eher, als bis bas Mäbchen gieng, und nicht sowohl indem sie den Fuß aufsetzte, als indem sie ihn zum Beiterschreiten aushob. Doch fielen die Schläge manchmal unregelmäßig, und besonders waren sie sehr start, wenn sie quer über einen großen Saal den Weg nahm.

Der Hausvater hatte eines Tages Handwerksleute in ber Rabe und ließ, ba das Bochen am heftigsten war, gleich hinter ihr einige Dielen aufreißen; es fand sich nichts, außer daß bei dieser Gelegenheit ein paar große Ratten zum Borschein kamen, beren Jagb viel Larm im Sause verursachte.

Entrüftet über biese Begebenheit und Berwirrung, griff ber hausherr zu einem strengen Mittel, nahm seine größte hetpeitsche von der Band und schwur, daß er das Mädchen bis auf den Tod prügeln wolle, wenn sich noch ein einzig Mal das Pochen hören ließe. Bon ber Zeit an gieng sie ohne Ansechtung im ganzen hause herum, und man vernahm von dem Bochen nichts weiter.

Boraus man benn eigentlich sieht, siel Luise ein, baß bas schöne Kind sein eigenes Gespenst war und aus irgend einer Ursache sich biefen Spaß gemacht und seine Herrschaft zum Besten gehabt hatte.

Keineswegs, versette Fritz: benn biejenigen, welche biese Wirtung einem Geiste zuschrieben, glaubten, ein Schutzeist wolle zwar bas Mäbchen aus bem Hause haben, aber ihr boch kein Leibs zusügen lassen. Andere nahmen es näher und hielten dafür, baß einer ihrer Liebhaber die Wissenschaft ober das Geschick gehabt habe, diese Tone zu erregen, um das Mädchen aus dem Hause in seine Arme zu nöthigen. Dem sei, wie ihm wolle, das gute Kind zehrte sich über diesen Borfall beinah völlig ab und schien einem traurigen Geiste gleich, da sie vorber frisch, munter und die heiterste im ganzen hause gewesen. Aber auch eine solche körperliche Abnahme läßt sich auf mehr als eine Weise beuten.

Es ift Schabe, verfette Rarl, bag man folde Borfalle nicht genau untersucht, und bag man bei Beurtheilung ber Begebenheiten, bie uns so sehr intereffiren, immer zwischen verschiebenen Bahrscheinlichkeiten ichwanten muß, weil bie Umftanbe, unter welchen solche Bunber gesichen, nicht alle bemertt finb.

Benn es nur nicht überhaupt so schwer ware, zu untersuchen, sagte ber Alte, und in dem Augenblide, wo etwas dergleichen begegenet, die Punkte und Momente alle gegenwärtig zu haben, worauf es eigentlich ankommt, damit man nichts entwischen lasse, worin Betrug und Jrrthum sich versteden könne. Bermag man denn einem Taschenspieler so leicht auf die Sprünge zu kommen, von dem wir doch wissen, daß er uns zum Besten hat?

Raum hatte er ausgerebet, als in ber Ede bes Zimmers auf einmal ein fehr ftarter Knall sich hören ließ. Alle suhren auf, unb Karl sagte scherzenb: Es wirb sich boch tein sterbenber Liebhaber hören lassen?

Er hatte gewünscht seine Worte wieber gurudzunehmen: benn Luise warb bleich und gestanb, baß sie für bas Leben ihres Brautigams gittere.

Fritz, um fie zu zerstreuen, nahm bas Licht und gieng nach bem Schreibtische, ber in ber Ede stanb. Die gewölbte Dede besselben war quer völlig burchgerissen; man hatte also bie Ursache bes Klanges: aber bemohngeachtet siel es ihnen auf, baß bieser Schreibtisch von Röntzgens bester Arbeit, ber schon mehrere Jahre an bemselben Platz stanb, in biesem Augenblick zusällig gerissen seine Nan hatte ihn oft als Muster einer vortresslichen und bauerhaften Tischerarbeit gerühmt und vorgezeigt, und nun sollte er auf einmal reißen, ohne baß in ber Lust bie mindeste Beränderung zu spüren war.

Geschwind, sagte Karl, lagt uns zuerft biesen Umftand berichtigen und nach bem Barometer seben!

Das Quedfilber hatte seinen Stand vollkommen, wie seit einigen Tagen; bas Thermometer selbst war nicht mehr gefallen, als die Berzänberung von Tag auf Nacht natürlich mit sich brachte.

Schabe, bag wir nicht ein Sogrometer bei ber hanb haben! rief er aus: gerabe bas Inftrument ware bas nothigste.

Es icheint, fagte ber Alte, bag uns immer bie nothigften 3n-ftrumente abgeben, wenn wir Berfuche auf Geifter anftellen wollen.

Sie wurden in ihren Betrachtungen burch einen Bebienten unter-

keit bringen tonnen; fie wollte tommen, wohin ich fie bestellte, nur mit ber Bebingung, bag fie eine Nacht mit mir unter Giner Dede zubringen burfte.

Ich nahm ben Borschlag an und fragte ben Bebienten, ob er nicht etwa einen Ort kenne, wo wir zusammenkommen könnten? Er antwortete, daß er fie zu einer gewissen Kupplerin führen wollte, rathe mir aber, weil die Best sich hie und da zeige, Matraten, Decken und Leintücher aus meinem Hause hindringen zu lassen. Ich nahm den Borschlag an, und er versprach, mir ein gutes Bett zu bereiten.

Des Abends gieng ich hin und fand eine sehr schone Frau von ungefähr zwanzig Jahren, mit einer zierlichen Nachtmütze, einem sehr seinen hembe, einem kurzen Unterrode von grünwollenem Zeuge. Sie hatte Pantoffeln an den Führen und eine Art von Pubermantel übergeworsen. Sie gesiel mir außerordentlich, und da ich mir einige Freibeiten herausnehmen wollte, lehnte sie meine Liebtosungen mit sehr guter Art ab und verlangte, mit mir zwischen zwei Leintüchern zu sein. Ich erfüllte ihr Begehren und kann sagen, daß ich niemals ein zierlicheres Weib gekannt habe, noch von irgend einer mehr Bergnügen genossen hätte. Den andern Worgen fragte ich sie, ob ich sie nicht noch einmal sehen könnte, ich verreise erst Sonntag; und wir hatten bie Nacht vom Donnerstag auf den Freitag mit einander zugebracht.

Sie antwortete mir, daß sie es gewiß lebhafter wünsche, als ich, wenn ich aber nicht ben ganzen Sonntag bliebe, sei es ihr unmöglich: benn nur in ber Nacht vom Sonntag auf den Montag könne sie mich wiedersehen. Als ich einige Schwierigkeiten machte, sagte sie: Ihr seih wohl meiner in diesem Augenblicke schon überdrüssig und wollt nun Sonntags verreisen; aber Ihr werdet balb wieder an mich benken und gewiß noch einen Tag zugeben, um eine Nacht mit mir zuzubringen.

Ich war leicht zu überreben, versprach ihr, ben Sonntag zu bleiben und bie Nacht auf ben Montag mich wieber an bem nämlichen Orte einzufinden.

Darauf antwortete fie mir: Ich weiß recht gut, mein Herr, bak ich in ein schändliches haus um Ihretwillen gekommen bin; aber ich habe es freiwillig gethan, und ich hatte ein so unüberwindliches Berlangen, mit Ihnen zu sein, daß ich jebe Bedingung eingegangen wäre. Aus Leibenschaft bin ich an diesen abscheulichen Ort gekommen, aber ich würde mich für eine feile Dirne halten, wenn ich zum zweiten

Mal bahin zurudlehren könnte. Möge ich eines elenben Tobes sterben, wenn ich außer meinem Mann und Euch irgend Jemand zu Billen gewesen bin und nach irgend einem Andern verlange! Aber was thäte man nicht für eine Person, die man liebt, und für einen Bassompierre? Um seinetwillen bin ich in das Haus gekommen, um eines Mannes willen, der durch seine Gegenwart diesen Ort ehrbar gemacht hat. Bollt Ihr mich noch einmal sehen, so will ich Guch bei meiner Tante einlassen.

Sie beschrieb mir bas haus aufs Genaueste und fuhr fort: 3ch will Euch von zehn Uhr bis Mitternacht erwarten, ja noch später; bie Thüre soll offen sein. Erst findet 3hr einen Neinen Gang; in dem haltet Euch nicht auf; benn die Thüre meiner Tante geht da heraus. Dann flöht Euch eine Treppe sogleich entgegen, die Euch ins erste Geschof führt, wo ich Euch mit offnen Armen empfangen werde.

Ich machte meine Einrichtung, ließ meine Leute und meine Sachen vorausgehen und erwartete mit Ungeduld die Sonntagsnacht, in der ich das schöne Weibchen wiedersehen sollte. Um zehn Uhr war ich schon am bestimmten Orte. Ich sand die Thüre, die sie mir bezeichnet hatte, sogleich, aber verschlossen, und im ganzen Hause Licht, das sogar von Zeit zu Zeit wie eine Flamme auszulobern schien. Ungeduldig sieng ich an zu klopfen, um meine Ankunft zu melben; aber ich hörte eine Mannsstimme, die mich fragte, wer draußen seit?

Ich gieng zurück und einige Straßen auf und ab. Endlich zog mich das Berlangen wieder nach der Thüre. Ich fand sie offen und eilte durch den Gang die Treppe hinauf. Aber wie erstaunt war ich, als ich in dem Zimmer ein paar Leute fand, welche Bettstroh versbrannten, und bei der Flamme, die das ganze Zimmer erleuchtete, zwei nackte Körper auf dem Tische ausgestreckt sah. Ich zog mich eilig zurück und sieh sich siehen Zich aog den Degen, um sie mir dem Leibe zu halten, und kam, nicht undewegt von diesem seltsamen Anblick, nach Haufe. Ich trank sogleich drei die vier Gläser Wein, ein Mittel gegen die pestilenzialischen Einslüsse, das man in Deutschland sehr bewährt hält, und trat, nachdem ich ausgeruht, den andern Tag meine Reise nach Lothringen an.

Alle Muhe, bie ich mir nach meiner Rudfunft gegeben, irgenb etwas von biefer Frau ju erfahren, war vergeblich. Ich gieng sogar

nach bem Laben ber zwei Engel; allein bie Meiethleute wußten nicht, wer por ihnen barin geseffen hatte.

Diefes Abenteuer begegnete mir mit einer Person von geringem Stande, aber ich versichere, baß ohne ben unangenehmen Ausgang es eines ber reigenbsten gewesen ware, beren ich mich erinnere, und daß ich niemals ohne Sebusucht an bas schoffen Beibeben babe benten konnen.

Auch biefes Rathfel, verfeste Frit, ift so leicht nicht zu löfen; benn es bleibt zweifelhaft, ob bas artige Weibchen in bem Sause mit an ber Best gestorben, ober ob sie es nur biefes Umftanbes wegen vermieben babe.

hatte sie gelebt, versetzte Karl, so hatte sie ihren Geliebten gewiß auf der Gasse erwartet, und keine Gesahr hatte sie abgehalten, ihn wieder aufzusuchen. Ich fürchte immer, sie hat mit auf dem Tische gelegen.

Schweigt! sagte Luise; die Geschichte ift gar ju schrecklich! Bas wird bas für eine Nacht werben, wenn wir uns mit solchen Bilbern ju Bette legen!

Es fällt mir noch eine Geschichte ein, sagte Karl, bie artiger ift und die Bassompierre von einem seiner Borsahren ergählt.

Eine schöne Frau, die den Ahnherrn außerorbentlich liebte, be suchte ibn alle Montage auf seinem Sommerhause, wo er die Nacht mit ihr zubrachte, indem er seine Frau glauben ließ, daß er diese Zeit zu einer Jagdpartie bestimmt habe.

Zwei Jahre hatten sie sich ununterbrochen auf biese Weise gesehen, als seine Frau einigen Verbacht schöpfte, sich eines Morgens nach bem Sommerhause schlich und ihren Gemahl mit ber Schönen in tiesem Schlafe antras. Sie hatte weber Muth noch Willen, sie aufzuweden, nahm aber ihren Schleier vom Kopfe und bedte ihn über bie Füße ber Schlafenben.

Als das Frauenzimmer erwachte und ben Schleier erblickte, that sie einen hellen Schrei, brach in laute Klagen aus und jammerte, daß sie ihren Geliebten nicht mehr wiedersehen, ja daß sie sich ihm auf hundert Meilen nicht nähern durfe. Sie verließ ihn, nachdem sie ihm drei Geschenke, ein kleines Fruchtmaß, einen Ring und einen Becker, für seine drei rechtmäßigen Töchter verehrt und ihm die größte Sorgsfalt für diese Gaben andesohlen hatte. Man hub sie sorgkältig auf, und die Abkömmlinge dieser drei Töchter glaubten die Urfache manches glücklichen Ereignisses in dem Besit bieser Gabe zu finden.

Das fieht nun icon eber bem Marchen ber fconen Delufine und anbern bergleichen Feengeschichten annten, fagte Luife.

Und boch hat fich eine folde Trabition, verfette Friedrich, und ein abnilicher Talisman in unferem Saufe erhalten.

Bie mare benn bas? fragte Rarl.

Es ift ein Geheimniß, verfethte Jener; nur ber altefte Sohn barf es allenfalls bei Lebzeiben bes Baiers erfahren und nach feinem Lobe bas Aleinob befigen.

De haft es alfo in Bermahrung? fragte Luife.

3ch habe wohl schon zu viel gefagt, versette Friedrich, indem er bas Licht angundete, um fich hinweg zu begeben.

Die Familie hatte zusammen, wie gewöhnlich, bas Frühftlick einsemmunn, und die Buromesse saße wieder an ihrem Stidrahmen. Nach einem Turzen allgemeinen Stillschweigen begann der geiftliche hausfreund mit einigem Lächeln: Es ift zwar seiten, daß Sänger, Dichter und Erzähler, die eine Gesellschaft zu unterhalten versprechen, es zur rechten Zeit thun; vielmehr lassen sie sich gewöhnlich, wo sie willig sein sollten, sehr dringend bitten, und sind zudringlich, wenn man ihren Bortrag gern ablehnen möhte. Ich hosse daher eine Ausnahme zu machen, wenn ich anfrage, ob Ihnen in diesem Augenblick gelegen sei, irgend eine Geschichte anzuhören?

Recht gerne, verfette bie Baroneffe; und ich glaube, es werben alle Uebrigen mit mir übereinftimmen. Doch wenn Gie uns eine Gefcichte jur Probe geben wollen, fo muß ich Ihnen fagen, welche Art ich nicht liebe. Jene Erzählungen machen mir feine Freube, bei melden, nach Beise ber Taufend und Ginen Racht, eine Begebenheit in bie anbere eingeschachtelt, ein Interesse burch bas anbere verbrangt wirb, wo fich ber Ergabter genothigt fleht, bie Reugierbe, bie er auf eine leichtfinnige Beife erregt bat, burch Unterbrechung gu reigen unb bie Aufmerklambeit, anftatt fie burch eine vernunftige Folge zu befriebigen, nur burch feltfame und feineswegs lobenswürbige Runftgriffe aufzuspannen. Ich table bas Bestreben, ans Geschichten, bie fich ber Einebeit bes Gebichts nabern follen, rhabsobische Rathsel zu machen und ben Gefchmad immer tiefer zu verberben. Die Gegenftanbe Ihrer Ergabtungen gebe ich Ihnen gang frei; aber laffen Sie uns wenigftens an ber Form feben, bag wir in guter Befellichaft finb. Geben Sie uns jum Anfang eine Geschichte bon wenig Bersonen und Begebenbeiten, bie gut erfunden und gebacht ift, wahr, natürlich und nicht gemein, so viel hanblung als unentbehrlich und so viel Gesinnung als nothig, die nicht still steht, sich nicht auf Einem Flecke zu langsam bewegt, sich aber auch nicht übereilt, in der die Menschen erscheinen, wie man sie gern mag, nicht vollkommen, aber gut, nicht außersordentlich, aber interessant und liebenswürdig. Ihre Geschichte sei unterhaltend, so lange wir sie hören, befriedigend, wenn sie zu Ende ist, und hinterlasse uns einen stillen Reiz, weiter nachzubenken.

Rennte ich Sie nicht besser, gnäbige Frau, versetzte ber Geistliche, so würde ich glauben, Ihre Absicht sei, mein Waarenlager, noch eich irgend etwas bavon ausgekramt habe, durch diese hohen und strengen Forberungen völlig in Misklredit zu setzen. Wie selbst in diesem Augenblick, suhren Maßstab Genüge leisten können! Selbst in diesem Augenblick, suhr er sort, als er ein wenig nachgebacht, nöthigen Sie mich, die Erzählung, die ich im Sinne hatte, zurückzustellen und auf eine andere Zeit zu verlegen; und ich weiß wirklich nicht, ob ich mich in der Eile vergreise, wenn ich eine alte Geschichte, an die ich aber immer mit einiger Borliebe gedacht habe, sogleich aus dem Stegreise vorzutragen ansange.

In einer italienischen Seestadt lebte vor Zeiten ein Handelsmann, ber sich von Jugend auf durch Thätigkeit und Klugheit auszeichnete. Er war dabei ein guter Seemann und hatte große Reichthümer erworben, indem er selbst nach Alexandria zu schiffen, kostdare Baaren zu erkaufen oder einzutauschen pstegte, die er alsdann zu Hause wieder abzusehen oder in die nördlichen Segenden Europens zu versenden wußte. Sein Bermögen wuchs von Jahr zu Jahr um so mehr, als er in seiner Seschäftigkeit selbst das größte Bergnügen fand und ihm keine Zeit zu kostspieligen Zerstreuungen übrig blieb.

Bis in sein fünfzigstes Jahr hatte er sich auf diese Beise emfig fortbeschäftigt, und ihm war von den geselligen Bergnügungen wenig bekannt worden, mit welchen ruhige Burger ihr Leben zu würzen derstehen; eben so wenig hatte das schöne Geschlecht, dei allen Borzügen seiner Landsmänninnen, seine Aufmerksamkeit weiter erregt, als in sofern er ihre Begierde nach Schmuck und Kostbarkeiten sehr wohl kannte und sie gelegentlich zu nutzen wußte.

Wie wenig versah er sich baber auf bie Beränberung, bie in seinem Gemuthe vorgeben sollte, als eines Tages sein reichbelaben Schiff in ben hafen seiner Baterflabt einlief, eben an einem jahrlichen Feste, bas besonbers ber Rinber wegen geseiert wurde. Rnaben und Mabden

bflegten nach bem Gottesbienfte in allerlei Bertleibungen fich au zeigen, balb in Brozessionen, balb in Schaaren burch bie Stabt au iderzen und fobann im Kelbe auf einem großen freien Blat allerband Spiele zu treiben. Runfiftude und Geschidlichfeiten zu zeigen und in artigem Wettftreit ausgesette fleine Breife zu gewinnen.

Anfangs wohnte unfer Seemann biefer Feier mit Bergnugen bei; als er aber bie Lebensluft ber Rinber und bie Freude ber Eliern baran lange betrachtet und fo viele Menichen im Genuf einer gegen= wärtigen Freube und ber angenehmften aller hoffnungen gefunden batte, mußte ibm bei einer Rudtebr auf fich felbft fein einfamer Buftanb außerft auffallen. Sein leeres Saus fieng jum erften Dal an. ihm angftlich ju werben, und er flagte fich felbft in feinen Bebanten an.

D ich Ungludseliger, warum geben mir fo fpat bie Augen auf? warum erkenne ich erft im Alter jene Guter, bie allein ben Menfchen gludlich machen? Go viel Mibe! fo viele Gefahren! was haben fie mir verschafft? Sind gleich meine Gewolbe voll Baaren, meine Riften voll ebler Metalle und meine Schränke voll Schmud und Rleis nobien, fo tonnen boch biefe Guter mein Gemuth weber erheitern noch befriedigen. Je mehr ich fie aufbaufe, befto mehr Gefellen icheinen fie ju verlangen; ein Rleinob forbert bas anbere, ein Golbftud bas anbere. Sie ertennen mich nicht für ben Sausberrn; fie rufen mir ungeftum ju: Geb und eile, icaffe noch mehr unferes Gleichen berbei! Golb erfreut fich nur bes Golbes, bas Rleinob bes Rleinobs! So gebieten fie mir icon bie gange Reit meines Lebens, und erft fpat fuble ich, baß mir in allem biefen tein Genuf bereitet ift. Leiber jest, ba bie Jahre tommen, fange ich an ju benten und fage ju mir: Du geniegeft biefe Schape nicht, und Riemand wird fie nach bir geniegen! Saft bu jemals eine geliebte Frau bamit geschmudt? haft bu eine Tochter bamit ausgestattet? haft bu einen Sohn in ben Stanb gesett. fich bie Reigung eines guten Mabchens au gewinnen und au befestigen? Niemals! Bon allen beinen Befittbumern baft bu, bat Niemanb ber Deinigen etwas befessen, und was bu mubsam gesammengebracht haft, wird nach bem Tobe ein Frember leichtfertig verpraffen.

D wie anbers werben beute Abend jene gludlichen Eltern ihre Rinber um ben Tifc versammeln, ihre Gefchidlichkeiten preisen und fie zu guten Thaten aufmuntern! Belche Luft glanzte aus ihren Augen, und welche Soffnung ichien aus bem Gegenwärtigen qu ents

fpringen! Sollteft bu benn aber felbft gar teine hoffnung faffen konnen? Bift bu benn fcon ein Greis? Ift es nicht genug, Die Berfaumnig einzusehen, jest, ba noch nicht aller Tage Abend ge tommen ift? Rein, in beinem Alter ift es noch nicht thoricht, ans Freien au benten; mit beinen Gatern wirft bet ein brabes Beis et werben und glüdlich machen: und flehft bu noch Rinder in beinem Saufe, fo werben bir biefe fpaten Fruchte ben größten Gemuß geben, anftatt bag fie oft benen, bie fie ju frub bom Simmel erhalten, mr Laft werben und jur Berwirrung gereichen.

Als er burch biefes Selbfigespräch feinen Borfat bei fich befeftigt batte, rief er zwei Schiffsgefollen zu fich und eröffnete ihnen feine Gebanton. Sie, die gewohnt waren, in allen Fällen willig und bereit au fein, fehlten auch biegmal nicht und eilten, fich in ber Stadt nach ben iungften und iconften Dabchen ju erfundigen; benn ihr Batron, ba er einmal nach biefer Baare luftern warb, follte auch bie befte finben und befigen.

Er felbst feierte so wenig als feine Abgesandten. Er gieng, fragte, fab und hörte, und fand balb, mas er fuchte, in einem Frauengim mer, bas in biefem Augenblid bas fconfte ber gangen Stadt genannt ju werben verbiente, ungefähr fechzehn Sahre alt, wohlgebilbet und gut erzogen, beren Geftalt und Befen bas Angenehmfte zeigte und bas Befte verfprach.

Nach einer furzen Unterhandlung, burch welche ber vortheilhafteste Ruftand, fowohl bei Lebzeiten als nach bem Tobe bes Mannes, ber Schönen verfichert war, vollzog man bie Beirath mit großer Brack und Luft; und von biefem Tage an flichtte fich unfer Sanbeismann jum erften Dal im wirflichen Befit und Genug feiner Reichtbumer. Run verwandte er mit Freuben bie iconften und reichften Stoffe gut Befleibung bes fcomen Rorpers, bie Juwelen glangten gang anber an ber Bruft und in ben Saaren feiner Geliebten als ebemals im Schmudflifichen, und bie Ringe erbielten einen unenblichen Berth wet ber Sanb, bie fie trug.

So fühlte er fich nicht allein fo reich, sonbern reicher als bisber, inbem feine Guter fich burch Theilnehmung und Anwendung au ver mehren icbienen. Auf biefe Beife lebte bas Baar faft ein Sabr lang in ber größten Bufriebenbeit, und er ichien feine Liebe au einem thatigen und berumftreifenben Leben gegen bas Gefühl bauslicher Glüdfeligfeit ganglich vertauscht zu baben. Aber eine alte Gewohnheit legt fich so leicht nicht ab, und eine Richtung, die wir frah genommen, tann wohl einige Beit abgelentt, aber nie gang unterbrochen werben.

So hatte auch unfer handelsmann oft, wenn er Andere fich einschiffen ober gludlich in den hafen zurücklebren sah, wieder Regungen seiner alten Leidenschaft gefühlt; ja er hatte selbst in seinem hause, an der Seite seiner Gattin manchmal Unruhe und Unzufriedenheit empfunden. Dieses Berlangen vermehrte sich mit der Zeit und verwandelte sich zuleht in eine solche Sehnsucht, daß er sich außerst unglücklich fühlen mußte und — zuleht wirklich kant warb.

Bas foll nun aus bir werben? fagte er au fich felbft. Du erfabrft nun, wie thoricht es ift, in fpaten Jahren eine alte Lebensweise gegen eine neue zu vertaufchen. Bie follen wir bas, mas wir immer getrieben und gefucht baben, aus unferen Gebanten, ja aus unferen Gliebern wieber beraus bringen? Und wie gebt es mir nun, ber ich bisher wie ein Rifch bas Baffer, wie ein Bogel bie freie Luft geliebt, ba ich mich in einem Gebaube bei allen Schaten und bei ber Blume aller Reichthumer, bei einer iconen jungen Frau, eingesperrt habe? Anstatt baß ich baburch boffte Rufriebenbeit zu gewinnen und meiner Buter zu genießen, fo icheint es mir, bag ich Alles verliere, inbem ich nichts weiter erwerbe. Dit Unrecht halt man bie Menichen für Thoren, welche in raftlofer Thatigfeit Guter auf Guter ju baufen fuchen: benn bie Thatiakeit ift bas Glud, und fitr ben, ber bie Freuben eines ununterbrochenen Bestrebens empfinden tann, ift ber erworbene Reichthum ohne Bebeutung. Mus Mangel an Beschäftigung werbe ich elend, aus Mangel an Bewegung trant, und wenn ich teinen anbern Entidlug faffe, bin ich in turger Beit bem Tobe nabe.

Freilich ift es ein gewagtes Unternehmen, sich von einer jungen liebenswürdigen Frau zu entfernen. Ift es billig, um ein reizendes und reizdares Mädchen zu freien und sie nach einer kurzen Zeit sich selbst, der langen Weile, ihren Empfindungen und Begierden zu überslaffen? Spazieren diese jungen seidenen herren nicht jeht schon vor meinen Fenstern auf und ab? Suchen sie nicht schon jeht in der Kirche und in den Gärten die Aufmerkamkeit meines Weischens an sich zu ziehen? Und was wird erst geschehen, wenn ich weg bin? Soll ich glauben, daß mein Weib durch ein Wunder gerettet werden konnte? Nein, in ihrem Alter, bei ihrer Constitution wäre es thöricht, zu hoffen, daß sie sich der Freuden der Liebe enthalten könnte. Ents

fernst bu bich, so wirst bu bei beiner Rudtunft bie Neigung beines Beibes und ihre Treue gugleich mit ber Ehre beines Hauses verloren haben.

Diese Betrachtungen und Zweisel, mit benen er sich eine Zeit lang quälte, verschlimmerten ben Zustand, in bem er sich befand, aufs Aeußerste. Seine Frau, seine Berwandten und Freunde betrübten sich um ihn, ohne daß sie die Ursache seiner Krankheit hätten entbeden können. Endlich gieng er nochmals bei sich zu Rathe und rief nach einiger Ueberlegung aus: Thörichter Mensch! du lässes des die so sie so sauer werden, ein Weib zu bewahren, das du doch bald, wenn dein Uebel sordauert, sterbend hinter dir und einem Andern lassen mußt! Ist es nicht wenigstens klüger und besser, du suchst das Leben zu erhalten, wenn du gleich in Gesahr kommst, an ihr dassenige zu verlieren, was als das höchste Gut der Frauen geschäpt wird? Wie mancher Mann kann durch seine Gegenwart den Verlust dieses Schahes nicht hindern und vermist geduldig, was er nicht erhalten kann! Warum solltes du nicht Muth haben, dich eines solchen Gutes zu entschlagen, da von diesem Entschlusse dein Leben abhängt!

Mit diesen Worten ermannte er sich und ließ seine Schiffsgesellen rufen. Er trug ihnen auf, nach gewohnter Weise ein Fahrzeug zu befrachten und Alles bereit zu halten, daß sie bei bem ersten gunstigen Winde auslaufen könnten. Darauf erklärte er sich gegen seine Frau folgendermaßen:

Lag bich nicht befremben, wenn bu in bem Sause eine Bewegung fiehft, woraus bu fcbliegen tannft, bag ich mich ju einer Abreise anfcide! Betrübe bich nicht, wenn ich bir geftebe, bag ich abermale eine Seefahrt ju unternehmen gebente! Deine Liebe ju bir ift noch immer biefelbe, und fie wird es gewiß in meinem gangen Leben bleiben. 36 erfenne ben Werth bes Gliices, bas ich bisber an beiner Seite genog, und wurde ibn noch reiner fublen, wenn ich mir nicht oft Bormurfe ber Unthätigfeit und Nachläffigfeit im Stillen machen mußte. Deine alte Reigung macht wieber auf, und meine alte Gewohnheit gieht mich wieber an. Erlaube mir, bag ich ben Markt von Alexanbrien wieber febe, ben ich jest mit größerem Gifer besuchen werbe, weil ich bort bie foftlichften Stoffe und bie ebelften Roftbarteiten für bich au gewinnen bente. 3ch laffe bich im Befit aller meiner Guter und meines agngen Bermogens; bebiene bich beffen und vergnuge bich mit beinen Eltern und Berwandten. Die Beit ber Abwesenheit geht auch vorüber, und mit vielfacher Freube werben wir uns wieberfeben.

Nicht ohne Thränen machte ihm die liebenswürdige Frau die gärtlichften Borwürfe, versicherte, daß sie ohne ihn teine fröhliche Stunde hindringen werde, und bat ihn nur, da sie ihn weder halten konne noch einschränken wolle, daß er ihrer auch in der Abwesenheit zum Besten gebenken möge.

Nachbem er barauf Berschiebenes mit ihr über einige Geschäfte und häusliche Angelegenheiten gesprochen, sagte er nach einer kleinen Pause: Ich habe nun noch etwas auf bem herzen, bavon bu mir frei zu reben erlauben mußt; nur bitte ich bich aus herzlichste, nicht zu migbeuten, was ich sage, sondern auch selbst in bieser Besorgniß meine Liebe zu erkennen.

Ich kann es errathen, versetzte die Schöne barauf. Du bist meinetwegen besorgt, indem du nach Art der Männer unser Geschlecht eins sür allemal für schwach hältst. Du hast mich disher jung und froh gestannt, und nun glaubst du, daß ich in beiner Abwesenheit leichtsinnig und verführbar sein werbe. Ich schelte diese Sinnesart nicht; denn sie ist bei euch Männern gewöhnlich; aber wie ich mein Herz kenne, darf ich dir versichern, daß nichts so leicht Eindruck auf mich machen und kein möglicher Eindruck so ties wirken soll, um mich von dem Wege abzuleiten, auf dem ich bisher an der Hand der Liebe und Psiicht hinwandelte. Sei ohne Sorgen, du sollst deine Frau so zärtlich und treu bei deiner Rücklunst wieder sinden, als du sie Abends sandest, wenn du nach einer kleinen Abwesenheit in meine Arme zurückschriest.

Diese Gestinnungen traue ich bir zu, versetzte ber Gemahl, ich bitte bich, barin zu verharren. Laß uns aber an die äußersten Fälle benten! warum soll man sich nicht auch barauf vorsehen? Du weißt, wie sehr beine schöne und reizende Gestalt die Augen unserer jungen Mitbürger auf sich zieht: sie werden sich in meiner Abwesenheit noch mehr als disher um dich bemühen; sie werden sich dir auf alle Weise zu nähern, ja zu gesallen suchen. Nicht immer wird das Bild beines Gemahls, wie jeht seine Gegenwart, sie von deiner Thüre und deinem Herzen verscheuchen. Du bist ein edles und gutes Kind; aber die Forderungen der Natur sind rechtmäßig und gewaltsam, sie stehen mit unserer Bernunst beständig im Streite und tragen gewöhnlich den Sieg davon. Unterdrich mich nicht! Du wirst gewiß in meiner Abwesenzheit, selbst bei dem pslichtmäßigen Andenken an mich, das Berlangen empfinden, wodurch das Weib den Mann anzieht und von ihm angezogen wird. Ich werde eine Zeit lang der Gegenstand deiner Wünsche

sein; aber wer weiß, was für Umftanbe zusammentreffen, was für Gelegenheiten sich finden, und ein Anderer wird in der Wirlichsteit ernten, was die Einbildungstraft mir zugebacht hatte. Werbe nicht ungebulbig, ich bitte bich, bore mich aus!

Sollte der Fall kommen, bessen Möglichkeit du läugmest und den ich auch nicht zu beschleunigen wünsche, daß du ohne die Gesellschaft eines Mannes nicht länger bleiben, die Freuden der Liebe nicht wohl entbehren könntest, so versprich mir nur, an meine Stelle keinen von den leichtsinnigen Knaben zu wählen, die, so artig sie auch aussehen mögen, der Ehre noch mehr als der Tugend einer Frau gesährlich sind. Mehr durch Eitelleit als durch Begierde beherrscht, bemühen sieste und eine jede und sinden nichts natürlicher, als eine der andern aufzuspfern. Fühlst du dich geneigt, dich nach einem Freunde unzussehen, so sorsche nach einem, der diesen Namen verdient, der bescheiden und verschwiegen die Freuden der Liebe noch durch die Wohlthat des Sebeimnisses au erbeben welfs.

hier verbarg die schöne Frau ihren Schmerz nicht länger, und die Thrünen, die sie bisber zurückgehalten hatte, ftürzten reichlich ans ihren Augen. Was du auch von mir benken magst, rief sie nach einer leibenschaftlichen Umarmung aus, so ist boch nichts entfernter von mir, als das Verbrechen, das du gewissermaßen für unvermeidlich hällst. Möge, wenn jemals auch nur ein solcher Gedanke in mir entsteht, die Erde sich aufthun und mich verschlingen, und möge alle Possinung der Seligkeit mir entrissen werden, die und eine so reigende Fortbauer unseres Daseins verspricht! Entserne das Mistrauen aus deiner Bruft, und laß mir die ganze reine Hossung, dich balb wieder in meinen Urmen au seben!

Nachbem er auf alle Weise seine Gattin zu beruhigen gesucht, schiffte er sich ben anbern Morgen ein; seine Fahrt war glücklich, und er gelangte balb nach Alexandrien.

Indessen lebte seine Sattin in dem ruhigen Besit, eines großen Bermögens nach aller Lust und Bequemlächkeit, jedoch eingezogen, und psiegte außer ihren Estern und Berwandten Niemand zu sehen; und indem die Geschäfte ihres Mannes durch getreue Diener fortgesährt wurden, bewohnte sie ein großes Haus, in dessen prächtigen Zimmern sie mit Bergnügen täglich das Andenken ihres Gemahls erneuerte.

So fehr fie aber auch fich ftille hielt und eingezogen lebte, maren boch bie jungen Leute ber Stabt nicht unthätig geblieben. Sie verfaumben nicht, häufig vor ihrem Fenster vorbeizugehen, und suchten bes Abends durch Musit und Gefange ihre Ausmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die schone Einsame fand anfangs biese Bemühungen undequem und lästig; doch gewöhnte sie sich bald daran und ließ an den langen Abenden, ohne sich zu bekümmern, woher sie kämen, die Serenaden als eine angenehme Unterhaltung sich gefallen und konnte dabei manchen Seufzer, der ihrem Abwesenden galt, nicht zurückhalten.

Anstatt daß ihre unbekannten Berehrer, wie sie hoffte, nach und nach mübe geworden wären, schienen sich ihre Bemühungen noch zu vermehren und zu einer beständigen Dauer anzulassen. Sie konnte nun die wiederkehrenden Instrumente und Stimmen, die wiederholten Melodieen schon unterscheiden und bald sich Reugierde nicht mehr versagen, zu wissen, wer die Unbekannten, und besonders, wer die Beharrlichen sein möchten? Sie durfte sich zum Zeitvertreib eine solche Theilnahme wohl erlauben.

Sie sieng baher an, von Zeit zu Zeit burch ihre Borbänge und halbläben nach ber Straße zu sehen, auf bie Borbeigehenden zu merten und besonders die Manner zu unterscheiden, die ihre Fenster am langesten im Auge behielten. Es waren meist schone wohlgekleibete junge Leute, die aber freilich in Geberben sowohl als in ihrem ganzen Aeusgern eben so viel Leichtsinn als Eitelkeit sehen ließen. Sie schienen mehr durch ihre Ausmerkamkeit auf das haus der Schönen sich merkwärdig machen, als jener eine Art von Berehrung beweisen zu wollen.

Bahrlich, sagte die Dame manchmal schezend zu sich selbst, mein Mann hat einen klugen Sinsall gehabt! Durch die Bedingung, unter der er mir einen Liedhaber zugesteht, schließt er alle diesenigen aus, die sich um mich bemühen und die mir allensalls gefallen könnten. Er weiß wohl, daß Klugheit, Bescheidenheit und Verschwiegenheit Eigenschaften eines ruhigen Alters sind, die zwar unser Berstand schätz, die aber unsere Sindibungskraft keineswegs aufzuregen, noch unsere Reigung anzureizen im Stande sind. Bor diesen, die mein Hans mit ihren Artigkeiten belagern, din ich sicher, daß sie kein Bertrauen erwecken, und die, benen ich mein Bertrauen schenken keinen die benen ich mein Bertrauen schenken kinder liebenswürdig.

In ber Sicherheit biefer Gebanken erlaubte fie fich immer mehr, bem Bergnügen an ber Rufik und an ber Geftalt ber vorbeigehenben Jünglinge nachzuhängen: und ohne baß fie es merkte, wuchs nach und nach ein unruhiges Berlangen in ihrem Busen, bem fie nur zu spät zu wiberstreben gebachte. Die Einsamkeit und ber Müßiggang, bas bequeme, gute und reichliche Leben waren ein Element, in welchem sich eine unregelmäßige Begierbe früher, als bas gute Kinb bacht, entwickeln mußte.

Sie fleng nun an, jeboch mit stillen Seufzern, unter ben Borgügen ihres Gemahls auch seine Welt: und Menschenkenntniß, besow bers bie Kenntniß bes weiblichen Sergens zu bewundern.

So war es also boch möglich, was ich ihm so lebhaft abstritt, sagte sie zu sich selbst, und so war es also boch nöthig, in einem solchen Falle mir Borsicht und Klugheit anzurathen! Doch was tonnen Borsicht und Klugheit da, wo ber unbarmherzige Zufall nur mit einem unbestimmten Berlangen zu spielen scheint! Wie soll ich ben wählen, ben ich nicht kenne, und bleibt bei näherer Bekanntschaft noch eine Wahl übrig?

Mit solchen und hundert andern Gedanken vermehrte die schie Frau das Uebel, das bei ihr schon weit genug um fich gegriffen hatte. Bergebens suchte sie sich zu zerftreuen; jeder angenehme Gegenstand machte ihre Empfindung rege, und ihre Empfindung brachte, auch in der tiefsten Einsamkeit, angenehme Bilber in ihrer Einbildungskraft hervor.

In solchem Zustande befand sie sich, als sie unter andern Stadtneuigkeiten von ihren Berwandten vernahm, es sei ein junger Rechtsgelehrter, der zu Bologna studirt habe, so eben in seine Baterstadt zurückgekommen. Man wußte nicht genug zu seinem Lobe zu sagen. Bei außerordentlichen Kenntnissen zeigte er eine Klugheit und Gewandtheit, die sonst Jünglingen nicht eigen ist, und bei einer sehr reizenden Gestalt die größte Bescheidenheit. Als Procurator hatte er bald des Zutrauen der Bürger und die Achtung der Richter gewonnen. Eäglich sand er sich auf dem Rathhaus ein, um daselbst seine Geschäfte zu besorgen und zu betreiben.

Die Schöne hörte die Schilberung eines so vollkommenen Mannes nicht ohne Berlangen, ihn näher kennen zu lernen, und nicht ohne stillen Bunsch, in ihm benjenigen zu finden, dem sie ihr Herz, selbst nach der Borschrift ihres Mannes, übergeben könnte. Wie ausmerbsam ward sie daher, als sie vernahm, daß er täglich vor ihrem Hause vorbeigehe! wie sorgfältig beobachtete sie die Stunde, in der man auf dem Rathhause sich zu versammeln pflegte! Richt ohne Bewegung sah sie ihn endlich porbeigehen; und wenn seine schone Gestalt und seine Jugend für sie nathwendig reizend sein mußten, so war seine Bescheibenheit von der andern Seite dasjenige, was sie in Sorgen versetze.

Einige Tage hatte fle ihn heimlich beobachtet und konnte nun bem Bunsche nicht langer wiberstehen, seine Ausmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie kleibete sich mit Sorgsalt, trat auf ben Balkon, und bas berz schlug ihr, als sie ihn die Straße herkommen sah. Allein wie betrübt, sa beschämt war sie, als er wie gewöhnlich mit bebächtigen Schritten, in sich gekehrt und mit niebergeschlagenen Augen, ohne sie guch pur zu bemerken, auf das zierlichste seines Weges vorbeigieng!

Bergebens versuchte fie mehrere Tage hinter einander auf eben biese Welfe von ihm bemerkt zu werden. Immer gieng er seinen gewöhnlichen Schritt, ohne die Augen aufzuschlagen oder das und dorthin zu wenden. Je mehr sie ihn aber ansah, desto mehr schien er ihr derzienige zu sein, dessen sie ihr aber ansah, desto mehr schien er ihr derzienige zu sein, dessen sie ihr nicht widerstand, endlich ganz und gar gewaltsam. Wiel sagte sie zu sich selbst: nachdem dein ebler, verstänzbiger Mann den Zustand vorausgesehen, in dem du dich in seiner Abwesenheit besinden würdest, da seine Weissaung eintrisst, das du ohne Freund und Sünstling nicht leben kannst, sollst du dich nun verzehren und abhärmen, zu der Zeit, da dir das Glüd einen Jüngling zeigt, völlig nach deinem Sinne, nach dem Sinne deines Gatten, einen Jüngling, mit dem du die Freuden der Liebe in einem undurchdringslichen Gehesmniß genießen kannst? Thöricht, wer die Gelegenheit verzsäumt, thöricht, wer der gewaltsamen Liebe widerstehen will!

Mit solden und vielen andern Gedanken suchte sich die schöne Frau in ihrem Borsage zu stärken, und nur kurze Zeit ward sie noch von Ungewißheit hin und her getrieben. Endlich aber, wie es begegnet, daß eine Leidenschaft, welcher wir lange widerstehen, und zuletzt auf einmal dahinreißt und unser Semüth bergestalt erhöht, daß wir auf Besorgniß und Furcht, Zuruckaltung und Scham, Verhältnisse und Bssichten mit Verachtung als auf kleinliche Hindernisse zuruckssen, so saßet sie auf einmal den raschen Entschluß, ein junges Mädschen, das ihr diente, zu dem geliedten Manne zu schieden und, es koste nun was es wolle, zu seinem Besitze zu gelangen.

Das Mabden eilte und fand ibn, als er eben mit vielen Freunben ju Tifche faß, und richtete ihren Gruß, ben ihre Frau fie gelehrt hatte, punttlich aus. Der junge Procurator wunderte fich nicht über biese Botschaft; er hatte ben Handelsmann in seiner Jugend gekannt, er wußte, daß er gegenwärtig adwesend war, und ob er gleich von seiner Heirath nur von weitem gehört hatte, vermuthete er doch, daß die zurückgelassen Frau, in der Abwesenheit ihres Mannes, wahrscheinlich in einer wichtigen Sache seines rechtlichen Beistandes bedürfe. Er antwortete deswegen dem Mädchen auf das verdindlichste und verssicherte, daß er, sobald man von der Tasel ausgestanden, nicht säumen würde, ihrer Gebieterin auszuwarten. Mit unaussprechlicher Freude vernahm die schöne Frau, daß sie den Geliebten nun bald sehen und sprechen sollte. Sie eilte, sich auss beste anzuziehen, und ließ geschwind ihr Haus und ihre Zimmer auf das reinlichste auspuhen. Orangenblätter und Blumen wurden gestreut, der Sopha mit den töstlichsten Teppichen bedeckt. So gieng die kurze Zeit, die er ausblied, beschäftigt hin, die ihr sonst unerträglich lang geworden wäre.

Mit welcher Bewegung gieng sie ihm entgegen, als er enblich ankam! mit welcher Berwirrung hieß sie ihm, indem sie sich auf das Ruhebette niederließ, auf ein Tabouret sitzen, das zunächst dabei ftand! Sie verstummte in seiner so erwünschten Nähe, sie hatte nicht bedacht, was sie ihm sagen wollte; auch er war still und saß bescheiden vor ihr. Endlich ermannte sie sich und sagte nicht ohne Sorge und Beklommenheit:

Sie sind noch nicht lange in Ihrer Baterstadt wieder angekommen, mein herr, und schon sind Sie allenthalben für einen talentreichen und zuverlässigen Mann bekannt. Auch ich setze mein Bertrauen auf Sie in einer wichtigen und sonderbaren Angelegenheit, die, wenn ich es recht bedenke, eher für den Beichtvater als für den Sachwalter gehört. Seit einem Jahre din ich an einen würdigen und reichen Mann verheitrathet, der, so lange wir zusammen lebten, die größte Ausmerksamkeit für mich hatte und über den ich mich nicht beklagen würde, wenn nicht ein unruhiges Berlangen, zu reisen und zu handeln, ihn seit einiger Zeit aus meinen Armen gerissen hätte.

Als ein verständiger und gerechter Mann fühlte er wohl das Unrecht, das er mir durch seine Entsernung anthat: er begriff, daß ein
junges Beib nicht wie Juwelen und Perlen verwahrt werden könne;
er wußte, daß sie vielmehr einem Garten voll schöner Früchte gleicht,
die für Jedermann sowie für den herrn verloren wären, wenn er
eigensinnig die Thüre auf einige Jahre verschließen wollte. Er sprach
mir daher vor seiner Abreise sehr ernftlich zu, er versicherte mich, daß

ich ohne Freund nicht würde leben können, er gab mir bazu nicht allein die Erlaubniß, sondern er drang in mich und nöthigte mir gleichsam das Bersprechen ab, daß ich der Neigung, die sich in meinem herzen finden würde, frei und ohne Anstand folgen wollte.

Sie hielt einen Augenblid inne, aber balb gab ihr ein vielvers sprechenber Blid bes jungen Mannes Muth genug, in ihrem Betenntsnik fortaufabren.

Eine einzige Bebingung fügte mein Gemahl zu seiner übrigens so nachsichtigen Erlaubniß. Er empfahl mir die äußerste Borsicht und verlangte ausdrücklich, daß ich mir einen gesetzen, zuverlässigen, klugen und verschwiegenen Freund wählen sollte. Ersparen Sie mir, das Uedrige zu sagen, mein herr, ersparen Sie mir die Berwirrung, mit der ich Ihnen bekennen würde, wie sehr ich für Sie eingenommen din, und errathen Sie aus diesem Zutrauen meine hoffnungen und meine Wünsche.

Rach einer turgen Baufe verfette ber junge, liebensmurbige Mann mit gutem Bebachte: Wie fehr bin ich Ihnen fur bas Bertrauen verbunben, burch welches Sie mich in einem fo hohen Grabe ehren und gludlich machen! Ich wünsche nur lebhaft. Sie zu überzeugen, bak Sie fich an keinen Unwürdigen gewendet haben. Laffen Sie mich Ihnen querft als Rechtsgelehrter antworten. Und als ein folcher geftebe ich Ihnen, bag ich Ihren Gemahl bewundere, ber fein Unrecht fo beutlich gefühlt und eingesehen bat; benn es ift gewiß, bak Giner, ber ein junges Beib gurudlagt, um ferne Beltgegenben ju befuchen, als ein folder anzuseben ift, ber irgend ein anderes Befitthum völlig berelinguirt und burd bie beutlichfte Sanblung auf alles Recht baran Bergicht thut. Wie es nun bem erften beften erlaubt ift, eine folche völlig ins Freie gefallene Sache wieber zu ergreifen, fo muß ich es um fo mehr für natürlich und billig halten, bag eine junge Frau, bie fich in biefem Auftanbe befindet, ihre Reigung abermals verschenke und fich einem Freunde, ber ihr angenehm und zuverläffig fcheint, ohne Bebenten überlaffe. Tritt nun aber gar, wie hier, ber fall ein, bag ber Chemann felbft, feines Unrechts fich bewußt, mit ausbrudlichen Worten feiner hinterlassenen Frau basjenige erlaubt, mas er ihr nicht verbieten tann, fo bleibt gar tein Zweifel übrig, um fo mehr ba Demjenigen tein Unrecht geschieht, ber es willig zu ertragen erflart bat.

Benn Sie mich nun - fuhr ber junge Mann mit gang anbern Bliden und bem lebhafteften Ausbrude fort, inbem er bie fchone

Freundin bei ber hand nahm — wenn Sie mich zu Ihrem Diener erwählen, so machen Sie mich mit einer Glüdseit bekannt, von der ich bisher keinen Begriff hatte. Seien Sie versichert, rief er aus, indem er die hand kliste, daß Sie keinen ergebenern, gärtlichern, treuern und verschwiegenern Diener hätten sinden können.

Wie beruhigt fühlte sich nach bieser Geklärung die schone Frau! Sie scheute sich nicht, ihm ihre Zärtlichkeit aus lebhafteste zu zeigen; sie drückte seine Hände, drängte sich näher an ihn und logte ihr haupt auf seine Schulter. Nicht lange blieben sie in dieser Bage, als er sich auf eine sanste Weise von ihr zu entsernen suchte und nicht ohne Betrübniß zu reben begann: Rann sich wohl ein Mensch in einem sett samen Berhältnisse besinden? Ich din gezwungen, mich von Ihnen zu entsernen und mir die geöste Gewalt anzuthun, in einem Augenblick, da ich mich den süßesten Sessällen überlassen sollte. Ich das mich in Ihren Armen erwartet, gegenwärtig nicht zueignen. Ach, wenn nur der Ausschlab mich nicht um meine schönken Hoffnungen betrügt!

Die Schöne fragte angfilich nach ber Urfache biefer fonberbaren

Meußerung.

Eben als ich in Bologua, verletzte er, am Enbe meiner Stubien war und mich aufs augerfte angriff, mich au meiner tunftigen Be ftimmung gefdict zu maden, verfiel ich in eine fowere Krantheit, bie, wo nicht mein Leben zu gerftoren, doch meine korperkichen und Beiftestrafte gu gerrutten brobte. In ber größten Roth und unter ben beftigften Schmerzen that ich ber Mutter Gottes ein Gelabe, baf ich, wenn fie mich genesen ließe, ein Jahr lang in frengem gaften aubringen und mich alles Genuffes, von welcher Art er auch fei, ent halten wolle. Schon gehn Monate habe ich mein Gelithbe auf bas treulichte erfüllt, und fie find mir in Betrachtung ber großen Boh that, die ich erhalten, keineswegs lang geworden, da es mir nicht be fcwerlich warb, manches gewohnte und befannte Gute ju entbehren. Aber zu welcher Ewigkeit werben mir nun zwei Monate, bie noch übrig find, da mir erft nach Berlauf berfelben ein Gluck zu Theil werben tann, welches alle Begriffe überfteigt! Laffen Sie fich bie Beit nicht lang werben und entrieben Gie mir Ihre Gunt wicht, bie Git mir fo freiwillig augebacht haben!

Die Schöne, mit bieser Erklarung nicht sonberlich gufrieben, faßte boch wieber beffern Muth, als ber Freund nach einigem Rachbenten ju reben fortfube: 3ch wage taum, Ihnen einen Borfcblag ju thun und bas Mittel anzweigen, woburch ich früher von meinem Gelnibbe entbunben werben tann. Wenn ich Jemanb fanbe, ber fo ftreng und ficher wie ich bas Gelübbe au balten übernabme und bie Salfte ber noch übrigen Zeit mit mir theilte, fo wurbe ich um fo gefcwinber frei fein, und nichts wurde fich unfern Bunfchen entgegenftellen. Sollten Sie nicht, meine fuße Freundin, um unfer Glad zu beichbeunigen, willig fein, einen Theil bes Sinberniffes, bas uns entgegens febt, binwegguräumen? Rur ber auverläffigften Berfon tann ich einen Antheil an meinem Gelübbe übertragen; es ift fireng: benn ich barf bes Tages nur moeimal Brob und Baffer genießen, barf bes Nachts nur wenige Stunden auf einem barten Lager gubringen und muß unerachtet meiner vielen Geschäfte eine große Anzeil Gebete verrichten. Rann id. wie es mir beute gescheben ift, nicht vermeiben, bei einem Gaftmahl zu erscheinen, fo barf ich bestwegen boch nicht meine Bflicht bintanfeben, vielmehr muß ich ben Reigumgen aller Lederbiffen, Die an mir vorübergeben, ju wiberfteben fuchen. Ronnen Sie fich entschließen, einen Monat lang gleichfalls alle biefe Gefete au befolgen, fo merben Sie alsbann fich felbft in bem Befits eines Freunbes besto mehr erfreuen, als Sie ibn burch ein fo lobenswürdiges Unternehmen gewissermaften felbit erworben baben.

Die schöne Dame vernahm ungern die hindernisse, die sich ihrer Reigung entgegensetzen; doch war ihre Liebe zu dem jungen Manne durch seine Gegenwart dergestalt vermehrt worden, daß ihr keine Prüssung zu streng schien, wenn ihr nur dadurch der Besit eines so werthen Gutes versichert werden konnte. Sie sagte ihm daher mit den gefälligsken Ausdrücken: Mein süber Freund! das Wunder, wodurch Sie Ihre Gesundheit wieder erlangt haben, ist mir selbst so werth und versehrungswürdig, daß ich es mir zur Freude und Psicht mache, an dem Gelübbe Theil zu nehmen, das Sie dagegen zu erfüllen schuldig sind. Ich freue mich, Ihnen einen so sied dagegen zu erfüllen schuldig sind. Ich will mich auf das genaueste nach Ihrer Borschrift richten, und ehe Sie mich lossprechen, soll mich nichts von dem Wege entsternen, auf den Sie mich einleiten.

Nachbem ber junge Mann mit ihr aufs genaueste biejenigen Bebingungen abgerebet, unter welchen sie ihm bie Hälfte seines Gelübbes ersparen konnte, entfernte er sich mit ber Bersicherung, baß er sie balb wieber besuchen und nach ber glüdlichen Beharrlichkeit in ihrem Borfate fragen wurde; und fo mußte fie ihn geben laffen, als er ohne Sanbebrud, ohne Rug, mit einem taum bebeutenben Blide von ibr ichieb. Gin Blud für fie mar bie Befcaftigung, bie ibr ber felt fame Borfat gab; benn fie hatte Danches ju thun, um ihre Lebens: art völlig zu veranbern. Zuerft wurden bie iconen Blatter und Blumen binausgekehrt, bie fie ju feinem Empfange batte ftreuen lassen: bann tam an bie Stelle bes moblgevolfterten Rubebettes ein bartes Lager, auf bas fie fich, jum erften Dal in ibrem Leben nur von Baffer und Brob taum gefättigt, bes Abende nieberlegte. Des anbern Tages war fie beschäftigt, Bemben auguschneiben und au naben, beren fie eine bestimmte Rabl für ein Armen : und Rrantenbaus fertig au machen beriprochen batte. Bei biefer neuen und unbequemen Beldäftigung unterhielt fie ihre Einbilbungetraft immer mit bem Bilbe ibres füken Freundes und mit ber hoffnung funftiger Gludfeligfeit; und bei eben biefen Borftellungen ichien ibre ichmale Roft ibr eine bereftärfenbe Nabrung ju gewähren.

So vergieng eine Woche, und schon am Ende berselben fiengen bie Rosen ihrer Wangen an, einigermaßen zu verbleichen. Rleiber, bie ihr sonft wohl paßten, waren zu weit, und ihre sonft so raschen und muntern Glieber matt und schwach geworden, als der Freund wieder erschien und ihr durch seinen Besuch neue Stärke und Leben gab. Er ermahnte sie, in ihrem Vorsatze zu beharren, munterte sie durch seinelsel auf und ließ von weitem die Hoffnung eines ungestörten Genusses durchblicken. Nur kurze Zeit hielt er sich auf und versprach, bald wiederzukommen.

Die wohlthätige Arbeit gieng aufs neue munterer fort, und von ber ftrengen Diät ließ man keineswegs nach. Aber auch, leiber! batte sie burch eine große Krankheit nicht mehr erschöpft werben können. Ihr Freund, ber sie am Ende ber Boche abermals besuchte, sah sie mit bem größten Mitleib an und stärkte sie burch ben Gebanken, daß die Gälfte ber Brüfung nun schon vorüber sei.

Nun warb ihr bas ungewohnte Fasten, Beten und Arbeiten mit jebem Tage lästiger, und die übertriebene Enthaltsamkeit schien ben gesunden Zustand eines an Ruhe und reichliche Nahrung gewöhnten Körpers gänzlich zu zerrütten. Die Schöne konnte sich zuleht nicht mehr auf den Füßen halten und war genöthigt, ungeachtet der warmen Jahreszeit, sich in doppelte und breisache Kleider zu hüllen, um die beinahe völlig verschwindende innerliche Wärme einigermaßen zusam-

menguhalten. Ja fie war nicht langer im Stanbe, aufrecht ju bleiben, und sogar gezwungen, in ber letten Beit bas Bette ju huten.

Belde Betrachtungen mußte fie ba über ihren Auftand machen! wie oft gieng biefe feltsame Begebenbeit por ihrer Seele porbei, unb wie schmerzlich fiel es ihr, als gebn Tage vergiengen, ohne bag ber Freund ericbienen mare, ber fie biefe außerften Aufopferungen toftete! Dagegen aber bereitete fich in biefen truben Stunden ihre völlige Benelung bor, ia fie warb entichieben. Denn ale balb barquf ihr Freund ericien und fich an ibr Bette auf eben baffelbe Tabouret feste, auf bem er ibre erfte Erflarung vernommen batte, und ibr freundlich, ja gewissermaßen gartlich jusprach, bie turge Beit noch ftanbhaft auszubauern, unterbrach fie ihn mit Ladeln und fagte: Es bebarf weiter feines Aurebens, mein werther Freund, und ich werbe mein Gelubbe biefe wenigen Tage mit Gebulb und mit ber Uebergeugung ausbauern, baf Sie es mir ju meinem Beften auferlegt haben. bin jest zu ichwach, als bak ich Ihnen meinen Dant ausbruden tonnte, wie ich ihn empfinde. Sie haben mich mir felbft erhalten; Sie baben mich mir felbft gegeben, und ich ertenne, baf ich mein ganges Dafein von nun an Ihnen foulbig bin. Babrlich, mein Mann war verftanbig und flug und tannte bas Berg einer Frau; er war billig genug, fie über eine Reigung nicht au ichelten. bie burch feine Schulb in ihrem Bufen entfteben fonnte, ja er mar großmuthig genug, feine Rechte ber Forberung ber Natur bintangufegen. Aber Gie, mein herr, Gie find vernunftig und gut; Gie haben mich fuhlen laffen, bag außer ber Reigung noch etwas in uns ift, bas ihr bas Gleichgewicht halten tann, bag wir fabig finb, jebem gewohnten But zu entfagen und felbft unfere beigeften Buniche von uns zu entfernen. Sie haben mich in biefe Schule burch Irrthum und Boffnung geführt! aber beibe find nicht mehr nothig, wenn wir uns erft mit bem guten unb machtigen 3ch befannt gemacht haben, bas fo ftill und rubig in uns wohnt und fo lange, bis es bie Berricaft im Saule gewinnt, wenigstens burch garte Erinnerungen feine Begenwart unaufhörlich merten läßt. Leben Gie wohl! Ihre Freundin wirb Sie tunftig mit Bergnugen feben; wirten Sie auf Ihre Ditburger wie auf mich! Entwideln Gie nicht allein bie Bermirrungen. bie nur au leicht über Befitthumer entfteben, fonbern zeigen Gie ibnen auch burch fanfte Anleitung und burch Beispiel, bag in jebem Menichen bie Kraft ber Tugend im Berborgenen teimt. Die allgemeine Achtung wirb Ihr Lohn fein, und Sie werben mehr als ber erfte Staatsmann und ber größte Belb ben Kamen Bater bes Bater Lanbes verhieren

Man muß Ihren Profurator loben, fagte die Baroneffe: er ift zierlich, vernünftig, unterhaltend und unterrichtend; fo sollten alle Diejenigen sein, die und von einer Beritrung abhalten oder bavon zurüchringen wollen. Birklich verdient die Erzählung vor vielen anderen den Sprentitel einer moralischen Erzählung. Geben Sie und mehrere von dieser Art, und unsere Gesellschaft wird sich deren gewiß erfreuen.

Der Alte. Wenn biefe Geschichte Ihren Beifall bat, so ift es mir zwar sehr angenehm, boch thut mir's leib, wenn Sie noch mehr moralische Erzählungen wünschen; benn es ift bie erste und lehte.

Luise. Es bringt Ihnen nicht viel Ehre, bag Gle in Ihren Sammlung gerabe von ber besten Art nur eine einzige baben.

Det Alte. Sie verstehen mich unrecht. Es ift nicht die einzige moralische Geschichte, die ich ergählen kann, sondern alle gleichen sich bergestalt, daß man immer nur dieselbe zu ergählen scheint.

Luife. Sie follten fich boch enblich biefe Paraboren abgewöhnen, bie bas Gefprach nur verwirren; erflären Sie fich beufficer!

Der Alte. Recht gern. Nur biejenige Ergählung verbient inordlich genannt zu werben, bie uns zeigt, bag ber Menfch in sich eine Kraft habe, aus Aeberzengung eines Bessern selbst gegen seine Reigung zu handeln. Dieses lehrt uns biese Geschichte, und keine moralise Geschichte kann eiwas Anderes lehren.

Luife. Und ich muß alfo, um moralifch zu handeln, gegen meine Reigung handeln?

Der Alte. 3a.

Luife. Much wenn fie gut ift?

Der Alte. Keine Reigung ift an fich gut, sonbern nur in fo-fern fie etwas Gutes wirft.

Luife. Wenn man nun Reigung jur Bohlthätigfelt hatte?

Der Alte. So foll man fich verbfeten, wohlthatig zu fein, fosith man fieht, bag man fein eigenes Sauswefen baburch zu Grunde richtet.

Luife. Und wenn man einen unwiderftehlichen Etreb jur Bant-

Der Alte. Dafür ift bet ben Menfchen fcon geforgt, bag bie Dankbarteit bei ihnen niemals jum Triebe werben tann. Doch, 80 seigte, als bag er etwas Schanbliches aus Lieber ju seinem Wohlicher unbanklate unternatume:

Enife. Go tonnte es benn alfo boch ungabitge motalifche Ge-

Der Alte. In biefem Sinne, ja; boch würden fie alle nichts weiter fagen, als was mein Profurator gefagt hat, und beswegen tann ninn ihn einzig bem Geifte mach nennen: benn barin haben Ste Recht, ber Stoff tann febr verschleben fein.

Suife. Satten Sie fich eigenflicher ausgebruckt, fo hatten wir

nicht geftritten.

Der Alte. Aber auch nicht gesprochen. Berwirrungen und Rifverftanbniffe find die Quellen bes thätigen Lebens und ber Unterhaltung.

Luife. 36 tann bod noch micht gang mit Ihnen einig fein. Benn ein tapferer Dann und Gefahr feines eigenen Lebens Anbere rettet, ift bas teine moralifde handlung?

Der Alte. Nach meiner Art mich anszubruden, nicht. Wenn aber ein furchtsamer Mensch feine Furcht überwindet und eben baffelbe thut, bann ift es eine moralifce handlum.

Die Bavoneffe. Ich wollte, lieber Freund, Sie gaben und noch einige Beispiele umb verglichen sich gelegemilch mit Luisen über die Theorie. Sewiß, ein Gemüth, das Reigung zum Suten hat, muß und, wenn wir es gewahr werden, schon höchlich erfreuen; aber Schoneres ift nichts in der Welt als Neigung, durch Vernunft und Gewissen geleitet. Haben Sie noch eine Geschichte dieser Art, so wünschen wir sie zu hören. Ich liebe mir sehr Parakelgeschichteit: eine bewiet auf die andere hin und erklärt ihren Sinn bester als viele trodene Worte.

Der Alte. Ich fann wohl noch einige, bie hierher gehören, vorbringen: benn ich habe auf biefe Eigenschaften bes menfchlichen Geiftes besonders nicht neneden.

Luise. Nur eins möchte ich mir ausbitten. Ich läugne nicht, bas ich die Geschichten nickt liebe, die unfere Etnbildungsfraft immet in fremde Länder nordigen. Muß denn Ales in Italien und Sietlien, im Orient geschen? sind benn Neupel, Palerms und Smyrna die einzigen Orte, wo erwas Interessantes vorgehen kann? Mag man doch ben Schuplat der Feenmarchen nach Samarkand und Ormus

versetzen, um unsere Einbilbungstraft ju verwirren; wenn Sie aber unsern Geift, unser herz bilben wollen, so geben Sie uns einheimische, geben Sie uns Familiengemalbe, und wir werben uns besto eher barin erkennen und, wenn wir uns getroffen fühlen, besto gerührter an unser herz schlagen.

Der Alte. Auch barin soll Ihnen gewillsahrt werben. Doch ift es mit ben Familiengemälben eine eigene Sache: fie sehen einanber alle so gleich, und wir haben fast alle Berhältnisse berselben schon gut bearbeitet auf unsern Theatern gesehen. Indessen will ich's wagen und eine Geschichte erzählen, von ber Ihnen schon etwas Aeh nliches bekannt ist, und die nur durch eine genaue Darstellung bessen, was in den Gemülthern vorgieng, neu und interessant werben bürfte.

Man kann in Familien oft die Bemerkung machen, daß Kinder, sowohl der Gestalt als dem Geiste nach, bald vom Bater bald von der Mutter Eigenschaften an sich tragen; und so kommt auch manchmal der Fall vor, daß ein Kind die Naturen beider Eltern auf eine besondere und verwunderungswürdige Weise verbindet.

Hievon war ein junger Mensch, ben ich Ferdinand nennen will, ein auffallender Beweis. Seine Bilbung erinnerte an beide Eltern, und ihre Semüthsart konnte man in der seinigen genau unterscheiden. Er hatte den leichten und frohen Sinn des Baters, so auch den Trieb, den Augenblick zu genießen, und eine gewisse leidenschaftliche Art, bei manchen Gelegenheiten nur sich selbst in Anschlag zu bringen. Bon der Mutter aber hatte er, so schienes, ruhige Ueberlegung, ein Gesühl von Recht und Billigkeit und eine Anlage zur Kraft, sich für Andere auszuopfern. Man sieht hieraus leicht, daß biesenigen, die mit ihm umgiengen, oft, um seine Handlungen zu erklären, zu der Hypothese ihre Zussucht nehmen mußten, daß der junge Mann wohl zwei Seelen baben möchte.

Ich übergehe mancherlei Scenen, die in seiner Jugend vorfielen, und erzähle nur eine Begebenheit, die seinen ganzen Charakter ins Licht setzt und in seinem Leben eine entschiedene Epoche machte.

Er hatte von Jugend auf eine reichliche Lebensart genossen: benn seine Eltern waren wohlhabend, lebten und erzogen ihre Kinder, wie es solchen Leuten geziemt; und wenn ber Bater in Gesellschaften, beim Spiel und burch zierliche Kleidung mehr, als billig war, ausgab, so wußte die Mutter, als eine gute haushälterin, bem gewöhnlichen Aufwande solche Granzen zu setzen, daß im Ganzen ein Gleichgewicht blich

und niemals ein Mangel jum Borschein kommen konnte. Dabei war ber Bater als handelsmann gludlich: es geriethen ihm manche Specus lationen, die er sehr kuhn unternommen hatte, und weil er gern mit Menschen lebte, hatte er sich in Geschäften auch vieler Berbindungen und mancher Beihülse zu erfreuen.

Die Kinber, als strebenbe Naturen, wählen sich gewöhnlich im hause das Beispiel bessen, ber am meisten zu leben und zu genießen scheint. Sie sehen in einem Bater, der sich's wohl sein läßt, die entsisiedene Regel, wornach sie ihre Lebensart einzurichten haben; und weil sie schon früh zu dieser Einsicht gelangen, so schreiten meistentheils ihre Begierben und Bünsche in großer Disproportion der Kräfte ihres Hauses fort. Sie sinden sich bald überall gehindert, um so mehr als jede neue Generation neue und frühere Ansorberungen macht, und die Eltern den Kindern dagegen meistentheils nur gewähren möchten, was sie selbst in früherer Zeit genossen, da noch Jedermann mäßiger und einsacher zu leben sich bequemte.

Ferdinand wuchs mit der unangenehmen Empfindung heran, daß ihm oft dasjenige fehle, was er an seinen Gespielen sah. Er wollte in Kleidung, in einer gewissen Liberalität des Lebens und Betragens hinter Niemand zurüdbleiben; er wollte seinem Bater ähnlich werden, dessen Beispiel er täglich vor Augen sah, und der ihm doppelt als Musterbild erschien, einmal als Bater, für den der Sohn gewöhnlich ein günstiges Borurtheil hegt, und dann wieder, weil der Knabe sah, daß der Mann auf diesem Wege ein vergnügliches und genußreiches Leben führte und dabei von Jedermann geschätzt und geliebt wurde.

Ferdinand hatte hierüber, wie man sich leicht benken kann, manschen Streit mit der Mutter, da er dem Bater die abgelegten Röck nicht nachtragen, sondern selbst immer in der Mode sein wollte. So wuchs er heran, und seine Forderungen wuchsen immer vor ihm her, so daß er zulet, da er achtzehn Jahre alt war, ganz außer Berhältniß mit seinem Zustande sich fühlen mußte.

Schulben hatte er bisher nicht gemacht: benn seine Mutter hatte ihm bavor ben größten Abscheu eingestößt, sein Bertrauen zu erhalten gesucht und in mehreren Fällen bas Aeußerste gethan, um seine Bunsche zu erfüllen ober ihn aus kleinen Berlegenheiten zu reißen. Unglud- licherweise mußte sie in eben bem Zeitpunkte, wo er nun als Jungling noch mehr aufs Aeußere sah, wo er burch bie Neigung zu einem sehr schonen Mäbchen, verstochten in größere Gesellschaft, sich Anberen

nicht allein gleich zu stellen, sondern vor Anderen sich hervorzutsnund zu gesallen wünschte, in ihrer haushaltung gedekungter sein als jemals; anstatt also seine Forderungen wie sonst zu befriedigen, sieng sie an, sein gutes hetz, seine Liebe zu ihr in Anspruch zu nehmen, und seite ihn, indem sie ihn zwar siberzeugte, aber nicht deränderte, wirklich in Berzweisung.

Er konnte, ohne Alles zu verlieren, was ihm so lieb als fein Leben war, die Berhältnisse nicht verändern, in beneu er sich befand. Bon ber erften Jugend an war er biesem Zustande entgegen, er war mit Allen, was ihn umgab, zusammen gewachsen; er konnte keine Faser seiner Berbindungen, Gesuschaften, Spaziergänge und Lusdpartieen zerreißen, ohne zugleich einen alten Schulfreund, einen Gespielen, eine neue ehrenvolle Bekanntschaft und, was das Schlimmte war, seine Liebe zu verleben.

Bie hoch und werth er seine Reigung hieft, begreift man leicht, wenn man ersährt, daß sie zugleich seiner Sinnlichkeit, seinem Geise, seiner Eitelkeit und seinen lebhaften Hossnungen schweichelte. Eins der schönken, angerehmsten und reichsen Mäbchen der Stadt gab ihm, wenigdens für den Augenblick, den Vorzug vor seinen vielen Mibewerbern. Sie erlaubte ihm, mit dem Dienst, den er ihr widmet, gleichsam zu prahlen, und sie schienen wechselsweise auf die Ketten solz zu sein, die sie einander angelegt hatten. Run war es ihm Pflick, ihr überall zu solgen, Zeit und Geld in ihrem Dienste zu verwenden und auf jede Weise zu zeigen, wie werth ihm ihre Reigung und wie unentbehrlich ihm ihr Best sei.

Dieser Umgang und biese Bestreben machte Ferbinanden mehr Auswand, als es unter andern Umständen natürlich gewesen wäre. Sie war eigentlich von ihren abwesenden Eltern einer fehr wunder- lichen Tante andertraut worden, und es ersorberte mancheclet Känste und selftsame Anstalten, um Ottilien, diese Zierde der Gesellschaft, in Gesellschaft zu bringen. Ferdinand erschöpfte sich in Ersindungen, um ihr die Bergnitzungen zu verschaffen, die sie so gern gewest und die sie Jedem, der um sie war, zu erhöben wuste.

Und in eben biesem Augenblide von einer geliebten und verchten Mutter zu ganz andern Pflichten aufgefordert zu werben, von biese Seite teine Gulfe zu sehen, einen so lebhaften Abschen vor Schulden zu fühlen, die auch seinen Zuftand nicht lange wurden gefriftet haben, babei von Jedermann fitr wohlhabend und freigebig augefeben zu wer-

ben und bas tägliche und bringende Bebürfniß des Gelbes zu empfinben, war gewiß eine ber peinlichsten gagen, in der fich ein junges, burch Leidenschaften bewegtes Gemuch befinden kann.

Sewisse Abritellungen, die ihm früher nur leicht vor der Seele vorsibergiengen, hielt er nun sester; gewisse Gedanken, die ihm soust nur Augenblide beunruhigten, schwebten länger vor seinem Beiste, und gewisse verbriehliche Empfindungen wurden dauernder und bitterer. hatte er sonst seinen Beter als sein Muster angesehen, so beneidete er ihn nun als seinen Nebenbuhler: von Allem, was der Sohn winsschte, war jener im Besit; Alles, morüber dieser sich ängstigte, wand jenem leicht; und es war nicht etwa von dem Nothwendigen die Rede, sondern von dem, was Jener hätte entbehren können. Da glambte denn der Sohn, daß der Bater wohl auch manchmal entschren sollte, um ihn genießen zu lassen. Der Bater bagegen war viel anderer Gesinzung; er war von denen Menschen, die sich viel erlauben und die deswegen in den Fall kommen, denen, die von ihnen abhängen, viel zu versagen: er hatte dem Sohne etwas Gewisses ausgesetzt und verlangte genaue Rechnschaft, ja eine regelmästige Rechnung von ihm darüber.

Richts scharft das Auge des Menichen mehr, als wenn man ihn einschränkt. Darum find die Frauen durchaus klüger als die Männer; und auf Riemand find Untergebene aufwerksamer, als auf ben, der bestehlt, ohne zugleich durch sein Beispiel vorauszugehen. So ward der Sohn auf alle Handlungen seines Baters aufmerksam, besonders auf salce, die Geldausgaben betrafen. Er horchte genauer auf, wenn er hötzte, der Bater habe im Spiel verloren oder gewannen; er benrtheilte ihn strenger, wenn jener sich willkürlich etwas Kostspieliges erlaubte.

If es nicht sonberbar, sagte er zu sich selbst, daß Eltern, während sie sich mit Genuß aller Art übersüllen, indem sie blos nach Willfür ein Bermögen, das ihnen der Zufall gegeben hat, benugen, ihre Kinder gerade zu der Zeit von jedem billigen Genusse ausschließen, da die Jugend am empfänglichsten dafür ist? Und mit welchem Rechte thun sie es? und wie sind sie zu diesem Rechte gelangt? Soll der Zusall allein entscheiden, und kann das ein Recht werden, wo der Zusall wirk? Lebte der Großvater noch, der seine Enkel wie seine Kinder hielt, es würde mir viel besser und das nicht nothwendig, was wir in Berhältnissen krauchen, zu denen wir erzogen und gedoren sind? Der Großseisen brauchen, zu denen wir erzogen und gedoren sind?

vater würbe mich nicht barben laffen, so wenig er bes Baters Berschwendung zugeben würde. hätte er länger gelebt, hätte er klar eingesehen, daß sein Enkel auch werth ift, zu genießen, so hätte er vielleicht in bem Testament mein früheres Glüd entschieben. Sogar habe ich gehört, daß der Großvater eben vom Tode übereilt worden, da er einen letzten Willen aufzusehen gebachte; und so hat vielleicht bloß der Zufall mir meinen frühern Antheil an einem Bermögen entzogen, den ich, wenn mein Bater so zu wirthschaften fortfährt, wohl gar auf immer verlieren kann.

Mit biesen und andern Sophistereien über Besitz und Recht, über bie Frage, ob man ein Gesetz oder eine Einrichtung, zu benen man seine Stimme nicht gegeben, zu besolgen brauche, und in wiesern es dem Menschen erlaubt sei, im Stillen von den bürgerlichen Gesetzen abzuweichen, beschäftigte er sich oft in seinen einsamen verdrießlichsten Stunden, wenn er irgend aus Mangel des baaren Geldes eine Lustpartie oder eine andere angenehme Gesellschaft ausschlagen mußte: denn schon hatte er Keine Sachen von Berth, die er besaß, vertröbelt, und sein gewöhnliches Taschengeld wollte keineswegs hinreichen. Sein Gemüth verschloß sich, und man kann sagen, daß er in diesen Augenblicken seine Mutter nicht achtete, die ihm nicht helsen konnte, und seinen Bater haßte, der ihm, nach seiner Meinung, überall im Wege stand.

Bu eben ber Zeit machte er eine Entbedung, die seinen Unwillen noch mehr erregte. Er bemerkte, daß sein Bater nicht allein kein guter, sondern auch ein unordentlicher Haushälter war: benn er nahm oft aus seinem Schreibtische in der Geschwindigkeit Geld, ohne es aufzuzeichnen, und sienen nachter manchmal wieder an, zu zählen und zu rechnen, und schien verdrießlich, daß die Summen mit der Kasse nicht übereinstimmen wollten. Der Sohn machte diese Bemerkung mehr mals, und um so empfindlicher ward es ihm, wenn er zu eben der Zeit, da der Bater nur geradezu in das Geld hineingriff, einen entsschiedenen Mangel spürte.

Bu biefer Gemuthsstimmung traf ein sonberbarer Zufall, ber ihm eine reizende Gelegenheit gab, dasjenige zu thun, wozu er nur einen bunkeln und unentschiedenen Trieb gefühlt hatte.

Sein Bater gab ihm ben Auftrag, einen Kasten alter Briefe burch zusehen und zu ordnen. Eines Sonntags, da er allein war, trug er ihn durch das Zimmer, wo der Schreibtisch stand, der bes Baters Raffe enthielt. Der Rasten war schwer; er hatte ihn unrecht gefaßt und wollte ihn einen Augenblick absehen, ober vielmehr nur anlehnen: unvermögend, ihn zu halten, stieß er gewaltsam an die Ecke des Schreibtisches, und der Deckel besselben siog auf. Er sah nun alle die Rollen
vor sich liegen, zu benen er manchmal nur hineingeschielt hatte, sette
seinen Rasten nieder und nahm, ohne zu benken oder zu überlegen,
eine Rolle von der Seite weg, wo der Bater gewöhnlich sein Seld zu
willkürlichen Ausgaben herzunehmen schien. Er brückte den Schreibtisch
wieder zu und versuchte den Seitenstoß; der Deckel stog jedesmal auf,
und es war so gut, als wenn er den Schlüssel zum Pulte gehabt hätte.

Mit heftigkeit suchte er nunmehr jebe Bergnugung wieber, bie er bisher hatte entbehren muffen. Er war fleißiger um seine Schöne; Alles, was er that und vornahm, war leidenschaftlicher; seine Lebhaftigkeit und Anmuth hatten sich in ein heftiges, ja beinahe wildes Wesen verwandelt, das ihm zwar nicht übel ließ, doch Niemand wohlsthätig war.

Was ber Feuerfunke auf ein gelabenes Gewehr, bas ist die Gelegenheit zur Neigung, und jebe Neigung, die wir gegen unser Sewissen befriedigen, zwingt uns, ein Uebermaß von physischer Stärke anzuwenden; wir handeln wieder als wilde Menschen, und es wird schwer, äußerlich diese Anstrengungen zu verbergen.

Je mehr ihm feine innere Empfindung widersprach, besto mehr häufte Ferdinand kunftliche Argumente auf einander, und besto muthiger und freier schien er zu handeln, je mehr er sich selbst von einer Seite gebunden fühlte.

Bu berselbigen Zeit waren allerlei Kostbarkeiten ohne Werth Mobe geworben. Ottilie liebte, sich ju schmuden; er suchte einen Weg, sie ihr zu verschaffen, ohne daß Ottilie selbst eigentlich wußte, woher die Geschenke kamen. Die Vermuthung ward auf einen alten Oheim geworfen, und Ferdinand war doppelt vergnügt, indem ihm seine Schone ihre Zufriedenheit über die Geschenke und ihren Verdacht auf den Oheim zugleich zu erkennen gab.

Aber um fich und ihr biefes Bergnügen ju machen, mußte er noch einigemal ben Schreibtisch seines Baters öffnen, und er that es mit besto weniger Sorge, als ber Bater ju verschiebenen Beiten Gelb hineingelegt und herausgenommen hatte, ohne es aufzuschreiben.

Balb barauf sollte Ottilie gu ihren Eltern auf einige Monate verreisen. Die jungen Leute betrübten fich außerft, ba fie icheiben

sollten, und ein Umstand machte ihre Trennung noch bedeutender. Ottille ersuhr durch einen Zusall, daß die Geschenke, die sie erhalten hatte, von Ferdinand kamen; sie setzt ihn darüber zur Rode, und als er es gestand, schien sie sohr verdrießlich zu werden. Sie bestand darunf, daß er sie zurücknehmen salte, und diese Zumuthung machte ihm die bittersten Schmerzen. Er erstätzte ihr, daß er ohne sie nicht leben könne noch wolle; er dat sie, ihm ihre Nosgung zu erholten, und beschmar sie, ihm ihre Hand nicht zu verlagen, sohald er versorgt und häuslich eingerichtet sein würde. Sie Liebte ihn; sie war gerührt, sie sagte ihm zu, was er wünsche, und in diesem glücklichen Augenblick versiegelten sie ihr Versprechen mit den kehhalbesten Umaumungen und mit tausend herzlichen Lüssen.

Nach ihrer Abreise schien Ferdinand sich sehr allein. Die Gesellschaften, in welchen er sie zu sehen ansegte, reizten ihn nicht mehr, indem sie sehlte. Er besuchte nur noch aus Gewohnheit sowahl Freunde als Lustörter, und nur mit Widerwillen griff er noch einigemal in die Kasse des Baters, um Ausgaden zu bestreiten, zu denen ihn keine Leidenschaft zu gewinnen. Er war oft allein, und die gute Seele schien die Oberhand zu gewinnen. Er erstaunte über sich selbst dei ruhigem Nachdensen, wie er jeme Sophistereise über Mecht und Besitz, über Ansprüche an fremdes Gut, und wie die Rubvissen alle heißen mochun, bei sich auf eine so kalte und schieße Weise habe durchsühren und darch eine auserlaubte Handbung beschönigen können. Es ward ihm nach und nach deutlicher, daß nur Treue und Glauben die Wenschen schießenswerth machen, daß der Gute eigentlich leben müsse, um alle Sesage zu beschämen, indem ein Anderer sie entweder umgeben oder zu seinem Bortheil gebrauchen mag.

Anzwischen ehe biese wahren und guten Begriffe bei ihm gang klar wurden und zu herrschenden Endschlüffen führten, unterlag er boch noch einigemal ber Bersuchung, aus ber verbotenen Quelle in bringenden Fällen zu schöpfen. Niemals that er es aber ohne Wiber willen, und nur wie von einem bösen Geiste an ben Haaren hinge zogen.

Enblich ermannte er fic und faßte ben Entschluß, por allen Dingen die Handlung sich unmöglich zu machen und seinen Bater von dem Zustande des Schlosses zu unterrichten. Er sieng es Mug an und trug den Kasten mit den nunmehr geordneten Briefen in Gegenwart seines Baters durch das Zimmer, begieng mit Borsat die Ungeschick-

lichteit, mit bem Kasten wiber ben Schreibtisch zu stoßen, und wie erstaunte der Bater, als er den Deckel auffahren sah! Sie untersuchten beide das Schloß und fanden, daß die Schließhaken durch die Zeit absgenutzt und die Bänder wandelbar waren. Sogseich ward Alles reparirt, und Ferdinand hatte feit langer Zeit keinen vergnügtern Augenblick, als da er das Gekt in so guter Berwahrung sah.

Wher bieß war ihm nicht genug, er nahm sich solleich vor, die Summe, die er seinem Buter entwendet hatte, und die er noch wohl wußte, wieder zu sammeln und sie ihm auf eine oder die andere Weise zuzustellen. Er steng nun an aufs genaueste zu leben und von seinem Taschengelbe, was nur möglich war, zu sparen. Freilich war das nur wenig, was er hier zurückhalten konnte, gegen das, was er sonst versichwendet hatte; indessen schien die Summe schon groß, da sie ein Ansfang war, sein Unrecht wieder gut zu machen. Und gewiß ist ein ungeheurer Unterschied zwischen dem letzten Thaler, den man borgt, und zwischen dem ersten, den man abbezahlt.

Nicht lange war er auf biesem guten Wege, als ber Bater sich entschloß, ihn in Hanbeksgeschäften zu verschieden. Er sollte sich mit einer entfernten Fabrikanskalt bekannt machen. Man hatte die Absicht, in einer Gegend, wo die ersten Beblirsnisse und die Handarbeit sehr wohlseil waren, selbst ein Comptoir zu errichten, einen Compagnon dorthin zu setzen, ben Bortheil, den man gegenwärtig Anderen gönnen mußte, selbst zu gewinnen und durch Gelb und Kredit die Anstalt ins Große zu treiben. Ferdinand sollte die Sache in der Rähe untersuchen und davon einen umftändlichen Bericht abstatten. Der Bater hatte ihm ein Reisegeld ausgesetzt und ihm vorgeschrieben, damit auszustommen; es war reichlich, und er hatte sich nicht darüber zu beklagen.

Auch auf seiner Reise lebte Ferbinand fehr sparsam, rechnete und überrechnete und sand, daß er den britten Theil seines Reisegeldes ersparen könnte, wenn er auf jede Beise sich einzuschränken fortführe. Er hoffte nun auch auf Gelegenheit, zu dem Uebrigen nach und nach zu gelangen, und er fand sie; benn die Gelegenheit ist eine gleichgültige Göttin, sie begünstigt das Gute wie das Bose.

In ber Gegenb, die er besuchen sollte, sand er Alles weit vortheilhafter, als man geglaubt hatte. Jebermann gieng in dem alten Schlendrian handwerksmäßig fort; von neu entbedten Bortheilen hatte man keine Kenntniß, oder man hatte keinen Gebrauch bavon gemacht. Wan wendete nur mafige Summen Gelbes auf und war mit einem

mäßigen Profit zufrieben, und er fah balb ein, bag man mit einem gewissen Kapital, mit Borschüssen, Gintauf bes ersten Materials im Großen, mit Anlegung von Maschinen burch bie Hulle tüchtiger Berkmeister eine große und solibe Einrichtung wurde machen können.

Er fühlte fich burch die Ibee biefer möglichen Thatigkeit febr ets hoben. Die herrliche Gegend, in der ihm jeden Augenblick seine geliebte Ottilie vorschwebte, ließ ihn wünschen, daß sein Bater ihn an diesen Blat seben, ihm bas neue Etablissement anvertrauen und so auf eine

reichliche und unerwartete Beise ausstatten mochte.

Er sah Alles mit größerer Aufmertsamteit, weil er Alles schon als bas Seinige ansah. Er hatte jum ersten Mal Gelegenheit, seine Kenntnisse, seine Geistesträfte, sein Urtheil anzuwenden. Die Gegend sowohl als die Gegenstände interessitien ihn aufs höchste; sie waren Labsal und heilung für sein verwundetes herz: benn nicht ohne Schmerzen konnte er sich bes väterlichen hauses erinnern, in welchem er, wie in einer Art von Wahnsinn, eine handlung begehen konnte, bie ihm nun bas größte Verbrechen zu sein schien.

Ein Freund seines Hauses, ein wackerer, aber franklicher Mann, ber selbst ben Gebanken eines solchen Etablissements zuerst in Briefen gegeben hatte, war ihm stets zur Seite, zeigte ihm Alles, machte ihn mit seinen Ibeen bekannt und freute sich, wenn ihm der junge Mensch entgegens, ja zuvorkam. Dieser Mann führte ein sehr einfaches Leben, theils aus Neigung, theils weil seine Sesundheit es so forderte. Er hatte keine Kinder; eine Nichte psiegte ihn, der er sein Bermögen zugedacht hatte, der er einen wackern und thätigen Mann wünschte, um mit Unterstützung eines fremden Kapitals und frischer Kräfte dassenige ausgeführt zu sehen, wodon er zwar einen Begriff hatte, wodon ihn aber seine physischen und ökonomischen Umftände zurückseleten.

Kaum hatte er Ferbinanden gesehen, als ihm dieser sein Mann zu sein schien; und seine Hoffnung wuchs, als er so viel Neigung des jungen Menschen zum Geschäft und zu der Gegend bemerkte. Er liek seiner Nichte seine Gebanken merken, und diese schien nicht abgeneigt. Sie war ein junges wohlgebildetes, gesundes und auf jede Weise gutzgeartetes Mädchen; die Sorgsalt für ihres Oheims Haushaltung erhielt sie immer rasch und thätig, und die Sorge für seine Gesundheit immer weich und gefällig. Man konnte sich zur Gattin keine vollkommenere Person wünschen

Ferbinand, ber nur bie Liebenswürbigfeit und bie Liebe Ottiliens

vor Augen hatte, sah über bas gute Landmäbchen hinweg, ober wünschte, wenn Ottilie einst als seine Gattin in biesen Gegenden wohnen würde, ihr eine solche Haushälterin und Beschließerin beigeben zu können. Er erwiederte die Freundlichkeit und Gefälligkeit des Mädchens auf eine sehr ungezwungene Beise; er lernte sie näher kennen und schäpen; er begegnete ihr balb mit mehrerer Achtung, und sowohl sie als ihr Oheim legten sein Betragen nach ihren Bünschen aus.

Ferdinand hatte sich nunmehr genau umgesehen und von Allem unterrichtet. Er hatte mit Hulle bes Oheims einen Plan gemacht und nach seiner gewöhnlichen Leichtigkeit nicht verborgen, daß er darauf rechne, selbst den Plan auszuführen. Zugleich hatte er der Nichte viele Artigkeiten gesagt und jede Haushaltung glücklich gepriesen, die einer so sorgfältigen Wirthin überlassen werden könnte. Sie und ihr Onkel glaubten daher, daß er wirklich Absichten habe, und waren in Allem um besto gefälliger gegen ihn.

Richt ohne Zufriebenheit hatte Ferbinand bei seinen Untersuchungen gesunden, daß er nicht allein auf die Zufunst Vieles von diesem Plate zu hossen habe, sondern daß er auch gleich jett einen vorstheilhaften Handel schließen, seinem Vater die entwendete Summe wieser erstatten und sich also von dieser drückenden Last auf einmal bezstein könne. Er eröffnete seinem Freunde die Absicht seiner Spekulation, der eine außerordentliche Freude darüber hatte und ihm alle mögliche Beihülfe leistete, ja er wollte seinem jungen Freunde Alles auf Kredit verschaffen, das dieser jedoch nicht annahm, sondern einen Theil davon sogleich von dem Ueberschusse des Reisegelds bezahlte und den andern in geböriger Frist abzutragen versprach.

Mit welcher Freude er die Waaren paden und laben ließ, war nicht auszulprechen; mit welcher Zufriedenheit er seinen Rüdweg anstrat, läßt sich benken: benn die höchste Empfindung, die der Mensch haben kann, ist die, wenn er sich von einem Hauptsehler, ja von einem Berbrechen durch eigene Kraft erhebt und losmacht. Der gute Mensch, der ohne aufsallende Abweichung vom rechten Psade vor sich hinwandelt, gleicht einem ruhigen, lobenswürdigen Bürger, da hinzegen jener als ein helb und Ueberwinder Bewunderung und Preis verbient; und in diesem Sinne scheint das paradore Wort gesagt zu sein, daß die Gottheit selbst an einem zurüdkehrenden Sünder mehr Kreude babe, als an neun und neunzig Gerechten.

Aber leiber tonnte Ferbinand burch feine guten Entschlüsse, burch

seine Besserung und Wiebererstattung die traurigen Folgen der That nicht ausheben, die ihn erwarteten, und die sein schon wieder beruhigtes Gemüth auss Neue schmerzlich kränken sollten. Während seiner Abwesenheit hatte sich das Gewitter zusammengezogen, das gerade bei seinem Eintritte in das väterliche Haus losbrechen sollte.

Ferbinands Bater mar, wie wir wiffen, was feine Brivattaffe betraf, nicht ber orbentlichfte, bie Banblungsfachen bingegen murben von einem geschickten und genauen Affocie febr richtig beforgt. Der Alte hatte bas Gelb, bas ihm ber Cohn entwenbete, nicht eben ge mertt, außer bag ungludlicherweise barunter ein Badet einer in biefen Begenben ungewöhnlichen Münzsorte gewesen war, bie er einem fremben im Spiel abgewonnen batte; biefe vermifte er, und ber Umftanb fchien ihm bebenklich. Allein was ihn außerft beunruhigte, war, bag ibm einige Rollen, jebe mit bunbert Dufaten, fehlten, bie er wor einiger Zeit verborgt, aber gewiß wieber erhalten batte. Er mußte, baß ber Schreibtisch sonft burch einen Stof aufgegangen mar; er fab als gewiß an, bag er beraubt fei, und gerieth barüber in bie außerfte Beftigfeit. Sein Arawohn ichweifte auf allen Seiten berum. Unter ben fürchterlichften Drobungen und Bermunichungen erzählte er ben Borfall feiner Frau; er wollte bas Baus um und um tebren, alle Bebiente. Magbe und Rinber verhoren laffen; Riemand blieb von feinem Argwohn frei. Die gute Krau that ihr Möglichftes, ihren Gatten au beruhigen; fie ftellte ibm por, in welche Berlegenheit und Diefredit biefe Geschichte ibn und sein Saus bringen konnte, wenn fie ruchbat wurbe, bag Niemand an bem Unglud, bas uns betreffe. Antheil nehme, als nur um uns burch fein Mitleiben ju bemuthigen, bag bei einer folden Gelegenheit weber er noch fie verschont werben wurben, bag man noch wunderlichere Unmerkungen machen tonnte, wenn nichts berausfame, bag man vielleicht ben Thater entbeden unb, ohne ibn auf geitlebens ungludlich ju machen, bas Gelb wieber erhalten fonne. Durch biefe und andere Borftellungen bewog fie ibn endlich, ruhig gu bleiben und burch ftille nachforschungen ber Sache naber zu fommen.

Und leiber war die Entbedung schon nahe genug. Ottiliens Tante war von bem wechselseitigen Bersprechen ber jungen Leute unterrichtet; sie wußte von den Geschenken, die ihre Nichte angenommen hatte. Das ganze Berhältniß war ihr nicht angenehm, und sie hatte nur geschwiegen, weil ihre Nichte abwesend war. Eine sichere Berbindung mit Ferdinanden schien ihr vortheilbaft, ein ungewisses Abenteuer war ihr

unerträglich. Da sie also vernahm, baß der junge Mensch balb zurudkommen sollte, da sie auch ihre Nichte täglich wieder erwartete, eilte sie, von dem, was geschehen war, den Ettern Nachricht zu geben und ihre Meinung darüber zu hören, zu fragen, ob eine baldige Bersorgung sur Ferdinand zu hoffen sei, und ob man in eine Heirath mit ihrer Nichte willige.

Die Mutter vermunderte fich nicht wenig, als fie von biesen Bershältnissen hörte; fie erschrad, als fie vernahm, welche Geschenke Fersbinand an Ottilien gegeben hatte. Sie verbarg ihr Erstaumen, bat die Tante, ihr einige Zeit zu lassen, um gelegentlich mit ihrem Manne über die Sache zu sprechen, versicherte, daß sie Ottilien für eine vorstheilhafte Partie halte, und daß es nicht unmöglich sei, ihren Sohn nächstens auf eine schilliche Weise auszustatten.

Als die Tante sich entfernt hatte, hielt sie es nicht für räthlich, ihrem Manne die Entbedung zu vertrauen. Ihr lag nur daran, das unglückliche Geheimnis aufzuklären, ob Ferdinand, wie sie fürchtete, die Seschenke von dem entwendeten Geld gemacht habe. Sie eilte zu dem Kaufmann, der diese Art Geschmeibe vorzüglich verkaufte, seilschte um ähnliche Dinge und sagte zuseht, er müsse sie nicht übertheuern: denn ihrem Sohn, der eine solche Commission gehabt, habe er die Sachen wohlseiler gegeben. Der handelsmann betheuerte Nein, zeigte die Preise genau an und sagte dabei, man müsse noch das Agio der Gelbsorte hinzurechnen, in der Ferdinand zum Theil bezahlt habe; er nannte ihr zu ihrer größten Betrübnis die Sorte: es war die, die dem Bater sehlte.

Sie gieng nun, nachbem sie sich zum Scheine bie nächsten Preise aufsetzen lassen, mit sehr bebrängtem Herzen hinweg. Ferbinands Berirrung war zu beutlich; die Rechnung ber Summe, die dem Bater sehlte, war groß, und sie sach nach ihrer sorglichen Gemüthkart die schlimmste That und die fürchterlichsten Folgen. Sie hatte die Klugsheit, die Entbedung vor ihrem Manne zu verbergen; sie erwartete die Zurückfunst ihres Sohnes mit getheilter Furcht und Berlangen: sie wilnschte sich aufzuklären und fürchtete, das Schlimmste zu ersahren.

Enblich tam er mit großer heiterkeit gurud: er konnte Lob für seine Geschäfte erwarten und brachte zugleich in seinen Baaren heimslich bas Lösegelb mit, woburch er fich von bem geheimen Berbrechen au befreien gebachte.

Der Bater nahm feine Relation gut, boch nicht mit foldem Bei-

fall auf, wie er hoffte; benn ber Borgang nit bem Gelbe machte ben Mann zerstreut und verbrießlich, um so mehr, als er einige anschnliche Posten in biesem Augenblicke zu bezahlen hatte. Diese Laune bes Baters brückte ihn sehr, noch mehr die Segenwart ber Wände, ber Mobilien, bes Schreibtisches, die Zeugen seines Verbrechens gewesen waren. Seine ganze Freude war hin, seine Hoffnungen und Ansprücke; er fühlte sich als einen gemeinen, ja als einen schlechten Menschen.

Er wollte sich eben nach einem stillen Bertriebe ber Baaren, bie nun balb ankommen sollten, umsehen und sich burch die Thätigkeit aus seinem Elende herausreißen, als die Mutter ihn bei Seite nahm und ihm mit Liebe und Ernst sein Bergehen vorhielt und ihm auch nicht den mindesten Ausweg zum Läugnen offen ließ. Sein weiches Herz war zerrissen; er warf sich unter tausend Thränen zu ihren Füßen, bekannte, bat um Berzeihung, betheuerte, daß nur die Neigung zu Ottilien ihn verleiten können, und daß sich keine andern Laster zu biesem jemals gesellt hätten. Er erzählte darauf die Geschichte seiner Reue, daß er vorsählich dem Bater die Möglichkeit, den Schreibtisch zu eröffnen, entbeckt und daß er durch Ersparniß auf der Reise und durch eine glückliche Spekulation sich im Stande sehe, Alles wieder zu ersehen.

Die Mutter, bie nicht gleich nachgeben konnte, bestanb barauf, ju wiffen, wo er mit ben großen Summen bingekommen fei; benn bie Geschenke betrügen ben geringften Theil. Sie zeigte ihm ju seinem Entfeten eine Berechnung beffen, was bem Bater fehlte; er konnte fic nicht einmal gang gu bem Gilber bekennen, und boch und theuer fdwur er, von bem Golbe nichts angerührt zu haben. Sierüber mar bie Mutter außerft gornig. Sie verwies ihm, bag er in bem Augenblide, ba er burch aufrichtige Reue feine Befferung und Befehrung mabricheinlich machen follte, feine liebevolle Mutter noch mit Laugnen, Lügen und Marchen aufzuhalten gebente, baß fie gar wohl wiffe, wer bes Ginen fabig fei, fei auch alles Uebrigen fabig. Babrideinlid habe er unter feinen lieberlichen Rameraben Mitschulbige, mahrschein: lich fei ber Sanbel, ben er geschloffen, mit bem entwenbeten Gelbe gemacht, und schwerlich wurbe er bavon etwas erwähnt haben, wenn bie Uebelthat nicht zufällig ware entbedt worben. Sie brobte ihm mit bem Borne bes Baters, mit burgerlichen Strafen, mit völliger Ber: ftogung; boch nichts frantte ihn mehr, als bag fie ihn merten ließ,

eine Berbindung zwischen ihm und Ottilien sei eben zur Sprache gekommen. Mit gerührtem herzen verließ sie ihn in dem traurigsten Bustande. Er sah seinen Fehler entdedt, er sah sich in dem Berdachte, der sein Berbrechen vergrößerte. Bie wollte er seine Eltern überreden, daß er das Gold nicht angegriffen? Bei der heftigen Gemüthsart seines Baters mußte er einen öffentlichen Ausbruch befürchten; er sah sich im Gegensate von allem dem, was er sein konnte: die Aussicht auf ein thätiges Leben, auf eine Berbindung mit Ottilien verschwand; er sah sich verstoßen, slüchtig und in fremden Beltgegenden allem Unsgemach ausgesetzt.

Aber selbst alles bieses, was seine Einbilbungstraft verwirrte, seinen Stolz verletzte, seine Liebe tränkte, war ihm nicht bas Schmerz-lichste. Am tiessten verwundete ihn der Gedanke, daß sein redlicher Borsat, sein männlicher Entschluß, sein befolgter Plan, das Geschehene wieder gut zu machen, ganz verkannt, ganz geläugnet, gerade zum Gegentheil ausgelegt werden sollte. Wenn ihn seine Borstellungen zu einer dunkeln Berzweislung brachten, indem er bekennen mußte, daß er sein Schicksal verdient habe, so ward er durch diese aufs innigste gerührt, indem er die traurige Wahrheit ersuhr, daß eine Uebelthat selbst gute Bemühungen zu Grunde zu richten im Stande ist. Diese Rücksehr auf sich selbst, diese Betrachtung, daß das ebelste Streben vergebens sein sollte, machte ihn weich, er wünschte nicht mehr zu leben.

In biesen Augenbliden burstete seine Seele nach einem höhern Beistand. Er siel an seinem Stuhle nieber, ben er mit seinen Thrännen benette, und forderte Hulfe vom göttlichen Wesen. Sein Gebet war eines erhörenswerthen Inhalts: ber Mensch, ber sich selbst vom Laster wieber erhebt, habe Anspruch auf eine unmittelbare Hulfe; berjenige, ber keine seiner Kräfte ungebraucht lasse, könne sich da, wo sie eben ausgehen, wo sie nicht hinreichen, auf den Beistand des Baters im himmel berusen.

In bieser Ueberzeugung, in bieser bringenben Bitte verharrte er eine Zeit lang und bemerkte kaum, baß seine Thur sich öffnete und Jemand hereintrat. Es war die Mutter, die mit heiterm Gesicht auf ihn zukam, seine Berwirrung sah und ihn mit trösklichen Worten anzedete. Wie glücklich bin ich, sagte sie, daß ich dich wenigstens als keinen Lügner sinde, und daß ich deine Reue für wahr halten kant Das Gold hat sich gesunden; der Bater, als er es von einem Freunde

wieber erhielt, gab es bem Kassier aufzuheben, und burch bie vielen Beschäftigungen bes Tages zerstreut, hat er es vergessen. Mit bem Silber stimmt beine Angabe so ziemlich zusammen; bie Summe ist nun viel geringer. Ich konnte bie Freube meines herzens nicht verbergen und versprach bem Vater, bie sehlende Summe wieder zu verschaffen, wenn er sich zu beruhigen und weiter nach ber Sache nicht zu fragen verspräche.

Ferbinand gieng fogleich jur größten Freube über. Er eilte fein Sanbelsgeschäft zu vollbringen, ftellte balb ber Mutter bas Gelb gu, erfette felbst bas, mas er nicht genommen batte, wovon er wufte, bas es blok burch bie Unordnung bes Naters in seinen Ausgaben vermift wurbe. Er war frohlich und beiter; boch hatte biefer Borfall eine febr ernfte Wirfung bei ibm gurudgelaffen. Er batte fich übergenat, bag ber Menich Rraft habe, bas Gute zu wollen und zu wollbringen; c glaubte nun auch, bag baburch ber Menich bas göttliche Befen für fich interessiren und fich beisen Beiftanb versprechen konne, ben er fo eben unmittelbar erfahren batte. Dit großer Freudigkeit entbedte er nun bem Bater seinen Blan, sich in jenen Gegenben nieberzulaffen. Er stellte bie Anftalt in ihrem gangen Berthe und Umfange vor; ber Bater war nicht abgeneigt, und bie Mutter entbedte beimtich ihrem Gatten bas Berhaltniß Ferbinands zu Ottilien. Diesem gefiel eine fo glangende Schwiegertochter, und bie Ausficht, feinen Sohn ohne Roften ausstatten zu konnen, war ihm febr angenehm.

Diese Geschichte gefällt mir, sagte Luise, als ber Alte geenbigt hatte, und ob sie gleich aus bem gemeinen Leben genommen ift, so kommt sie mir mir boch nicht alltäglich vor; benn wenn wir uns selbst fragen und Andere beobachten, so finden wir, daß wir seiten durch und selbst bewogen werden, diesem ober jenem Bunfche zu entsagen; meist sind es die äußern Umftände, die uns dazu nöthigen.

Ich wünschte, sagte Karl, bag wir gar nicht nöthig hätten, ums etwas zu versagen, sondern bag wir dasjenige gar nicht kennten, was wir nicht besitzen sollen. Leider ist in unseren Zuständen Alles so zu sammengebrängt, Alles ist bepflanzt, alle Bäume hängen voller Friichte, und wir sollen nur immer drunter weggehen, und an dem Schatten begnügen und auf die schönsten Genüsse Berzicht thun.

Laffen Gie uns, fagte Luife jum Alten, nun Ihre Gefdicte weiter boren!

Der Alte. Gie ift wirflich icon aus.

Luife. Die Entwicklung haben wir freilich gehört, nun möchten wir aber auch gerne bas Gube vernehmen.

Der Alte. Sie unterscheiben richtig, und ba Sie fich für bas Schidfal meines Freundes interessiren, so will ich Ihnen, wie es ihm

ergangen, noch fürglich ergablen.

Befreit von ber brudenben Laft eines fo haglichen Bergebens, nicht ohne bescheibene Bufriebenbeit mit fich felbft, bacte er nun an fein fünftiges Glud und erwartete febnfuchtspoll bie Rudfunft Ottis liens, um fich gegen fie ju erflaren und fein gegebenes Wort im gangen Umfange au erfüllen. Sie tam in Gefellichaft ihrer Eltern, er eilte zu ibr, er fand fie iconer und beiterer als jemals. Dit Ungebulb erwartete er ben Augenblid, in welchem er fie allein fprechen und ihr feine Ausfichten vorlegen tonnte. Die Stunde tam, und mit aller Freude und Bartlichkeit ber Liebe ergablte er ihr feine Boffnungen, bie Nabe feines Glude und ben Bunfc, es mit ihr zu theilen. Allein wie verwundert mar er, ja wie bestürzt, als fie die gange Sache febr leichtsinnig, ja man burfte beinabe fagen, bobnifc aufnahm. Sie fcherate nicht gang fein über bie Ginfiebelei, bie er fich ausgefucht babe, über bie Rigur, bie fie beibe fpielen murben, wenn fie fich als Schafer und Schaferin unter ein Strobbach flüchteten, und was bergleichen mebr war.

Betroffen und erbittert kehrt er in sich zurück; ihr Betragen hatte ihn verdrossen, und er ward einen Augenblick kalt. Sie war ungerecht gegen ihn gewesen, und nun bemerkte er Fehler an ihr, die ihm sonst verdorgen geblieben waren. Auch brauchte es kein sehr helles Auge, um zu sehen, daß ein sogenannter Better, der mit angekommen war, ihre Ausmerksamkeit auf sich zog und einen großen Theil ihrer Neigung gewonnen hatte.

Bei bem unleiblichen Schmerz, ben Ferbinand empfand, nahm er sich boch balb zusammen, und die Ueberwindung, die ihm schm einsmal gelungen war, schien ihm zum zweiten Mal möglich. Er sah Ottilien oft und gewann über sich, sie zu beobachten; er that freundlich, ja zärtlich gegen sie, und sie nicht weniger gegen ihn; allein ihre Reize hatten ihre größte Macht verloren, und er fühlte bald, daß selten bei ihr etwas aus dem herzen tam, daß sie vielmehr nach Belieben zärtlich und kalt, reizend und abstoßend, angenehm und launisch sein konnte. Sein Gemüth machte sich nach und nach von ihr los, und er entschloß sich, auch noch die letzen Fäben entzweizureißen.

Diese Operation war ichmerabafter, als er fich vorgestellt batte. Er fand fie eines Tages allein und nahm fich ein Berg, fie an ihr gegebenes Bort ju erinnern und jene Augenblide ibr ins Gebachtnif gurudgurufen, in benen fie beibe, burch bas gartefte Gefühl gebrungen, eine Abrebe auf ihr kunftiges Leben genommen batten. freunblich, ja man tann faft fagen, gartlich; er warb weicher unb wünschte in biesem Augenblid, bag Alles anbers fein mochte, als er es fich vorgestellt batte. Doch nahm er fich ausammen und trug ibr bie Beschichte seines bevorftebenben Gtabliffements mit Rube und Liebe por. Sie ichien fich barüber au freuen und gewissermaßen nur au bebauern, bag baburch ihre Berbinbung weiter hinausgeschoben werbe. Sie gab zu erkennen, baß fie nicht bie minbefte Luft babe, bie Stadt au verlaffen; fie ließ ihre Soffnung feben, bag er fich burch einige Nahre Arbeit in jenen Begenben in ben Stand feten konnte, auch unter feinen jegigen Ditburgern eine große Figur ju fpielen. Sie ließ ibn nicht unbeutlich merten, bag fie von ibm erwarte, bag et fünftig noch weiter als sein Bater geben und fich in Allem noch anfebnlicher und rechtlicher zeigen werbe.

Nur zu sehr sühlte Ferbinand, daß er von einer solchen Berbindung kein Glück zu erwarten habe; und boch war es schwer, so vielen Reizen zu entsagen. Ja vielleicht wäre er ganz unschlüssig von ihr weggegangen, hätte ihn nicht ber Better abgelöst und in seinem Betragen allzuviel Bertraulichkeit gegen Ottilien gezeigt. Ferdinand schrieb ihr darauf einen Brief, worin er ihr nochmals versicherte, daß sie ihn glücklich machen würde, wenn sie ihm zu seiner neuen Bestimmung folgen wollte, daß er aber für beide nicht räthlich hielt, eine entsernte Hossnung auf kunftige Zeiten zu nähren und sich auf eine ungewisse Zukunst durch ein Bersprechen zu binden.

Roch auf diesen Brief wunschte er eine gunftige Antwort; allein sie kam nicht, wie sein herz, sondern wie seine Vernunft sie billigen mußte. Ottilie gab ihm auf eine sehr zierliche Art sein Wort zurück, ohne sein herz ganz loszulassen, und eben so sprach das Billet auch von ihren Empfindungen; dem Sinne nach war sie gebunden und ihren Worten nach frei.

Was soll ich nun weiter umftänblich sein? Ferbinanb eilte in seine friedlichen Gegenden zurück; seine Einrichtung war balb gemacht; er war ordentlich und sleißig, und ward es nur um so mehr, als das gute, natürliche Mädchen, die wir schon kennen, ihn als Gattin be-

gludte und ber alte Oheim Alles that, feine hausliche Lage zu fichern und bequem zu machen.

Ich habe ihn in späteren Jahren kennen lernen, umgeben von einer zahlreichen wohlgebilbeten Familie. Er hat mir seine Geschichte selbst erzählt, und wie es Menschen zu gehen psiegt, benen irgend etwas Bebeutenbes in früherer Zeit begegnet, so hatte sich auch jene Geschichte so tief bei ihm eingebrildt, daß sie einen großen Einsluß auf sein Leben hatte. Gelbst als Mann und Hausvater psiegte er sich manchemal etwas, das ihm Freude würde gemacht haben, zu versagen, um nur nicht aus der Uebung einer so schone Tugend zu kommen, und seine ganze Erziehung bestand gewissermaßen darin, daß seine Kinder sich aleichsam aus dem Stegreise etwas mußten versagen können.

Auf eine Beise, bie ich im Anfang nicht billigen tonnte, unterfagte er jum Beispiel einem Knaben bei Tifche, von einer geliebten Speife zu effen. Bu meiner Berwunderung blieb ber Knabe beiter. und es war, als wenn weiter nichts geschehen ware. Und fo liegen bie alteften aus eigener Bewegung manchmal ein ebles Obft ober fonft einen Lederbiffen bor fich porbeigeben; bagegen erlaubte er ihnen, ich mochte wohl fagen. Alles, und es fehlte nicht an Arten und Ungrien in feinem Saufe. Er ichien über Alles gleichgultig zu fein und ließ ibnen eine fast unbanbige Freiheit; nur fiel es ibm bie Boche einmal ein, bag Alles auf bie Minute geschehen mußte; alsbann wurden bes Morgens gleich bie Uhren regulirt, ein Jeber erhielt feine Orbre für ben Tag, Geschäfte und Bergnugungen murben gehäuft, und Riemanb burfte eine Setunde fehlen. Ich tonnte Sie ftunbenlang von feinen Gefprachen und Anmertungen über biefe fonberbare Art ber Erziehung unterhalten. Er icherate mit mir als einem tatholischen Beiftlichen über meine Gelübbe und behauptete, baf eigentlich jeber Mensch sowohl fich felbft Enthaltsamfeit als Anberen Behorsam geloben follte, nicht um fie immer, fonbern um fie jur rechten Beit auszuüben.

Die Baronesse machte eben einige Anmerkungen und gestand, daß bieser Freund im Gangen wohl recht gehabt habe; benn so komme auch in einem Reiche Alles auf die erekutive Gewalt an; die gesetzebende möge so vernünftig sein, als sie wolle, es helse bem Staate nichts, wenn die ausstührende nicht mächtig sei.

Luise sprang ans Fenster; benn sie hörte Friedrichen jum Hofe bereintreten; fie gieng ihm entgegen und führte ihn ins Zimmer. Er ichien beiter, ob er gleich von Scenen bes Jammers und ber Ber-

wüstung tam, und anstatt sich in eine genaue Erzählung bes Brandes einzulassen, ber bas haus ihrer Tante betroffen, versicherte er, baß es ausgemacht sei, baß ber Schreibtisch zu eben ber Stunde verbrannt sei, ba ber ihrige hier so heftige Sprünge bekommen hatte.

In eben dem Augenblide, sagte er, als der Brand sich schon dem Zimmer näherte, rettete der Verwalter noch eine Uhr, die auf diesem Schreibtische stand. Im hinaustragen mochte sich etwas am Berke verrücken, und sie blieb auf halb Zwölse stehen. Wir haben also, wenigstens was die Zeit betrifft, eine völlige Uebereinstimmung. Die Baronesse lächelte; der hofmeister behauptete, daß, wenn zwei Dinge zusammenträsen, man deswegen noch nicht auf ihren Zusammenhang schlieben könne; Luisen gestel es bagegen, diese beiden Vorfälle zu verknüpfen, besonders da sie von dem Wohlbesinden ihres Bräutigams Nachricht erhalten hatte, und man ließ der Einbildungstraft abermals vollkommen freien Lauf.

Bissen Sie nicht, sagte Karl jum Alten, uns irgend ein Räcchen zu erzählen? Die Einbildungstraft ist ein schönes Bermögen; nur mag ich nicht gern, wenn sie das, was wirklich geschehen ist, verarbeiten will; die sustigen Gestalten, die sie erschafft, sind uns als Wesen einer eigenen Gattung sehr willsommen; verbunden mit der Wahrheit, bringt sie meist nur Ungeheuer hervor und scheint mit alsdann gewöhnlich mit dem Berstand und der Bernunft im Biderspruche zu stehen. Sie muß sich, däucht mich, an keinen Gegenstand hängen, sie muß uns keinen Gegenstand ausbringen wollen, sie soll, wenn sie Kunstwerke hervorbringt, nur wie eine Musik auf uns selbst spielen, daß etwas außer uns seis, das diese Bewegung hervorbringt.

Fahren Sie nicht fort, sagte ber Alte, Ihre Anforberungen an ein Produkt der Einbildungskraft umständlicher auszuführen! Auch das gehört zum Genuß an solchen Werken, daß wir ohne Forberungen genießen: benn sie selbst kann nicht forbern, sie muß erwarten, was ihr geschenkt wird; sie macht keine Plane, nimmt sich keinen Weg vor. sondern sie wird von ihren eigenen Flügeln getragen und geführt, und indem sie sich hin und her schwingt, bezeichnet sie die wunder: lichsten Bahnen, die sich in ihrer Richtung stets verändern und wenden. Lassen, die sich meinem gewöhnlichen Spaziergange erst die sonderbaren Bilder wieder in meiner Seele lebendig werden, die mich in früheren Jahren oft unterhielten. Diesen Abend verspreche ich

Ihnen ein Märchen, burch bas Sie an Richts und an Alles erinnert werben sollen.

Man entließ ben Alten gern, um so mehr, ba Jebes von Friebrichen Neuigkeiten und Nachrichten von bem, was indessen geschehen war, einzugiehen hoffte.

## Das Märchen.

An bem großen Flusse, ber eben von einem ftarten Regen geschwollen und übergetreten war, lag in seiner kleinen hutte, mübe von ber Anstrengung bes Tages, ber alte Fährmann und schlief. Mitten in ber Nacht weckten ihn einige laute Stimmen; er hörte, bag Reisenbe übergesetzt sein wollten.

Als er vor die Thüre hinaustrat, sah er zwei große Irrlichter über dem angebundenen Rahne schweben, die ihm versicherten, daß sie große Eile hätten und schon an jenem User zu sein wünschten. Der Alte säumte nicht, stieß ab und fuhr mit seiner gewöhnlichen Geschicklichkeit quer über den Strom, indeß die Fremden in einer unbekannten, sehr behenden Sprache gegen einander zischten und mitunter in ein lautes Gelächter ausdrachen, indem sie balb auf den Rändern und Bänken, balb auf dem Boden des Kahns hin und wieder hüpften.

Der Kahn schwankt! rief ber Alte, und wenn ihr so unruhig seib, kann er umschlagen; setzt euch, ihr Lichter!

Sie brachen über biese Zumuthung in ein großes Gelächter aus, verspotteten ben Alten und waren noch unruhiger als vorher. Er trug ihre Unarten mit Gebulb und fließ balb am jenseitigen User an.

Sier ift für eure Mübe, riefen bie Reisenben, und es fielen, indem fie fich ichitelten, viele glangenbe Golbftude in ben feuchten Rahn.

Ums himmels willen, was macht ihr! rief ber Alte; ihr bringt mich ins größte Unglud! Ware ein Golbstüd ins Wasser gesallen, so würde der Strom, der dieß Metall nicht leiben kann, sich in entsetzliche Wellen erhoben, das Schiff und mich verschlungen haben; und wer weiß, wie es euch gegangen sein würde! Nehmt euer Gold wieder au euch!

Wir können nichts wieber zu uns nehmen, was wir abgeschüttelt baben, verletten iene.

So macht ihr mir noch bie Dube, fagte ber Alte, indem er fich budte umb bie Golbftude in feine Mute las, baß ich fie gusammenssuchen, ans Land tragen und vergraben muß.

Die Jrrlichter waren aus bem Kahne gesprungen, und ber Ale rief: Wo bleibt nun mein Lohn?

Ber tein Golb nimmt, mag umsonft arbeiten! riefen bie Irrifichter.

Ihr mußt wiffen, bag man mich nur mit Früchten ber Erbe be gablen tann.

Mit Früchten ber Erbe? Bir verschmaben fie und haben fie nie genossen.

Und boch tann ich euch nicht los lassen, bis ihr mir versprecht, bag ihr mir brei Kohlhäupter, brei Artischoden und brei große Zwiebeln liefert.

Die Irrlichter wollten scherzenb bavon schlüpfen; allein fie fühlten sich auf eine unbegreisliche Weise an ben Boben gefesselt: es war bie unangenehmste Empfindung, bie sie jemals gehabt hatten. Sie versprachen, seine Forberung nächstens zu befriedigen; er entließ fie und ftieß ab.

Er war ichon weit hinweg, als fie ihm nachriefen: Alter! bort, Alter! wir haben bas Bichtigfte vergeffen!

Er war fort und hörte sie nicht. Er hatte sich an berfelben Seite ben Fluß hinabtreiben lassen, wo er in einer gebirgigen Gegend, bie das Wasser niemals erreichen konnte, das gefährliche Gold verscharten wollte. Dort fand er zwischen hohen Felsen eine ungeheure Klust; schüttete es hinein und fuhr nach seiner Hütte zurud.

In biefer Kluft befand sich die schöne grüne Schlange, die burch bie herabklingende Münze aus ihrem Schlafe gewedt wurde. Sie ersah kaum die leuchtenden Scheiben, als sie solche auf der Stelle mit großer Begierde verschlang und alle Stüde, die sich in dem Gebuld und zwischen den Felsrigen zerstreut hatten, sorgfältig aufsuchte.

Kaum waren sie verschlungen, so fühlte sie mit ber angenehmsten Empfindung das Gold in ihren Eingeweiden schmelzen und sich durch ihren ganzen Körper ausbreiten, und zur größten Freude bemerkte sie, daß sie durchsichtig und leuchtend geworden war. Lange hatte man ihr schon versichert, daß diese Erscheinung möglich sei; weil sie aber zweiselhaft war, ob diese Licht lange dauern könne, so trieb sie Neugierde und der Wunsch, sich für die Zukunst sicher zu stellen, aus dem Felsen heraus, um zu untersuchen, wer das schöne Gold hereinz gestreut haben könnte. Sie sand Niemanden. Desto angenehmer war es ihr, sich selbst, da sie zwischen Kräutern und Gesträuchen hinkroch.

und ihr anmuthiges Licht, das sie durch das frische Grün verbreitete, zu bewundern. Alle Blätter schienen von Smaragh, alle Blumen auf das herrlichste verklärt. Bergebens durchstrich sie die einsame Wildnis; besto mehr aber wuchs ihre hossenng, als sie auf die Fläche kam und von weitem einen Glanz, der dem ihrigen ähnlich war, erblickte. Find' ich boch endlich meines Gleichen! rief sie aus und eilte nach der Gegend zu. Sie achtete nicht die Beschwerlichkeit, durch Sumpf und Rohr zu kriechen; benn ob sie gleich auf trodenen Bergwiesen, in hohen Felsrigen am liebsten lebte, gewürzhafte Kräuter gerne genoß und mit zartem Thau und frischen Quellwasser übren Durst gewöhnlich stillte, so hätte sie doch des lieben Goldes willen und in hossnung des herrelichen Lichtes Auses unternommen, was man ihr auferlegte.

Sehr ermübet gelangte sie endlich zu einem feuchten Rieb, wo unsere beiben Irrlichter bin und wieber spielten. Sie schoß auf fie los, begrüßte fie und freute sich, so angenehme herren von ihrer Berwandtschaft zu finden. Die Lichter ftrichen an ihr ber, hüpften ilber

fie weg und lachten nach ihrer Beife.

Frau Muhme, sagten sie, wenn Sie schon von der horizontalen Linie sind, so hat das doch nichts zu bedeuten. Freilich sind wir nur von Seiten des Scheins verwandt; benn sehen Sie nur — hier macheten beide Flammen, indem sie ihre ganze Breite ausopferten, sich so lang und spit als möglich — wie schon und herren von der vertikalen Linie diese schlande Länge kleidet. Nehmen Sie's uns nicht übel, meine Freundin, welche Familie kann sich das rühmen? so lang es Irrlichter giebt, hat noch keins weder gesessen noch gelegen.

Die Schlange fühlte fich in ber Gegenwart biefer Berwanbten sehr unbehaglich; benn fie mochte ben Kopf so hoch heben, als sie wollte, so fühlte sie boch, daß sie ihn wieder zur Erde biegen mußte, um von der Stelle zu kommen, und hatte sie sich vorher im dunkeln hain außerordentlich wohl gefallen, so schien ihr Glanz in Gegenwart bieser Bettern sich jeden Augenblick zu vermindern, ja sie fürchtete, daß er endlich gar verlöschen werde.

In biefer Berlegenheit fragte sie eilig, ob bie herren ihr nicht eiwa Nachricht geben könnten, wo das glanzende Golb herkomme, das vor Kurzem in die Feldkluft gefallen sei; sie vermuthe, es sei ein Goldzegen, der unmittelbar vom himmel träusse. Die Irrlichter lachten und schlittelten sich, und es sprangen eine große Menge Golbstücke um sie herum. Die Schlange suhr schnell barnach, sie zu verschlingen.

Laßt es euch schmeden, Frau Muhme! sagten die artigen Herren; wir können noch mit mehr auswarten. Sie schlättelten sich noch einigemal mit großer Behendigkeit, so daß die Schlange kaum die kostidare Speise schnell genug hinunterbringen konnte. Sichtlich sieng ihr Schein an zu wachsen, und sie leuchtete wirklich aufs herrlichte, indeh die Irrlichter ziemlich mager und klein geworden waren, ohne jedoch von ihrer guten Laune das Mindeske zu verlieren.

Ich bin euch auf ewig verbunben, sagte bie Schlange, nachbem fie von ihrer Mahlzeit wieber zu Athem gekommen war: forbert von mir, was ibr wollt; was in meinen Kraften ift, will ich euch leiften.

Recht schön! riefen die Irrlichter: sage, wo wohnt die schone Lilie? Filbr' uns so schnell als möglich zum Palaste und Garten der schönen Lilie! wir sterben vor Angeduld, uns ihr zu Füßen zu werfen.

Diesen Dienst, versetzte bie Schlange mit einem tiefen Seufzer, kann ich euch sogleich nicht leiften. Die schöne Lilie wohnt leiber jewseit bes Baffers.

Jenseit bes Wassers! Und wir lassen und in bieser ftürmischen Nacht übersehen! Wie grausam ist ber Fluß, ber uns nun scheibet! Sollte es nicht möglich sein, ben Alten wieber zu errusen?

Sie würden sich vergebens bemilhen, versette die Schlange: benn wenn Sie ihn auch selbst an bem biesseitigen Ufer antrafen, so würde er Sie nicht einnehmen; er barf Jebermann herübers, Riemanb hinsüberbringen.

Da haben wir uns schön gebettet! Giebt es benn kein ander Mittel, über bas Wasser zu kommen?

Noch einige; nur nicht in biefem Augenblid. Ich felbft tann bie herren überseten, aber erft in ber Mittageftunbe.

Das ift eine Zeit, in ber wir nicht gerne reifen.

So können Sie Abends auf bem Schatten bes Riefen binüber fabren.

Wie geht bas zu?

Der große Riese, ber nicht weit von hier wohnt, vermag mit seinem Körper nichts; seine Hände heben keinen Strohhalm, seine Schultern würden kein Reisbündel tragen; aber sein Schatten vermag Biel, ja Alles. Deswegen ist er beim Aufgang und Untergang ber Sonne am mächtigsten; und so barf man fich Abends nur auf den Racken seines Schattens sehen: ber Riese geht alsbann sachte gegen bas Ufer

ju, und ber Schatten bringt ben Banberer über bas Baffer hinüber. Bollen Sie aber um Mittagszeit sich an jener Balbede einfinden, wo bas Gebüsch dicht ans Ufer stöft, so tann ich Sie übersehen und ber schönen Lilie vorstellen; scheuen Sie hingegen die Mittagshipe, so bürfen Sie nur gegen Abend in jener Felsbucht den Riesen aufsuchen, der sich gewiß recht gefällig zeigen wird.

Mit einer leichten Berbeugung entfernten fich bie jungen herren, und die Schlange war zufrieden, von ihnen loszukommen, theils um sich in ihrem eigenen Lichte zu erfreuen, theils eine Neugierbe zu befriedigen, von der sie schon lange auf eine sonderbare Beise gequält ward.

In ben Reletluften, in benen fie oft bin und wieber troch, batte fie an einem Orte eine feltsame Entbedung gemacht; benn ob fie gleich burch biefe Abgrunde ohne ein Licht zu friechen genothigt mar, fo fonnte fie boch burche Gefühl bie Gegenstanbe recht wohl unterscheiben. Mur unregelmäßige Raturprobutte war fie gewohnt überall ju finben; balb folang fie fich awifden ben gaden großer Arpftalle binburch, balb fühlte fie bie Saten und Saare bes gebiegenen Gilbers und brachte ein und ben anbern Ebelftein mit fich ans Licht bervor; boch hatte fie au ihrer großen Bermunberung in einem ringeum verschloffenen Fellen Gegenstänbe gefühlt, welche bie bilbenbe Sanb bes Menschen verriethen. Glatte Banbe, an benen fie nicht auffteigen tonnte, icarfe regelmäßige Ranten, wohlgebilbete Saulen und, mas ihr am fonberbarften vortam, menschliche Figuren, um bie fie fich mehrmals geschlungen batte, und bie fie für Erz ober außerft polirten Marmor halten mußte. Alle biefe Erfahrungen wünschte fie noch julest burch ben Ginn bes Auges aufammengufaffen und bas, was fie nur muthmaßte, ju bestätigen. Sie glaubte fich nun fabig, burch ihr eigenes Licht biefes wunberbare unterirbifche Gewölbe ju erleuchten, und hoffte auf einmal mit biefen fonberbaren Gegenftanben völlig befannt ju werben. Gie eilte unb fand auf bem gewohnten Wege balb bie Rite, burch bie fie in bas Seiligthum ju ichleichen pflegte.

Als fie sich am Orte befand, sah sie sich mit Reugier um, und obgleich ihr Schein alle Segenstände der Rotonde nicht erleuchten konnte, so wurden ihr doch die nächsten deutlich genug. Wit Erstaunen und Ehrfurcht sah sie in eine glänzende Rische hinauf, in welcher das Bildniß eines ehrwürdigen Königs in lauterem Golde aufgestellt war. Dem Maß nach war die Bildsäule über Menschengröße, der Gestalt

nach aber bas Bilbniß eher eines kleinen als eines großen Mannes. Sein wohlgebilbeter Körper war mit einem einfachen Mantel umgeben, und ein Gichenkranz hielt feine haare jufammen.

Raum hatte bie Schlange bieses ehrwurbige Bilbnig angeblidt, als ber König ju reben anfieng unb fragte: Wo kommft bu ber?

Mus ben Rluften, verfette bie Schlange, in benen bas Golb wohnt.

Bas ift herrlicher als Golb? fragte ber Ronig.

Das Licht, antwortete bie Schlange.

Bas ift erquidlicher als Licht? fragte jener.

Das Gefprach, antwortete biefe.

Sie hatte unter biesen Reben bei Seite geschielt und in ber nächften Nische ein anderes herrliches Bilb gesehen. In berselben saß ein silberner König, von langer und eher schmächtiger Gestalt; sein Körper war mit einem verzierten Gewande überbeckt, Krone, Gürtel und Zepter mit Ebelsteinen geschmückt; er hatte die Heiterkeit des Stolzes in seinem Angesichte und schien eben reden zu wollen, als an der marmornen Band eine Aber, die dunkelsarbig hindurchlief, auf einmal hell ward und ein angenehmes Licht durch den ganzen Tempel verbreitete. Bei diesem Lichte sah die Schlange den dritten König, der von Erz in mächtiger Gestalt da sah, sich auf seine Keule lehnte, mit einem Lorbeerkranze geschmückt war und eher einem Felsen als einem Menschen glich. Sie wollte sich nach dem vierten umsehen, der in der größten Entsernung von ihr stand, aber die Mauer öffnete sich, indem die erleuchtete Aber wie ein Blit zuckte und verschwand.

Ein Mann von mittlerer Größe, ber heraustrat, zog bie Aufmerksamkeit ber Schlange auf sich. Er war als ein Bauer gekleibet und trug eine kleine Lampe in ber Hand, in beren stille Flamme man gerne hineinsah, und bie auf eine wunderbare Weise, ohne auch nur einen Schatten zu werfen, ben Dom erhellte.

Barum tommft bu, ba wir Licht haben? fragte ber golbene König. Ihr wift, bag ich bas Dunkle nicht erleuchten barf.

Enbigt fich mein Reich? fragte ber filberne Ronig.

Spat ober nie, verfette ber Alte.

Mit einer ftarten Stimme fieng ber eherne Ronig an ju fragen: Bann werbe ich auffteben?

Bald, versette ber Alte.

Mit wem foll ich mich verbinben ? fragte ber Ronig.

Mit beinen alteren Brübern, fagte ber Alte.

Bas wirb aus bem jungften werben? fragte ber Konig.

Er wirb fich feben, fagte ber Alte.

Ich bin nicht mube, rief ber vierte Ronig mit einer rauben, flotternben Stimme.

Die Schlange war, inbessen jene rebeten, in bem Tempel leise herumgeschlichen, hatte Alles betrachtet und besah nunmehr ben vierten König in ber Nähe. Er stand an eine Säule gelehnt, und seine ansichnliche Gestalt war eher schwerfällig als schon. Allein bas Metall, woraus er gegossen war, konnte man nicht leicht unterscheiben. Genau betrachtet war es eine Mischung der drei Metalle, aus denen seine Brüder gebildet waren. Aber beim Gusse schienen diese Materien nicht recht zusammengeschmolzen zu sein; goldene und silberne Abern liefen unregesmäßig durch eine eherne Masse hindurch und gaben dem Bilde ein unangenehmes Ansehen.

Inbessen sagte ber golbene Konig jum Manne: Wie viel Geheimniffe weifit bu?

Drei, verfette ber Mite.

Belches ift bas wichtigste? fragte ber filberne Rönig.

Das offenbare, verfette ber Alte.

Willft bu es auch uns eröffnen? fragte ber eherne.

Sobalb ich bas vierte weiß, sagte ber Alte.

Bas fümmert's mich! murmelte ber zusammengesette König vor fich bin.

Ich weiß bas vierte, sagte bie Schlange, naherte fich bem Alten und gischte ihm etwas ins Ohr.

Es ift an ber Zeit! rief ber Alte mit gewaltiger Stimme.

Der Tempel schalte wieber, bie metallenen Bilbsäulen klangen, und in bem Augenblicke versank ber Alte nach Westen und die Schlange nach Osten, und Jedes burchstrich mit großer Schnelle die Klüste der Felsen.

Alle Gänge, burch bie ber Alte hindurchwandelte, füllten sich hinter ihm sogleich mit Gold: benn seine Lampe hatte die wunderbare Eigenschaft, alle Steine in Gold, alles holz in Silber, tobte Thiere in Gelsteine zu verwandeln und alle Metalle zu zernichten; biese Birkung zu äußern, mußte sie aber ganz allein leuchten; wenn ein ander Licht neben ihr war, wirkte sie nur einen schönen hellen Schein, und alles Lebendige ward immer durch sie erquickt.

Der Alte trat in seine Butte, bie an bem Berge angebaut mar,

und fand fein Beib in ber größten Betrübniß; fie faß am Fener und weinte und konnte fich nicht zufrieben geben. Bie ungludlich bin ich! rief fie aus: wollte ich bich beute boch nicht fortkaffen!

Was giebt es benn? fragte ber Alte ganz ruhig.

Raum bist bu weg, sagte sie mit Schluchzen, so kommen zwei ungestüme Wanberer vor die Thüre: unvorsichtig lasse ich sie herein; es schienen ein paar artige, rechtliche Leute; sie waren in leichte Flammen gekleibet, man hätte sie für Irrlichter halten konnen. Raum sind sie im Hause, so sangen sie an, auf eine unverschämte Weise mir mit Worten zu schmeicheln, und werden so zudringlich, daß ich mich schme, daran zu benken.

Run, versetzte ber Mann lächelnb, bie Herren haben wohl gesicherzt; benn beinem Alter nach sollten fie es wohl bei ber allgemeinen

Boflichfeit gelaffen haben.

Bas Alter! Alter! rief bie Frau: foll ich immer von meinem Alter boren? Wie alt bin ich benn? Gemeine Soflichkeit! 3ch weiß boch, was ich weiß. Und fieb bich nur um, wie bie Banbe ausseben; fieb nur bie alten Steine, bie ich feit hunbert Jahren nicht mehr gefeben babe: alles Golb haben fie heruntergeledt, bu glaubft nicht mit welcher Bebenbigfeit, und fie versicherten immer, es ichmede viel beffer als gemeines Golb. Als fie bie Banbe rein gefegt batten, ichienen fie febr guten Muthes, und gewiß, fie waren auch in furger Reit febr viel größer, breiter und glanzenber geworben. Nun fiengen fie ihren Muthwillen von Neuem an, ftreichelten mich wieber, hießen mich ihre Ronigin, fcuttelten fich, und eine Menge Golbftude fprangen berum; bu fiehft noch, wie fie bort unter ber Bant leuchten. Aber welch ein Unglud! unfer Mops frag einige bavon, und fieh, ba liegt er am Ramine tobt, bas arme Thier! ich tann mich nicht aufrieben geben. Ich fab es erft, ba fie fort waren; benn fonft batte ich nicht versprochen, ihre Schulb beim Fährmann abzutragen.

Bas find fie ichulbig? fragte ber Alte.

Drei Kohlhäupter, sagte bie Frau, brei Artischocken und brei Zwiebeln; wenn es Tag wirb, habe ich versprochen, sie an ben fluß ju trägen.

Du kannst ihnen ben Gefallen thun, fagte ber Alte; benn fie werben uns gelegentlich auch wieber bienen.

Db fie uns bienen werben, weiß ich nicht; aber versprochen und betheuert baben fie es.

Indessen war bas Feuer im Kamine zusammengebrannt; ber Alte überzog die Kohlen mit vieler Asche, schaffte die leuchtenden Golbstücke bei Seite, und nun leuchtete sein Lämpchen wieder allein in dem schose fien Glanze; die Mauern überzogen sich mit Gold und der Rops war zu dem schöften Onyr geworden, den man sich benten konnte. Die Abwechslung der braunen und schwarzen Farbe des kostbaren Gesteins machte ibn zum seltensten Kunstwerke.

Nimm beinen Korb, sagte ber Alte, und stelle ben Onyr hinein; alsbann nimm bie brei Kohlhäupter, die brei Artischoden und die brei Zwiebeln, lege sie umher und trage sie zum Flusse. Gegen Mittag laß dich von der Schlange übersehen und besuche die schöne Lilie; bring' ihr den Onyr, sie wird ihn durch ihre Berührung lebendig machen, wie sie alles Lebendige durch ihre Berührung töbtet; sie wird einen treuen Gesährten an ihm haben. Sage ihr, sie solle nicht trauern: ihre Erlösung sei nahe; das größte Unglüd könne sie als das größte Glüd betrachten; benn es sei an der Zeit.

Die Alte padte ihren Korb und machte fich, als es Tag war, auf ben Beg. Die aufgebenbe Sonne ichien bell über ben flug berüber, ber in ber Ferne glangte; bas Beib gieng mit langfamem Schritt; benn ber Korb brudte fie aufs Haupt, und es war boch nicht ber Onnr. ber fo laftete. Alles Tobte, was fie trug, fublte fie nicht, vielmehr bob fich alsbann ber Rorb in bie Bobe und schwebte über ihrem Saupte; aber ein frifches Gemufe ober ein fleines lebenbiges Thier qu tragen, war ibr außerft beschwerlich. Berbrieklich mar fie eine Reit lang bingegangen, als fie auf einmal erschreckt ftille ftanb; benn fie hatte beinahe auf ben Schatten bes Riefen getreten, ber fich über bie Ebene bis au ihr bin erftredte. Und nun fab fie erft ben gewaltigen Riefen, ber fich im Alug gebabet batte, aus bem Baffer berausfteigen. und fie wußte nicht, wie fie ihm ausweichen follte. Sobalb er fie aemabr warb, fieng er an, fie icherzhaft zu begrüßen, und bie Banbe feines Schattens griffen fogleich in ben Rorb. Mit Leichtigkeit unb Beididlichkeit nahmen fie ein Robibaupt, eine Artischode und eine Awiebel heraus und brachten fie bem Riefen gum Munbe, ber fobann weiter ben Flug hinaufgieng und bem Beibe ben Beg frei ließ.

Sie bedachte, ob fie nicht lieber zurudgehen und die fehlenben Stücke aus ihrem Garten wieder ersetzen sollte, und gieng unter biesen Zweifeln immer weiter vorwärts, so daß fie balb an dem User des Alusses ankam. Lange saß fie in Erwartung des Fährmanns, ben fie

Tr 🕿 18 - Same ret Bern n. mr 20 mie it... IIII-EIIIII atament me many and a entine feli: m s mas isi का केम्पाच्ये हन्त्र, is samely --क राज कर व्याप BIR RESERVE man ide 223 ac enter Serv कार्या जातीयाः है। arament ,im याचे अने ज्ञान्यीय Company ::: remining. , THE STREET, INC. 1 finge abgummid . üte ün der 3... "Eint aufer Sid:

: ====

-

\_ # ž

== ±

·. # . E

. is is in

n 🗪 🗮 Reiter

und som Mei Leguide som 2. die som gamen mein Wort halten, um biese schwarze Haut und biese Sorge

nahm sie barauf ben Korb, ber sich von selbst über ihren bob und frei in die Hohe schwebte, und eilte bem jungen i, ber sachte und in Gebanken am Ufer hingieng.

herrliche Gestalt und sein sonderbarer Anzug hatten sich ber ingebrückt. Seine Brust war mit einem glänzenden Harburch ben alle Theile seines schönen Leibes sich durch lim seine Schultern hieng ein Purpurmantel, um sein under wallten braune Haare in schönen Loden; sein holdes ben Strahlen der Sonne ausgesetzt, so wie seine schönge. Mit nackten Sohlen gieng er gelassen über den heißen und ein tiefer Schmerz schien alle äußere Eindrücke abzu-

rrächige Alte suchte ihn zu einer Unterrebung zu bringen; ihr mit kurzen Worten wenig Bescheib, so baß sie enbect seiner schönen Augen mübe warb, ihn immer vergebens en ihm Abschieb nahm und sagte: Ihr geht mir zu langerer; ich barf ben Augenblick nicht versäumen, um über chlange ben Fluß zu passiren und ber schönen Lilie bas Geschenk von meinem Manne zu überbringen.

fen Worten schritt fie eilends fort, und eben so schnell erster schöne Jüngling und eilte ihr auf bem Fuße nach.
t zur schönen Lilie! rief er aus: ba gehen wir Einen Weg.

für ein Geschent, bas ihr tragt?

herr, versette bie Frau bagegen, es ift nicht billig, nachline Fragen so einsylbig abgelehnt habt, euch mit solcher
nach meinen Geheimnissen zu erkundigen. Wollt ihr aber
h eingehen und mir eure Schicksale erzählen, so will ich
erbergen, wie es mit mir und meinem Geschenke fteht.
urben balb einig: bie Frau vertraute ihm ihre Berhältnisse,

urben balb einig: bie Frau vertraute ihm ihre Berhältniffe, ite bes hundes und ließ ihn babei bas wundervolle Geschenk

ob sogleich bas natürliche Kunstwerk aus bem Korbe und Mops, ber sanft zu ruhen schien, in seine Arme.

.iches Thier! rief er aus; du wirst von ihren Händen beswirst von ihr belebt werden, anstatt daß Lebendige vor ihr m nicht ein trauriges Schicksal zu ersahren. Doch was sage

ich traurigl ift es nicht viel betrübter und banglicher, burch ihre Gegenwart gelähmt zu werben, als es fein wurde, von ihrer hand zu fterben!

Sieh mich an, sagte er zu ber Alten: in meinen Jahren, welch einen elenben Zustand muß ich erdulben! Diesen Harnisch, ben ich mit Ehren im Kriege getragen, diesen Burpur, ben ich durch eine weise Regierung zu verdienen suchte, hat mir das Schicksal gelassen, jenen als eine unnöthige Last, diesen als eine unbedeutende Zierde. Krone, Zepter und Schwert sind hinweg; ich bin übrigens so nackt und bedürftig, als jeder andere Erdensohn; denn so unselig wirken ühre schönen blauen Augen, daß sie allen lebendigen Wesen ihre Kraft nehmen und daß Diesenigen, die ihre berührende Hand nicht ibbtet, sich in den Zustand lebendig wandelnder Schatten versetzt fühlen.

So fuhr er fort zu klagen und befriedigte die Neugierde ber Alten keineswegs, welche nicht sowohl von seinem innern als von seinem äußern Zustande unterrichtet sein wollte. Sie ersuhr weber den Namen seines Baters noch seines Königreichs. Er streichelte den harten Mops, den die Sonnenstrahlen und der warme Busen des Jünglings, als wenn er lebte, erwärmt hatten. Er fragte viel nach dem Mann mit der Lampe, nach den Wirkungen des heiligen Lichtes und schien sich davon für seinen traurigen Austand künftig viel Gutes zu versprecken.

Unter biesen Gesprächen sahen sie von ferne ben majestätischen Bogen ber Brücke, ber von einem Ufer zum andern hinüber reicht, im Glanz ber Sonne auf bas Wunderbarste schimmern. Beibe erstaunten; benn sie hatten bieses Gebäube noch nie so herrlich gesehen. Bie! rief ber Prinz, war sie nicht schon schön gerng, als sie vor unsen Augen wie von Jaspis und Prasem gebaut bastand? Muß man nicht sürchten, sie zu betreten, ba sie aus Smaragd, Shrysopras und Chrysolith mit ber anmuthigsten Mannigsaltigkeit zusammengesetzt erscheint? Beibe wußten nicht die Beränberung, die mit der Schlange vorgegangen war; benn die Schlange war es, die sich seben Mittag über den Fluß hinüberbäumte und in Gestalt einer kühnen Brücke da stand. Die Wanderer betraten sie mit Ehrsucht und gingen schweigend hinüber.

Sie waren taum am jenseitigen Ufer, als die Brücke sich zu schwingen und zu bewegen ansieng, in Kurzem die Oberstäche bes Wassers berührte und die grüne Schlange in ihrer eigenthümlichen Gestalt den Wanderern auf dem Lande nachgleitete. Beibe hatten kaum für die Erlaudnig, auf ihrem Rücken über den Flus zu sehen,

gebankt, als fie bemerkten, bag außer ihnen Dreien noch mehrere Personen in ber Gesellschaft sein mußten, die sie jedoch mit ihren Augen nicht erblicken konnten. Sie hörten neben sich ein Gezisch, bem die Schlange gleichfalls mit einem Gezisch antwortete; sie horchten auf und konnten endlich Folgendes vernehmen.

Wir werben, sagten ein paar wechselnde Stimmen, uns erst inscognito in bem Park ber schönen Lille umsehen und ersuchen euch, uns mit Andruch ber Nacht, sokald wir nur irgend präsentabel sind, ber vollkommenen Schönheit vorzustellen. An bem Rande bes großen Sees werbet ibr uns antressen.

Es bleibt babei, antwortete bie Schlange, und ein gifchenber Laut verlor fich in ber Luft.

Unsere brei Banberer berebeten sich nunmehr, in welcher Orbnung sie bei ber Schönen vortreten wollten; benn so viel Personen auch um fie sein konnten, so burften sie boch nur einzeln kommen unb geben, wenn fie nicht empfinbliche Schmerzen erbulben sollten.

Das Beib mit dem verwandelten Hunde im Korbe nahte sich zuerst dem Garten und suchte ihre Gönnerin auf, die leicht zu sinden
war, weil sie eben zur Harse sang; die lieblichen Tone zeigten sich erst
als Ringe auf der Oberstäche des stillen Sees, dann wie ein leichter
Hauch setzen sie Gras und Büsche in Bewegung. Auf einem eingeschlossenen grünen Platze, in dem Schatten einer herrlichen Gruppe
mannigsaltiger Bäume saß sie und bezauberte beim ersten Anblick aufs
Reue die Augen, das Ohr und das Herz des Beibes, das sich ihr mit
Entzücken näherte und bei sich selbst schone sei während
ihrer Abwesenheit nur immer schoner geworden. Schon don weitem
rief die gute Frau dem liebenswürdigsen Mädchen Gruß und Lob zu.

Welch ein Glud, euch anzusehen! welch einen himmel verbreitet eure Gegenwart um euch ber! Wie die harfe so reizend in eurem Schoofe lehat, wie eure Arme fie so sanft umgeben, wie fie fich nach eurer Bruft zu sehnen scheint und wie fie unter ber Berührung eurer schlanken Finger so gartlich klingt! Dreisach gludlicher Jüngling, ber bu ihren Btat einnehmen konntest!

Unter biefen Worten war fie naher gekommen; bie ichone Lilie ichlug bie Augen auf, ließ bie Sanbe finken und verfette:

Betrübe mich nicht burch ein unzeitiges Lob! ich empfinbe nur befto ftarter mein Unglud. Sieh, hier zu meinen Fußen liegt ber arme Kanarienvogel tobt, ber sonft meine Lieber auf bas Angenehmfte begleitete; er war gewöhnt, auf meiner harfe zu siten und, sorgfältig abgerichtet, mich nicht zu berühren; heute, indem ich vom Schlaf erquickt ein ruhiges Worgenlied anstimme und mein kleiner Sänger munterer als jemals seine harmonischen Töne hören ließ, schießt ein habicht über meinem Haupte hin; das arme kleine Thier, erschroden, stüchtet in meinen Busen, und in dem Augenblick sühle ich die letzten Zuckungen seines scheidenden Lebens. Zwar von meinem Blick getroffen, schleicht der Räuber dort ohnmächtig am Wasser hin; aber was kann mir seine Strase helsen! Mein Liedling ist tobt, und sein Erab wird nur das traurige Gebüsch meines Gartens vermehren.

Ermannt euch, schöne Lilie! rief bie Frau, indem sie selbst eine Thräne abtrodnete, welche ihr die Erzählung des unglücklichen Mädchens aus den Augen gesodt hatte: nehmt euch zusammen! Mein Alter läßt euch sagen, ihr sollt eure Trauer mäßigen, das größte Unglück als Borbote des größten Glücks ansehen; denn es sei an der Zeit.

Und wahrhaftig, suhr die Alte fort, es geht bunt in der Belt zu. Seht nur meine hand, wie sie schwarz geworden ist! Bahrhaftig, sie ist schon um Bieles kleiner; ich muß eilen, ehe sie gar verschwindet! Warum mußte ich den Jrrlichtern eine Gefälligkeit erzeigen? warum mußte ich dem Riesen begegnen, und warum meine hand in den Fluß tauchen? Könnt ihr mir nicht ein Kohlhaupt, eine Artischodeund eine Zwiedel geben? So bringe ich sie dem Flusse, und meine hand ist weiß wie vorher, so daß ich sie sast neben die eurige halten könnte.

Kohlhäupter und Zwiebeln könntest du allenfalls noch sinden, aber Artischoden suchst du vergebens. Alle Psianzen in meinem großen Sarten tragen weder Blüthen noch Früchte; aber jedes Reis, das ich breche und auf das Grad eines Lieblings psianze, grünt sogleich und schießt hoch auf. Alle diese Gruppen, diese Busche, diese habe ich leiber wachsen sehen. Die Schirme dieser Pinien, die Obelissen dieser Cypressen, die Kolossen von Eichen und Buchen, alles waren kleine Reiser, als ein trauriges Denkmal von meiner Hand in einen sonst unfruchtbaren Boden gepflanzt.

Die Alte hatte auf biese Rebe wenig Acht gegeben und nur ihre hand betrachtet, die in der Gegenwart der schönen Lilie immer schwarzer und von Minute zu Minute kleiner zu werden schien. Sie wollt ihren Korb nehmen und eben forteilen, als sie fühlte, daß sie dos Beste vergessen hatte. Sie hub sozleich den verwandelten hund heraus und sette ihn nicht weit von der Schönen ins Gras.

Mein Mann, sagte sie, schieft euch bieses Anbenken. Ihr wist, baß ihr biesen Ebelstein burch eure Berührung beleben könnt. Das artige, treue Thier wirb euch gewiß viel Freude machen, und die Betrübnis, daß ich ihn verliere, kann nur durch ben Gebanken aufgesheitert werben, daß ihr ihn besit.

Die schöne Lilie sah bas artige Thier mit Vergnügen und, wie es schien, mit Verwunderung an. Es kommen viele Zeichen zusammen, sagte sie, die mir einige Hossnung einstößen; aber ach! ist es nicht blos ein Wahn unserer Natur, daß wir dann, wenn vieles Unglud zussammentrifft, uns vorbilden, das Beste sei nah?

Bas helfen mir die vielen guten Zeichen? Des Bogels Tod, der Freundin schwarze Hand? Der Mops von Sbelstein, hat er wohl seines Gleichen? Und hat ihn nicht die Lampe mir gesandt? Entfernt vom süßen menschlichen Genusse, Bin ich doch mit dem Jammer nur vertraut. Ach! warum steht der Tempel nicht am Flusse? Ach! warum ist die Brücke nicht gebaut?

Ungebulbig hatte bie gute Frau biesem Gesange zugehört, ben bie schöne Lilie mit ben angenehmen Tönen ihrer Harse begleitete und ber jeben Anbern entzückt hätte. Eben wollte sie sich beurlauben, als sie burch bie Ankunft ber grünen Schlange abermals abgehalten wurde. Diese hatte bie letzten Zeilen bes Liebes gehört und sprach beshalb ber schönen Lilie sogleich zuversichtlich Muth ein.

Die Beissagung von der Brücke ist erfüllt! rief sie aus. Fragt nur diese gute Frau, wie herrlich der Bogen gegenwärtig erscheint. Bas sonst undurchsichtiger Jaspis, was nur Prasem war, durch den das Licht höchstens auf den Kanten durchschimmerte, ist nun durchsichtiger Edelstein geworden. Kein Beryll ist so klar und kein Smaraad so schönfarbig.

Ich wünsche euch Glud bazu, sagte Lilie, allein verzeiht mir, wenn ich die Weissaung noch nicht erfüllt glaube. Ueber den hohen Bogen eurer Brüde können nur Fußgänger hinüberschreiten, und es ift uns versprochen, daß Pferde und Wagen und Reisende aller Art zu gleicher Zeit über die Brüde herüber= und hinüberwandern sollen. Ift nicht von den großen Pseilern geweissagt, die aus dem Flusse selbst heraussteigen werben?

Die Alte hatte ihre Augen immer auf die Hand geheftet, unterbrach bier bas Gelvräch und embfahl sich.

Berweilt noch einen Augenblick, sagte die schöne Lilie, und nehmt meinen armen Kanarienvogel mit! Bittet die Lampe, daß sie ihn in einen schönen Topas verwandle; ich will ihn durch meine Berührung beleben und er, mit eurem guten Mops, soll mein bester Zeitvertreib sein; aber eilt, was ihr könnt! denn mit Sonnenuntergang ergreist unleibliche Fäulniß das arme Thier und zerreißt den schönen Zusammenbana seiner Gestalt auf ewia.

Die Mte legte ben kleinen Leichnam zwischen garte Blatter in ben Korb und eilte babon.

Bie bem auch sei, sagte bie Schlange, inbem sie bas abgebrochene Gespräch fortsetze, ber Tempel ift erbaut.

Er fteht aber noch nicht am Fluffe, verfette bie Schone.

Noch ruht er in ben Tiefen ber Erbe, fagte bie Schlange; ich habe bie Könige gesehen und gesprochen.

Aber wann werben fie auffteben? fragte Lilie.

Die Schlange versette: Ich hörte bie großen Borte im Tempel ertonen: Es ift an ber Beit!

Gine angenehme heiterkeit verbreitete fich über bas Angeficht ber Schönen. Höre ich boch, fagte fie, bie glücklichen Borte ichon heute jum zweiten Mal; wann wird ber Tag tommen, an bem ich fie brebmal bore?

Sie stand auf, und sogleich trat ein reizendes Mädchen aus dem Gebusch, das ihr die Harse abnahm. Dieser solgte eine andere, die den elsenbeinernen geschnitzten Feldstuhl, worauf die Schöne gesessen hatte, zusammenschlug und das filberne Kissen unter den Arm nahm. Gine britte, die einen großen, mit Perlen gestickten Sonnenschirm trug, zeigte sich darauf, erwartend ob Litte auf einem Spaziergang eiwa ihrer bedürse. Ueber allen Ausdruck schön und reizend waren diese drei Mädchen, und doch erhöhten sie nur die Schönheit der Litte, indem sich jeder gestehen mußte, daß sie mit ihr zur nicht verglichen werden konnten.

Mit Gefälligkeit hatte indes die schone Lilie den wunderbaren Mops betrachtet. Sie beugte fich, berührte ihn, und in dem Augenblicke sprang er auf. Munter sah er sich um, lief hin und wieder und eilte zulet, seine Wohlthäterin auf das Freundlichke zu begrüßen. Sie nahm ihn auf die Arme und brückte ihn an fich.

So kalt bu bift, rief fie aus, und obgleich nur ein halbes Leben in bir wirkt, bift bu mir boch willsommen; zärtlich will ich bich lieben, artig mit bir scherzen, freundlich bich streicheln und fest bich an mein Herz brüden.

Sie ließ ihn barauf los, jagte ihn von fich, rief ihn wieber, scherzte so artig mit ihm und trieb sich so munter und unschulbig mit ihm auf bem Grase herum, daß man mit neuem Entzilden ihre Freude betrachten und Theil daran nehmen mußte, so wie kurz vorher ihre Trauer jedes Gerz zum Mitseib gestimmt batte.

Diese heiterkeit, biese anmuthigen Scherze wurden durch die Anskunft des traurigen Jünglings unterbrochen. Er trat herein, wie wir ihn schon kennen. Nur schien die hitz des Lages ihn noch mehr absgemattet zu haben, und in der Gegenwart der Geliebten ward er mit jedem Augenblicke blaffer. Er trug den habicht auf seiner hand, der wie eine Laube ruhig saß und die Flügel hängen ließ.

Es ist nicht freundlich, rief Lille ihm entgegen, daß du mir das verhaßte Thier vor die Augen bringst, das Ungeheuer, das meinen Kleinen Sänger heute getöbtet hat.

Schilt ben unglüdlichen Bogel nicht, versetzte barauf ber Jüngsling: kage vielmehr bich an und bas Schickfal, und vergönne mir, daß ich mit den Gefährten meines Elends Gesellschaft mache!

Inbessen hörte ber Mops nicht auf, bie Schöne zu neden, und sie antwortete bem burchsichtigen Liebling mit bem freundlichsten Betragen. Sie klatschte mit ben Händen, um ihn zu verscheuchen; bann lief sie, um ihn wieber nach sich zu ziehen: sie suchte ihn zu haschen, wenn er sich, und jagte ihn von sich weg, wenn er sich an sie zu brangen versuchte. Der Jüngling sah stillschweigend und mit wachsenzbem Berdrusse zu: aber endlich, da sie das hähliche Thier, das ihm ganz abscheulich vorkam, auf den Arm nahm, an ihren weißen Busen drückte und die schwarze Schnauze mit ihren himmlischen Lippen küßte, vergieng ihm alle Geduld, und er rief voller Berzweissung aus:

Wuß ich, ber ich burch ein trauriges Geschick vor dir, vielleicht auf immer, in einer getrennten Gegenwart lebe, ber ich durch dich Alles, ja mich selbst verloren habe, muß ich vor meinen Augen sehen, daß eine so widernatürliche Wißgeburt dich zur Freude reizen, beine Reigung sessellen und beine Umarmung genießen kann! \*Soll ich noch länger nur so hin und wieder geben und den traurigen Kreis den Fluß herüber und hinüber abmessen? Nein! es ruht noch ein Funke

und fand fein Beib in ber größten Betrübniß; fie faß am Fener und weinte und tonnte fich nicht zufrieben geben. Wie ungludlich bin ich! rief fie aus: wollte ich bich beute boch nicht fortlassen!

Was giebt es benn? fragte ber Alte ganz ruhig.

Raum bist bu weg, sagte sie mit Schluchzen, so kommen zwei ungestüme Wanderer vor die Thüre: unvorsichtig lasse ich sie herein; es schienen ein paar artige, rechtliche Leute; sie waren in leichte Flammen gekleibet, man hatte sie für Irrlichter halten können. Raum sind sie im Hause, so fangen sie an, auf eine unverschämte Weise mir mit Worten zu schmeicheln, und werden so zudringlich, daß ich mich schme, daran zu benken.

Run, versette ber Mann lächelnb, bie herren haben wohl geicherzt; benn beinem Alter nach sollten fie es wohl bei ber allgemeinen

Söflichfeit gelaffen baben.

Bas Alter! Alter! rief bie Frau: foll ich immer von meinem Alter boren? Wie alt bin ich benn? Gemeine Soflichkeit! 3ch weiß boch, was ich weiß. Und fieh bich nur um, wie bie Banbe aussehen; fieb nur bie alten Steine, bie ich feit hunbert Jahren nicht mehr gefeben habe: alles Golb haben fie heruntergeledt, bu glaubft nicht mit welcher Bebenbigkeit, und fie versicherten immer, es schmede viel beffer als gemeines Golb. Als fie bie Banbe rein gefegt batten, ichienen fie febr guten Muthes, und gewiß, fie waren auch in furger Beit febr viel größer, breiter und glangenber geworben. Nun fiengen fie ihren Muthwillen von Neuem an, ftreichelten mich wieber, hießen mich ihre Rönigin, fcuttelten fich, und eine Menge Golbftude fprangen berum; bu fiehst noch, wie fie bort unter ber Bank leuchten. Aber welch ein Unglud! unfer Mops frag einige bavon, und fieh, ba liegt er am Ramine tobt, bas arme Thier! ich fann mich nicht aufrieben geben. 3d fab es erft, ba fie fort waren; benn fonft batte ich nicht versprocen, ibre Schulb beim Kährmann abzutragen.

Bas find fie schulbig? fragte ber Alte.

Drei Kohlhäupter, sagte bie Frau, brei Artischoden und brei Zwiebeln; wenn es Tag wirb, habe ich versprochen, sie an ben Fluß zu tragen.

Du kannst ihnen ben Gefallen thun, sagte ber Alte; benn fie werben uns gelegentlich auch wieber bienen.

Ob sie uns bienen werben, weiß ich nicht; aber versprochen und betheuert haben fie es.

Indessen war das Feuer im Kamine zusammengebrannt; ber Alte überzog die Kohlen mit vieler Asche, schaffte die leuchtenden Golbstücke bei Seite, und nun leuchtete sein Lämpchen wieder allein in dem schönften Glanze; die Mauern überzogen sich mit Gold und der Rops war zu dem schönsten Onyr geworden, den man sich denken konnte. Die Abwechslung der braunen und schwarzen Farbe des kostdaren Sesteins machte ihn zum seltensten Kunstwerke.

Nimm beinen Korb, sagte ber Alte, und stelle ben Onyr hinein; alsbann nimm bie brei Rohlhäupter, die brei Artischoden und die brei Zwiebeln, lege sie umher und trage sie zum Flusse. Segen Mittag laß dich von der Schlange übersetzen und besuche die schöne Lilie; bring' ihr den Onyr, sie wird ihn durch ihre Berührung lebendig machen, wie sie alles Lebendige durch ihre Berührung töbtet; sie wird einen treuen Sesährten an ihm haben. Sage ihr, sie solle nicht trauern: ihre Erlösung sei nahe; das größte Unglüd könne sie als das größte Glüd betrachten; benn es sei an der Zeit.

Die Alte padte ihren Korb und machte fich, als es Tag war, auf ben Beg. Die aufgebenbe Sonne ichien bell über ben Rlug berüber. ber in ber Gerne alangte; bas Beib gieng mit langfamem Schritt: benn ber Korb brudte fie aufs Haupt, und es war boch nicht ber Onnr, ber fo laftete. Alles Tobte, was fie trug, fühlte fie nicht, vielmehr bob fic alsbann ber Korb in bie Bobe und schwebte über ihrem Saupte; aber ein frifches Gemufe ober ein fleines lebenbiges Thier ju tragen, war ihr außerft beschwerlich. Berbrieglich war fie eine Beit lang bingegangen, ale fie auf einmal erschreckt ftille ftanb; benn fie hatte beinahe auf ben Schatten bes Riefen getreten, ber fich über bie Ebene bis au ihr bin erftredte. Und nun fab fie erft ben gewaltigen Riefen, ber fich im Muß gebabet hatte, aus bem Baffer berausfteigen. und fie mußte nicht, wie fie ihm ausweichen follte. Sobalb er fie gemabr warb, fieng er an, fie icherzhaft ju begrugen, und bie Sanbe feines Schattens griffen fogleich in ben Rorb. Dit Leichtigkeit unb Beididlichkeit nahmen fie ein Roblhaupt, eine Artischode und eine Awiebel heraus und brachten fie bem Riefen gum Munbe, ber fobann weiter ben Flug hinaufgieng und bem Beibe ben Beg frei ließ.

Sie bedachte, ob fie nicht lieber jurudgeben und die fehlenben Stilde aus ihrem Garten wieber ersetzen sollte, und gieng unter diesen Zweifeln immer weiter vorwärts, so daß fie balb an bem Ufer des Kluffes ankam. Lange faß fie in Erwartung des Fährmanns, ben fie

enblich mit einem sonberbaren Reisenben herliberschiffen fab. Gin junger ebler, schöner Mann, ben fie nicht genug ansehen konnte, flieg aus bem Rabne.

Bas bringt ihr? rief ber Alte.

Es ift bas Gemufe, bas euch bie Irrlichter foulbig finb, verlette bie Frau und wies ihre Waare bin.

Als ber Alte von jeber Sorte nur zwei fand, ward er verdrießlich und versicherte, daß er sie nicht annehmen könne. Die Frau bat ihn inständig, erzählte ihm, daß sie jest nicht nach Hause gehen könne und daß ihr die Last auf dem Wege, den sie vor sich habe, beschwerlich sei. Er blieb bei seiner abschläglichen Antwort, indem er ihr versicherte, daß es nicht einmal von ihm abhange.

Bas mir gebührt, muß ich neun Stunden jusammen laffen, und ich barf nichts annehmen, bis ich bem Fluß ein Drittheil übergeben babe.

Nach vielem hinundwieberreben versetze endlich ber Alte: Es ift noch ein Mittel. Wenn ihr euch gegen ben Fluß verbürgt und euch als Schulbnerin bekennen wollt, so nehme ich die sechs Stude zu mir; es ist aber einige Gefahr babei.

Benn ich mein Bort balte, fo laufe ich boch feine Gefahr?

Nicht bie geringste. Stedt eure hand in ben Fluß, fuhr ber Alte fort, und versprecht, bag ihr in vierundzwanzig Stunden bie Schulb abtragen wollt.

Die Alte that's; aber wie erschraf sie nicht, als sie ihre hand kohlschwarz wieder aus dem Wasser zog! Sie schalt heftig auf den Alten, versicherte, daß ihre Hände immer das Schönste an ihr gewesen wären, und daß sie ungeachtet der harten Arbeit diese edeln Glieder weiß und zierlich zu erhalten gewußt habe. Sie besah die Hand mit großem Berdrusse und rief verzweistungsvoll aus: Das ift noch schimmer! ich sehe, sie ist gar geschwunden, sie ist viel Keiner als die andere.

Jetzt scheint es nur so, sagte ber Alte; wenn ihr aber nicht Bort haltet, kann es wahr werben. Die hand wird nach und nach schwinden und endlich ganz verschwinden, ohne daß ihr den Gebrauch ders selben entbehrt; ihr werdet Alles damit verrichten können, nur daß sie Niemand sehen wird.

Ich wollte lieber, ich könnte fie nicht brauchen und man fabe mir's nicht an, sagte bie Alte; inbessen hat bas nichts zu bebeuten,

ich werbe mein Wort halten, um biese schwarze haut unb biese Sorge balb loszuwerben.

Gilig nahm fie barauf ben Korb, ber fich von felbst über ihren Scheitel erhob und frei in die Hohe fowebte, und eilte bem jungen Manne nach, ber sachte und in Gebanken am Ufer bingieng.

Seine herrliche Gestalt und sein sonderbarer Anzug hatten fich ber Alten tief eingebrückt. Seine Brust war mit einem glänzenden Harnisch bebeckt, durch ben alle Theile seines schönen Leibes sich durchebewegten. Um seine Schultern hieng ein Burpurmantel, um sein undebecktes haupt wallten braune Haare in schönen Loden; sein holdes Gesicht war den Strahlen der Sonne ausgesetzt, so wie seine schöngebauten Füße. Wit nackten Sohlen gieng er gesassen über den heißen Sand hin, und ein tiefer Schmerz schien alle äußere Eindrücke abzusftumpfen.

Die gesprächige Alte suchte ihn zu einer Unterredung zu bringen; allein er gab ihr mit kurzen Worten wenig Bescheib, so daß sie endelich ungeachtet seiner schönen Augen mübe ward, ihn immer vergebens anzureden, von ihm Abschied nahm und sagte: Ihr geht mir zu langsam, mein Herr; ich darf den Augenblick nicht versäumen, um über die grüne Schlange den Fluß zu passiren und der schönen Lilie das vortresssliche Geschenk von meinem Manne zu überbringen.

Mit biesen Worten schritt fie eilends fort, und eben so schnell ermannte sich ber schöne Jüngling und eilte ihr auf bem Fuße nach.

Ihr geht gur ichonen Lilie! rief er aus: ba geben wir Ginen Beg. Bas ift bas für ein Gefchent, bas ihr tragt?

Mein herr, versetze die Frau bagegen, es ist nicht billig, nachsbem ihr meine Fragen so einsylbig abgelehnt habt, euch mit solcher Lebhaftigkeit nach meinen Geheimnissen zu erkundigen. Wollt ihr aber einen Tausch eingehen und mir eure Schickale erzählen, so will ich euch nicht verbergen, wie es mit mir und meinem Geschenke steht.

Sie wurden balb einig: bie Frau vertraute ihm ihre Berhältnisse, bie Geschichte bes hundes und ließ ihn babei bas wundervolle Geschenk betrachten.

Er hob sogleich bas natürliche Kunstwert aus bem Korbe unb nahm ben Moos, ber sanft zu ruben schien, in seine Arme.

Glüdliches Thier! rief er aus; du wirft von ihren hanben berührt, du wirst von ihr belebt werden, anstatt daß Lebendige vor ihr sliehen, um nicht ein trauriges Schidsal zu ersahren. Doch was sage ich traurigl ift es nicht viel betrübter und banglicher, burch ihre Segenwart gelähmt zu werben, als es sein wurde, von ihrer hand zu fterben!

Sieh mich an, sagte er zu ber Alten: in meinen Jahren, welch einen elenben Zustanb muß ich erbulben! Diesen Harnisch, ben ich mit Ehren im Kriege getragen, biesen Burpur, ben ich burch eine weise Regierung zu verbienen suchte, hat mir bas Schicksal gelassen, jenen als eine unnöthige Last, biesen als eine unbebeutenbe Zierbe. Krone, Zepter und Schwert sind hinweg; ich bin übrigens so nackt und bedürstig, als jeber andere Erbensohn; benn so unselig wirken ihre schönen blauen Augen, daß sie allen lebendigen Wesen ihre Kraft nehmen und daß Diezenigen, die ihre berührende Hand nicht ibbtet, sich in ben Austand lebendig wandelnder Schatten verseht süblen.

So suhr er fort zu klagen und befriedigte die Neugierbe der Alten keineswegs, welche nicht sowohl von seinem innern als von seinem äußern Zustande unterrichtet sein wollte. Sie ersuhr weder den Namen seines Baters noch seines Königreichs. Er streichelte den harten Mops, den die Sonnenstrahlen und der warme Busen des Jünglings, als wenn er lebte, erwärmt hatten. Er fragte viel nach dem Mann mit der Lampe, nach den Wirkungen des heiligen Lichtes und schien sich bavon für seinen traurigen Zustand künftig viel Gutes zu versprecken.

Unter biesen Gesprächen sahen sie von ferne den majestätischen Bogen der Brücke, der von einem User zum andern hinüber reichte, im Glanz der Sonne auf das Bunderbarste schimmern. Beide erstaunten; denn sie hatten dieses Gebäude noch nie so herrlich gesehen. Bie! rief der Prinz, war sie nicht schon schon senug, als sie vor unsern Augen wie von Jaspis und Prasem gebaut dastand? Muß man nicht sürchten, sie zu betreten, da sie aus Smaragd, Chrysopras und Chrysolith mit der anmuthigsten Mannigsaltigkeit zusammengeseht erscheint? Beide wußten nicht die Beränderung, die mit der Schlange vorgegangen war; denn die Schlange war es, die sich sehen Mittag über den Fluß hinüberbäumte und in Gestalt einer kühnen Brücke da stand. Die Wanderer betraten sie mit Ehrsurcht und gingen schweigend hinüber.

Sie waren kaum am jenseitigen Ufer, als die Brücke sich zu schwingen und zu bewegen ansieng, in Kurzem die Oberstäche des Wassers berührte und die grüne Schlange in ihrer eigenthümlichen Gestalt den Wanderern auf dem Lande nachgleitete. Beide hatten kaum für die Erlaudniß, auf ihrem Rücken über den Fluß zu sehen,

gebankt, als fie bemerkten, baß außer ihnen Dreien noch mehrere Personen in ber Gesellschaft sein mußten, die sie jedoch mit ihren Augen nicht erblicken konnten. Sie hörten neben sich ein Gezisch, bem die Schlange gleichfalls mit einem Gezisch antwortete; sie horchten auf und konnten endlich Folgendes vernehmen.

Wir werben, sagten ein paar wechselnde Stimmen, uns erst inscognito in bem Park ber schönen Liste umsehen und ersuchen euch, uns mit Anbruch ber Nacht, sobald wir nur irgend prasentabel sind, ber vollkommenen Schönheit vorzustellen. An bem Rande bes großen Sees werbet ihr uns antressen.

Es bleibt babei, antwortete bie Schlange, und ein gifchenber Laut verlor fich in ber Luft.

Unsere brei Banberer berebeten fich nunmehr, in welcher Orbnung fie bei ber Schönen vortreten wollten; benn so viel Personen auch um fie sein konnten, so burften fie boch nur einzeln kommen unb geben, wenn fie nicht empfinbliche Schmerzen erbulben sollten.

Das Beib mit bem verwandelten Hunde im Korbe nahte sich zuerst dem Garten und suchte ihre Gönnerin auf, die leicht zu sinden
war, weil sie eben zur Harse sang; die lieblichen Tone zeigten sich erst
als Ringe auf der Oberstäche des stillen Sees, dann wie ein leichter
Hauch setzen sie Gras und Busche in Bewegung. Auf einem eingeschlossenen grünen Platze, in dem Schatten einer herrlichen Gruppe
mannigsaltiger Bäume saß sie und bezauberte beim ersten Anblid aufs
Reue die Augen, das Ohr und das herz des Beibes, das sich ihr mit
Entzücken näherte und bei sich selbst schone sei während
ihrer Abwesenheit nur immer schoner geworden. Schon von weitem
rief die gute Frau dem liebenswürdigsten Mädchen Gruß und Lob zu.

Weich ein Glud, euch anzusehen! welch einen himmel verbreitet eure Gegenwart um euch ber! Bie die harse so reizend in eurem Schoofe lebnt, wie eure Arme fie so sanft umgeben, wie fie fich nach eurer Bruft zu sehnen scheint und wie fie unter ber Berührung eurer schanken Finger so zärtlich klingt! Dreisach gludlicher Jüngling, ber bu ihren Btab einnehmen konnteft!

Unter biefen Worten war fie naber gekommen; die icone Lilie foling bie Augen auf, ließ die Sanbe finken und versette:

Betribe mich nicht burch ein unzeitiges Lob! ich empfinbe nur befto ftarfer mein Unglud. Sieh, hier zu meinen Füßen liegt ber arme Kanarienvogel tobt, ber sonft meine Lieber auf bas Angenehmfte begleitete; er war gewöhnt, auf meiner Harse zu sien und, sorgfältig abgerichtet, mich nicht zu berühren; heute, indem ich vom Schlaf erquickt ein ruhiges Morgenlied anstimme und mein kleiner Sänger munterer als jemals seine harmonischen Töne hören ließ, schießt ein Habicht über meinem Haupte hin; das arme kleine Thier, erschroden, slüchtet in meinen Busen, und in dem Augenblick sühle ich die letzten Zuchungen seines scheidenden Lebens. Zwar von meinem Blicke getrossen, schiedt der Räuber dort ohnmächtig am Wasser hin; aber was kann mir seine Strase helsen! Wein Liebling ist tobt, und sein Erab wird nur das traurige Gebülch meines Gartens vermehren.

Ermannt euch, schöne Lilie! rief bie Frau, indem sie selbst eine Thräne abtrodnete, welche ihr die Erzählung des unglücklichen Mädchens aus den Augen gelockt hatte: nehmt euch zusammen! Mein Alter läßt euch sagen, ihr sollt eure Trauer mäßigen, das größte Unglück als Borbote des größten Glücks ansehen; benn es sei an der Zeit.

Und wahrhaftig, suhr die Alte fort, es geht bunt in der Belt zu. Seht nur meine hand, wie sie schwarz geworden ist! Wahrhastig, sie ist schon um Bieles kleiner; ich muß eilen, ehe sie gar verschwindet! Warum mußte ich den Jresichtern eine Gefälligkeit erzeigen? warum mußte ich dem Riesen begegnen, und warum meine hand in den Fluß tauchen? Könnt ihr mir nicht ein Kohlhaupt, eine Artischodeund eine Zwiedel geben? So bringe ich sie dem Flusse, und meine hand ist weiß wie vorher, so daß ich sie sast neben die eurige halten könnte.

Rohlhäupter und Zwiedeln könntest du allenfalls noch sinden, aber Artischoden suchst du vergebens. Alle Pflanzen in meinem großen Garten tragen weder Blüthen noch Früchte; aber jedes Reis, das ich breche und auf das Grad eines Lieblings pslanze, grünt sogleich und schießt hoch auf. Alle diese Fruppen, diese Bilsche, diese Haine habe ich leiber wachsen sehen. Die Schirme dieser Pinien, die Obelisten dieser Eypressen, die Kolossen von Eichen und Buchen, alles waren keiser, als ein trauriges Denkmal von meiner Hand in einen sonst unfruchtbaren Boden gepslanzt.

Die Alte hatte auf biese Rede wenig Acht gegeben und nur ihre Hand betrachtet, die in der Gegenwart der schönen Lilie immer schwärzer und von Minute zu Minute Keiner zu werden schien. Sie wolkt ihren Korb nehmen und eben forteilen, als sie fühlte, daß sie daß Beste vergessen hatte. Sie hub sogleich den verwandelten Hund heraus und sehte ibn nicht weit von der Schönen ins Gras.

Mein Mann, sagte sie, schickt euch bieses Anbenken. Ihr wißt, baß ihr biesen Ebelstein burch eure Berührung beleben könnt. Das artige, treue Thier wirb euch gewiß viel Freude machen, und bie Betrübniß, baß ich ihn verliere, kann nur burch ben Gebanken aufgebeitert werben, baß ihr ihn besitt.

Die schöne Lilie sah bas artige Thier mit Vergnügen und, wie es schien, mit Verwunderung an. Es kommen viele Zeichen zusammen, sagte sie, die mir einige Hoffnung einstößen; aber ach! ift es nicht blos ein Wahn unserer Natur, daß wir dann, wenn vieles Unglud zusammentrifft, uns vorbilben, das Beste sei nah?

Bas helfen mir die vielen guten Zeichen? Des Bogels Tob, der Freundin schwarze Hand? Der Mops von Sbelstein, hat er wohl seines Gleichen? Und hat ihn nicht die Lampe mir gesandt? Entfernt vom sühen menschlichen Genusse, Bin ich doch mit dem Jammer nur vertraut. Ach! warum sieht der Tempel nicht am Flusse? Ach! warum ist die Brücke nicht gebaut?

Ungebulbig hatte bie gute Frau biesem Gesange zugehört, ben bie schöne Lilie mit ben angenehmen Tonen ihrer Harse begleitete und ber jeben Anbern entzüdt hätte. Eben wollte sie sich beurlauben, als sie burch bie Ankunft ber grünen Schlange abermals abgehalten wurbe. Diese hatte die letten Zeilen bes Liebes gehört und sprach beshalb ber schönen Lilie sogleich zuversichtlich Muth ein.

Die Beissaung von der Brücke ist erfüllt! rief sie aus. Fragt nur diese gute Frau, wie herrlich der Bogen gegenwärtig erscheint. Bas sonst undurchsichtiger Jaspis, was nur Prasem war, durch den das Licht höchstens auf den Kanten durchschimmerte, ist nun durchsichtiger Edelstein geworden. Kein Beryll ist so klar und kein Smaragd so schönfarbig.

Ich wünsche euch Glud bazu, sagte Lilie, allein verzeiht mir, wenn ich die Weissaung noch nicht erfüllt glaube. Ueber den hohen Bogen eurer Brüde können nur Fußgänger hinüberschreiten, und es ift uns versprochen, daß Pferde und Wagen und Reisende aller Art zu gleicher Zeit über die Brüde herüber= und hinüberwandern sollen. Ift nicht von den großen Pfeilern geweissagt, die aus dem Flusse selbst heraussteigen werden?

Die Alte hatte ihre Augen immer auf die Hand geheftet, unterbrach bier bas Gespräch und empfahl sich.

Berweilt noch einen Augenblick, sagte die schöne Lilie, und nehmt meinen armen Kanarienvogel mit! Bittet die Lampe, daß sie ihn in einen schönen Topas verwandle; ich will ihn durch meine Berührung beleben und er, mit eurem guten Mops, soll mein bester Zeiwertreib sein; aber eilt, was ihr könnt! benn mit Sonnenuntergang ergreist unleibliche Fäulniß das arme Thier und zerreißt ben schönen Zusammenhang seiner Gestalt auf ewig.

Die Alte legte ben kleinen Leichnam zwischen garte Blatter in ben Korb und eilte bavon.

Bie bem auch sei, sagte bie Schlange, inbem fie bas abgebrochene Gespräch fortsetze, ber Tempel ift erbaut.

Er fteht aber noch nicht am Aluffe, verfette bie Schone.

Noch ruht er in ben Tiefen ber Erbe, sagte bie Schlange; ich habe bie Könige gesehen und gesprochen.

Aber wann werben fie auffteben? fragte Lilie.

Die Schlange versette: Ich borte bie großen Borte im Tempel ertonen: Es ift an ber Zeit!

Eine angenehme heiterkeit verbreitete fich über bas Angeficht ber Schönen. höre ich boch, sagte fie, bie glüdlichen Borte schon heute zum zweiten Mal; wann wirb ber Tag kommen, an bem ich fie breimal bore?

Sie stand auf, und sogleich trat ein reizendes Mädchen aus dem Gebusch, das ihr die harse abnahm. Dieser folgte eine andere, die den elsenbeinernen geschnitzten Feldstuhl, worauf die Schöne gesessen hatte, zusammenschlug und das filberne Kissen unter den Arm nahm. Sine dritte, die einen großen, mit Perlen gesticken Sonnenschirm trug, zeigte sich darauf, erwartend ob Lilie auf einem Spaziergang etwa ihrer bedürse. Ueber allen Ausdruck schön und reizend waren diese drei Mädchen, und doch erhöhten sie nur die Schönheit der Lilie, indem sich jeder gestehen mußte, daß sie mit ihr gar nicht verglichen werden konnten.

Mit Gefälligkeit hatte indes die schöne Lilie den wunderbaren Mops betrachtet. Sie beugte sich, berührte ihn, und in dem Augenblicke sprang er auf. Munter sah er sich um, lief hin und wieder und eilte zuletzt, seine Wohlthäterin auf das Freundlichste zu begrüßen. Sie nahm ihn auf die Arme und brücke ihn an sich. So kalt bu bift, rief fie aus, und obgleich nur ein halbes Leben in dir wirft, bift bu mir doch willkommen; zärtlich will ich bich lieben, artig mit dir scherzen, freundlich bich ftreicheln und fest dich an mein herz bruden.

Sie ließ ihn barauf los, jagte ihn von sich, rief ihn wieber, scherzte so artig mit ihm und trieb sich so munter und unschulbig mit ihm auf bem Grase herum, daß man mit neuem Entzücken ihre Freube betrachten und Theil daran nehmen mußte, so wie kurz vorher ihre Trauer jedes herz zum Mitleid gestimmt hatte.

Diese Heiterkeit, biese anmuthigen Scherze wurden burch die Anstunft des traurigen Jünglings unterbrochen. Er trat herein, wie wir ihn schon kennen. Nur schien die hie hie bes Tages ihn noch mehr absgemattet zu haben, und in der Gegenwart der Geliebten ward er mit jedem Augenblicke bläffer. Er trug den Habicht auf seiner Hand, der wie eine Taube ruhig saß und die Klügel hängen ließ.

Es ift nicht freundlich, rief Lilie ihm entgegen, bag bu mir bas verhafte Thier vor die Augen bringft, bas Ungeheuer, bas meinen kleinen Sanger beute getöbtet bat.

Schilt ben ungludlichen Bogel nicht, versetzte barauf ber Jungling: klage vielmehr bich an und bas Schickfal, und vergönne mir, baß ich mit ben Gefährten meines Elends Gefellschaft mache!

Indessen hörte der Mops nicht auf, die Schöne zu neden, und sie antwortete dem durchsichtigen Liebling mit dem freundlichsten Betragen. Sie klatschte mit den Händen, um ihn zu verscheuchen; dann lief sie, um ihn wieder nach sich zu ziehen: sie suchte ihn zu haschen, wenn er sich, und jagte ihn von sich weg, wenn er sich an sie zu drängen versuchte. Der Jüngling sah stillschweigend und mit wachsendem Berdrusse zu: aber endlich, da sie das hähliche Thier, das ihm ganz abscheulsch vorkam, auf den Arm nahm, an ihren weißen Busen drückte und die schwarze Schnauze mit ihren himmlischen Lippen küßte, vergieng ihm alle Geduld, und er rief voller Berzweislung aus:

Muß ich, ber ich burch ein trauriges Geschick vor bir, vielleicht auf immer, in einer getrennten Gegenwart lebe, ber ich burch bich Alles, ja mich selbst versoren habe, muß ich vor meinen Augen sehen, daß eine so wibernatürliche Mißgeburt bich zur Freude reizen, beine Reigung sessell und beine Umarmung genießen kann! Soll ich noch länger nur so hin und wieber gehen und ben traurigen Kreis ben Alus berüber und binüber abmessen? Nein! es rubt noch ein Funke

bes alten Helbenmuthes in meinem Busen; er schlage in biesem Augenblide zur letzten Flamme auf! Wenn Steine an beinem Busen ruhen können, so möge ich zu Stein werben; wenn beine Berührung töbtet, so will ich von beinen Händen sterben.

Mit biesen Worten machte er eine heftige Bewegung; ber habicht stog von seiner hand, er aber stürzte auf die Schöne los; sie stratte bie hande aus, ihn abzuhglten, und berührte ihn nur besto früher. Das Bewußtsein verließ ihn, und mit Entsehen fühlte sie bie schöne Last an ihrem Busen. Mit einem Schrei trat sie zurud, und ber holbe Jüngling sant entselt aus ihren Armen zur Erbe.

Das Unglick war geschehen, die süße Lilie stand undeweglich und blickte starr nach dem entseelten Leichnam; das herz schien ihr im Busen zu stoden, und ihre Augen waren ohne Thränen. Bergebens suchte der Mops ihr eine freundliche Bewegung abzugewinnen; die ganze Welt war mit ihrem Freunde ausgestorben. Ihre stumme Berzweislung sah sich nach hülfe nicht um; denn sie kannte keine Hilfe.

Dagegen regte sich die Schlange besto emfiger; fie schien auf Rettung zu sinnen. Und wirklich bienten ihre sonderbaren Bewegungen, wenigstens die nächsten schrecklichen Folgen des Unglücks auf einige Zeit zu hindern. Sie zog mit ihrem geschmeibigen Körper einen weiten Kreis um den Leichnam, faste das Ende ihres Schwanzes mit den Zähnen und blieb ruhig liegen.

Nicht lange, so trat eine ber schönen Dienerinnen Liliens hervor, brachte ben elsenbeinernen Felbstuhl und nöthigte mit freundlichen Geberben die Schöne, sich zu sehen; balb barauf kam die zweite, die einen seuersarbenen Schleier trug und das Haupt ihrer Gebieterin damit mehr zierte, als bekeckte; die britte übergab ihr die Harse, und kaum hatte sie das prächtige Instrument an sich gebrückt und einige Tone aus den Saiten hervorgelockt, als die erste mit einem hellen runden Spiegel zurückam, sich der Schönen gegenüberstellte, ihre Blide aufsteng und ihr das angenehmste Bild, das in der Natur zu sinden war, darstellte. Der Schmerz erhöhte ihre Schönheit, der Schleier ihre Reize, die Harse ühre Anmuth, und so sehr man hosste, ihre traurige Lage verändert zu sehen, so sehr wünschte man, ihr Bild ewig, wie es gegenwärtig erschien, sestzuhalten.

Mit einem stillen Blid nach bem Spiegel lockte fie balb schmelzenbe Tone aus ben Saiten, balb schien ihr Schmerz zu steigen, und bie Saiten antworteten gewaltsam ihrem Jammer, einige Mal öffnete fie ben Mund zu fingen, aber bie Stimme versagte ihr, boch balb löfte fich ihr Schmerz in Thranen auf; zwei Mabchen fasten fie hulfreich in die Arme, die Harfe sank aus ihrem Schoohe; kaum ergriff
noch die schnelle Dienerin das Instrument und trug es bei Seite.

Wer schafft uns ben Mann mit ber Lampe, ehe bie Sonne untergeht? zischte bie Schlange leise, aber vernehmlich; bie Mabchen sahen einsander an, und Liliens Thranen vermehrten sich. In diesem Augenblicke kam athemlos die Krau mit bem Korb gurud.

Ich bin verloren und verstümmelt! rief sie aus: seht, wie meine hand beinahe ganz weggeschwunden ist! Weber der Fährmann noch ber Riese wollten mich übersehen, weil ich noch eine Schuldnerin des Bassers bin; vergebens habe ich hundert Kohlhäupter und hundert Zwiedeln angeboten, man will nicht mehr als die drei Stücke, und keine Artischocke ist nun einmal in diesen Gegenden zu finden.

Bergeßt eure Noth, sagte die Schlange und sucht hier zu helfen! vielleicht kann euch zugleich mitgeholsen werden. Gilt, was ihr konnt, die Jrrlichter aufzusuchen! es ift noch zu hell, sie zu sehen, aber viel-leicht hört ihr sie lachen und flattern. Wenn sie eilen, so seht sie der Riese noch über ben Fluß, und sie können den Mann mit der Lampe sinden und schicken.

Das Weib eilte, so viel sie konnte, und die Schlange schien eben so ungeduldig als Lilie die Rüdfunft der beiben zu erwarten. Leiber vergoldete schon der Strahl der sinkenden Sonne nur den höchsten Sipsel der Bäume des Dickichts, und lange Schatten zogen sich über See und Wiese; die Schlange bewegte sich ungeduldig, und Lilie zerstich in Thränen.

In bieser Noth sah die Schlange sich überall um; benn sie fürchtete jeben Augenblick, die Sonne werbe untergehen, die Fäulniß ben magischen Kreis durchdringen und den schönen Jüngling unaushaltsam anfallen. Endlich erblickte sie hoch in den Lüsten mit purpurrothen Federn den Habicht, dessen Brust die letzten Strahlen der Sonne aufsteng. Sie schüttelte sich vor Freuden über das gute Zeichen, und sie betrog sich nicht: denn kurz darauf sah man den Mann mit der Lampe über den See hergleiten, gleich als wenn er auf Schrittschuhen gienge.

Die Schlange veränderte nicht ihre Stelle, aber die Lille stand auf und rief ihm zu: Belcher gute Geist sendet bich in dem Augenblick, ba wir so sehr nach dir verlangen und beiner so fehr bedürfen?

Der Beift meiner Lampe, versette ber Alte, treibt mich, und ber Sabicht führt mich bierber. Sie fpragelt, wenn man meiner bebarf, und ich sebe mich nur in ben Luften nach einem Zeichen um; irgenb ein Bogel ober Meteor zeigt mir bie Simmelsgegend an, wohin ich mich wenden foll. Sei rubig, fconftes Mabchen! Db ich belfen tann, weiß ich nicht; ein Ginzelner hilft nicht, sonbern wer fich mit Bielen aur rechten Stunde vereinigt. Aufschieben wollen wir und hoffen!

Salte beinen Rreis geschlossen, fubr er fort, inbem er fich an bie Schlange wenbete, fich auf einen Erbhügel neben fie bin feste und ben tobten Körper beleuchtete. Bringt ben artigen Kangrienpogel auch ber und legt ibn in ben Kreis! Die Mabden nahmen ben fleinen Leichnam aus bem Rorbe, ben bie Alte fteben ließ, und geborchten bem Manne.

Die Sonne war inbeffen untergegangen, und wie bie Finfterniß gunahm, fieng nicht allein bie Schlange und bie Lampe bes Mannes nach ihrer Beife zu leuchten an. fonbern ber Schleier Liliens gab auch ein fanftes Licht von fich, bas wie eine garte Morgenrothe ihre blaffen Wangen und ihr weißes Gewand mit einer unendlichen Anmuth farbte. Man fab fich wechselsweise mit ftiller Betrachtung an; Sorge und Trauer waren burch eine fichere hoffnung gemilbert.

Nicht unangenehm erschien baber bas alte Beib in Gesellschaft ber beiben muntern Flammen, bie awar feither fehr verschwendet haben mußten - benn fie maren wieber außerft mager geworben - aber sich nur besto artiger gegen bie Pringessin und bie übrigen Frauens gimmer betrugen. Mit ber größten Sicherheit und mit vielem Ausbrud fagten fie ziemlich gewöhnliche Sachen; befonbers zeigten fie fic fehr empfänglich für ben Reig, ben ber leuchtenbe Schleier über Lilien und ihre Begleiterinnen verbreitete. Bescheiben folugen bie Frauen simmer ihre Augen nieber, und bas Lob ihrer Schönheit verschönerte fie wirklich. Jebermann war zufrieben und ruhig bis auf bie Alte. Ungeachtet ber Berficherung ihres Mannes, bag ihre Sand nicht weiter abnehmen tonne, fo lange fie von feiner Lampe beschienen fei, behaup tete fie mehr als ein Mal, bag, wenn es fo fortgebe, noch vor Mitter nacht biefes eble Glieb völlig verschwinden werbe.

Der Alte mit ber Lampe hatte bem Gesprach ber Arrlichter auf: mertfam augebort und mar vergnügt, bag Lilie burch biefe Unterhaltung gerftreut und aufgeheitert worben. Und wirklich war Mitternacht berbeigekommen, man mußte nicht, wie.

Der Alte sah nach ben Sternen und fieng barauf zu reben an: Wir find zur glücklichen Stunde beisammen; jeder verrichte sein Amt, jeder thue seine Pflicht, und ein allgemeines Glück wird die einzelnen Schmerzen in sich auflösen, wie ein allgemeines Unglück einzelne Freusben verzehrt.

Nach biesen Borten entstand ein wunderbares Geräusch; benn alle gegenwärtige Personen sprachen für sich und drückten saut aus, was sie zu thun hätten. Nur die drei Mädchen waren stille; eingeschlasen war die eine neben der Harfe, die andere neben dem Sonnenschlichm, die dritte neben dem Sessel, und man konnte es ihnen nicht verdenken; benn es war spät; die flammenden Jünglinge hatten nach einigen vorübergehenden Hössichen, die sie auch den Dienerinnen gewidmet, sich doch zulest nur an Lisen, als die allerschäfter, gehalten.

Fasse, sagte ber Alte jum Sabicht, ben Spiegel, und mit bem ersten Sonnenstrahl beleuchte bie Schläferinnen und wede fie mit gurudgeworfenem Licht aus ber Sobe!

Die Schlange steng nunmehr an sich zu bewegen, löste ben Kreis auf und zog langsam in großen Kingen nach bem Flusse. Feierlich solgten ihr die beiben Irrlichter, und man hätte sie für die ernsthaftesten Flammen halten sollen. Die Alte und ihr Mann ergrissen ben Korb, bessen sanftes Licht man bisher kaum bemerkt hatte; sie zogen von beiben Seiten baran, und er ward immer größer und leuchtenber; sie hoben barauf ben Leichnam des Jünglings hinein und legten ihm ben Kanarienvogel auf die Brust; ber Korb hob sich in die höhe und schwebte über dem Haupte der Alten, und sie solgten den Irrlichtern auf dem Fuße. Die schöne Liste nahm den Mops auf ihren Arm und folgte der Alten; der Mann mit der Lampe beschloß den Zug, und die Segend war von diesen vielerlei Lichtern auf das Sonderbarste erbellt.

Aber mit nicht geringer Bewunderung sah die Gesellschaft, als sie zu dem Flusse gelangte, einen herrlichen Bogen über denselben hinübersteigen, wodurch die wohlthätige Schlange ihnen einen glänzenden Weg bereitete. Hatte man bei Tage die durchsichtigen Ebelesteine bewundert, woraus die Brilde zusammengesetzt schien, so erstaunte man bei Nacht über ihre leuchtende herrlichteit. Oberwärts schnitt sich der helle Kreis scharf an dem dunklen himmel ab, aber unterwärts zucken lebhafte Strahlen nach dem Mittelpunkte zu und zeigten die bewegliche Festigkeit des Gebäudes. Der Zug gieng langsam

Boethe, Ergablungen.

hinüber, und ber Fahrmann, ber von ferne aus feiner Gutte hervorfab. betrachtete mit Staunen ben leuchtenben Rreis und bie fonbetbaren Lichter, bie barüber bingogen.

Raum waren fie an bem anbern Ufer angelangt, als ber Bogen nach seiner Beise zu schwanten und fich wellenartig bem Baffer zu nabern anfiena. Die Schlange bewegte fich balb barauf ans Lanb; ber Rorb feste fich jur Erbe nieber, und bie Schlange jog aufs Reue ihren Kreis umber. Der Alte neigte fich bor ihr und fprach: Bas baft bu beichloffen?

Mich aufzuopfern, ebe ich aufgeopfert werbe, verfette bie Schlange. Berfprich mir, bag bu feinen Stein am Lanbe laffen willft!

Der Alte versprach's und fagte barauf gur fconen Lilie: Rubre bie Schlange mit ber linten Sand an und beinen Geliebten mit ber rechten!

Lilie fniete nieber und berührte bie Schlange und ben Leichnam. Im Augenblick fchien biefer in bas Leben überzugeben; er bewegte fic im Rorbe; ja er richtete fich in bie Bobe und faß; Lilie wollte ibn umarmen, allein ber Alte bielt fie gurud, er balf bagegen bem Jungling aufsteben und leitete ibn, indem er aus bem Korbe und bem Rreise trat.

Der Jüngling fanb, ber Ranarienvogel flatterte auf feiner Schulter; es war wieber Leben in beiben, aber ber Beift war noch nicht jurudgefehrt: ber icone Freund hatte bie Augen offen und fab nicht wenigstens schien er Alles ohne Theilnehmung anzuseben. Unb taum hatte fich bie Bermunberung über biefe Begebenheit in etwas gemäßigt, als man erft bemertte, wie sonberbar bie Schlange fich veranbert batte. Ihr fconer fclanter Korper war in taufenb und taufenb leuchtenbe Ebelfteine gerfallen; unvorsichtig hatte bie Alte, bie nach ihrem Korbe greifen wollte, an fie gestoßen, und man fab nichts mehr von ber Bilbung ber Schlange, nur ein ichoner Rreis leuchtenber Chelfteine lag im Grafe.

Der Alte machte sogleich Anftalt, bie Steine in ben Rorb ju faffen, wozu ihm feine Frau behülflich fein mußte. Beibe trugen bar: auf ben Rorb gegen bas Ufer an einen erhabenen Ort, und er fcuttete bie gange Labung, nicht ohne Wiberwillen ber Schonen und feines Weibes, bie gerne bavon sich etwas ausgesucht hatten, in ben fluß. Wie leuchtenbe und blintenbe Sterne ichwammen bie Steine mit ben Wellen bin, und man konnte nicht unterscheiben, ob fie fich in ber Gerne verloren ober unterfanten.

Meine herren, sagte barauf ber Alte ehrerbietig ju ben Irrlichtern, nunmehr zeige ich Ihnen ben Beg und eröffne ben Gang; aber Sie leiften uns ben größten Dienst, wenn Sie uns die Pforte bes heiligthums öffnen, burch die wir dießmal eingehen muffen und die außer Ihnen Niemand aufschließen kann.

Die Jrrlichter neigten sich anständig und blieben zurud. Der Alte mit der Lampe gieng voraus in den Felsen, der sich vor ihm austhat; der Jüngling solgte ihm gleichsam mechanisch; still und ungewiß hielt sich Lilie in einiger Entsernung hinter ihm; die Alte wollte nicht gerne zurückleiben und streckte ihre Hand aus, damit ja das Licht von ihres Mannes Lampe sie erleuchten konne. Nun schlossen die Irrelichter den Zug, indem sie Spizen ihrer Flammen zusammenneigeten und mit einander zu sprechen schienen.

Sie waren nicht lange gegangen, als ber Zug sich vor einem großen ehernen Thore befand, bessen Flügel mit einem golbenen Schloß verschlosserschlossers. Der Alte rief sogleich die Irrlichter herbei, die sich nicht lange ausmuntern ließen, sondern geschäftig mit ihren spisesten Alammen Schloß und Riegel auszehrten.

Laut tonte das Erz, als die Pforten schnell aufsprangen und im Heiligthum die würdigen Bilber der Könige, durch die hereintretenden Lichter beleuchtet, erschienen. Jeder neigte sich vor den ehrwürdigen herrschern; besonders ließen es die Irrlichter an krausen Berbeugungen nicht fehlen.

Nach einiger Bause fragte ber golbene König: Bober tommt ibr? Aus ber Belt, antwortete ber Alte.

Wohin geht ihr? fragte ber filberne Ronig.

In bie Belt, fagte ber Alte.

Bas wollt ihr bei uns? fragte ber eherne Ronig.

Guch begleiten, fagte ber Alte.

Der gemischte König wollte eben zu reben ansangen, als ber golbene zu ben Irrlichtern, bie ihm zu nahe gekommen waren, sprach: Hebet euch weg von mir! mein Golb ift nicht für euren Gaum.

Sie wandten fich barauf jum filbernen und schmiegten fich an ihn; fein Gewand glangte schon von ihrem gelblichen Biberschein.

Ihr feib mir willfommen, fagte er, aber ich tann euch nicht ernabren; fattiget euch auswarts unb bringt mir euer Licht!

Sie entfernten fich und folichen, bei bem ehernen vorbei, ber fie nicht gu bemerten fchien, auf ben gusammengesehten los.

Ber wird bie Belt beherrichen? rief biefer mit ftotternber Stimme. Ber auf feinen Fugen ftebt, antwortete ber Alte.

Das bin ich! fagte ber gemischte Ronig.

Es wird sich offenbaren, sagte ber Alte; benn es ist an ber Zeit! Die schöne Lilie siel bem Alten um ben Hals und kuste ihn aufs Herzlichste.

Heiliger Bater, sagte fie, tausenbmal bank' ich bir; benn ich bore

bas ahnungsvolle Wort jum britten Dal.

Sie hatte taum ausgerebet, als fie sich noch fester an ben Alten anhielt; benn ber Boben sieng unter ihnen an zu schwanken: die Alte und ber Jüngling hielten sich auch an einander, nur die beweglichen Irrlichter merkten nichts.

Man konnte beutlich fühlen, baß ber gange Tempel fich bewegte wie ein Schiff, bas fich sanft aus bem hafen entfernt, wenn bie Anker gelichtet find; bie Tiefen ber Erbe schienen sich vor ihm aufzuthun, als er hindurch jog; er stieß nirgends an, kein Felsen ftand ihm in bem Weg.

Benig Augenblide ichien ein feiner Regen burch die Deffnung ber Ruppel hereinzuriefeln. Der Alte hielt bie ichone Lilie fefter und fagte

ju ihr: Wir find unter bem Fluffe und balb am Biel.

Nicht lange barauf glaubten sie still zu stehen; boch sie betrogen sich, ber Tempel stieg aufwärts. Nun entstand ein seltsames Getöse über ihrem Haupte. Bretter und Balten in ungestalter Berbindung begannen sich zu der Oeffnung der Kuppel trachend hereinzudrängen. Lilie und die Alte sprangen zur Seite; der Mann mit der Lampe saste den Jüngling und blieb stehen. Die kleine Hütte des Fährmanns— denn sie war es, die der Tempel im Aufsteigen vom Boden abgesondert und in sich aufgenommen hatte — sank allmählich herunter und bedeckte den Jüngling und den Alten.

Die Beiber schrien laut, und ber Tempel schütterte wie ein Schiss, bas unvermuthet ans Land stößt. Aengstlich irrten die Frauen in der Dämmerung um die Hütte; die Thüre war verschlossen, und auf ihr Pochen hörte Niemand. Sie pochten heftiger und wunderten sich nicht wenig, als zuletzt das holz zu klingen ansieng. Durch die Kraft der verschlossenen Lampe war die Hitte von innen heraus zu Silber geworden. Nicht lange, so veränderte sie sogar ihre Gestalt: benn das eble Metall verließ die zufälligen Formen der Bretter, Pfosten und Balken und behnte sich zu einem herrlichen Gehäuse von getriebener

Arbeit aus. Nun ftanb ein herrlicher kleiner Tempel in der Mitte bes großen, ober wenn man will, ein Altar, bes Tempels würdig.

Durch eine Treppe, die von innen heraufgieng, trat nunmehr ber edle Jüngling in die Höhe: der Mann mit der Lampe leuchtete ihm, und ein anderer schien ihn zu unterstützen, der in einem weißen turzen Gewand hervorkam und ein filbernes Ruber in der Hand hielt; man erkannte in ihm sogleich den Fährmann, den ehemaligen Bewohner der verwandelten Hütte.

Die schone Lilie stieg bie außern Stufen hinauf, bie von bem Tempel auf ben Altar führten, aber noch immer mußte fie sich von ihrem Geliebten entfernt halten. Die Alte, beren Hand, so lange bie Lampe verborgen gewesen, immer kleiner geworben war, rief: Soll ich boch noch unglücklich werben? Ift bei so vielen Wunbern burch kein Bunber meine hand zu retten?

Ihr Mann beutete ihr nach ber offenen Pforte und sagte: Siebe, ber Tag bricht an; eile und babe bich im Fluffe!

Belch ein Rath! rief fie: ich foll wohl gang schwarz werben unb gang verschwinden; babe ich boch meine Schulb noch nicht bezahlt!

Gehe, fagte ber Alte, und folge mir! Alle Schulben find abgetragen.

Die Alte eilte weg, und in bem Augenblid erschien bas Licht ber aufgehenden Sonne an bem Kranze der Auppel. Der Alte trat zwischen ben Jüngling und die Jungfrau und rief mit lauter Stimme: Drei sind, die da herrschen auf Erden, die Beisheit, der Schein und die Gewalt. Bei dem ersten Worte stand der goldene König auf, bei dem zweiten der silberne, und bei dem dritten hatte sich der eherne langsam emporgehoben, als der zusammengesetzte König sich plöglich ungeschickt niedersetzte. Wer ihn sah, konnte sich ungeachtet des seierlichen Augenblicks kaum des Lachens enthalten: denn er saß nicht, er lag nicht, er lehnte sich nicht an, sondern er war unsörmlich zusammengesunken.

Die Irrlichter, bie sich bisher um ihn beschäftigt hatten, traten zur Seite; sie schienen, obgleich blaß beim Morgenlichte, boch wieber gut genährt und wohl bei Flammen; sie hatten auf eine geschicke Weise bie golbenen Abern bes kolossalen Bilbes mit ihren spihen Zungen bis aufs Innerste herausgeleckt. Die unregelmäßigen leeren Räume, bie baburch entstanben waren, erhielten sich eine Zeit lang offen, und bie Figur blieb in ihrer vorigen Gestalt. Als aber auch zuleht die zartesten Aeberchen aufgezehrt waren, brach auf einmal das Bilb zu-

sammen und leiber gerade an ben Stellen, bie ganz bleiben, wenn ber Mensch sich setz; bagegen blieben bie Gelenke, bie sich hätten biegen sollen, stelf. Wer nicht lachen konnte, mußte seine Augen wegwenden; bas Mittelbing zwischen Form und Klumpen war wiberwärtig anzuschen.

Der Mann mit ber Lampe führte nunmehr ben schnen, aber immer noch starr vor sich hindlidenden Jüngling vom Altare hend und gerade auf den ehernen König los. Zu den Führen des mächtigen Fürsten lag ein Schwert in eherner Scheide. Der Jüngling gürtet sich. Das Schwert an der Linken, die Rechte frei! rief der gewaltige König. Sie giengen darauf zum filbernen, der sein Zepter gegen den Jüngling neigte. Dieser ergriff es mit der linken Hand, und der König sagte mit gefälliger Stimme: Weide die Schase! Als sie zum goldenen Könige kamen, drückte er mit väterlich segnender Geberde dem Jüngling den Eichenkranz aufs Haupt und sprach: Erkenne das Höchste!

Der Alte hatte während bieses Umgangs ben Jüngling genau bemerkt. Nach umgegürtetem Schwert hob sich seine Bruft, seine Arme
regten sich, und seine Füße traten sesten zu; indem er den Zepter in
die Hand nahm, schien sich die Kraft zu milbern und burch einen
unaussprechlichen Reiz noch mächtiger zu werden; als aber ber Eichenkranz seine Loden zierte, belebten sich seine Sesichtszüge, sein Auge
glänzte von unaussprechlichem Geist, und das erste Wort feines Munbes war Lilie.

Liebe Lilie! rief er, als er ihr die filbernen Stufen hinauf entgegeneilte — benn fie hatte von der Zinne des Altars seiner Reise zugeseichen — liebe Lilie! was kann der Mann, ausgestattet mit Allem, sich Kösslicheres wünschen als die Unschuld und die stille Reigung, die mir dein Busen entgegenbringt?

O mein Freund! fuhr er fort, inbem er fich zu bem Alten wendete und die drei heiligen Bilbsaulen ansah, herrlich und sicher ift bas Reich unserer Bater, aber bu haft die vierte Kraft vergessen, die noch früher, allgemeiner, gewisser bie Welt beberricht; die Kraft ber Licke.

Mit biefen Worten fiel er bem ichnen Mabchen um ben halb; fie hatte ben Schleier weggeworfen, unb ihre Bangen farbten fich mit ber iconften, unvergänglichften Rothe.

Sterauf fagte ber Alte lachelnb: Die Liebe herricht nicht, aber fie bilbet; bas ift mehr.

Unter bieser Feierlichkeit, bem Glüd, bem Entzüden hatte man nicht bemerkt, baß ber Tag völlig angebrochen war; und nun sielen auf einmal burch die ossene Psorte ganz unerwartete Gegenstände der Gesellschaft in die Augen. Ein großer, mit Säulen umgebener Plat machte den Borhof, an dessen Ende man eine lange und prächtige Brück sah, die mit vielen Bogen über den Fluß hinüberreichte; sie war an beiden Seiten mit Säulengängen für die Wanderer bequem und prächtig eingerichtet, deren sich schon viele Tausende eingesunden hatten und emsig hin und wieder giengen. Der große Weg in der Witte war von Heerden und Maulithieren, Reitern und Wagen belebt, die an beiden Seiten, ohne sich zu hindern, stromweise hin und her slossen; sie schienen sich Aus über die Bequemlichkeit und Pracht zu verwundern, und der neue König mit seiner Gemahlin war über die Bewegung und das Leben diese großen Bolks so entzückt, als ihre wechselsseites liebe sie alücklich machte.

Gebenke ber Schlange in Ehren! sagte ber Mann mit ber Lampe: bu bift ihr bas Leben, beine Bölker sind ihr die Brücke schuldig, woburch biese nachbarlichen User erst zu Ländern belebt und verbunden werden. Jene schwimmenden und leuchtenden Gbelsteine, die Reste ihres ausgeopferten Körpers, sind die Grundpfeiler dieser herrlichen Brück; auf ihnen hat sie sich selbst erbaut und wird sich selbst erhalten.

Man wollte eben die Aufklärung bieses wunderbaren Geheimnisses von ihm verlangen, als vier schöne Mäbchen zu der Pforte des Tempels hereintraten. An der harfe, dem Sonnenschirm und dem Feldstuhl erkannte man sogleich die Begleiterinnen Liliens; aber die vierte, schöner als die drei, war eine Unbekannte, die scherzend schwesterlich mit ihnen durch den Tempel eilte und die silbernen Stufen hinanstieg.

Birst bu mir kunftig mehr glauben, liebes Weib? sagte ber Mann mit ber Lampe zu ber Schönen. Bohl bir und jebem Geschöpfe, bas sich biesen Morgen im Flusse babet!

Die verjüngte und verschönerte Alte, von beren Bilbung keine Spur mehr übrig war, umfaßte mit belebten jugenblichen Armen ben Mann mit ber Lampe, ber ihre Liebkofungen mit Freundlichkeit aufnahm.

Wenn ich bir zu alt bin, sagte er lächelnb, so barfft bu heute einen anbern Gatten wählen: von heute an ist keine Ehe gultig, bie nicht aufs Neue geschlossen wirb.

Beißt bu benn nicht, versetzte fie, baß auch bu junger geworben bist? Es freut mich, wenn ich beinen jungen Augen als ein wackerer

Jüngling erscheine. Ich nehme beine Hand von neuem an und mag gern mit dir in das folgende Jahrtausend hinüberleben.

Die Königin bewilltommte ihre neue Freundin und stieg mit ihr und ihren übrigen Gespielinnen in den Altar hinab, indeß der König in der Mitte der beiden Manner nach der Brude hinsah und aufmerksam das Gewimmel des Bolks betrachtete.

Aber nicht lange dauerte seine Zufriedenheit; benn er sah einen Segenstand, ber ihm einen Augenblid Berdruß erregte. Der große Riese, der sich von seinem Morgenschlaf noch nicht erholt zu haben schien, taumelte über die Brücke her und verursachte daselbst große Unsordnung. Er war, wie gewöhnlich, schlaftrunken aufgestanden und gedachte sich in der großen Bucht des Flusses zu baden; anstatt derzielben fand er sestes Land und tappte auf dem breiten Pflaster der Brücke hin. Ob er nun gleich zwischen Wenschen und Bieh auf das Ungeschieste hineintrat, so ward doch seine Gegenwart zwar von Allen angestaunt, doch von Niemand gefühlt; als ihm aber die Sonne in die Augen schien und er die Hände aushub, sie auszuwischen, suhr der Schatten seiner ungeheuern Fäuste hinter ihm so kräftig und ungeschicht unter der Menge hin und wieder, daß Menschen und Kiere in großen Wassen zusammenstützten, beschäbigt wurden und Gesahr liefen, in den Fluß geschleubert zu werden.

Der König, als er biese Unthat erblidte, fuhr mit einer unwillfürlichen Bewegung nach bem Schwerte, boch besann er sich und blidte ruhig erst sein Zepter, bann bie Lampe und bas Ruber seiner Gefährten an.

Ich errathe beine Gebanken, sagte ber Mann mit ber Lampe: aber wir und unsere Kräfte find gegen biesen Ohnmächtigen ohnmächtig. Sei ruhig! er schabet zum letten Mal, und gludlicherweise ift sein Schatten von uns abgekehrt.

Inbessen war ber Riese immer näher gekommen, hatte vor Berwumberung über bas, was er mit offenen Augen sah, die Sanbe finken laffen, that keinen Schaben mehr und trat gaffend in ben Borhof berein.

Gerabe gieng er auf bie Thure bes Tempels zu, als er auf einmal in ber Mitte bes Hofes an bem Boben festgehalten wurde. Er stand als eine kolossale machtige Bilbfaule von röthlich glanzendem Steine da, und sein Schatten zeigte die Stunden, die in einem Kreis auf dem Boben um ihn her nicht in Zahlen, sondern in ebeln und bebeutenden Bilbern eingelegt waren.

Nicht wenig erfreut war ber König, ben Schatten bes Ungeheuers in nüplicher Richtung zu sehen; nicht wenig verwundert war die Königin, die, als sie, mit größter Herlichteit geschmückt, aus dem Altare mit ihren Jungfrauen herausstieg, das seltsame Bild erblickte, das die Aussicht aus dem Tempel nach der Brücke saft zudeckte.

Indessen hatte sich bas Bolk bem Riesen nachgebrängt, ba er still stand, ihn umgeben und seine Berwandlung angestaunt. Bon ba wandte sich die Menge nach dem Tempel, den sie erst jetzt gewahr zu werden schien, und brängte sich nach der Thüre.

In biesem Augenblide schwebte ber Habicht mit bem Spiegel hoch über bem Dom, sieng bas Licht ber Sonne auf und warf es über bie auf bem Altare stehende Gruppe. Der König, die Königin und ihre Begleiter erschienen in dem dämmernden Sewölbe des Tempels von einem himmlischen Glanze erleuchtet, und das Bolf siel auf sein Angesicht. Als die Wenge sich wieder erholt hatte und aufstand, war der König mit den Seinigen in den Altar hinadgestiegen, um durch verborgene Hallen nach seinem Palaste zu gehen; und das Bolf zerstreute sich in dem Tempel, seine Neugierde zu befriedigen. Es betrachtete die drei aufrecht stehenden Könige mit Staunen und Ehrsurcht; aber es war desto begieriger zu wissen, was unter dem Teppiche in der vierten Nische sewesen sein Klumpen verborgen sein möchte; denn, wer es auch mochte gewesen sein, wohlmeinende Bescheichenheit hatte eine prächtige Decke über den zusammengesunkenen König hingebreitet, die kein Auge zu durchdringen vermag und keine Hand wagen darf wegaubeben.

Das Bolt hätte kein Enbe seines Schauens und seiner Bewunderung gefunden, und die zudringende Menge hätte sich in dem Tempel selbst erdrückt, wäre ihre Ausmerksamkeit nicht wieder auf den großen Plat gelenkt worden. Unvermuthet siesen Goldstücke, wie aus der Luft, klingend auf die marmornen Platten; die nächsten Wanderer stürzten darüber her, um sich ihrer zu bemächtigen; einzeln wiederholte sich dieß Bunder, und zwar bald hier und bald da. Man begreist wohl, daß die abziehenden Irrlichter sich hier nochmals eine Lust machten und das Gold aus den Gliedern des zusammengesunkenen Königs auf eine lustige Beise vergeudeten. Begierig lief das Bolt noch eine Zeit lang hin und wieder, drängte und zerriß sich, auch noch da keine Goldstücke mehr herabstelen. Endlich verlief es sich allmählig, zog seine Straße, und dies auf den heutigen Tag wimmelt die Brücke von Wanderern, und der Tempel ist der besuchteste auf der ganzen Erde.



Die guten Weiber.

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | ٠ |  |
|   |   |   |  |

Henriette war mit Armiboro schon einige Zeit in bem Garten auf und ab spaziert, in welchem sich ber Sommerklub zu versammeln psiegte. Oft fanden sich biese beiben zuerst ein; sie hegten gegen einander die heiterste Neigung und nährten bei einem reinen gesitteten Umgang die angenehmsten Hoffnungen einer künftigen dauerhaften Berbindung.

Die lebhafte henriette sah kaum in ber Ferne Amalien nach bem Lusthause gehen, als sie eilte, ihre Freundin zu begrüßen. Amalie hatte sich eben im Borzimmer an ben Tisch gesetzt, auf bem Journale, Zeitungen und andere Neuigkeiten ausgebreitet lagen.

Amalie brachte hier manchen Abend mit Lesen zu, ohne sich burch bas hin- und Wiebergehen ber Gesellschaft, bas Klappern ber Warken und die gewöhnliche laute Unterhaltung ber Spieler im Saale irren zu lassen. Sie sprach wenig, außer wenn sie ihre Meinung einer ansbern entgegensehte. Henriette bagegen war mit Worten nicht karg, mit Allem zusrieben und mit bem Lobe frisch bei ber Hand.

Ein Freund bes herausgebers, ben wir Sinklair nennen wollen, trat au ben beiben.

Bas bringen Sie Neues? rief henriette ihm entgegen.

Sie ahnen es wohl kaum, versehte Sinklair, indem er sein Porteseuille herauszog. Und wenn ich Ihnen auch sage, daß ich die Kupfer zum dießjährigen Damenkalender bringe, so werden Sie die Gegenstände berselben doch nicht errathen; ja, wenn ich weiter gehe und Ihnen eröffne, daß in zwölf Abtheilungen Frauenzimmer vorgestellt sind — Nun! fiel Henriette ihm in das Wort, es scheint, Sie wollen unserm Scharssinne nichts übrig lassen. Sogar, wenn ich nicht irre, thun Sie mir es zum Possen, da Sie wissen, daß ich gern Charaden und Räthsel entwickle, gern das, was einer sich benkt, ausfragen mag. Mso zwölf Frauenzimmer-Charaktere, oder Begebenheiten, oder Anspielungen, oder was sonst zur Ehre unseres Geschlechtes gereichen könnte.

Sinklair schwieg und lächelte; Amalie warf ihren ftillen Blid auf ihn und sagte mit ber feinen, höhnischen Miene, die ihr so wohl steht: Wenn ich sein Sesicht recht lese, so hat er etwas gegen uns in der Tasche. Die Männer wissen sich gar viel, wenn sie etwas sinden können, was uns, wenigstens dem Scheine nach, berabset.

Sinflair. Sie find gleich ernft, Amalie, und broben bitter ju

werben. Raum mag' ich meine Blattchen Ihnen vorzulegen.

Benriette. Rur heraus bamit!

Sinflair. Es find Caricaturen.

Benriette. Die liebe ich besonbers.

Sintlair. Abbilbungen bofer Beiber.

henriette. Defto besser! Darunter gehören wir nicht. Bir wollen uns unsere leibigen Schwestern im Bilbe so wenig zu Gemuthe gieben, als bie in ber Gesellschaft.

Sinklair. Soll ich?

Benriette. Mur immer gu!

Sie nahm ihm die Brieftasche weg, zog die Bilber heraus, breitet die sechs Blättchen vor sich auf den Tisch aus, überkief sie schnell mit dem Auge und rückte daran hin und her, wie man zu thun psiegt, wenn man die Karte schlägt. Bortrefslich! rief sie, daß heiß ich nach dem Leben! Hier diese, mit dem Schnupstadasssinger unter der Rase, gleicht völlig der Madame S., wie wir heute Abend sehen werden; diese, mit der Kaze, sieht beinahe aus wie meine Großtante, die mit dem Knaul hat etwas von unserer alten Putpmacherin. Es sindet sich wohl zu jeder dieser hählichen Figuren irgend ein Original, nicht weniger zu den Männern. Ginen solchen gebückten Magister hab' ich irgendwogesehen, und eine Art von solchem Zwirnhalter auch. Sie sind recht lustig, diese Küpserchen, und besonders hübsch gestochen.

Wie können Sie, versetzte ruhig Amalie, die einen kalten Blid auf die Bilber warf und ihn sogleich wieder abwendete, hier bestimmte Nehnlichkeiten aufsuchen! Das Sägliche gleicht dem Häglichen, so wie bas Schone bem Schonen; von jenem wenbet fich unfer Beift ab, ju biefem wirb er bingezogen.

Sinklair. Aber Phantasie und Bit finden mehr ihre Rechnung, sich mit bem Saslichen zu beschäftigen als mit bem Schönen. Aus bem Saslichen lätt fich viel machen, aus bem Schönen nichts.

Aber biefes macht uns zu etwas, jenes vernichtet uns! sagte Armiboro, ber im Fenfter gestanden und von Weitem zugehört hatte. Er gieng, ohne sich bem Tische zu nähern, in bas antiohende Kabinet.

Alle Klubgesellschaften haben ihre Epochen. Das Interesse ber Gesellschaft an einander, das gute Berhältniß der Personen zu einander ist steigend und sallend. Unser Klub hat diesen Sommer gerade seine schöne Zeit. Die Mitglieder sind meist gebildete, wenigstens mäßige und leidliche Menschen, sie schäpen wechselseitig ihren Werth und lassen und wechselseits ihren Werth und lassen Unwerth still auf sich beruhen. Jeder sindet seine Unterhaltung, und das allgemeine Gespräch ist oft von der Art, daß man gern dabei verweilen mag.

Eben kam Senton mit seiner Frau, ein Mann, ber erst in hanbels, bann in politischen Geschäften viel gereist hatte, angenehmen Umgangs, boch in größerer Gesellschaft meistens nur ein willfommener l'homsbrespieler; seine Frau, liebenswürdig, eine gute, treue Sattin, die ganz bas Bertrauen ihres Mannes genoß. Sie fühlte sich glücklich, daß sie ungehindert eine lebhaste Sinnlichseit heiter beschäftigen burfte. Einen hausfreund konnte sie nicht entbehren, und Lustbarkeiten und Zerstreusungen gaben ihr allein die Keberkraft zu häuslichen Tugenden.

Bir behandeln unsere Leser als Fremde, als Alubgafte, die wir bertraulich gern in der Geschwindigkeit mit der Gesellschaft bekannt machen möchten. Der Dichter soll uns seine Personen in ihren handslungen darstellen, der Gesprächschreiber darf sich ja wohl kurzer fassen und sich und seinen Lesern durch eine allgemeine Schilberung geschwind über die Erposition weabelfen.

Septon trat zu bem Tische und sah bie Bilber an.

hier entsteht, sagte henriette, ein Streit für und gegen Caricatur. Bu welcher Seite wollen fie sich schlagen? Ich erkläre mich bafür und frage: hat nicht jebes Berrbilb etwas unwiderstehlich Anziehendes?

Amalie. hat nicht jebe üble Nachrebe, wenn fie über einen Abs wesenben hergeht, etwas unglaublich Reigenbes?

Henriette. Macht ein solches Bilb nicht einen unauslöschlichen Einbruck?

Amalie. Das ift's, warum ich fie verabscheue. Ift nicht ber unauslöschliche Einbruck jedes Ekelhaften eben bas, was uns in der Welt so oft verfolgt, uns manche gute Speise verdirbt und manchen guten Trank vergällt?

Benriette. Run, fo reben Sie boch, Senton.

Senton. Ich wurde zu einem Bergleich rathen. Barum sollen Bilber besser sein als wir selbst? Unser Geift scheint auch zwei Seiten zu haben, die ohne einander nicht bestehen können. Licht und Finsterniß, Gutes und Böses, hohes und Tiefes, Ebles und Niedriges und noch so viele andere Gegensätze scheinen, nur in veränderten Portionen, die Ingredienzien der menschlichen Natur zu sein; und wie kann ich einem Maler verdenken, wenn er einen Engel weiß, licht und schon gemalt hat, daß ihm einsällt, einen Teufel schwarz, sinster und häßlich zu malen?

Amalie. Dagegen wäre nichts zu sagen, wenn nur nicht Freunde ber Berhählichungskunft auch bas in ihr Gebiet zögen, was bessern Regionen angehört.

Seyton. Darin handeln sie, bunkt mich, ganz recht. Bieben boch bie Freunde ber Berschönerungskunft auch zu sich hinüber, was ibnen kaum angebören kann.

Amalie. Und boch werbe ich ben Berzerrern niemals verzeihen, baß sie mir die Bilber vorzüglicher Menschen so schändlich entstellen. Ich mag es machen, wie ich will, so muß ich mir den großen Bitt als einen stumpsnäsigen Besenstil, und den in so manchem Betrackt schänenswerthen For als ein vollgesacktes Schwein benten.

Henriette. Das ift, was ich sagte. Alle solche Fragenbilber brüden sich unausibschlich ein, und ich läugne nicht, baß ich mir mandemal in Gebanken bamit einen Spaß mache, biese Gespenster aufruse und sie noch schlimmer verzerre.

Sintlair. Laffen Sie fich boch, meine Damen, aus biefem allgemeinen Streit zur Betrachtung unferer armen Blattchen wieber herunter.

Senton. Ich febe, bier ift bie hunbe=Liebhaberei nicht jum erfreulichften bargeftellt.

Amalie. Das mag hingehen, benn mir find biese Thiere be- sonbers zuwiber.

Sinklair. Erft gegen bie Berrbilber, bann gegen bie hunbe. Amalie. Warum nicht? Sinb boch Thiere nur Berrbilber bes Menichen. Septon. Sie erinnern sich wohl, was ein Reisender von der Stadt Graits erzählt: daß er darin so viele Hunde und so viele stumme, halb alberne Menschen gefunden habe. Sollte es nicht möglich sein, daß der habituelle Anblick von bellenden unvernünstigen Thieren auf die menschliche Generation einigen Einsluß haben konnte?

Sinklair. Gine Ableitung unserer Leibenschaften und Reigungen ift ber Umgang mit Thieren gewiß.

Amalie. Und wenn bie Bernunft, nach bem gemeinen beutschen Ausbruck, manchmal ftill fteben tann, so fteht fie gewiß in Gegenwart ber hunde ftill.

Sinklair. Glücklicherweise haben wir in ber Gesellschaft Niemanb, ber einen hund begünstigte, als Mabame Septon. Sie liebt ibr artiges Windspiel besonbers.

Senton. Und biefes Geschöpf muß besonders mir, bem Gemahl, sehr lieb und wichtig fein.

Mabame Senton brobte ihrem Gemahl von ferne mit aufgehobenem Finger.

Senton. Es beweist, was Sie vorhin sagten, Sinklair, baß solche Geschöpfe bie Neigungen ableiten. Darf ich, liebes Kinb (so rief er seiner Frau zu), nicht unsere Geschichte erzählen? Sie macht uns beiben keine Schanbe.

Mabame Septon gab burch einen freundlichen Wint ihre Ginwilligung zu erkennen, und er fieng an zu erzählen: Wir beibe liebten uns und batten uns vorgenommen, einander zu beiratben, ebe als wir bie Möglichfeit eines Etabliffements vorausfaben. geigte fich eine fichere hoffnung; allein ich mußte noch eine Reise vornehmen, bie mich langer, als ich wunschte, aufzuhalten brobte. Bei meiner Abreife ließ ich ihr mein Windspiel gurud. Es war fonft mit mir ju ihr gekommen, mit mir weggegangen, manchmal auch geblieben. Run geborte es ihr, war ein munterer Gefellichafter und beutete auf meine Wieberkunft. Bu Sause galt bas Thier ftatt einer Unterhaltung, auf ben Bromenaben, wo wir fo oft zusammen spaziert hatten, idien bas Gefdopf mich aufzusuchen unb, wenn es aus ben Bufden fprang, mich angufunbigen. Go taufchte fich meine liebe Deta eine Reit lang mit bem Scheine meiner Gegenwart, bis enblich, gerabe au ber Beit, ba ich wiebergutommen hoffte, meine Abwesenheit fich boppelt zu verlängern brobte und bas arme Gefcopf mit bem Tobe abgieng.

Mabame Septon. Run, liebes Mannchen, hubich reblich, artig und vernünftig erzählt!

Senton. Es sieht bir frei, mein Kind, mich zu controliren. Meiner Freundin schien ihre Wohnung leer, der Spaziergang uninteressant, der Hund, der sonst neben ihr lag, wenn sie an mich schieb, war ihr, wie das Thier in dem Bild eines Evangelisten, nothwendig geworden, die Briefe wollten nicht mehr fließen. Zufällig fand sich ein junger Mann, der den Plat des vierfüßigen Gesellschafters zu hause und auf den Promenaden übernehmen wollte. Genug, man mag so billig benten, als man will, die Sache stand gefährlich.

Mabame Senton. Ich muß bich nur gewähren laffen. Gine

mabre Geschichte ift ohne Eraggeration felten ergablenswerth.

Senton. Gin beiberfeitiger Freund, ben wir als ftillen Denichentenner und herzenstenter ju ichagen mußten, war jurudgeblieben, besuchte fie manchmal und batte bie Beränberung gemerkt. Er beobachtete bas gute Rind im Stillen und tam eines Tages mit einem Binbfviel ine Rimmer, bas bem erften völlig glich. Die artige und bergliche Anrebe, womit ber Freund fein Geschent begleitete, bie unerwartete Ericheinung eines aus bem Grabe gleichsam auferftanbenen Gunftlings, ber ftille Borwurf, ben fich ihr empfängliches Berg bei biefem Anblid machte, führten mein Bilb auf einmal lebhaft wieber heran; ber junge menfchliche Stellvertreter wurde auf eine gute Beife entfernt, und ber neue Gunftling blieb ein fteter Begleiter. Als ich nach meiner Wiebertunft meine Geliebte wieber in meine Arme folog, hielt ich bas Gefchöpf noch für bas alte und verwunderte mich nicht wenig, als es mich wie einen Fremben beftig anbellte. Die mobernen Sunde muffen fein fo gutes Gebachtnig baben als bie antiten! rief ich aus; Ulug wurbe nach fo langen Jahren von bem feinigen wieber erkannt, und biefer bier konnte mich in fo turger Reit vergeffen lernen. Und boch bat er beine Benelope auf eine sonberbare Beife bewacht! verfette fie, inbem fie mir verfprach, bas Rathfel aufzulofen. Das geschah auch balb, benn ein beiteres Bertrauen bat von jeber bas Blud unferer Berbinbung gemacht.

Mabame Septon. Mit bieser Geschichte mag's so bewenden. Benn bir's recht ift, so gehe ich noch eine Stunde spazieren; benn du wirft bich nun boch an ben l'hombretisch setzen.

Er nidte ihr ein Ja ju; fie nahm ben Arm ihres Sausfreundes an und gieng nach ber Thure. Liebes Kind, nimm boch ben hund mit, rief er ihr nach. Die ganze Gesellschaft lächelte, und er mußte mit lächeln, als er es gewahr warb, wie bieses absichtslose Wort so artig paste und Jebermann barüber eine Keine, ftille Schabenfreube empfand.

Sinflair. Sie haben von einem hunbe ergablt, ber gludlicherweise eine Berbinbung befestigte; ich fann von einem anbern fagen, beffen Ginfluß gerftorend mar. Much ich liebte, auch ich verreifte, auch ich ließ eine Freundin gurud; nur mit bem Unterschieb, baf ibr mein Bunid, fie au befigen, noch unbefannt war. Enblich fehrte ich gurud. Die vielen Gegenftanbe, bie ich geseben batte, lebten immer fort vor meiner Ginbilbungefraft; ich hoffte auf bie besonbere Theilnabme meiner Freundin. Bor allen anbern Menfchen wollte ich ihr meine Erfabrungen und meine Bergnugungen mittbeilen. Aber ich fanb fie febr lebhaft mit einem hunde beschäftigt. That fie's aus Geift bes Wiberibruche, ber manchmal bas ichone Geschlecht beseelt, ober war es ein ungludlicher Aufall, genug, bie liebenswurbigen Gigenschaften bes Thiers, bie artige Unterhaltung mit bemfelben, bie Anbanglichkeit, ber Reitvertreib, turg, was Alles bagu gehören mag, waren bas einzige Gefprad, womit fie einen Menfchen unterhielt, ber feit Jahr und Tag eine weit und breite Welt in fich aufgenommen batte. Ich ftodte, ich verstummte, ich erzählte io manches Anbern, was ich abwesend ihr immer gewihmet batte; ich fühlte ein Digbebagen, ich entfernte mich, ich batte Unrecht und warb noch unbehaglicher. Genug, von ber Beit an warb unfer Berhaltnig immer talter, und wenn es fich julest gar gerichlug, fo muß ich, wenigstens in meinem Bergen, bie erfte Schulb ienem Bunbe beimeffen.

Armiboro, ber aus bem Kabinet wieber zur Gesellschaft getreten war, sagte, nachbem er biese Geschichte vernommen: Es würde gewiß eine merkwürdige Sammlung geben, wenn man den Einsluß, den die geselligen Thiere auf den Menschen ausüben, in Geschichten darstellen wollte. In Erwartung, daß eine solche Sammlung gebildet werde, will ich erzählen, wie ein Hündchen zu einem tragischen Abenteuer Anlaß gab:

Ferrand und Carbano, zwei Ebelleute, hatten von Jugend auf in einem freunbschaftlichen Berhaltniß gelebt. Bagen an Einem Hofe, Offiziere bei Einem Regimente, hatten fie gar manches Abenteuer zusammen bestanden und fich aus dem Grunde kennen gelernt. Carbano hatte Glud bei den Weibern, Ferrand im Spiel. Iener nutte bas seine mit Leichtsinn und Uebermuth, biefer mit Bebacht und Anbaltsamkeit.

Bufällig hinterließ Carbano einer Dame in bem Moment, als er ein genaues Berhältniß abbrach, einen kleinen schönen Löwenhund; er schaffte sich einen neuen und schenkte biesen einer andern, eben ba er sie zu meiben gedachte; und von der Zeit an ward es Borsah, einer jeden Geliebten zum Abschied ein solches Hündchen zu hinterlassen. Ferrand wußte um diese Posse, ohne daß er jemals besonders ausmerklam darauf gewesen wäre.

Beibe Freunde wurden eine Zeit lang getrennt und fanden sich erst wieder zusammen, als Ferrand verheirathet war und auf seinen Gütern lebte. Cardano brachte einige Zeit theils bei ihm, theils in ber Nachbarschaft zu und war auf biese Weise über ein Jahr in einer Gegend geblieben, in der er viel Freunde und Verwandte hatte.

Einst sieht Ferrand bei seiner Frau ein allerliebstes Löwenhundchen; er nimmt es auf, es gefällt ihm besonbers, er lobt, er streichelt es, und natürlich kommt er auf die Frage, woher sie das schöne Thier erhalten habe? Bon Cardano, war die Antwort. Auf einmal bemäcktigt sich die Erinnerung voriger Zeiten und Begebenheiten, das Andenken des frechen Kennzeichens, womit Cardano seinen Wankelmuth zu begleiten pflegte, der Sinne des beleidigten Ehemanns; er fällt in Wuth, er wirst das artige Thier unmittelbar aus seinen Liebkosungen mit Gewalt gegen die Erde, verläßt das schreiende Thier und die erschrodene Frau. Ein Zweisampf und mancherlei unangenehme Folgen, zwar keine Scheidung, aber eine stille Uebereinkunst, sich abzusonden, und ein zerrüttetes Hauswesen machen den Beschluß dieser Geschichte.

Richt ganz war biese Erzählung geenbigt, als Gulalie in bie Gesellschaft trat — ein Frauenzimmer, überall erwünscht, wo sie hinkam, eine ber schönsten Zierben bieses Klubs, ein gebilbeter Geist und eine glückliche Schriftstellerin.

Man legte ihr bie bofen Beiber vor, womit fich ein geschickter Runfiler an bem schönen Geschlecht versundigt, und fie ward ausgesorbert, fich ihrer bessern Schwestern anzunehmen.

Bahrscheinlich, sagte Amalie, wird nun auch eine Auslegung bieser liebenswürdigen Bilber den Almanach zieren! Bahrscheinlich wird es einem ober dem andern Schriftseller nicht an Bit gebrechen, um das in Worten noch recht aufzudröseln, was der bilbende Künfler hier in Darstellungen zusammengewoben hat. Sinklair, als Freund des Herausgebers, konnte weber die Bilber ganz fallen lassen, noch konnte er läugnen, daß hie und da eine Erskärung nöthig sei, ja, daß ein Zerrbild ohne Erklärung gar nicht bestehen könne und erst dadurch gleichsam belebt werben müsse. Wie sehr sich auch der bilbende Künstler bemüht, Wis zu zeigen, so ist er doch niemals dadei auf seinem Feld. Ein Zerrbild ohne Inschriften, ohne Erklärung ist gewissermaßen stumm, es wird erst etwas durch die Spracke.

Amalie. So lassen Sie benn auch bieses kleine Bilb burch bie Sprache etwas werben! Ein Frauenzimmer ist in einem Lehnsessel eingeschlasen, wie es scheint, über bem Schreiben; ein andres, bas bas bei steht, reicht ihr eine Dose ober sonft ein Gefäß hin, und weint. Bas soll bas vorstellen?

Sinklair. So soll ich also boch ben Erklärer machen? obgleich bie Damen weber gegen bie Zerrbilber noch gegen ihre Erklärer gut gefinnt zu sein scheinen. hier soll, wie man mir sagte, eine Schrifts stellerin vorgestellt sein, welche Nachts zu schreiben pflegte, sich von ihrem Rammermäbchen bas Tintensaß halten ließ und bas gute Kind zwang, in bieser Stellung zu verharren, wenn auch selbst ber Schlaf ihre Gebieterin überwältigt und biesen Dienst unnütz gemacht hatte. Sie wollte bann beim Erwachen ben Faben ihrer Gebanken und Borsstellungen, so wie Feber und Tinte, sogleich wieber finden.

Arbon, ein bentenber Kunftler, ber mit Eulalien gekommen war, machte ber Darstellung, wie sie bas Blatt zeigte, ben Krieg. Wenn man, so sagte er, ja biese Begebenheit, ober wie man es nennen will, barstellen wollte, so mußte man sich anbers babei benehmen.

henriette. Run laffen Sie uns bas Bilb geschwind aufs Neue tomponiren.

Arbon. Lassen Sie uns vorher ben Gegenstand genauer betrachten. Daß Jemand sich beim Schreiben das Tintensaß halten läßt, ist ganz natürlich, wenn die Umstände von der Art sind, daß er es nirgends hinsehen kann. So hielt Brantome's Großmutter der Königin von Navarra das Tintensaß, wenn diese, in ihrer Sänste sitzend, die Geschichten ausschieb, die wir noch mit so vielem Bergnügen lesen. Daß Jemand, der im Bette schreibt, sich das Tintensaß halten läßt, ist abermals der Sache gemäß. Genug, schöne Henriette, die Sie so gern fragen und rathen, was mußte der Künstler vor allen Dingen thun, wenn er diesen Gegenstand behandeln wollte?

Denriette. Er mußte ben Tijch verbannen, er mußte bie Schlafenbe fo feten, bag in ihrer nabe fich nichts befand, wo bas Tintenfaß fteben konnte.

Arbon. Gut! Ich hätte sie in einem ber gepolsterten Lehnsesselle vorgestellt, die man, wenn ich nicht irre, sonst Bergeren nannte, und zwar neben einem Kamin, so daß man sie von vorne gesehen hätte. Es wird supponirt, daß sie auf dem Knie geschrieben habe; denn gewöhnlich, wer Andern das Unbequeme zumuthet, macht sich's selbst unbequem. Das Papier entsinkt dem Schoose, die Feder der hand, und ein hübsches Mädchen steht daneben und hält verdrieslich das Tintensaß.

Henriette. Ganz recht! benn hier haben wir schon ein Tinienfaß auf bem Tische. Daher weiß man auch nicht, was man aus bem Gefäß in ber hand bes Mäbchens machen soll. Warum sie nun gar Thränen abzuwischen scheint, läßt sich bei einer so gleichgültigen handlung nicht benken.

Sinklair. 3ch entschulbige ben Rünftler. hier hat er bem Erklarer Raum gelassen.

Arbon. Der benn auch wahrscheinlich an ben beiben Männern ohne Kopf, die an der Wand hängen, seinen Wig üben soll. Dich bünkt, man sieht gerade in diesem Falle, auf welche Abwege man geräth, wenn man Künste vermischt, die nicht zusammengehören. Wüste man nichts von erklärten Kupferstichen, so machte man keine, die einer Erklärung bedürsen. Ich habe sogar nichts dagegen, daß der bildende Künstler witzige Darstellungen versuche, ob ich sie gleich für äußerk schwer halte; aber auch alsdann bemühe er sich, sein Bild selbstständig zu machen. Ich will ihm Inschriften und Zettel aus dem Munde seiner Personen erlauben; nur sehe er zu, sein eigner Kommentator zu werden.

Sinklair. Wenn Sie ein witiges Bilb zugeben, so werden Sie boch eingestehen, baß es nur für ben Unterrichteten, nur für ben, ber Umstände und Berhältnisse kennt, unterhaltend und reizend sein kann; warum sollen wir also bem Kommentator nicht banken, ber uns in ben Stand setz, bas geistreiche Spiel zu verstehen, bas vor uns aufzgeführt wird?

Arbon. Ich habe nichts gegen bie Erklärung bes Bilbes, bas fich nicht felbst erklärt; nur müßte sie so kurz und schlicht sein als möglich. Zeber Wit ist nur für ben Unterrichteten; jebes wisige Berk wird beshalb nicht von Allen verstanden; was von bieser Art aus sernen Zeiten und Ländern zu uns gelangt, können wir kaum entzissern. Gut! man mache Noten dazu, wie zu Rabelais oder Hubibras; aber was würde man zu einem Schriftsteller sagen, der über ein witziges Berk ein witziges Berk schriftsteller Der Bitz läuft schon bei seinem Ursprunge Gefahr, zu witzeln; im zweiten und britten Glied wird er noch schlimmer ausarten.

Sinklair. Bie fehr munichte ich, bag wir, anstatt uns hier zu ftreiten, unserm Freunde, bem Gerausgeber, zu Gulfe kamen, ber zu biesen Bilbern nun einmal eine Erklarung wunscht, wie fie hergebracht, wie fie beliebt ift.

Armiboro (indem er aus dem Rabinet tommt). Ich hore, noch immer beschäftigen biese getabelten Bilber bie Gesellschaft; waren fie angenehm, ich wette, fie waren icon langft bei Seite gelegt.

Amalie. Ich stimme barauf, baß es sogleich geschebe, und zwar für immer. Dem herausgeber muß auferlegt werben, keinen Gebrauch bavon zu machen. Ein Dutend und mehr häßliche, hassendwerthe Beiber! in einem Damenkalenber! Begreift der Mann nicht, daß er seine ganze Unternehmung zu ruiniren auf dem Bege ist? Welcher Liebhaber wird es wagen, seiner Schönen, welcher Gatte, seiner Frau, ja welcher Bater, seiner Tochter einen solchen Almanach zu verehren, in welchem sie beim ersten Aufschlagen schon mit Wiberwillen erblickt, was sie nicht sein soll.

Armiboro. Ich will einen Borschlag zur Güte thun. Diese Darstellungen des Berabscheuungswerthen sind nicht die ersten, die wir in zierlichen Almanachen sinden, unser wackere Chodowieck hat schon manche Scenen der Unnatur, der Berberbniß, der Barbarei und des Abgeschmack in so kleinen Monatskupfern trefslich dargestellt; allein was that er? er stellte dem Hasswerthen sozielch das Liebenswürdige entgegen — Scenen einer gesunden Natur, die sich ruhig entwicklt, einer zweckmäßigen Bildung, eines treuen Ausdauerns, eines gefühlten Strebens nach Werth und Schönheit. Lassen Sie uns mehr thun, als der herausgeber wünscht, indem wir das Entgegengesetze thun. Hat der bildende Künstler diesmal die Schattenseite gewählt, so trete der Schriftsteller, oder, wenn ich meine Wünsche aussprechen darf, die Schriftstellerin auf die Lichtseite, und so kann ein Ganzes werden. Ich will nicht länger zaudern, Eulasse, mit diesen Borschlägen meine Wünsche kaut werden zu lassen. Uebernehmen Sie die Schilberung

guter Frauen! Schaffen Sie Gegenbilber zu biesen Kupfern; unb gebrauchen Sie ben Zauber Ihrer Feber, nicht biese Meinen Blatter zu erflaren, sonbern zu vernichten.

Sinklair. Thun Sie es, Eulalie! erzeigen Sie uns ben Be fallen, versprechen Sie geschwinb.

Eulalie. Schriftfeller versprechen nur gar zu leicht, weil sie hoffen, basjenige leisten zu können, was sie vermögen. Eigene Ersahrung hat mich bebächtig gemacht. Aber auch, wenn ich in biefer kurzen Zeit so viel Muße vor mir sabe, würde ich boch Bebenzten sinden, einen solchen Auftrag zu übernehmen. Was zu unsern Sunsten zu sagen ist, muß eigentlich ein Mann sagen, ein junger, seuriger, liebender Mann. Das Günstige vorzutragen, gehört Enthussasmus, und wer bat Enthusiasmus für sein eigen Geschlecht?

Armiboro. Ginficht, Gerechtigfeit, Bartheit ber Behanblung waren mir in biefem Kalle noch willfommner.

Sinklair. Und von wem möchte man lieber über gute Frauen etwas hören, als von ber Berfafferin, die fich in bem Märchen, bas uns gestern fo febr entgudte, so unvergleichlich bewiesen hat!

Gulalie. Das Marchen ift nicht von mir.

Sinklair. Richt von Ihnen?

Armiboro. Das fann ich bezeugen.

Sinklair. Doch von einem Frauenzimmer?

Gulalie. Bon einer Freundin.

Sintlair. So giebt es benn zwei Gulalien?

Gulalie. Ber weiß, wie viele und begre!

Armiboro. Mögen Sie ber Gesellschaft erzählen, was Sie mir vertrauten? Zebermann wirb mit Berwunderung hören, auf welche sonberbare Beise biese angenehme Probuktion entstanben ift.

Eulalie. Ein Frauenzimmer, bas ich auf einer Reise schäen und kennen lernte, fand sich in sonberbare Lagen versetzt, die zu erzählen allzu weitläufig sein würde. Ein junger Mann, der viel für sie gethan hatte und ihr zuletzt seine Hand anbot, gewann ihre ganze Neigung, überraschte ihre Borsicht, und sie gewährte, vor der ehelichen Berbindung, ihm die Rechte eines Gemahls. Neue Ereignisse nöthigten den Bräutigam, sich zu entfernen, und sie sah in einer einsamen ländlichen Wohnung, nicht ohne Sorgen und Unruhe, dem Glücke, Mutter zu werden, entgegen. Sie war gewohnt, mir täglich zu schreisben, mich von allen Borfällen zu benachrichtigen. Nun waren keine

Borfalle mehr au befürchten, fie brauchte nur Gebulb; aber ich bemertte in ibren Briefen, baß fie basjenige, mas geschehen mar und geschen tonnte, in einem unrubigen Gemuth bin und wieber marf. Ich entfolog mich, fie in einem ernfthaften Briefe auf ibre Bflicht gegen fich felbit und gegen bas Geldopf zu weifen, bem fie ieht burd Beiterfeit bes Beiftes, jum Anfang feines Dafeine, eine gunftige Nahrung qu bereiten foulbig mar. Ich munterte fie auf, fich zu fassen, unb que fällig fenbete ich ihr einige Banbe Marchen, bie fie zu lefen gewünscht Ibr Borfat, fich von ben tummervollen Gebanten loszureifen, und biefe phantaftischen Brobuktionen trafen auf eine fonberbare Beise jufammen. Da fie bas nachbenten über ihr Schidfal nicht gang los werben tonnte, fo Meibete fie nunmehr Alles, mas fie in ber Bers gangenheit betrübt hatte, was ihr in ber Butunft furchtbar vortam, in abenteuerliche Gestalten. Bas ihr und ben Ihrigen begegnet mar, Reigung, Leibenschaften und Berirrungen, bas lieblich forgliche Muttergefühl in einem fo bebenklichen Buftanbe, Alles verkorverte fich in forperlofen Gestalten, bie in einer bunten Reibe feltfamer Ericheinungen vorbeizogen. So brachte fie ben Tag, ja einen Theil ber Nacht mit ber Reber in ber Sanb gu.

Amalie. Bobei sie sich wohl schwerlich bas Tintenfaß halten ließ. Eulalie. Und so entstand bie seltsamste Folge von Briesen, die sich jemals erhalten habe. Alles war bilblich, wunderlich und märchenhaft. Keine eigentliche Nachricht erhielt ich mehr von ihr, so daß mir wirklich manchmal für ihren Kopf bange ward. Alle ihre Zustände, ihre Entbindung, die nächste Neigung zum Säugling, Freude, Hoffnung und Furcht der Mutter, waren Begebenheiten einer andern Welt, aus der sie nur durch die Ankunft ihres Bräutigams zurückgezogen wurde. An ihrem Hochzeittage schloß sie das Märchen, das, bis auf Weniges, ganz aus ihrer Feder kam, wie Sie es gestern gehört haben, und das eben den eigenen Reiz durch die wunderliche und einzige Lage erhält, in der es hervorgebracht wurde.

Die Gesellschaft konnte ihre Berwunderung über diese Geschichte nicht genug bezeigen, so daß Senton, der seinen Plat am l'Hombretische eben einem Andern überlassen hatte, herbeitrat und sich nach bem Inhalte des Gesprächs erkundigte. Man sagte ihm kurz: es sei die Rede von einem Märchen, das aus täglichen phantastischen Konsfessonen eines kränkelnden Gemüthes, doch gewissermaßen vorsätzlich, entstanden sei.

Eigentlich, sagte er, ist es Schabe, daß, so viel ich weiß, die Tage bücher abgekommen sind. Bor zwanzig Jahren waren sie stärker in der Mode, und manches gute Kind glaubte wirklich einen Schat zu besitzen, wenn es seine Semüthszustände täglich zu Papiere gedrackt hatte. Ich erinnere mich einer liebenswürdigen Person, der eine solche Sewohnheit bald zum Unglüd ausgeschlagen wäre. Eine Gouvernant hatte sie in früher Jugend an ein solches tägliches schriftliches Bekenntnis gewöhnt, und es war ihr zuleht fast zum unentbehrlichen Seschaft geworden. Sie versäumte es nicht als erwachsenes Frauenzimmer, sie nahm die Sewohnheit mit in den Ehestand hinüber. Solche Papiere hielt sie nicht absonderlich geheim und hatte es auch nicht Ursache; sie las manchmal Freundinnen, manchmal ihrem Manne Stellen daraus vor. Das Ganze verlangte Niemand zu seben.

Die Beit vergieng, und es tam auch bie Reihe an fie, einen

Sausfreund au befiten.

Mit eben ber Punktlichkeit, mit ber sie sonst ihrem Papiere täglich gebeichtet hatte, setzte sie auch die Geschichte dieses neuen Berhältnisses fort. Bon der ersten Regung, durch eine wachsende Neigung,
bis zum Unentbehrlichen der Sewohnheit war der ganze Lebenslauf
dieser Leidenschaft getreulich aufgezeichnet und gereichte dem Manne zur
sonderbaren Lektüre, als er einmal zufällig über den Schreibtisch sam
und, ohne Argwohn und Absicht, eine aufgeschlagene Seite des Lagebuchs herunter las. Man begreift, daß er sich die Zeit nahm, vorund rückvärts zu lesen; da er denn zuseht noch ziemlich getröstet von
dannen schied, weil er sah, daß es gerade noch Zeit war, auf eine geschickte Weise den gefährlichen Gast zu entfernen.

henriette. Es sollte boch, nach bem Bunfche meines Freundes, bie Rebe von guten Beibern sein, und ehe man fich's versieht, wird wieber von solchen gesprochen, die wenigstens nicht die beften find.

Senton. Warum benn immer bos ober gut! Muffen wir nicht mit uns felbst, sowie mit Anbern vorlieb nehmen, wie die Natur uns hat hervorbringen mögen, und wie sich Jeber allenfalls burch eine mögliche Bilbung besser zieht.

Armiboro. Ich glaube, es würbe angenehm und nicht unmit sein, wenn man Geschichten von der Art, wie sie bisher erzählt worden und beren uns manche im Leben vorkommen, aufsetzte und sammelte. Leise Büge, die den Menschen bezeichnen, ohne daß gerade merkwürdige Begebenheiten baraus entspringen, find recht gut des Aufbehaltens

werth. Der Romanschreiber tann fie nicht brauchen, benn fie haben ju wenig Bebeutenbes, ber Anekbotensammler auch nicht, benn fie haben nichts Witziges und regen ben Geift nicht auf; nur Derjenige, ber im ruhigen Anschauen bie Menschheit gerne faßt, wird bergleichen Büge willkommen aufnehmen.

Sinklair. Fürwahr! wenn wir früher an ein so löbliches Bert gebacht hätten, so würben wir unserm Freunde, bem herausgeber bes Damenkalenders, gleich an hand gehen können und ein Duzend Geschichten, wo nicht von fürtrefslichen, boch gewiß von guten Frauen aussuchen können, um diese bosen Weiber zu balanciren.

Amalie. Besonbers wunschte ich, baß man solche Fälle zusammentruge, ba eine Frau bas haus innen erhält, wo nicht gar erschafft. Um so mehr, als auch hier ber Kunftler eine theure (toftspielige) Gattin zum Nachtheil unsers Geschlechts aufgestellt hat.

Senton. 3ch tann Ihnen gleich, icone Amalie, mit einem folden Falle aufwarten.

Amalie. Lassen Sie hören! Nur baß es Ihnen nicht geht wie ben Männern gewöhnlich, wenn sie die Frauen loben wollen; sie gehen vom Lob aus und hören mit Tabel auf.

Senton. Diegmal wenigstens brauche ich bie Umtehrung meiner Wificht burch einen bolen Geift nicht au fürchten.

Ein junger Landmann pachtete einen ansehnlichen Sasthof, ber sehr gut gelegen war. Bon ben Eigenschaften, die zu einem Wirthe gehören, besah er vorzüglich die Behaglichkeit, und weil es ihm von Jugend auf in den Trinkstuben wohl gewesen war, mochte er wohl hauptsächlich ein Metier ergriffen haben, das ihn nöthigte, den größten Theil des Tages darin zuzubringen. Er war sorglos, ohne Liederlichekeit, und sein Behagen breitete sich über alle Gäste aus, die sich balb bäufig bei ihm versammelten.

Er hatte eine junge Person geheirathet, eine stille leibliche Natur. Sie versah ihre Seschäfte gut und punktlich, sie hieng an ihrem Haus-wesen, sie liebte ihren Mann; boch mußte sie ihn bei sich im Stillen tabeln, baß er mit bem Gelbe nicht sorgfältig genug umgieng. Das baare Gelb nöthigte ihr eine gewisse Ehrfurcht ab, sie fühlte ganz ben Berth besselben, so wie die Nothwendigkeit, sich überhaupt in Besitz ju sehen, sich babei zu erhalten. Ohne eine angeborne heiterkeit bes Gemüths hätte sie alle Anlagen zum strengen Geize gehabt. Doch ein wenig Geiz schabt dem Beibe nichts, so übel sie Berschwendung

kleibet. Freigebigkeit ist eine Tugenb, die dem Mann ziemt, und Festhalten ist die Tugend eines Weibes. So hat es die Natur gewollt, und unser Urtheil wird im Sanzen immer naturgemäß aussallen.

Margarethe, fo will ich meinen forglichen Sausgeift nennen, mar mit ihrem Manne febr unaufrieben, wenn er bie großen Rablungen. bie er manchmal für aufgefaufte Kourage von Kuhrleuten und Unternehmern erhielt, aufgezählt, wie fie waren, eine Beit lang auf bem Tifche liegen ließ, bas Gelb alebann in Korbchen einstrich und baraus wieber ausgab und auszahlte, ohne Badete gemacht zu baben, obne Rechnung ju führen. Berichiebene ihrer Erinnerungen waren frucht= los, und fie fab wohl ein, bag, wenn er auch nichts verschwenbete, Manches in einer folden Unordnung verschleubert werben muffe. Der Bunich, ibn auf beffere Bege zu leiten, war fo groß bei ibr, ber Berbrug, ju feben, bag Manches, mas fie im Rleinen erwarb und jusammenhielt, im Großen wieber vernachläsfigt wurde und aus einanber floß, war fo lebhaft, bag fie fich ju einem gefährlichen Berfuch bewogen fühlte, woburch fie ihm über biefe Lebensweise bie Augen ju öffnen gebachte. Sie nahm fich vor, ihm fo viel Gelb als möglich aus ben Banben au fpielen, und amar bebiente fie fich bagu einer fonberbaren Lift. Sie hatte bemerkt, bay er bas Gelb, bas einmal auf bem Tifche aufgegablt mar, wenn es eine Zeit lang gelegen batte, nicht wieber nachgablte, ebe er es aufhob; fie beftrich baber ben Boben eines Leuchters mit Talg und feste ibn, mit einem Schein bon Ungefcidlichfeit, auf bie Stelle, wo bie Dufaten lagen, eine Gelbforte, ber fie eine besonbere Freundschaft gewibmet hatte. Sie erhalchte ein Stud und nebenbei einige kleine Münzsorten und war mit ihrem erften Fischfange wohl zufrieben; fie wieberholte biese Operation mehrmals, und ob fie fich gleich über ein foldes Mittel au einem guten 3wed tein Gewiffen machte, fo beruhigte fie fich boch über jeben Zweifel porauglich baburch, bag biefe Art ber Entwendung für teinen Diebstahl angesehen werben tonne, weil fie bas Gelb nicht mit ben Sanben weggenommen babe. So vermehrte fich nach und nach ihr beimlicher Schat, und zwar um besto reichlicher, als fie Alles, was bei ber innern Birth: icaft bon baarem Gelbe ibr in bie Banbe floß, auf bas Strengfte ausammenbielt.

Schon war fie beinahe ein ganges Jahr ihrem Plane treu geblieben und hatte inbessen ihren Mann sorgfältig beobachtet, ohne eine Beranberung in seinem humor ju spuren, bis er enblich auf einmal höchst übler Laune warb. Sie suchte ihm die Ursache dieser Beränderung abzuschmeicheln und ersuhr balb, daß er in großer Berlegenheit sei. Es hätten ihm nach der letzen Zahlung, die er an Lieferanten gethan, seine Pachtgelber übrig bleiben sollen; sie sehlten aber nicht allein völlig, sondern er habe sogar die Leute nicht ganz befriedigen können. Da er Alles im Ropf rechne und wenig ausschiebe, so könne er nicht nachkommen, wo ein solcher Berstoß herrühre.

Margarethe schilberte ihm barauf sein Betragen, die Art, wie er einnehme und ausgebe, ben Mangel an Ausmerksamkeit; selbst seine gutmuthige Freigebigkeit kam mit in Anschlag, und freilich ließen ihn die Folgen seiner Handelsweise, die ihn so fehr brückten, keine Ents

foulbigung aufbringen.

Margarethe tonnte ibren Gatten nicht lange in biefer Berlegenheit laffen, um fo weniger, als es ihr fo fehr gur Ehre gereichte, ihn wieber gludlich ju machen. Sie feste ihn in Berwunderung, als fie gu feinem Geburtstag, ber eben eintrat, und an bem fie ibn fonst mit etwas Brauchbarem anzubinden pflegte, mit einem Rorbchen voll Gelbrollen antam. Die vericbiebenen Mungforten maren befonbers gepactt. und ber Inhalt jebes Röllchens war, mit folechter Schrift, jeboch forgfältig, barauf gezeichnet. Wie erstaunte nicht ber Mann, als er beinabe bie Summe, die ibm fehlte, por fich fab und bie Frau ibm verficherte, bas Gelb gebore ibm qu. Sie ergablte barauf umftanblich, wann und wie fie es genommen, was fie ihm entzogen, und was burch ihren Kleik erspart worben fei. Sein Berbruft gieng in Entguden über, und bie Folge mar, wie natürlich, bag er Ausgabe und Ginnahme ber Frau völlig übertrug, feine Gefchafte bor wie nach, nur mit noch größerem Gifer, beforgte, von bem Tage an aber teinen Pfennig Gelb mehr in bie Sanbe nahm. Die Frau verwaltete bas Amt eines Raffiers mit großen Ghren: tein falfcher Laubthaler, ja fein perrufener Sechler warb angenommen, und bie Berrichaft im Saufe mar, wie billig, bie Folge ihrer Thatigkeit und Sorgfalt, burch bie fie nach Berlauf bon gehn Jahren fich in ben Stand feste, ben Gafthof mit Allem, was bagu geborte, zu taufen und zu behaupten.

Sinklair. Also gieng alle biese Sorgsalt, Liebe und Treue boch zusletzt auf Herrschaft hinaus. Ich möchte boch wissen, in wiesern man Recht hat, wenn man bie Frauen überhaupt für so herrschsücktig hält.

Amalie. Da haben wir also icon wieber ben Borwurf, ber binter bem Lobe berbinkt

Armiboro. Sagen Sie uns boch, gute Eulalie, Ihre Gebanten barüber. Ich glaube in Ihren Schriften bemerkt zu haben, bas Sie eben nicht sehr bemüht sind, diesen Borwurf von Ihrem Geschlecht abzulehnen.

Eulalie. In sofern es ein Borwurf ware, wunschte ich, bag ihn unser Geschlecht burch sein Betragen ablehnte: in wiesern wir aber auch ein Recht zur Gerrschaft haben, möchte ich es uns nicht gern vergeben. Wir sind nur herrschsächtig, in sosern wir auch Menschen sind; benn was heißt herrschen anders, in dem Sinn, wie es hier gebraucht wird, als auf seine eigene Weise ungehindert thätig zu sein, seines Daseins möglichst genießen zu können? Dieß sorbert jeder rohe Mensch mit Willfür, jeder gebildete mit wahrer Freiheit, und vielleicht erscheint bei uns Frauen dieses Streben nur lebhafter, weil uns die Ratur, das herfommen, die Gesehe eben so zu verkürzen scheinen, als die Männer begünstigt sind. Was diese besiben, müssen was man errebt hat.

Seyton. Und doch können sich die Frauen nicht mehr beklagen; sie erben in der jetzigen Welt so viel, ja sast mehr als die Männer, und ich behaupte, daß es durchaus jetzt schwerer sein vollendeter Mann zu werden, als ein vollendetes Weib; der Ausspruch: "Er soll bein herr sein" ist die Formel einer barbarischen Zeit, die lange vorüber ist. Die Männer konnten sich nicht völlig ausbilden, ohne den Frauen gleiche Rechte zuzugestehen; indem die Frauen sich ausbildeten, stand die Wagschale inne, und indem sie bildungsfähiger sind, neigt sich in der Ersabrung die Wagschale zu ihren Gunsten.

Armiboro. Es ist keine Frage, daß bei allen gebildeten Nationen die Frauen im Ganzen das Uebergewicht gewinnen mussen; bens bei einem wechselseitigen Einstuß muß der Mann weiblicher werden, und dann verliert er: benn sein Borzug besteht nicht in gemäßigter, sondern in gebändigter Krast; nimmt dagegen das Weib von dem Manne etwas an, so gewinnt sie: benn wenn sie ühre übrigen Borzuge durch Energie erheben kann, so entsteht ein Wesen, das sich nicht vollkommner benken läßt.

Senton. Ich habe mich in so tiefe Betrachtungen nicht eingelassen; inbessen nehme ich für bekannt an, daß eine Frau herrscht und herrschen muß; daher, wenn ich ein Frauenzimmer kennen lerne, gebe ich nur darauf Acht, wo sie herrscht; benn daß sie irgendwo herrscht, sehe ich voraus. Amalie. Und ba finben Sie benn, mas Sie voraussegen?

Senton. Warum nicht? geht es boch ben Phyfitern und Anbern, die fich mit Erfahrungen abgeben, gewöhnlich nicht viel beffer. Ich finde burchgängig: die Thätige, jum Erwerben, jum Erhalten Geschaffene ift herr im Dause; die Schone, leicht und oberflächlich Gebildete herr in großen Zirkeln; die tiefer Gebildete beherrscht die Kleinen Kreise.

Amalie. Und so waren wir also in brei Rlaffen eingetheilt.

Sinklair. Die boch alle, buntt mich, ehrenvoll genug find und mit benen freilich noch nicht Alles erschöpft ift. Es giebt z. B. noch eine vierte, von der wir lieber nicht sprechen wollen, damit man uns nicht wieder den Borwurf mache, daß unser Lob sich nothwendig in Tabel verkehren musse.

henriette. Die vierte Rlaffe also ware zu errathen. Laffen Sie feben.

Sinklair. Gut, unfre brei erften Rlaffen waren Birklamteit au Saufe, in großen und in kleinen Birkeln.

henriette. Bas ware benn nun noch für ein Raum für unfre Thatiafeit?

Sinklair. Gar mancher; ich aber habe bas Gegentheil im Sinne. Henriette. Unthätigkeit! und wie bas? Eine unthätige Frau follte berrichen?

Sintlair. Warum nicht?

Senriette. Und wie?

Sinklair. Durchs Berneinen! Ber aus Charafter ober Maxime beharrlich verneint, hat eine größere Gewalt, als man benkt.

Amalie. Wir fallen nun balb, fürchte ich, in ben gewöhnlichen Ton, in bem man bie Manner reben hört, besonbers wenn fie bie Pfeife im Munbe haben.

henriette. Lag ihn boch, Amalie; es ift nichts unschäblicher, als solche Meinungen, und man gewinnt immer, wenn man erfährt, was Andere von uns benten. Nun also die Berneinenben, wie wäre es mit biesen?

Sinklair. Ich barf hier wohl ohne Zurückaltung sprechen. In unserm lieben Baterland soll es wenige, in Frankreich gar keine geben, und zwar beswegen, weil die Frauen sowohl bei uns als bei unsern galanten Nachbarn einer löblichen Freiheit genießen; aber in Länbern, wo sie sehr beschränkt sind, wo der äußerliche Anstand ängstlich, die öffentlichen Bergnügungen selten find, sollen sie sich häufiger finden. In einem benachbarten Lande hat man sogar einen eigenen Namen, mit dem das Bolt, die Menschenkenner, ja sogar die Aerzte ein solches Frauenzimmer bezeichnen.

Benriette. Run gefdwinbe ben Namen! Namen tann ich nicht

rathen.

Sinklair. Man nennt fie, wenn es benn einmal gesagt sein soll, man nennt fie Schälke.

Benriette. Das ift fonberbar genug.

Sinklair. Es war eine Zeit, als Sie bie Fragmente bes Soweiger Physiognomisten mit großem Antheil lesen mochten; erinnern Sie sich nicht auch etwas von Schälten barin gefunden zu haben?

Henriette. Es könnte sein; boch ist es mir nicht aufgesallen. Ich nahm vielleicht bas Wort im gewöhnlichen Sinn und sas über bie

Stelle weg.

Sinklair. Freilich bebeutet bas Wort Schalt im gewöhnlichen Sinn eine Person, die mit heiterkeit und Schabenfreude Jemand einen Possen speilen spielt; hier aber bebeutet's ein Frauenzimmer, das einer Person, von der es abhängt, durch Gleichgültigkeit, Kälte und Juridhhaltung, die sich oft in eine Art von Krankheit verhüllen, das Leben sauer macht. Es ist dieß in jener Gegend etwas Gewöhnliches. Mit ist es einige Mal vorgekommen, daß mir ein Einheimischer, gegen den ich diese und jene Frau als schon pries, einwendete: aber sie ist ein Schalk. Ich hörte sogar, daß ein Arzt einer Dame, die viel von einem Kammermädchen litt, zur Antwort gab: es ist ein Schalk, da wird schwer zu helsen sein.

Amalie stand auf und entfernte sich.

Benriette. Das tommt mir boch etwas sonberbar vor.

Sinklair. Mir schien es auch so, und bestwegen schrieb ich ber mals die Symptome bieser halb moralischen, halb physischen Krankbeit in einen Aussaus ausammen, ben ich das Rapitel von den Schälken nannte, weil ich es mir als einen Theil anderer anthropologischen Bemerkungen bachte; ich habe es aber bisher sorgfältig geheim gehalten.

Henriette. Sie burfen es uns wohl schon einmal feben laffen, und wenn Sie einige hubiche Geschichten wissen, woraus wir recht beutlich sehen können, was ein Schalt ift, so sollen fie kunftig auch in die Sammlung unserer neuesten Novellen aufgenommen werben.

Sinklair. Das mag Alles recht gut und foon fein, aber meine

Absicht ist verfehlt, um berentwillen ich herkam; ich wollte Jemanb in bieser geistreichen Gesellschaft bewegen, einen Tert zu biesen Kalenbers Kupfern zu übernehmen, ober und Jemanb zu empfehlen, bem man ein solches Geschäft übertragen könnte; anstatt bessen schelen, ja vernichten Sie mir biese Blättchen, und ich gehe sast ohne Kupfer, so wie ohne Erklärung weg. Hätte ich nur inbessen bas, was biesen Abenb hier gesprochen und erzählt worden ist, auf dem Papiere, so würde ich beinahe für das, was ich such nicht sand, ein Aequivalent besiehen.

Armiboro (aus dem Kabinet tretend, wohin er manchmal gegangen war). Ich komme Ihren Bunschen zuvor. Die Angelegenheit unsers Freundes, des Herausgebers, ist auch mir nicht fremd. Auf diesem Papiere habe ich geschwind protokollirt, was gesprochen worden; ich will es ins Reine bringen, und wenn Gulalie dann übernehmen wollte, über das Ganze den Hauch ihres anmuthigen Geistes zu gießen, so würden wir, wo nicht durch den Inhalt, doch durch den Ton, die Frauen mit den schroffen Zügen, in denen unser Künstler sie beleidigen mag, wieder aussschen.

Henriette. Ich kann Ihre thätige Freunbschaft nicht tabeln, Armiboro, aber ich wollte, Sie hätten bas Gespräch nicht nachgeschrieben. Es giebt ein böses Beispiel. Wir leben so heiter und zutraulich zusammen, und es muß uns nichts Schrecklicheres sein, als in ber Gesellschaft einen Menschen zu wissen, ber ausmerkt, nachschreibt und, wie jeht Alles gleich gebruckt wird, eine zerstückelte und verzerrte Untershaltung ins Publikum bringt.

Man beruhigte henriciten, man verfprach ihr, nur allenfalls über fleine Geschichten, bie vortommen mochten, ein öffentliches Buch ju fuhren.

Eulalie ließ sich nicht bereben, bas Protofoll bes Geschwinbschreis bers zu redigiren; sie wollte sich von bem Märchen nicht zerstreuen, mit bessen Bearbeitung sie beschäftigt war. Das Protofoll blieb in ber Hand von Männern, bie ihm benn, so gut sie konnten, aus ber Ersinnerung nachhalsen und es nun, wie es eben werben konnte, ben guten Frauen zu weiterer Beherzigung vorlegen.

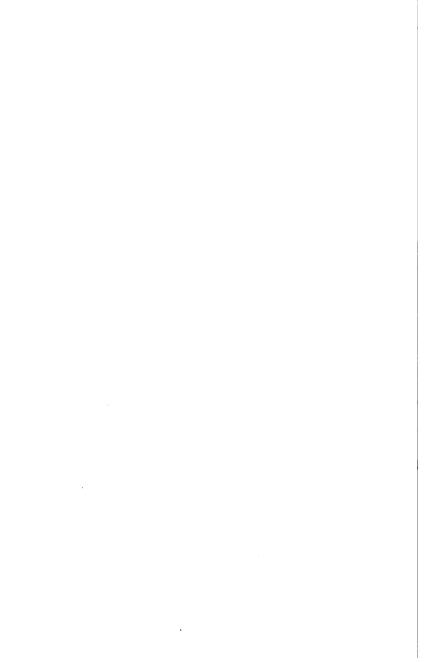

## Pobelle.

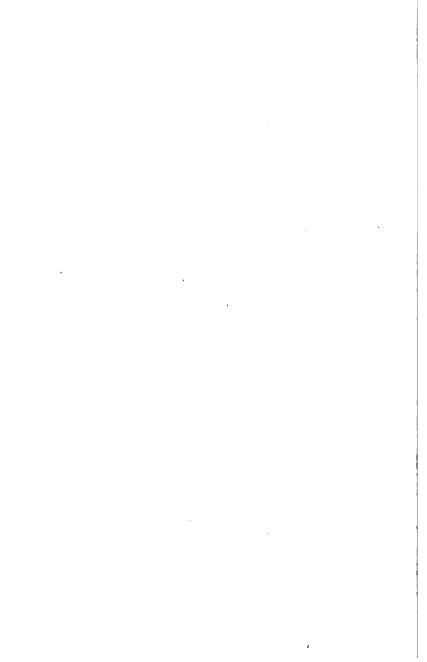

Ein bichter Perbstnebel verhällte noch in der Frühe die weiten Räume des fürftlichen Schloßhoses, als man schon mehr oder weniger durch den sich lichtenden Schloeier die ganze Jägerei zu Pferde und zu Fuß durch einander bewegt sah. Die eiligen Beschäftigungen der Rächsten ließen erkennen: man verlängerte, man verkürzte die Steigbügel, man reichte sich Bildse und Batrontäschen, man schot die Dachsranzen zurecht, indes die Hunde ungeduldig am Riemen den Zurückhaltenden mit sorzuschlespen drohten. Auch die und da geberdete ein Pferd sich muthiger, von seuriger Natur getrieben oder von dem Sporn des Reieres angeregt, der selbst hier in der Halbelle eine gewisse Sielseit, sich zu zeigen, nicht verläugnen konnte. Alle jedoch warteten auf den Fürsten, der, von seiner jungen Gemadlin Abschied nehmend, allzukange zauderte.

Erft vor kurzer Zeit zusammen getraut, empfanden fie schon das Slück übereinstimmender Gemüther; beide waren von thätiglebhaftem Charakter, eines nahm gern an des andern Reigungen und Bestrebungen Antheil. Des Fürsten Bater hatte noch den Zeitpunkt erlebt und genutt, wo es deutlich wurde, daß alle Staatsglieder in gleicher Betriebsamkeit ihre Tage zubringen, in gleichem Wirken und Schaffen, Zeder nach seiner Art, erst gewinnen und dann genießen sollte.

Wie sehr bies gelungen war, ließ sich in biesen Tagen gewahr werben, als eben ber Hauptmarkt sich versammelte, den man gar wohl eine Wesse nennen konnte. Der Fürst hatte seine Gemahlin gestern burch bas Gewimmel ber aufgehäuften Waaren zu Pferde geführt und

sie bemerten lassen, wie gerabe hier bas Gebirgsland mit bem flachen Lanbe einen gludlichen Umtausch treffe; er wußte sie an Ort und Stelle auf die Betriebsamkeit seines Länberkreises aufmerklam zu machen.

Benn sich nun ber Fürst fast ausschließlich in biesen Tagen mit ben Seinigen über biese zubringenden Gegenstände unterhielt, auch besonders mit dem Finanzminister anhaltend arbeitete, so behielt doch der Landjägermeister sein Recht, auf bessen Borstellung es unmöglich war, der Bersuchung zu widerstehen, an diesen günstigen herbsttagen eine schon verschobene Jagd zu unternehmen, sich selbst und den vielen anz gekommenen Fremden ein eignes und seltnes Fest zu eröffnen.

Die Fürstin blieb ungern gurud; man hatte sich vorgenommen, weit in bas Gebirg hineinzubringen, um die friedlichen Bewohner der bortigen Balber burch einen unerwarteten Kriegszug zu beunruhigen.

Scheibend versaumte der Gemahl nicht, einen Spazierritt vorzuschlagen, den sie im Geleite Friedrichs, des fürstlichen Oheims, unternehmen sollte; auch lasse ich, sagte er, dir unsern Honorio als Stallund Hoffunker, der für Alles sorgen wird; und in Gefolg dieser Botte
gab er im Hinabsteigen einem wohlgebildeten jungen Mann die nöthigen Aufträge, verschwand sodann bald mit Gästen und Gesolge.

Die Fürftin, bie ihrem Gemahl noch in ben Schlokhof binab mit bem Schnupftuch nachgewinkt batte, begab fich in die hinteren Zimmer, welche nach bem Gebirg eine freie Ausficht ließen, bie um besto ichoner war, als bas Schloß felbft von bem Rufe berauf in einiger bobe fanb und fo vor = als hinterwarts mannigfaltige bebeutenbe Anfichten gewahrte. Sie fand bas treffliche Teleftop noch in ber Stellung, wo man es geftern Abend gelaffen batte, als man, über Bufd, Berg und Walbgipfel bie boben Ruinen ber uralten Stammburg betrachtenb, fic unterhielt, die in der Abendbeleuchtung merkwürdig bervortraten, indem alsbann bie größten Licht = und Schattenmaffen ben beutlichften Begriff von einem fo ansehnlichen Denkmal alter Zeit verleiben konnten. Auch zeigte fich beute frub burch bie annabernben Glafer recht auffallend bie berbfliche Farbung jener mannigfaltigen Baumarten, bie zwischen bem Gemauer ungeftort burch lange Jahre emporftrebten. Die icone Dame richtete jeboch bas Fernrohr etwas tiefer nach einer öben, steinigen Fläche, über welche ber Jagbzug weggeben mußte; fie erharrte ben Augenblid mit Gebulb und betrog fich nicht: benn bei ber Rlarbeit und Bergroßerungsfähigkeit bes Inftrumentes erkannten ibre glanzenben Augen beutlich ben Fürften und ben Oberftallmeifter; ja, fie enthielt fich nicht, abermals mit bem Schnupftuche zu winten, als fie ein augenblidliches Stills halten und Rudbliden mehr vermuthete als gewahr warb.

Fürst Oheim, Friedrich mit Namen, trat sodann, angemelbet, mit seinem Zeichner herein, ber ein großes Porteseuille unter dem Arme trug. Liebe Cousine, sagte der alte rüstige herr, hier legen wir die Ansichten der Stammburg vor, gezeichnet, um von verschiedenen Seiten anschaulich zu machen, wie der mächtige Trutz und Schuthau von alten Zeiten her dem Jahr und seiner Witterung sich entgegenzemmte, und wie doch hie und da sein Gemäuer weichen, da und dort in wüste Ruinen zusammenstürzen mußte. Nun haben wir Manches gethan, um diese Wildnis zugänglicher zu machen; denn mehr bedarf es nicht, um jeden Wanderer, jeden Besuchenden in Erstaunen zu seinen, zu entzücken.

Inbem nun ber Fürft bie einzelnen Blatter beutete, fprach er weiter: Sier, wo man, ben Sohlweg burch bie außern Ringmauern berauftomment, bor bie eigentliche Burg gelangt, fleigt uns ein Felfen entgegen bon ben festeften bes gangen Bebirgs; bierauf nun ftebt gemauert ein Thurm, boch Niemand wußte ju fagen, wo bie Natur aufhört, Runft und Sandwert aber anfangen. Ferner fiebt man feit= marts Mauern angeschloffen und Awinger terraffenmäßig berab fich erftredenb. Doch ich fage nicht recht, benn es ift eigentlich ein Balb, ber biefen uralten Gipfel umgiebt; feit hunbert und funfzig Sahren bat feine Art hier geflungen, und überall find die machtigften Stamme emporgewachsen; wo ihr euch an ben Mauern binbrangt, ftellt fich ber alatte Aborn, die raube Gide, die folante Richte mit Schaft und Burgeln entgegen; um biefe muffen wir uns berumfolangeln und unfere Rufpfabe verftanbig führen. Seht nur, wie trefflich unfer Deifter bien Charafteriftische auf bem Papier ausgebrudt bat, wie fenntlich bie verschiebenen Stamm = und Burgelarten zwischen bas Mauerwert verflochten und bie mächtigen Aefte burch bie Luden burchgeschlungen find. Es ift eine Bilbnig wie teine, ein aufällig einziges Lotal, wo bie alten Spuren langft verichwundener Menichenfraft mit ber ewig lebenben und fortwirkenben Ratur fich in bem ernfteften Streit erbliden laffen.

Ein anberes Blatt aber vorlegend, fuhr er fort: Was sagt ihr nun zum Schloßhofe, ber, burch bas Zusammenstürzen bes alten Thorthurmes unzugänglich, seit unbenklichen Jahren von Niemand betreten warb? Wir suchten ihm von ber Seite beizukommen, haben Mauern burchbrochen, Bewolbe gesprengt und so einen bequemen, aber geheimen Beg bereitet. Inwendig bedurft' es feines Aufraumens; bier findet fich ein flacher Felsgipfel von ber Natur geplättet, aber boch haben machtige Baume bie und ba zu wurzeln Glud und Gelegenheit gefunben; fie find facte, aber entschieben aufgewachlen, nun erftreden fie ibre Aefte bis in bie Galerieen binein, auf benen ber Mitter fonft auf und ab fdritt; ja, burd Thunen und burch Genfter in bie gewöllten Gale, aus benen wir fie nicht vertreiben wollen; fie find eben berr geworben und mogen's bleiben. Tiefe Blatterfchichten wegraumenb. baben wir ben mertwürbigften Blat geebnet gefunden, beffen Gleichen in ber Belt vielleicht nicht wieber au feben ift.

Nach allem diesem aber ift es immer noch bemerkenswerth und an Ort und Stelle ju beschauen, bag auf ben Stufen, bie in ben Saupt thurm hinaufführen, ein Aborn Burgel geschlagen und fich zu einem fo tüchtigen Baume gebilbet bat, bag man nur mit Roth baran porbeibringen fann, um bie Binne, ber unbegranzten Aussicht wegen, ju besteigen. Aber auch bier verweilt man bequem im Schaiten, benn biefer Baum ift es. ber fich über bas Gange wunderbar boch in bie Luft bebt.

Danten wir also bem madern Runftler, ber une fo löblich in verschiebenen Bilbern von Allem überzeugt, als wenn wir gegenwärtig maren: er bat bie iconften Stunden bes Tages und ber Sabreseit bazu angewendet und fich wochenlang um biefe Gegenstände berumbewegt. In biefer Ede ift für ihn und ben Bachter, ben wir ibm w gegeben, eine fleine angenehme Wohnung eingerichtet. Sie follten nicht glauben, meine Befte, welch eine fcone Mus : und Anficht er ins Land, in Sof und Gemauer fich bort bereitet bat. Run aber, ba Alles fo rein und charafteriftifc umriffen ift, wird er es bier unten mit 80 quemlichkeit ausführen. Bir wollen mit biefen Bilbern unfern Gartenfagl gieren, und niemand foll über unfere regelmäßigen Barterre, Lauben und icattigen Gange feine Augen fpielen laffen, ber nicht munichte, bort oben in bem wirklichen Anschauen bes Alten und Neuen, bes Starren, Unnachgiebigen, Ungerftorlichen, und bes Frifchen, Schmiegfamen, Unwiberftehlichen feine Betrachtungen anzustellen.

honorio trat ein und melbete, bie Pferbe feien vorgeführt; ba fagte bie Fürftin, jum Obeim gewendet: Reiten wir binauf und laffen Sie mich in ber Birklichkeit seben, was Sie mir bier im Bilbe geigten. Seit ich hier bin, bor' ich von biefem Unternehmen und werbe jest erft recht verlangenb, mit Augen ju feben, was mir in ber Erjablung unmöglich schien und in ber nachbilbung unwahrscheinlich bleibt. - Roch nicht, meine Liebe, versette ber Fürft; was Sie bier faben, ift, was es werben tann und wirb; jest fodt noch Manches im Beginnen; bie Runft muß erft vollenben, wenn fie fich por ber Ratur nicht ichamen foll. - Und fo reiten wir wenigstens binaufwarts, und war' es nur bis an ben Fuß; ich habe große Luft, mich beute weit in ber Welt umzusehen. - Gang nach Ihrem Billen, berlette ber Rurft. - Laffen Sie uns aber burch bie Stadt reiten, fuhr bie Dame fort, über ben großen Marktplats, wo eine gabllose Menge bon Buben bie Geftalt einer fleinen Stabt, eines Relblagers angenommen bat. Es ift, als waren bie Beburfniffe und Beschäftigungen fammtlicher Familien bes Lanbes umber, nach außen gefehrt, in biefem Mittelpuntt versammelt, an bas Tageslicht gebracht worben; benn bier ficht ber aufmerkfame Beobachter Alles, mas ber Denich leiftet und bebarf; man bilbet fich einen Augenblick ein, es fei kein Gelb nothig. jebes Geschäft tonne bier burch Taule abgethan werben; und fo ift es auch im Grunde. Seitbem ber Fürft gestern mir Aulag au biefen Ueberfichten gegeben, ift es mir gar angenehm zu benten, wie bier, wo Gebirg und faches Land an einander grangen, beibe fo beutlich aussprechen, was fie brauchen und was fie munichen. Wie nun ber Sochländer bas Bola feiner Balber in bunbert Formen umaubilben weiß, bas Gifen au einem jeben Gebrauch au vermannigfaltigen, fo tommen jene brüben mit ben vielfältigften Baaren ihm entgegen, an benen man ben Stoff taum unterscheiben und ben 3wed oft nicht erfennen maa.

Ich weiß, versette ber Fürst, daß mein Nesse hierauf die größte Ausmerksamkeit wendet; denn gerade zu dieser Jahreszeit kommt es hauptsächlich darauf an, daß man mehr empfange als gebe; dieß zu bewirken, ist am Ende die Summe des ganzen Staatshaushaltes, so wie der Keinsten häuslichen Wirthschaft. Berzeihen Sie aber, meine Beste, ich reite niemals gern durch Markt und Messe: bei jedem Schritt ist man gehindert und aufgehalten, und dann klammt mir das ungesheure Unglück wieder in die Einbildungskraft, das sich mir gleichsam in die Augen eingebrannt, als ich eine solche Güter= und Waarenbreite in Feuer aufgehen sah. Ich hatte mich kaum —

Laffen Sie uns bie iconen Stunden nicht verfaumen, fiel ibm bie Fürftin ein, ba ber wurdige Mann fie fcon einigemal mit aus-

führlicher Beschreibung jenes Unheils geängstigt hatte, wie er sich nāmlich, auf einer großen Reise begriffen, Abends im besten Birthshause auf dem Markte, der eben von einer Hauptmesse wimmelte, höchst ermüdet zu Bette gelegt und Nachts durch Geschrei und Flammen, die sich gegen seine Wohnung wälzten, gräßlich ausgeweckt worden.

Die Fürstin eilte, bas Lieblingspferb zu besteigen, und führte, statt zum hinterthore bergauf, zum Borberthore bergunter ihren wider-willigbereiten Begleiter; benn wer ware nicht gern an ihrer Seite geritten? wer ware ihr nicht gern gesolgt? Und so war auch honorio von ber sonst so ersehnten Jagb willig zuruckgeblieben, um ihr aus-

folieglich bienftbar zu fein.

Wie vorauszusehen, burften sie auf bem Markte nur Schritt vor Schritt reiten; aber die schöne Liebenswürdige erheiterte jeden Ausenthalt durch eine geistreiche Bemerkung. Ich wiederhole, sagte sie, meine gestrige Lektion, da benn doch die Nothwendigkeit unsere Geduld prüsen will. Und wirklich drängte sich die ganze Menschenmasse bergestalt an die Reitenden heran, daß sie ihren Weg nur langsam fortsetzen konnten. Das Bolk schaute mit Freuden die junge Dame, und auf so viel lächelnden Gesichtern zeigte sich das entschiedene Behagen, zu sehen, daß die erste Frau im Lande auch die schönste und anmuthigste sei.

Unter einander gemischt ftanden Bergbewohner, die zwischen zelen, Fichten und Föhren ihre stillen Wohnsitze begten, Flachländer von hügeln, Auen und Wiesen ber, Gewerbsteute der kleinen Städte, und was sich Alles versammelt hatte. Nach einem ruhigen Ueberblid bemerkte die Fürstin ihrem Begleiter, wie alle diese, woher sie auch seien, mehr Stoff als nöthig zu ihren Kleidern genommen, mehr Tuch und Leinwand, mehr Band zum Besatz. Ift es boch, als ob die Weiber nicht brauschig und die Manner nicht pausig genug sich gefallen könnten.

Wir wollen ihnen bas ja lassen, versetzte der Oheim; wo auch ber Mensch seinen Uebersluß hinwendet, ihm ist wohl dabei, am wohlsten, wenn er sich damit schmuckt und ausputt. Die schöne Dame winkte Beisall.

So waren sie nach und nach auf einen freien Plat gelangt, der Jur Borstadt hinführte, wo am Ende vieler Kleiner Buben und Kramsstände ein größeres Brettergebäude in die Augen siel, das sie kaum erblickten, als ein ohrzerreißendes Gebrülle ihnen entgegentönte. Die Fütterungsstunde der bort zur Schau stehenden wilden Thiere schien herangekommen; der Löwe ließ seine Walds und Büstenstimme aufs

Kräftigste hören, die Pferde schauberten, und man tonnte der Bemertung nicht entgehen, wie in dem friedlichen Wesen und Wirken der gebildeten Welt der König der Einöde sich so furchtbar verkündige. Zur Bude näher gelangt, durften sie die bunten tolossalen Gemälde nicht übersehen, die mit hestigen Farben und krästigen Bildern jene fremden Thiere darstellten, welche der friedliche Staatsbürger zu schauen unzüberwindliche Lust empfinden sollte. Der grimmig ungeheure Tiger sprang auf einen Mohren los, im Begriff, ihn zu zerreißen; ein Löwe stand ernsthaft majestätisch, als wenn er keine Beute seiner würdig vor sich sehe; andere wunderliche bunte Geschöpse verdienten neben diesen mächtigen weniger Ausmerksamteit.

Bir wollen, sagte bie Fürstin, bei unserer Rüdkehr boch absteigen und bie seltenen Gafte naher betrachten. — Es ist wunderbar, versette ber Fürst, daß ber Mensch burch Schreckliches immer aufgeregt sein will. Orinnen liegt ber Tiger ganz ruhig in seinem Kerker, und hier muß er grimmig auf einen Mohren lossahren, damit man glaube, bergleichen inwendig ebensalls zu sehen; es ist an Mord und Tobtschlag noch nicht genug, an Brand und Untergang; die Bankelsanger muffen es an jeder Ede wiederholen. Die guten Menschen wollen eingeschückstert sein, um hinterdrein erst recht zu fühlen, wie schon und löblich es lei, frei Athem zu holen.

Bas benn aber auch Banglices von folden Schredensbilbern mochte übrig geblieben fein, Alles und Jebes war fogleich ausgeloscht, als man, jum Thore binausgelangt, in bie beiterfte Gegend eintrat. Der Beg führte querft am Fluffe bin, an einem gwar noch ichmalen, nur leichte Rabne tragenben Baffer, bas aber nach und nach als größter Strom seinen Ramen behalten und ferne Lanber beleben sollte. Dann gieng es weiter burch wohl verforgte Frucht= und Luftgarten facte binaufwarts, und man fab fich nach und nach in ber aufgeihanen wohlbewohnten Gegend um, bis erft ein Buid, fobann ein Balboen bie Gefellicaft aufnahm und bie anmuthigften Dertlichkeiten ihren Blid begrangten und erquidten. Gin aufwarts leitenbes Biefenthal, erft vor Rurgem jum zweiten Dale gemaht, sammetahnlich anaufeben, von einer obermarts lebhaft auf einmal reich entspringenben Quelle gewäffert, empfieng fie freundlich, und fo gogen fie einem boberen, freieren Standpunkt entgegen, ben fie, aus bem Balbe fich bewegend, nach einem lebhaften Stieg erreichten, alsbann aber bor fich noch in bebeutenber Entfernung über neuen Baumaruppen bas alte genug, um zeitlebens eine Abnung und Borftellung wieberkebrenben Unglude angftlich gurudgulaffen, ale gur nachtzeit auf bem großen bubenreichen Marktraum ein ploplicher Brand Laben auf Laben ergriffen batte, ebe noch bie in und an biefen leichten Gutten Schlafenben aus tiefen Eraumen geschüttelt murben; ber Rurft felbft als ein ermübet angelangter, erft eingeschlafener Frember ans Fenfter fprang, Alles fürchterlich erleuchtet fab. Flamme nach Flamme, rechts und links fich überfpringenb, ihm entgegen gungelte. Die Saufer bes Marttes. bom Wiberfchein geröthet, ichienen icon au glüben, brobend, fich jeben Augenblid zu entzünden und in Flammen aufzuschlagen; unten wüthete bas Element unaufhaltfam, bie Bretter praffelten, bie Latten fnadten, Leinwand flog auf, und ihre buftern, an ben Enben flammend ausgegadten Regen trieben in ber Bobe fich umber, als wenn bie bofen Beifter in ihrem Elemente um und um gestaltet fich muthwillig tangenb verzehren und ba und bort aus ben Gluthen wieder auftauchen woll-Dann aber mit freischenbem Gebeul rettete Jeber, mas gur Banb lag; Diener und Rnechte mit ben herren bemuhten fich, bon flammen ergriffene Ballen fortaufdleppen, von bem brennenben Geftell noch Einiges weggureißen, um es in bie Rifte gu paden, bie fie benn boch aulett ben eilenden Rlammen gum Raube laffen mußten. Bie Dander wünschte nur einen Augenblid Stillftand bem heranpraffelnben Reuer, nach ber Möglichkeit einer Befinnung fich umfebend, und er war mit aller feiner Sabe icon ergriffen; an ber einen Seite brannte, glühte icon, was an ber anberen noch in finfterer Nacht ftanb. Sartnadige Charaftere, willenftarte Menfchen wiberfetten fich grimmig bem grimmigen Feinbe und retteten Manches, mit Berluft ihrer Augenbraunen und Saare. Leiber nun erneuerte fich bor bem iconen Geifte ber Fürstin ber mufte Birrmarr; nun ichien ber beitere morgenbliche Gefichtsfreis umnebelt, ihre Augen verbuftert; Balb und Wiefen hatten einen wunberbaren banglichen Unichein.

In bas friedliche Thal einreitend, seiner labenden Kuhle nicht achtend, waren sie kaum einige Schritte von der lebhaften Quelle des nahe sließenden Baches herab, als die Fürstin ganz unten im Gebüsche des Wiesenthals etwas Seltsames erblickte, das sie alsobald für den Tiger erkannte; heranspringend, wie sie ihn vor Kurzem gemalt gesehen, kam er entgegen; und diese Bild zu den furchtbaren Bilddern, die sie so eben beschäftigten, machten den wundersamsten Einsdruck. Flieht! gnädige Frau, rief Honorio, slieht! Sie wandte das

Aferb um, bem fleilen Berg ju, wo fie berabgetommen waren. Der Jüngling aber bem Unthier entgegen, jog bie Biftole und ichof, als er fich nabe genug glaubte; leiber jeboch mar gefehlt: ber Tiger fprang feitwarts, bas Pferb flutte, bas ergrimmte Thier aber verfolgte feinen Beg, aufwärts unmittelbar ber Fürstin nach. Gie fprengte, mas bas Bferb vermochte, bie fteile, fteinige Strede binan, taum fürchtenb, bak ein gartes Geichopf, folder Anftrengung ungewohnt, fie nicht aushalten Es übernahm fic, von ber bebrangten Reiterin angeregt, flieft am fleinen Gerolle bes Sanges an und wieber an und fturate aulent nach beftigem Beftreben fraftlos au Boben. Die icone Dame, ents fcoloffen und gewandt, verfehlte nicht, fich ftrad auf ihre Ruge gu ftellen; auch bas Bferb richtete fich auf; aber ber Tiger nahte icon, obaleich nicht mit beftiger Schnelle; ber ungleiche Boben, bie icharfen Steine ichienen feinen Antrieb au binbern, und nur bak Sonorio unmittelbar binter ibm berflog, neben ibm gemäßigt beraufritt, ichien feine Rraft aufs Reue anausvornen und zu reigen. Beibe Renner erreichten augleich ben Ort, wo bie Rurftin am Bferbe ftanb; ber Ritter beugte fich berab, ichof und traf mit ber zweiten Biftole bas Ungeheuer burch ben Ropf, bag es fogleich nieberfturzte und ausgeftredt in feiner Lange erft recht bie Macht und Furchtbarteit feben ließ, von ber nur noch bas Körperliche übrig geblieben ba lag. Sonorio mar vom Aferbe gefprungen und fniete icon auf bem Thiere, bampfte feine letten Bewegungen und bielt ben gezogenen Sirichfanger in ber rechten Sanb. Der Jüngling war icon: er war berangesprengt, wie ibn bie Rurftin oft im Langen= und Ringeliviel gefeben batte. Eben fo traf in ber Reitbahn feine Rugel im Borbeisprengen ben Turfentopf auf bem Bfahl, gerabe unter bem Turban in bie Stirne; eben fo fpiefte er, flüchtig heransprengend, mit bem blanken Gabel bas Dobrenhaupt vom Boben auf. In allen folden Runften war er gewandt und gludlich: bier tam Beibes ju Statten.

Sebt ihm ben Rest! sagte bie Fürstin; ich fürchte, er beschäbigt euch noch mit ben Krallen. — Berzeiht! erwieberte ber Jüngling; er ift schon tobt genug, und ich mag das Fell nicht verberben, das nächsten Winter auf eurem Schlitten glänzen soll. — Frevelt nicht! sagte die Fürstin; Alles, was von Frömmigkeit im tiefen Herzen wohnt, entsfaltet sich in solchem Augenblick. — Auch ich, rief Honorio, war nie frömmer als jett eben; beschalb aber benke ich ans Freudigste: ich blicke bieses Kell nur an, wie es euch zur Lust begleiten kann. — Es würde

mich immer an biefen ichredlichen Augenblid erinnern, verlette fie. -Ift es boch, erwiederte ber Jüngling mit glubenber Bange, ein unfoulbigeres Triumpbreichen, als wenn bie Baffen erichlagener Reinbe vor bem Sieger ber jur Schau getragen wurben. - 3ch werbe mich an eure Rühnheit und Gewandtheit babei erinnern und barf nicht binaufeben, bag ibr auf meinen Dant und bie Gnabe bes Rurften lebenslanglich rechnen konnt. Aber ftebt auf! icon ift tein Leben mehr im Thiere; bebenten wir bas Weitere; vor allen Dingen fteht auf! -Da ich nun einmal knice, versebte ber Jüngling, ba ich mich in einer Stellung befinbe, bie mir auf jebe anbere Beife unterfagt ware, fo lagt mich bitten, von ber Gunft, von ber Gnabe, bie ihr mir zuwenbet, in biefem Augenblide verfichert zu werben. 3ch babe icon fo oft euren boben Gemahl gebeten um Utlaub und Bergunftigung einer weitern Reife. Wer bas Glid bat, an eurer Tafel an fiben, wen ihr beehrt, eure Befellichaft unterbalten au burfen. ber muß bie Belt gefeben baben. Reifende ftromen von allen Orten ber, und wenn von einer Stadt, von einem wichtigen Buntte irgend eines Welttheils gesprochen wirb, ergebt an ben Gurigen jebesmal bie Frage, ob er bafelbft gewesen fei? Niemanben traut man Berftand gu, als wer bas Alles gesehen bat; es ift, als wenn man fic nur für Andere gu unterrichten batte.

Steht auf! wiederholte die Fürftin; ich möchte nicht gern gegen bie Ueberzeugung meines Gemahls irgend etwas wünschen und bitten: allein wenn ich nicht irre, so ist die Ursache, warum er euch bisher zurückhielt, bald gehoben. Seine Absicht war, euch zum selbstiständigen Ebelmann herangereist zu sehen, der sich und ihm auch auswärts Sen machte, wie disher am hofe; und ich dächte, eure That wäre ein so empsehlender Reisepaß, als ein junger Mann nur in die Welt midnehmen kann.

Daß anstatt einer jugenblichen Freube eine gewisse Trauer über sein Gesicht zog, hatte die Fürstin nicht Zeit zu bemerken, noch er seiner Empsindung Raum zu geben: benn hastig den Berg herauf, einen Knaden an der hand, kam eine Frau geradezu auf die Gruppe les, die wir kennen; und kaum war Honorio sich besinnend aufgestanden, als sie sich heulend und schreiend über den Leichnam herwarf und an dieser handlung, so wie an einer, obgleich reinlich anständigen, doch bunten und seltsamen Reidung sogleich errathen ließ, sie sei der kerin und Wärterin bieses dabingestreckten Geschöbses, wie denn der

schwarzaugige, schwarzlodige Anabe, ber eine Flote in ber hanb bielt, gleich ber Mutter weinenb, weniger heftig, aber tief gerührt, neben ibr kniete.

Den gewaltsamen Ausbruchen ber Leibenschaft biefes unglücklichen Beibes folgte, awar unterbrochen ftogweise, ein Strom von Borten, wie ein Bach fich in Abfagen von gelfen ju gelfen fturgt. Gine naturliche Sprache, turz und abgebrochen, machte fich einbringlich und rührenb; vergebens wurbe man fie in unfere Munbarten überfeten wollen: ben ungefähren Inhalt burfen wir nicht verhehlen. Sie haben bich ermorbet, armes Thier! ermorbet ohne Noth! Du warft gabm und hatteft bich gern ruhig niebergelaffen und auf uns gewartet; benn beine Rußballen ichmeraten bich, und beine Rrallen batten feine Rraft mehr-Die heiße Sonne fehlte bir, fie ju reifen. Du warft ber Schönfte beines Gleichen; wer bat je einen koniglichen Tiger fo berrlich ausgeftredt im Schlafe gefeben, wie bu nun bier liegft, tobt, um nicht wieber aufzufleben. Benn bu bes Morgens aufwachteft beim fruben Tagidein und ben Rachen auffverrieft, ausstredend bie rothe Runge, fo fcienft bu une ju lacheln, und wenn fcon brullenb, nahmft bu boch spielend bein Kutter aus ben Sanben einer Frau, von ben Fingern eines Rinbes! Bie lange begleiteten wir bich auf beinen Fahrten, wie lange mar beine Gesellschaft uns wichtig und fruchtbar! Uns! uns gang eigentlich tam bie Speife von ben Rreffern und fufe Labung von ben Starten. So wird es nicht mehr fein. Bebe! webe!

Sie hatte nicht ausgeklagt, als über bie mittlere hohe bes Bergs am Schlosse herab Reiter heransprengten, die alsobald für das Jagdsgesolge des Fürsten erkannt wurden: er selbst voran. Sie hatten, in den hintern Gebirgen jagend, die Brandwolken aussteigen sehen und durch Thäler und Schluchten, wie auf gewaltsam hehender Jagd, den geraden Weg nach diesem traurigen Zeichen genommen. Ueber die steinige Blöße einhersprengend, stuhten und starrten sie, nun die unserwartete Gruppe gewahr werdend, die sich auf der leeren Fläche merkwürdig auszeichnete. Nach dem ersten Erkennen verstummte man, und nach einigem Erholen ward, was der Anblick nicht selbst ergab, mit wenigen Worten erläutert. So stand der Fürst vor dem seltsamen unerhörten Ereigniß, einen Kreis umher von Reitern und Nacheilensden zu Fuße. Unschlissis war man nicht, was zu thun sei; anzuordenen, auszussuhren war der Fürst beschäftigt, als ein Mann sich in den Kreis drängte, groß von Gestalt, dunt und wunderlich gekleibet wie

Frau und Kind. Und nun gab die Familie zusammen Schmerz und Ueberraschung zu erkennen. Der Mann aber, gesaßt, stand in ehrefurchtsvoller Entfernung vor dem Fürsten und sagte: Es ist nicht Klagenszeit; ach, mein herr und mächtiger Jäger, auch der Löwe ist los; auch hier nach dem Gebirg ist er hin; aber schont ihn, habt Barmherzigkeit, daß er nicht umkomme, wie dieß gute Thier!

Der Löwe? sagte ber Fürst; hast du seine Spur? — Ja, herr! Ein Bauer bort unten, der sich ohne Roth auf einen Baum gerettet hatte, wies mich weiter hier links hinauf; aber ich sah den gwen Trupp Menschen und Pserde vor mir, neugierig und hülfsbedürstig eilt' ich hierher. — Also — beorderte der Fürst — muß die Jagd sich auf diese Seite ziehen; ihr ladet eure Sewehre, geht sachte zu Bert; es ist kein Unglück, wenn ihr ihn in die tiesen Wälder treibt; aber am Ende, guter Mann, werden wir euer Seschöpf nicht schonen können; warum wart ihr unvorsichtig genug, sie entsommen zu lassen? — Das Feuer brach aus, versehte jener; wir hielten uns still und gespannt; es verdreitete sich schnell, aber sern von uns; wir hatten Wasser genug zu unserer Vertheidigung, aber ein Pulverschlag stog auf und warf die Brände die an uns heran, über uns weg; wir übereilten uns und sind nun unglückliche Leute.

Noch war ber Fürst mit Anordnungen beschäftigt; aber einen Augenblick schien Alles zu stocken, als oben vom alten Schloß herab eilig ein Mann heranspringend gesehen ward, den man bald für den angestellten Wächter erkannte, der die Berkstätte des Malers bewacht, indem er darin seine Wohnung nahm und die Arbeiter beaussichtigiet. Er kam außer Athem springend, doch hatte er bald mit wenigen Worten angezeigt: oben hinter der höhern Kingmauer habe sich der Löwe im Sonnenschein gelagert, am Juße einer hundertjährigen Buche, und verhalte sich ganz ruhig. Aergerlich aber schloß der Mann: Warum habe ich gestern meine Büchse in die Stadt getragen, um sie auspuhen zu lassen? er wäre nicht wieder ausgestanden; das Fell wäre doch mein gewesen, und ich hätte mich bessen, wie billig, zeitlebens gebrüstet.

Der Flirst, bem seine militärischen Ersahrungen auch hier zu Statten kamen, ba er sich wohl schon in Fällen gefunden hatte, wo von mehreren Seiten unvermeidliches Uebel herandrohte, sagte hierauf: Welche Bürgschaft gebt ihr mir, daß, wenn wir eures Löwen schonen, er nicht im Sande unter den Meinigen Berberben anrichtet?

hier biefe Frau und biefes Rind, erwieberte ber Bater baftig.

erbieten sich ihn zu zähmen, ihn ruhig zu erhalten, bis ich ben beschlagenen Rasten heraufschaffe, ba wir ihn benn unschädlich und unsbeschädigt wieder zurückbringen werden.

Der Knabe schien seine Flöte versuchen zu wollen, ein Instrument von der Art, das man sonst die sanste, süße Flöte zu nennen psiegte; sie war kurz geschnäbelt wie die Pfeisen; wer es verstand, wußte die anmuthigsten Tone daraus hervorzuloden. Indes hatte der Fürst den Wärtel gefragt, wie der Löwe hinaufgekommen. Dieser aber versetzte: Durch den Hohlweg, der, auf beiden Seiten vermauert, von jeher der einzige Zugang war und der einzige bleiben soll; zwei Fußpsade, die noch hinaufsührten, haben wir dergestalt entstellt, daß Niemand als durch jenen ersten engen Anweg zu dem Zauberschlosse gelangen könne, wozu es Kürst Kriedrichs Geist und Geschmack ausbilden will.

Nach einigem Nachbenken, wobei fich ber Fürst nach bem Kinde umsah, das immer sanft gleichsam zu präludiren fortgefahren hatte, wendete er sich zu honorio und sagte: Du hast heute viel geleistet: vollende das Tagwert! Besetz ben schmalen Weg, haltet eure Büchsen bereit, aber schießt nicht eher, als bis ihr das Geschöpf nicht sonst zurückscheuchen könnt; allensalls macht ein Feuer an, vor dem er sich fürchtet, wenn er herunter will. Mann und Frau möge für das Uebrige stehen. Eilig schickte Honorio sich an, die Besehle zu vollsühren.

Das Kind verfolgte seine Melodie, die keine war, eine Tonfolge ohne Geset, und vielleicht eben beswegen so herzergreifend; die Umsstehenden schienen wie bezaubert von der Bewegung einer lieberartigen Beise, als der Bater mit anständigem Enthusiasmus zu reden ansteng und fortsubr:

Sott hat bem Fürsten Beisheit gegeben und zugleich die Erkenntniß, daß alle Sotteswerke weise find, jedes nach seiner Art. Seht den
Felsen, wie er fest steht und sich nicht rührt, der Bitterung trott und
bem Sonnenschein; uralte Bäume zieren sein Haupt, und so gekrönt,
schaut er weit umher; stürzt aber ein Theil herunter, so will es nicht
bleiben, was es war, es fällt zertrümmert in viele Stücke und bedeckt
die Seite des Hanges. Aber auch da wollen sie nicht verharren; muthwillig springen sie tief hinab, der Bach nimmt sie auf, zum Flusse
trägt er sie. Nicht widerstehend, nicht widerspenstig-eckig, nein, glatt
und abgerundet, gewinnen sie schneller ühren Beg und gelangen von
Fluß zu Fluß, endlich zum Ocean, wo die Riesen in Schaaren baber
ziehen und in der Tiese die Zwerge wimmeln.

Doch wer preift ben Rubm bes herrn, ben bie Sterne loben von Ewiafeit zu Ewiafeit! Barum febt ibr aber im Fernen umber? betrachtet bier bie Biene! noch fpat im Berbft fammelt fie emfig und baut fich ein Saus, wintel = und magerecht, als Meifter und Gefelle: schaut die Ameise ba, fie kennt ihren Weg und verliert ihn nicht, fie baut fich eine Bohnung aus Grashalmen, Erbbroslein und Riefernabeln, fie baut es in bie Bobe und wolbet es ju; aber fie bat um= fonft gearbeitet, benn bas Bferb ftampft und icarrt Alles aus ein= anber, feht bin! es gertritt ihre Ballen und gerftreut ihre Blanken, ungebulbig ichnaubt es und fann nicht raften; benn ber Serr bat bas Rof jum Gefellen bes Binbes gemacht und jum Gefährten bes Sturms, bak es ben Mann babin trage, wobin er will, und bie Frau, wobin fie begehrt. Aber im Balmenwald trat er auf, ber Lowe; ernften Schrittes burchaog er bie Bufte: bort berricht er über alles Gethier. und nichts wiberfteht ihm. Doch ber Menich weiß ihn ju gahmen, und bas graufamfte ber Geschöpfe bat Ehrfurcht por bem Cbenbilbe Gottes, wornach auch bie Engel gemacht finb, bie bem herrn bienen und feinen Dienern. Denn in ber Lowengrube icheute fich Daniel nicht; er blieb fest und getroft, und bas wilbe Brüllen unterbrach nicht feinen frommen Befang.

Diese mit bem Ausbruck eines natürlichen Enthusiasmus gehaltene Rebe begleitete bas Rind hie und ba mit anmuthigen Tonen; als aber ber Bater geenbigt hatte, fieng es mit reiner Rehle, heller Stimme und geschickten Läusen zu intoniren an, worauf ber Bater die Flote ergriff, im Einklang sich hören ließ, bas Kind aber sang:

Aus ben Gruben, hier im Graben Sör' ich bes Propheten Sang; Engel schweben, ihn zu laben, Wäre ba bem Guten bang? Löw' und Löwin hin und wieber Schmiegen sich um ihn heran; Ja, die sansten, frommen Lieber Haben's ihnen angethan!

Der Bater fuhr fort, die Strophe mit ber Flote gu begleiten, bie Mutter trat bie und ba als zweite Stimme mit ein.

Einbringlich aber gang besonders war, daß bas Rind die Beilen ber Strophe nunmehr ju anderer Ordnung burcheinanderschob und

baburch wo nicht einen neuen Sinn hervorbrachte, boch bas Gefühl in und burch sich selbst aufregend erhöhte.

Engel schweben auf und nieber, Uns in Tönen zu erlaben, Welch ein himmlischer Gesang! In den Gruben, in dem Graben Wäre da dem Kinde bang? Diese sansten, frommen Lieber Laffen Unglud nicht heran; Engel schweben hin und wieber, Und so ift es schon gethan.

hierauf mit Rraft und Erhebung begannen alle brei:

Denn ber Ewige herrscht auf Erben, Ueber Meere herrscht sein Blid; Löwen sollen Lämmer werben, Und die Welle schwankt zurud. Blankes Schwert erstarrt im hiebe; Glaub' und hoffnung sind erfüllt; Bunderthätig ift die Liebe, Die sich im Gebet enthüllt.

Alles war still, hörte, horchte, und nur erst als die Tone vershallten, konnte man den Eindruck bemerken und allenfalls beobachten. Alles war wie beschwichtigt; Jeder in seiner Art gerührt. Der Fürst, als wenn er erst jett das Unheil übersähe, das ihn vor Kurzem bebroht hatte, blickte nieder auf seine Gemahlin, die, an ihn gelehnt, sich nicht versagte, das gestickte Tücklein hervorzuziehen und die Augen damit zu bedecken. Es that ihr wohl, die jugendliche Brust von dem Oruck erleichtert zu fühlen, mit dem die vorhergehenden Minuten sie belastet hatten. Eine vollkommene Stille beherrschte die Menge; man schien die Gesahren vergessen zu haben, unten den Brand, und von oben das Erstehen eines bedenklich ruhenden Löwen.

Durch einen Bint, die Pferbe näher herbei zu führen, brachte ber Fürst zuerst wieder in die Gruppe Bewegung; bann wendete er sich zu dem Beibe und sagte: Ihr glaubt also, daß ihr den entsprungenen Löwen, wo ihr ihn antrefft, durch euren Gesang, durch ben Gesang dieses Kindes, mit Gillse dieser Flötentone beschwichtigen und ihn lobann unicablich fo wie unbeschäbigt in feinen Berfolnft wieber aurudbringen tonntet? Sie bejahten es, verfichernd und betheuernb, ber Raftellan wurde ihnen als Wegweiser zugegeben. Run entfernte ber Fürft mit wenigen fich eiligft, die Fürstin folgte langfamer mit bem übrigen Gefolge: Mutter aber und Sobn fliegen, von bem Bartel, ber fich eines Gewehrs bemächtigt batte, geleitet, fteiler gegen ben Berg binan.

Bor bem Gintritt in ben Soblweg, ber ben Bugang ju bem Schloß eröffnete, fanben fie bie Sager beschäftigt, burres Reifig ju baufen, bamit fie auf jeben Fall ein großes Reuer anzunden konnten. -Es ift nicht Roth, fagte bie Frau; es wirb ohne bas Alles in Gute

geschehen.

Beiter bin, auf einem Mauerftude figenb, erblidten fie honorio, feine Doppelbuchfe in ben Schoof gelegt, auf einem Boften als wie ju jebem Ereigniß gefaßt. Aber bie Berantommenben icien er taum au bemerten; er fag wie in tiefen Gebanten versunten, er fab umber wie zerftreut. Die Frau fprach ibn an mit Bitte, bas Feuer nicht angunben gu laffen: er ichien jeboch ihrer Rebe wenig Aufmerkfamkeit gu ichenten; fie rebete lebhaft fort und rief: "Schoner junger Mann, bu haft meinen Tiger erschlagen: ich fluche bir nicht; schone meinen lowen, guter junger Mann: ich fegne bich."

Honorio fcaute gerad vor fich bin, bortbin, wo bie Sonne auf ihrer Bahn fich ju fenten begann. - Du fcauft nach Abend, rief bie Frau; bu thuft wohl baran, bort giebt's viel zu thun; eile nur, faumt nicht, bu wirft überwinden. Aber querft überwinde bich felbft! Biets auf icien er au laceln; bie Frau flieg weiter, tonnte fich aber nicht enthalten, nach bem Aurudbleibenben nochmals umaubliden; eine rothliche Sonne überschien fein Beficht: fie glaubte nie einen fconern Rungling gefeben au baben.

Benn euer Rinb, fagte nunmehr ber Bartel, flotenb und fingenb, wie ihr überzeugt seib, ben Lowen anloden und beruhigen tann, fo werben wir uns beffelben febr leicht bemeiftern, ba fich bas gewaltige Thier gang nab an bie burchbrochenen Gewolbe hingelagert bat, burch bie wir, ba bas hauptthor verschüttet ift, einen Eingang in ben Solos hof gewonnen haben. Lock ihn bas Kind hinein, so tann ich bie Deffnung mit leichter Dube foliegen, und ber Knabe, wenn es ibm gut baucht, burch eine ber kleinen Wenbeltreppen, bie er in ber Ede fieht, bem Thiere entidlupfen. Wir wollen uns verbergen, aber ich

werbe mich fo ftellen, bag meine Rugel jeben Augenblid bem Rinbe ju Gulfe tommen tann.

Die Umftänbe find alle nicht nöthig; Gott und Kunft, Frömmigteit und Glück müssen das Beste thun. — Es sei, versetzte der Wartel, aber ich kenne meine Pflichten. Erst führ' ich euch durch einen
beschwerlichen Stieg auf das Gemäuer hinauf, gerade dem Eingang
gegenüber, den ich erwähnt habe; das Kind mag hinabsteigen, gleichsam in die Arena des Schauspiels, und das besänstigte Thier dort
hereinlocken. Das geschah; Wärtel und Mutter sahen versteckt von
oben herab, wie das Kind die Wendeltreppen hinunter in dem klaren
hofraum sich zeigte, in der düstern Dessnung gegenüber verschwand,
aber sogleich seinen Flötenton hören ließ, der sich nach und nach verlor und endlich verstummte. Die Pause war ahnungsvoll genug; den
alten, mit Gesahr bekannten Jäger beengte der seltene menschliche Fall.
Er sagte sich, daß er lieber persönlich dem gesährlichen Thier entgegen
gienge; die Mutter jedoch, mit heiterm Gesicht, übergebogen horchend,
ließ nicht die mindeste Unruhe bemerken.

Enblich hörte man bie Flöte wieder: bas Kind trat aus der Söhle hervor mit glänzend befriedigten Augen, der Löwe hinter ihm drein, aber langsam und, wie es schien, mit einiger Beschwerde. Er zeigte hie und da Lust, sich niederzulegen; doch der Knade sührte ihn im Halbstreise durch die wenig entblätterten, buntbelaubten Bäume, die er sich endlich in den letzten Strahlen der Sonne, die sie durch eine Ruisnenlücke hereinsande, wie verklärt niedersetze und sein beschwichtigendes Lied abermals begann, dessen Wiederholung wir uns auch nicht entziehen können.

Aus ben Gruben, hier im Graben hör' ich bes Propheten Sang; Engel schweben, ihn zu laben, Bare ba bem Guten bang? Löw' und Löwin hin und wieber Schwiegen sich um ihn heran; Ja, bie sansten, frommen Lieber Saben's ihnen angethan!

Inbessen hatte sich ber Lowe gang knapp an bas Rind hingelegt und ihm bie schwere rechte Borbertate auf ben Schoof gehoben, die ber Enabe fortfingend anmuthig ftreichelte, aber gar balb bemerkte, bag ein scharfer Dornzweig zwischen bie Ballen eingestochen war. Sorgfältig zog er bie verletzende Spitze hervor, nahm läckelnb sein buntseines Halstuck vom Nacken und verband die gräuliche Tatze des Unthiers, so daß die Wutter sich vor Freuden mit ausgestreckten Armen zurückog und vielleicht angewohnter Weise Beise Beisall gerusen und geklatsch hätte, wäre sie nicht durch einen derben Faustgriff des Wärtels erinnert worden, daß die Gesahr nicht vorüber sei.

Glorreich fang bas Rinb weiter, nachbem es mit wenigen Tonen vorgespielt hatte :

Denn ber Ewige herrscht auf Erben, Ueber Meere herrscht sein Blid; Löwen sollen Lämmer werben, Und die Welle schwankt zurud. Blankes Schwert erstarrt im hiebe; Glaub' und hoffnung find erfüllt; Bunderthätig ift die Liebe, Die fich im Gebet enthüllt.

Ift es möglich, zu benken, baß man in ben Zügen eines so grimmigen Geschöpfes, bes Tyrannen ber Wälber, bes Despoten bes Thierreiches, einen Ausbruck von Freundlichkeit, von bankbarer Zufriedenbeit habe spüren können, so geschah es hier, und wirklich sah bas Kind in seiner Berklärung aus wie ein mächtiger siegreicher Ueberwinder, jener zwar nicht wie ber Ueberwundene; benn seine Kraft blieb in ihm verborgen; aber boch wie ber Gezähmte, wie der dem eigenen friedlichen Willen Anheimgegebene. Das Kind slötete und sang so weiter, nach seiner Art die Zeilen verschränkend und neue hinzusügend:

Und so geht mit guten Kindern Seliger Engel gern zu Rath, Böses Wollen zu verhindern, Bu beförbern schöne That.
So beschwören, sest zu bannen Liebem Sohn ans zarte Knie, Ihn, bes Walbes Hochtvrannen, Frommer Sinn und Melobie.

--

## Briefe auf der Schweiz.

Als vor mehreren Jahren uns nachstehende Briefe abschriftlich mitgetheilt wurden, behauptete man sie unter Werthers Bapieren gefunden zu haben, und wollte wissen, daß er vor seiner Bekanntschaft mit Lotten in der Schweiz gewesen. Die Originale haben wir niemals gesehen, und mögen übrigens dem Gesühl und Urtheil des Lesers auf keine Weise vorgreifen: denn, wie dem auch sey, so wird man die wenigen Blätter nicht ohne Theilnahme durchlausen können.

# Erste Ubtheilung.

Wie ekeln mich meine Beschreibungen an, wenn ich sie wieder lese! Nur dein Rath, dein Geheiß, dein Besehl können mich dazu vermögen. Ich las auch so viele Beschreibungen dieser Gegenstände, ehe ich sie sah. Gaben sie mir denn ein Bilb, oder nur irgend einen Begriff? Bergebens arbeitete meine Einbildungskraft, sie hervorzubringen, vergebens mein Geist, etwas dabei zu benken. Nun steh' ich und schaue diese Wunder, und wie wird mir dabei? ich denke nichts, ich empsinde nichts und möchte so gern etwas dabei denken und empsinden. Diese herrliche Gegenwart regt mein Innerstes auf, sordert mich zur Thätigkeit auf, und was kann ich thun, was thue ich! Da seh' ich mich hin und schreibe und beschreibe. So geht denn hin, ihr Beschreibungen! betrügt meinen Freund, macht ihn glauben, daß ich etwas thue, daß er etwas sieht und liest.

Frei waren bie Schweizer? frei biese wohlhabenben Burger in ben verschlossenen Stäbten? frei biese armen Teufel an ihren Klippen und Felsen? Bas man bem Menschen nicht alles weis machen kann! besonbers wenn man so ein altes Mährchen in Spiritus aufbewahrt. Sie machten sich einmal von einem Tyrannen los und konnten sich in einem Augenblid frei benken; nun erschuf ihnen die liebe Sonne aus dem Aas des Unterdrückers einen Schwarm von kleinen Tyrannen durch eine sonderbare Wiedergeburt; nun erzählen sie das alte Mährchen immer sort, man hört die zum Ueberdruß: sie hätten sich einmal frei gemacht und wären frei geblieben; und nun sitzen sie hinter ihren Mauern, eingesangen von ihren Gewohnheiten und Gesehen, ihren Fraubasereien und Philistereien, und da draußen auf den Felsen ist's auch wohl der Mühe werth, von Freiheit zu reden, wenn man das halbe Jahr vom Schnee wie ein Murmelthier gesangen gehalten wird.

Pfui, wie sieht so ein Menschenwerk und so ein schlechtes nothgebrungenes Menschenwerk, so ein schwarzes Stäbtchen, so ein Schindels und Steinhausen, mitten in der großen herrlichen Ratur aus! Große Kiefels und andere Steine auf den Dächern, daß ja ber Sturm ihnen die traurige Dede nicht vom Kopfe wegführe, und den Schmut, den Mist! und flaunende Wahnsinnige! — Wo man ben Menschen nur wieder begegnet, möchte man von ihnen und ihren kummerlichen Werken gleich davon flieben.

Daß in ben Menschen so viele geistige Anlagen find, die sie im Leben nicht entwideln können, die auf eine bessere Zukunst, auf ein harmonisches Daseyn deuten, darin sind wir einig, mein Freund, und meine andere Grille kann ich auch nicht ausgeben, ob du mich gleich schon oft für einen Schwärmer erklärt hast. Wir sühlen auch die Ahnung körperlicher Anlagen, auf deren Entwide-lung wir in diesem Leben Berzicht thun müssen: so ist es ganz gewiß mit dem Fliegen. So wie mich sonst die Wolken schon reizten, mit ihnen fort in fremde Länder zu ziehen, wenn sie hoch über meinem Haupte wegzogen, so steht ich jetzt ost in Gesabr, daß sie mich von einer Felsenspize mitnehmen, wenn sie an mir vorbeiziehen. Welche Begierde sühl' ich, mich in den unendlichen Lustraum zu stürzen, über den schauerlichen Abgründen zu schweben

und mich auf einen unzugänglichen Felsen nieberzulassen! Mit welchem Berlangen hol' ich tieser und tieser Athem, wenn der Abler in dunkler blauer Tiese, unter mir, über Felsen und Walbern schwebt, und in Geseulschaft eines Weibchens um den Gipfel, dem er seinen horst und seine Jungen anvertrauet hat, große Kreise in sanster Eintracht zieht! Soll ich denn nur immer die Hohe erkriechen, am höchsten Felsen wie am niedrigsten Boden Aeben, und wenn ich mühsselig mein Ziel erreicht habe, mich ängklich antlammern, vor der Rückehr schaudern und vor dem Falle zittern?

Wit welchen sonberbaren Eigenheiten sind wir boch geboren! welches unbestimmte Streben wirkt in uns! wie seltsam wirken Einbildungskraft und körperliche Stimmungen gegen einander! Sonberbarkeiten meiner frühen Jugend kommen wieder hervor. Benn ich einen langen Beg vor mich hingehe und der Arm an meiner Seite schlenkert, greif' ich manchmal zu, als wenn ich einen Bursspieß sassen wollte; ich schleubre ihn, ich weiß nicht auf wen, ich weiß nicht auf was; dann kommt ein Pfeil gegen mich angesslogen und durchbohrt mir das Herz; ich schlage mit der Hand auf die Bruft und fühle eine unaussprechliche Süßigkeit, und kurz darauf bin ich wieder in meinem natürlichen Zustande. Woher kommt mir die Erscheinung? was soll sie heißen und warum wiederholt sie sich immer ganz mit denselben Bilbern, berselben körperlichen Bewegung, berselben Empfindung?

Man sagt mir wieber, daß die Menschen, die mich unterwegs gesehen haben, sehr wenig mit mir zufrieben sind. Ich will es gern glauben, denn auch niemand von ihnen hat zu meiner Zufriedenheit beigetragen. Was weiß ich, wie es zugeht! daß die Gesellschaften mich brüden, daß die Höflichkeit mir unbequem ift, daß das, was sie mir zeigen, mir sagen, mich nicht interessirt, daß das, was sie mir zeigen, mir entweber gleichgültig ift, oder mich ganz anders aufregt. Seh' ich eine gezeichnete, eine gemalte Landschaft, so entsteht eine Unruhe in mir, die unaussprechlich ist. Die Fußzehen in meinen Schuhen

fangen an ju juden, als ob fie ben Boben ergreifen wollten, bie Finger ber Banbe bewegen fich frampfhaft, ich beife in bie Libben, und es mag foidlich ober unfdidlich fenn, ich fuche ber Gefellichaft ju entflieben, ich werfe mich ber berrlichen Natur gegenüber auf einen unbequemen Sit, ich fuche fie mit meinen Augen au ergreifen, ju burchbohren, und friple in ihrer Gegenwart ein Blattden voll, bas nichts barftellt und boch mir so unendlich werth bleibt, weil es mich an einen glüdlichen Augenblid erinnert, beffen Seliafeit mir biefe ftumperbafte Uebung ertragen bat. Bas ift benn bas, biefes sonberbare Streben von ber Runft gur Natur, von ber Natur gur Runft gurud? Deutet es auf einen Runftler, marum fehlt mir bie Statigfeit? Ruft mich's jum Genug, warum tann ich ihn nicht ergreifen? Man schidte und neulich einen Rorb mit Obst, ich war entzückt wie von einem himmlischen Anblid; biefer Reichthum, biefe Fulle, biefe Mannichfaltigfeit und Bermanbtichaft! Ich konnte mich nicht überwinden eine Beere abzupflücken, eine Pfirfche, eine Feige aufzubrechen. Gewiß, biefer Genuß bes Auges und bes innern Sinnes ift bober, bes Menichen wurbiger, er ift vielleicht ber Zwed ber Natur, wenn bie hungrigen und burftigen Menschen glauben, für ihren Saumen habe fich bie Natur in Bunbern erschöpft. Ferbinand tam und fand mich in meinen Betrach= tungen; er gab mir Recht und fagte bann lachelnd mit einem tiefen Seufzer: 3a, wir find nicht werth, biefe berrlichen Naturprobucte au gerftoren; mahrlich, es mare Schabe! Erlaube mir, bag ich fie meiner Geliebten ichide. Wie gern fab ich ben Rorb wegtragen! wie liebte ich Kerbinanben! wie bankte ich ihm für bas Gefühl, bas er in mir erregte, über bie Ausficht, bie er mir gab! Ja, wir follen bas Schone tennen, wir follen es mit Entzuden betrachten und uns au ibm, au feiner Natur au erheben suchen; und um bas au bermogen, follen wir uns uneigennütig erhalten, wir follen es uns nicht zueignen, wir follen es lieber mittheilen, es benen aufobfern, bie une lieb und werth find.

Bas bilbet man nicht immer an unserer Jugenb! Da sollen wir balb biese, balb jene Unart ablegen, und boch find bie Unarten meift

eben fo viel Organe, bie bem Menfchen burch bas Leben belfen. Bas ift man nicht binter bem Knaben ber, bem man einen Funten Gitelfeit abmertt! Bas ift ber Menich für eine elenbe Creatur, wenn er alle Gitelleit abgelegt bat! Wie ich au biefer Reflerion gekommen bin, will ich bir fagen: Borgeftern gefellte fich ein junger Menfc ju uns, ber mir und Ferbinanben außerft jumiber mar. schwachen Seiten maren fo berausgekehrt, feine Leerheit fo beutlich. feine Sorgfalt fürs Meußere fo auffallenb, wir hielten ihn fo weit unter uns, und überall mar er beffer aufgenommen als wir. Unter anbern Thorbeiten trug er eine Unterwefte von rothem Atlas, bie am Salfe fo zugeschnitten mar, bag fie wie ein Orbensband aussab. Bir tonnten unfern Spott über biefe Albernbeit nicht verbergen: er ließ alles über fich ergeben, jog ben beften Bortheil bervor und lacte uns mabriceinlich beimlich aus. Denn Wirth und Wirthin. Ruticher, Knecht und Magbe, fogar einige Baffagiere ließen fich burch biefe Scheingierbe betrugen, begegneten ibm boflicher als uns: er warb querft bebient, und qu unserer größten Demuthigung faben wir, baf bie bubiden Dabden im Saus besonbers nach ihm ichielten. Bulett mußten wir bie burch fein vornehmes Wefen theuer geworbene Beche zu gleichen Theilen tragen. Wer war nun ber Narr im Spiel? er mabrhaftig nicht!

Es ist was Schönes und Erbauliches um die Sinnbilber und Sittensprüche, die man hier auf den Defen antrisst. Hier hast du die Zeichnung von einem solchen Lehrbild, das mich besonders ansprach. Ein Pferd, mit dem Hintersuße an einen Pfahl gedunden, graft umher, so weit es ihm der Strick zuläßt; unten steht geschnen, graft umher, so weit es ihm der Strick zuläßt; unten steht geschrieben: Laß mich mein bescheden Theil Speise dahin nehmen. So wird es ja wohl auch balb mit mir werden, wenn ich nach Hause tomme und nach eurem Willen, wie das Pferd in der Mühle, meine Pflicht thue und basur, wie das Pferd hier am Osen, einen wohl abgemessenen Unterhalt empfahe. Ja, ich komme zurück, und was mich erwartet, war wohl der Mühle werth, diese Berghöhen zu erklettern, diese Thäler zu durchirren und diesen blauen himmel zu sehen, zu sehen, daß es eine Natur giebt, die durch eine ewig stumme Noth-

wenbigfeit besteht, die unbeburftig, gefühllos und göttlich ift, indes wir in Feden und Stabten unfer fummerliches Beburfniß zu fichern haben, und nebenher alles einer verworrenen Willfur unterwerfen, die wir Kreiheit nennen.

Ja, ich habe bie Furta, ben Gotthard bestiegen! Diese erhabenen unverzleichlichen Naturscenen werden immer vor meinem Beiste stehen; ja, ich habe die römische Geschichte gelesen, um bei der Bergleichung recht lebhaft zu fühlen, was für ein armfeliger Schluder ich bin.

Es ist mir nie so beutlich geworben, wie die letzten Tage, daß ich in der Beschänkung glücklich seyn könnte, so gut glücklich seyn könnte wie jeder andere, wenn ich nur ein Seschäft wüßte, ein rühriges, das aber keine Folge auf den Morgen hätte, das Fleiß und Bestimmtheit im Augenblick ersorderte, ohne Beschicht und Rücksicht zu verlangen. Jeder Handwerker scheint mir der glücklichste Mensch; was er zu thun hat, ist ausgesprochen; was er leisten kann, ist entschieden; er befinnt sich nicht bei dem, was man von ihm sordert; er arbeitet, ohne zu denken, ohne Anstrengung und Hast, aber mit Application und Liebe, wie der Bogel sein Nest, wie die Biene ihre Bellen herstellt; er ist nur eine Sinse über dem Thier und ist ein ganzer Mensch. Wie beneid' ich den Töpfer an seiner Scheibe, den Tischler hinter seiner Hobelbant!

Der Ackerbau gefällt mir nicht; diese erste und nothwendige Beschäftigung der Menschen ist mir zuwider; man äfft die Natur nach, die ihre Samen überall ausstreut, und will nun auf diesem besondern Feld diese besonder Furcht hervordringen. Das geht nun nicht so; das Untraut wächst mächtig, Kälte und Rässe schack und hagelweiter zerstört sie. Der arme Landmann harrt das ganze Jahr, wie eiwa die Karten über den Wolfen fallen mögen, ob er sein Paroll gewinnt oder versiert. Gin solcher ungewisser zweiderufger

Buftand mag ben Menschen wohl angemessen senn, in unserer Dumpfsbeit, ba wir nicht wissen, woher wir tommen, noch, wohin wir geben. Mag es benn auch erträglich senn, seine Bemilhungen bem Zufall zu übergeben; hat boch ber Pfarrer Gelegenheit, wenn es recht schlecht aussieht, seiner Götter zu gebenken und die Sinden seiner Gemeine mit Raturbegebenheiten zusammen zu hängen.

So habe ich benn Ferbinanden nichts vorzuwerfen! Auch mich hat ein liebes Abenteuer erwartet. Abenteuer? warum brauche ich das alberne Wort! es ist nichts Abenteuerliches in einem sansten Zuge, der Menschen zu Menschen hinzieht. Unser bürgerliches Leben, unsere salschen Berhältnisse, das sind die Abenteuer, das sind die Ungeheuer; und sie kommen uns doch so bekannt, so verwandt wie Onkel und Tanten vor!

Wir waren bei bem Geren Tübon eingeführt, und wir fanben uns in ber Familie febr gludlich: reiche, offne, gute, lebhafte Denichen, die bas Glind bes Tages, ihres Bermogens, ber berrlichen Lage mit ihren Kinbern forglos und anftanbig genießen. Wir jungen Leute waren nicht genothigt, wie es in fo vielen fteifen Baufern geicbiebt, uns um ber Alten willen am Spieltisch aufzuopfern. Die Alten gesellten fich vielmehr zu uns. Bater. Mutter und Tante, wenn wir kleine Spiele aufbrachten, in benen Bufall, Geift und Bit burcheinander wirkten. Eleonore, benn ich muß fie nun boch einmal nennen, die zweite Tochter, - ewig wird mir ihr Bilb gegenwärtig fenn. - eine ichlante garte Bestalt, eine reine Bilbung, ein beiteres Auge, eine blaffe Karbe, bie bei Mabchen biefes Alters eber reizenb als abidreckend ift, weil fie auf eine beilbare Krantbeit beutet; im Ganzen eine unglaublich angenehme Gegenwart. Gie fcbien froblich und lebhaft, und man war so gern mit ihr. Balb, ja ich barf sagen aleich, gleich ben erften Wend gefellte fie fich zu mir, fette fich neben mich, und wenn uns bas Spiel trennte, wußte fie mich boch wieber au finden. Ich war frob und beiter; die Reise, bas ichone Wetter, bie Gegenb, alles batte mich que einer unbebingten, ja ich möchte fast fagen, zu einer aufgespannten Froblichkeit gestimmt; ich nabm fie bon jebem auf und theilte fie jebem mit, fogar Ferbinanb ichien einen Augenblid feiner Schonen ju vergeffen. Wir batten uns in abmechselnben Spielen erschöpft, als wir enblich aufs Beiratben fielen. bas als Spiel luftig genug ift. Die Ramen von Mannern und Frauen werben in zwei bute geworfen und fo bie Eben gegen einander gesogen. Auf jebe, bie beraus tommt, macht eine Berfon in ber Gefellichaft, an ber bie Reihe ift, bas Gebicht. Alle Berfonen in ber Gesellschaft, Bater, Mutter und Tanten mußten in bie Bute, alle bebeutenbe Bersonen, bie wir aus ihrem Kreise tannten; und um bie Rabl ber Canbibaten zu vermebren, warfen wir noch bie bekannieften Bersonen ber politischen und literarischen Welt mit binein. Wir fingen an, und es wurden gleich einige bebeutenbe Baare gezogen. jebermann tonnte mit ben Berfen fogleich nach. Sie, Ferbinanb und ich, und eine von ben Tanten, die febr artige frangofische Berfe macht, wir theilten uns balb in bas Secretariat. Die Ginfalle maren meift aut und bie Berfe leiblich; besonders batten bie ibrigen ein Naturell, bas fich bor allen anbern auszeichnete, eine glückliche Benbung, ohne eben geiftreich ju fenn, Scherz ohne Spott, und einen auten Willen gegen jebermann. Der Bater lachte berglich und glangte por Freuben, als man die Berfe seiner Tochter neben ben unsern für bie besten anerkennen mußte. Unser unmäßiger Beifall freute ibn boch; wir lobten, wie man bas Unerwartete preift, wie man preift, wenn uns ber Autor bestochen hat. Enblich fam auch mein Loos, und ber himmel hatte mich ehrenvoll bebacht; es mar nie nand weniger als bie ruffische Raiferin, bie man mir jur Gefährtin meines Lebens berausgezogen hatte. Man lachte berglich, und Gleonore behauptete, auf ein fo bobes Beilager mußte fich bie gange Gefell= icaft angreifen. Alle griffen fich an; einige Febern maren gertaut: fie war querft fertig, wollte aber gulett lefen, bie Mutter und bie eine Tante brachten gar nichts ju Stanbe, und obgleich ber Bater ein wenig gerabezu, Ferbinand ichalfhaft und bie Tante zurudbaltenb gewesen war, so konnte man boch burch alles ihre Freundschaft und gute Meinung feben. Enblich tam es an fie, fie bolte tief Athem, ibre Beiterfeit und Freiheit verließ fie, fie las nicht, fie lisvelte es nur und legte es por mich bin zu ben anbern: ich war erstaunt. erfcroden: fo bricht bie Rnospe ber Liebe in ihrer größten Schonbeit und Bescheibenbeit auf! Es war mir, als wenn ein ganzer Frühling auf einmal seine Blüthen auf mich herunter schüttelte. Jebermann schwieg, Ferbinand verließ seine Gegenwart bes Geistes nicht, er rief: Schön, sehr schön! er verdient das Gebicht so wenig als ein Kaiserthum. Wenn wir es nur verstanden hätten! sagte der Bater; man verlangte, ich sollte es noch einmal lesen. Meine Augen hatten bisher auf diesen körlichen Worten geruht, ein Schauber überlief mich vom Kopf bis auf die Füße; Ferdinand merkte meine Verlegenheit, nahm das Blatt weg und las; sie ließ ihn kaum endigen, als sie schon ein anderes Loos zog. Das Spiel dauerte nicht lange mehr und das Essen warb ausgetragen.

Soll ich, ober soll ich nicht? Ift es gut, bir etwas zu verschweigen, bem ich so viel, bem ich alles sage? Soll ich bir etwas Bebeutenbes verschweigen, inbessen ich bich mit so vielen Kleinigkeiten unterhalte, bie gewiß niemand lesen möchte, als bu, ber bu eine so große und wunderbare Borliebe für mich gesaßt hast; ober soll ich etwas verschweigen, weil es die einen falschen, einen üblen Begriff von mir geben könnte? Nein! du kennst mich besser, als ich mich selbst kenne; du wirst auch das, was du mir nicht zutraust, zurecht legen, wenn ich's thun konnte; du wirst mich, wenn ich tadelnswerth bin, nicht verschonen, mich leiten und sühren, wenn meine Sondersbarkeiten mich vom rechten Wege absühren sollten.

Meine Freude, mein Entzüden an Kunstwerken, wenn sie wahr, wenn sie unmittelbar geistreiche Aussprüche der Natur sind, macht jedem Besiber, jedem Liebhaber die größte Freude. Diejenigen, die sich Kenner nennen, sind nicht immer meiner Meinung; nun geht mich doch ihre Kennerschaft nichts an, wenn ich glüdlich din. Drückt sich nicht die lebendige Natur lebhast dem Sinne des Auges ein, bleiben die Bilber nicht sest vor meiner Stirn, verschönern sie sich nicht und freuen sie sich nicht, den durch Menschengeist verschönerten Bilbern der Kunst zu begegnen? Ich gestehe dir, darauf beruht disher meine Liebe zur Natur, meine Liebhaberei zur Kunst, daß ich jene so schöft, so schöftend und se entzückend sah, daß mich das Nachstreben des Künstlers, das unvollkommene Nachstreben, sas unvollkommene Nachstreben, sas unvollkommene Nachstreben, sas unvollkommene Nachstreben, sas unvollkommene Rachstreben, sas unvollkommene Rachstrebe

find es, bie mich entzücken. Das talte Beien, bas fich in einen beforantten Cirtel einer gewiffen bürftigen Manier, eines fummerlichen Aleikes einschränkt, ist mir gang unerträglich. Du fiehst baber, bak meine Freude, meine Reigung bis jett nur folden Kunftwerten gelten tonnte, beren natürliche Gegenftanbe mir befannt maren, bie ich mit meinen Erfahrungen bergleichen tonnte. Lanbliche Gegenben, mit bem, was in ihnen lebt und webt, Blumen und Arnatflude. gothische Kirchen, ein ber Natur unmittelbar abgewonnenes Bortrait. bas tonnt' ich ertennen, fühlen und, wenn bu willft, gewissermaken beurtheilen. Der wadre M\*\*\* hatte feine Freude an meinem Befen und trieb, ohne baß ich es übel nehmen tonnte, seinen Scherz mit mir. Er übersieht mich so weit in biesem Kache, und ich mag lieber leiben, bag man lebrreich fvottet, als bag man unfruchtbar lobt. Er hatte fich abgemertt, was mir junachft auffiel, und verbarg mir nach einiger Bekanntichaft nicht, daß in ben Dingen, die mich entgudten, noch manches Schätzenswerthe febn möchte, bas mir erft bie Beit entbeden würbe. 3ch laffe bas babin gestellt febn und muß benn boch, meine Reber mag auch noch fo viele Umschweife nehmen, aur Sache tommen, die ich bir, obwohl mit einigem Biberwillen, sertraue. Ich febe bich in beiner Stube, in beinem Santgarichen. wo bu bei einer Pfeife Tabat ben Brief erbrechen und lefen wirk. Ronnen mir beine Gebanken in bie freie und bunte Belt folgen? Werben beiner Einbilbungefraft bie Berhaltniffe und bie Umftanbe so beutlich senn? Und wirst bu gegen einen abwesenben Freund so nachfichtig bleiben, als ich bich in ber Gegenwart oft gefunden babe?

Nachbem mein Kunststreund mich näher kennen gelernt, nachdem er mich werth hielt, stusenweis bessere Stüde zu sehen, brachte er, nicht ohne geheimnisvolle Miene, einen Kasten herbei, der, erössnet, mir eine Danae in Lebensgröße zeigte, die den goldnen Regen in ihrem Schooße empfängt. Ich erstaunte über die Pracht der Slieder, über die Herrlichseit der Lage und Stellung, über das Große der Zärtlichseit und über das Geistreiche des sinnlichsten Gegenstandes; und doch stand ich nur in Betrachtung davor. Es erregte nicht jenes Entzücken, jene Freude, jene unaussprechliche Lust in mir. Mein Freund, der mir vieles von den Berdiensten dieses Bildes vorsagte, bemerke über sein eignes Entzücken meine Kälte nicht und war erdemerke über sein eignes Entzücken meine Kälte nicht und war er

freut, mir an biefem trefflicen Bilbe bie Bornige ber italianischen Schule beutlich zu machen. Der Anblick biefes Bilbes batte mich nicht gludlich, er hatte mich unrubig gemacht. Bie! fagte ich au mir felbft, in welchem besonbern Ralle finben wir uns, wir burgerlich eingeschränkten Menschen? Gin bemoofter Rels, ein Bafferfall balt meinen Blid fo lange gefeffelt, ich tann ibn auswenbig; feine Boben und Diefen, feine Lichter und Schatten, feine Sarben, Salbfarben und Wibericeine, alles ftellt fich mir im Geifte bar, fo oft ich wur will, alles tommt mir aus einer glikklichen nachbilbung eben fo lebhaft wieber entaegen; und vom Meisterftilide ber Natur, bom menschlichen Körper, von bem Ausammenhang, ber Ausammenftimmung feines Glieberbaues babe ich nur einen allgemeinen Begriff, ber eigentlich gar tein Begriff ift. Deine Ginbilbungefraft ftellt mir biefen berrlichen Bau nicht lebbaft vor; und wenn mir ibn bie Runft barbietet, bin ich nicht im Stanbe, weber etwas babei au fublen. noch bas Bilb zu beurtbeilen. Nein! ich will nicht langer in bem frumpfen Ruftanbe bleiben, ich will mir bie Bestalt bes Menichen einbriden wie bie Gestalt ber Trauben und Bfiriden.

Ich veranlaste Ferbinanden, zu baben im See; wie herrlich ift mein junger Freund gebildet! welch ein Ebenmaaß aller Theile! welch eine Fälle der Form, welch ein Glanz der Jugend! welch ein Gewinn für mich, meine Einbildungstraft mit diesem vollsommenen Mußter der menschlichen Natur bereichert zu haben! Nun bevöllere ich Wälder, Wiesen und Höhen mit so schonen Gestalten; ihn seb'ich als Abonis dem Eber folgen, ihn als Narcis sich in der Quelle bespiegeln!

Noch aber fehlt mir leiber Benus, die ihn zurüchält, Benus, die seinen Tob betrauert, die schöne Echo, die noch einen Blid auf den kalten Jüngling wirft, ehe sie verschwindet. Ich nahm mir sest vor, es koste, was es wolle, ein Mädchen in dem Naturzustande zu sehen, wie ich meinen Freund gesehen hatte. Wir kamen nach Gens. Sollten in dieser großen Stadt, dachte ich, nicht Mädchen sehn, die sich für einen gewissen Stadt, dachte ich, nicht Mädchen sehn, die sich für einen gewissen Brann überlassen? und sollte nicht eine darunter schön und willig genug sehn, meinen Augen ein Fest zu geben? Ich horchte an dem Lohnbedienten, der sich mir, jedoch nur langsam und auf eine kluge Weise, näherte. Natürlich sagte

ich ihm nichts von meiner Abficht; er mochte von mir benken, was er wollte, benn man will lieber jemanden lasterhaft als lächerlich ericheinen. Er führte mich Abends zu einem alten Beibe: fie empfina mich mit viel Borficht und Bebenklichkeiten: es fen, meinte fie, überall und besonders in Genf gefährlich, ber Jugend zu bienen. Marte mich sogleich, was ich für einen Dienst von ihr verlange. Dein Mahrden gludte mir, und bie Luge ging mir geläufig vom Munbe. 36 war ein Maler, hatte Lanbschaften gezeichnet, bie ich nun burch bie Gestalten iconer Nymphen zu beroischen Landschaften erheben 36 fagte bie wunberlichften Dinge, bie fie ihr Lebtag nicht gehört baben mochte. Sie icuittelte bagegen ben Ropf und verficherte mir: es fen fcwer, meinen Bunfc zu befriedigen. Gin ehrbares Mabchen werbe fich nicht leicht bazu entschließen; es werbe mich was kosten: sie wolle seben. Bas? rief ich aus, ein ehrbares Dabchen ergiebt fich für einen leiblichen Breis einem fremben Mann — Allerbings — Und sie will nicht nackend por seinen Augen erscheinen? - Reinesweges: bazu gebort viel Entichlieftung - Selbst wenn fie schön ift? — Auch bann. Genug, ich will seben, was ich fur Sie thun tann: Sie find ein junger artiger bubider Mann, für ben man fich icon Mube geben muß.

Sie klopfte mir auf die Schultern und auf die Wangen: ja! rief sie aus, ein Maler, das muß es wohl sehn, denn Sie sind weber alt, noch vornehm genug, um bergleichen Scenen zu bedürfen. Sie bestellte mich auf den folgenden Tag, und so schieden wir aus einander.

Ich kann heute nicht vermeiben, mit Ferbinand in eine große Gesellschaft zu geben, und auf ben Abend fleht mir das Abenteuer bevor. Es wird einen schönen Gegensatz geben. Schon kenne ich biese verwünschte Gesellschaft, wo die alten Weiber verlangen, daß man mit ihnen spielen, die jungen, daß man mit ihnen siebäugeln soll, wo man dann dem Gelehrten zuhören, den Geistlichen verchren, dem Ebelmann Platz machen muß, wo die vielen Lichter kaum eine leibliche Gestalt beleuchten, die noch dazu hinter einen barbarischen Putz versteckt ist. Soll ich französisch reben? eine fremde Spracke,

in ber man immer albern erscheint, man mag sich stellen, wie man will, weil man immer nur bas Gemeine, nur bie groben Züge und noch bazu stodenb und stotternb ausbrücken kann. Denn was untersscheibet ben Dummkopf vom geistreichen Menschen, als baß bieser bas Zarte, Gehörige ber Gegenwart schnell, lebhaft und eigenthümlich ergreist und mit Leichtigkeit ausbrückt, als baß jene, gerade wie wir es in einer fremben Sprache thun, sich mit schon gestempelten herzgebrachten Phrasen bei jeder Gelegenheit behelsen müssen. Heute will ich mit Ruhe ein paar Stunden die schlechten Späße ertragen in der Aussicht auf die sonderbare Scene, die meiner wartet.

Mein Abenteuer ift bestanben, vollkommen nach meinen Bunfchen über meine Bunfche, und boch weiß ich nicht, ob ich mich barüber freuen, ober ob ich mich tabeln foll. Sind wir benn nicht gemacht. bas Schone rein zu beschauen, ohne Gigennut bas Gute berbor zu bringen? Fürchte nichts und bore mich: ich babe mir nichts vormwerfen; ber Anblid bat mich nicht aus meiner Kassung gebracht. aber meine Ginbilbungsfraft ift entgunbet, mein Blut erhitt. ftunb ich nur icon ben großen Gismaffen gegenüber, um mich wieber abzutuhlen! 3d folich mich aus ber Gefellichaft unb, in meinen Mantel gewidelt, nicht ohne Bewegung zur Alten. Wo baben Sie Ihr Portefeuille? rief fie aus - 3ch hab' es biegmal nicht mit= gebracht. Ich will heute nur mit ben Augen ftubiren. - Ihre Arbeiten muffen Ihnen gut bezahlt werben, wenn Sie fo theure Studien machen können. heute werben Sie nicht wohlfeil bavon tommen. Das Mabden verlangt \*\*\* und mir tonnen Sie auch für meine Bemühung unter \*\* nicht geben. (Du verzeihft mir, wenn ich bir ben Breis nicht gestehe.) Dafür find Sie aber auch bebient, wie Sie es wünschen konnen. 3d hoffe, Sie follen meine Borforge loben; fo einen Augenschmaus haben Sie noch nicht gehabt unb ... bas Anfühlen haben Sie umsonft.

Sie brachte mich barauf in ein Meines, artig meublirtes Bimmer: ein sauberer Teppich bedte ben Fußboben, in einer Art von Rische ftanb ein sehr reinliches Bett, zu ber Seite bes hauptes eine Toilette mit ausgestelltem Spiegel, und zu ben Füßen ein Gueridon mit einem breigrmigen Leuchter, auf bem icone belle Rergen brannten; auch auf ber Toilette brannten zwei Leuchter. Gin erloschenes Raminfeuer batte bie Stube burdaus erwärmt. Die Alte wies mir einen Seffel an, bem Bette aegenüber am Ramin, und entfernte fich. Es mabrte nicht lange, fo tam zu ber entgegengeleiten Thure ein grokes, berrlich gebilbetes, icones Frauenzimmer beraus; ibre Rleibung unterfchieb fich nicht von ber gewöhnlichen. Gie ichien mich nicht zu bemerken. warf ihren schwarzen Mantel ab und setze sich vor die Toilette. Sie nabm eine große Saube, bie ihr Geficht bebedt batte, vom Ropfe: eine icone regelmäßige Bilbung zeigte fich, braune Saare mit vielen und großen Loden rollten auf bie Schultern berunter. Sie fing an. fich auszulleiben: welch eine munberliche Empfindung, ba ein Stud nach bem anbern berabfiel, und die Ratur, von ber fremben Sille entfleibet, mir als fremb ericbien und beinabe, mocht ich fagen, mir einen icauerlichen Ginbrud machte. Ach! mein Freund, ift es nicht mit unfern Meinungen, unfern Borurtbeilen, Ginrichtungen, Gefeben und Grillen auch fo? Erschrecken wir nicht, wenn eine von biefen fremben, ungebörigen, unwahren Umgebungen und entrogen wirb. und irgend ein Theil unserer mabren Natur entblokt bafteben foll? Wir ichaubern, mir ichamen und: aber bor teiner wunderlichen und abgeschmadten Art, uns burch aufern Awang zu entftellen, fühlen wir die minbeste Abneigung. Soll ich birs gestehen, ich konnte mich eben fo wenig in ben berrlichen Korver finden, ba bie lette Salle berab fiel, als vielleicht Freund &. fich in seinen Buftanb finben wirb. wenn ihn ber himmel zum Anführer ber Mobawis machen follte. Bas feben wir an ben Beibern? was für Beiber gefallen uns unb wie confundiren wir alle Beariffe? Gin Kleiner Schub fieht aut aus. und wir rufen: welch ein iconer fleiner Rug! ein ichmaler Sanurleib bat etwas Elegantes, und wir preisen bie fcbone Laille.

Ich beschreibe bir meine Resterionen, weil ich bir mit Worken die Reihe von entzückenden Bilbern nicht darstellen kann, die mich das schöne Mädchen mit Anstand und Artigkeit sehen ließ. Alle Be-wegungen solgten so natürlich auf einander, und doch schienen sie so studiet zu seyn. Reizend war sie, indem sie sich entkleidete, schön, herrlich schön, als das letzte Gewand siel. Sie stand, wie Minerva vor Paris mochte gestanden haben, bescheiden bestieg sie ihr Lager,

unbebeckt versuchte sie in verschiebenen Stellungen sich dem Schlafe zu übergeben, endlich schien sie entschlummert. In der anmuthigsten Stellung blieb sie eine Beile, ich konnte nur staunen und bewundern. Endlich schien ein leidenschaftlicher Traum sie zu beunruhigen, sie seufzte tief, veränderte heftig die Stellung, stammelte den Namen eines Geliebten und schien ihre Arme gegen ihn auszustrecken. Komm! rief sie endlich mit vernehmlicher Stimme, komm, mein Freund, in meine Arme, oder ich schlase wirklich ein. In dem Augenblick ergriff sie die seidene durchnähte Decke, zog sie über sich her, und ein allersliebstes Gesicht sah unter ihr hervor.

# Zweite Ubtheilung.

Münfter, ben 3. October 1779. Sonntag Abenbs.

Don Basel erhalten Sie ein Packet, bas bie Geschicht unfrer bisherigen Reise enthält, inbessen wir unsern Zug durch bie Schweiz nun ernstlich fortsetzen. Auf dem Wege nach Biel ritten wir das schöne Birschthal herauf und kamen endlich an den engen Paß, der hierber führt.

Durch ben Ruden einer hohen und breiten Gebirgefette hat die Birich, ein mäßiger Fluß, fich einen Weg von Uralters gesucht. Das Bedürfniß mag nachher durch ihre Schluchten ängstlich nachgeflettet seyn. Die Römer erweiterten schon ben Weg, und nun ift er sehr bequem durchgeführt. Das über Felsstüde rauschende Wasser und der Weg gehen neben einander hin und machen an den meisten Orten die ganze Breite des Passes, der auf beiden Seiten von Felsen beschlossen ift, die ein gemächlich aufgehobenes Auge fassen tann. Hinterwärts heben Gebirge sanft ihre Rüden, deren Sipfel uns vom Nebel bedeckt waren.

Balb steigen aneinanberhängende Banbe senkrecht auf, balb streichen gewaltige Lagen schief nach bem Fluß und bem Beg ein,

breite Massen find aufeinander gelegt, und gleich baneben stehen scharfe Klippen abgesetzt. Große Klüste spalten sich auswärts, und Platten von Mauerstärke haben sich von dem übrigen Gesteine loszgetrennt. Einzelne Felsstücke sind herunter gestürzt, andere hängen noch über und lassen nach ihrer Lage fürchten, daß sie dereinst gleichzsalls herein kommen werden.

Balb rund, balb spitz, balb bewachsen, balb nackt find bie Firsten der Felsen, wo oft noch oben brüber ein einzelner Kopf kahl und kühn herüber sieht, und an Wänden und in der Tiese schmiegen sich ausgewitterte Klüste hinein.

Mir machte ber Zug burch biese Enge eine große rubige Empfinbung. Das Erhabene giebt ber Seele bie schöne Ruhe, fie wird ganz baburch ausgefüllt, fühlt sich so groß, als sie seyn kann. Wie herrlich ist ein solches reines Gesühl, wenn es dis gegen ben Rand steigt, ohne überzulausen. Mein Auge und meine Seele konnten die Gegenstände sassen, und ba ich rein war, diese Empfindung nirgends salsch widerstieß, so wirkten sie, was sie sollten. Bergleicht man solch ein Gesühl mit jenem, wenn wir uns mühselig im Kleinen umtreiben, alles ausbieten, diesem so viel als möglich zu borgen und aufzussichen, und unserm Geist durch seine eigne Ereatur Freude und Futter zu bereiten, so sieht man erst, wie ein armsseliger Behelf es ist.

Ein junger Mann, ben wir von Basel mitnahmen, sagte, es sey ihm lange nicht wie bas erstemal, und gab der Neuheit die Ehre. Ich möchte aber sagen: wenn wir einen solchen Gegenstand zum erstenmal erbliden, so weitet sich die ungewohnte Seele erst aus, und es macht dieß ein schmerzlich Bergnügen, eine Uebersülle, die die Seele bewegt und uns wollüstige Thränen ablockt. Durch diese Operation wird die Seele in sich größer, ohne es zu wissen, und ist jener ersten Empsindung nicht mehr sähig. Der Mensch glaubt verloren zu haben, er hat aber gewonnen. Was er an Wollust verloren zu haben, er hat aber gewonnen. Has er an Wollust verloren zu haben, er hat aber gewonnen. Has er an Wollust verloren zu haben, er hat aber gewonnen. Has er an Wollust verloren zu haben, er hat aber gewonnen. Has er an Wollust verloren zu haben, er hat aber gewonnen. Has er an Wollust verloren zu haben, er hat aber gewonnen. Has er an Wollust verloren zu haben, er hat aber gewonnen. Has er an Wollust verloren zu haben, er hat aber gewonnen. Has er an Wollust verloren zu haben, er hat aber gewonnen. Was er an Wollust verloren zu haben, er hat aber gewonnen. Was er an Wollust verloren zu haben, er hat aber gewonnen. Was er an Wollust verloren zu haben, er hat aber gewonnen. Sans er an Wollust verloren zu haben, er hat aber gewonnen. Was er an Wollust verloren zu haben, er hat aber gewonnen. Sans er an Wollust verloren zu haben, er hat aber gewonnen.

Am Ende ber Schlucht stieg ich ab und tehrte einen Theil

allein zurud. Ich entwidelte mir noch ein tiefes Gefühl, burch welches bas Bergnügen auf einen hoben Grab für ben aufmerks samen Seist vermehrt wird. Man ahnet im Dunkeln die Entstehung und das Leben dieser seltsamen Gestalten. Es mag geschehen seyn, wie und wann es wolle, so haben sich diese Massen, nach der Schwere und Achnlichkeit ihrer Theile, groß und einsach zusammensgeseht. Was für Revolutionen sie nachber bewegt, getrennt, gespalten haben, so sind auch diese noch nur einzelne Erschütterungen gewesen, und selbst der Gedanke einer so ungeheuren Bewegung giebt ein hohes Gesühl von ewiger Festigkeit. Die Zeit hat auch, gebunden an die ewigen Geseh, balb weniger auf sie gewirkt.

Sie scheinen innerlich von gelblicher Farbe zu seyn; allein bas Wetter und die Luft verändern die Oberstäche in graublau, daß nur hier und da in Streisen und in frischen Spalten die erste Farbe sichtbar ist. Langsam verwittert der Stein selbst und rundet sich an den Ecken ab, weichere Flecken werden weggezehrt, und so giebt's gar zierlich ausgeschweiste Höhlen und Löcher, die, wenn sie mit scharfen Kanten und Spizen zusammentressen, sich seltsam zeichnen. Die Begetation behauptet ihr Recht; auf jedem Borsprung, Fläche und Spalt sassen zichen Burzel, Moos und Kräuter säumen die Felsen. Man süchst tief, hier ist nichts Willfürliches, hier wirft ein alles langsam bewegendes, ewiges Geseh, und nur von Menschenhand ist der bequeme Weg, über den man durch diese seltsamen Segenden durchschleicht.

### Genf, ben 27. October 1779.

Die große Bergfette, bie, von Basel bis Genf, Schweiz und Frankreich scheibet, wirb, wie Ihnen bekannt ist, ber Jura genannt. Die größten Höhen bavon ziehen sich über Lausanne bis ungefähr über Rolle und Nyon. Auf diesem höchsten Rüden ist ein merkwürbiges Thal von ber Natur eingegraben — ich möchte sagen eingeschwemmt, da auf allen biesen Kalkhöhen die Wirtungen der uralten Gewässer sichtbar sind — das sa Ballee de Jour genannt wird, welcher Name, da Jour in der Landsprache einen Felsen oder

Berg bebeutet, beutsch bas Bergthal biege. Eb ich jur Beschreibung unfrer Reife fortgebe, will ich mit wenigem bie Lage beffelben geograpbifc angeben. Seine Lange ftreicht, wie bas Bebirg felbft, giemlich von Mittag gegen Witternacht, und wird an jener Seite von ben Sevimoncels, an biefer von ber Dent be Baulion, welche nach ber Dole ber bochfte Gipfel bes Jura ift, begranat und bat. nach ber Sage bes Lanbes, neun fleine, nach unfrer ungefähren Reisereconung aber, seche farte Stunden. Der Berg, ber es bie Lange bin an ber Morgenseite begranzt und auch von bem flachen Land berauf fichtbar ift, beifit le noir Mont. Gegen Abend ftreicht ber Risou bin und verliert fich allmählig gegen bie Franche-Comté. Franfreich und Bern theilen fich ziemlich gleich in biefes Thal, fo baß jenes bie obere schlechte Balfte und biefes bie untere beffere befitt, welche lettere eigentlich la Ballee bu Lac be Jour genannt wirb. Gang oben in bem Thal, gegen ben Ruf ber Septmoncels. liegt ber Lac bes Rouffes, ber teinen fichtlichen einzelnen Urfprung hat, sondern fich aus quelligem Boben und ben überall auslaufenben Brunnen sammelt. Aus bemfelben flieft bie Orbe, burchftreicht bas gange frangofifche und einen großen Theil bes Berner Gebiets, bis fie wieber unten, gegen bie Dent be Baulion, fich jum Lac be Sour bilbet, ber feitwarts in einen fleinen See abfallt, woraus bas Baffer enblich fich unter ber Erbe verliert. Die Breite bes Thales ift verschieben, oben beim Lac bes Rousses etwa eine balbe Stunde, alsbann verengert fich's und läuft wieber unten auseinanber, wo etwa bie größte Breite anberthalb Stunden wirb. Go viel gum beffern Berftanbnig bes folgenben, wobei ich Gie einen Blid auf bie Charte au thun bitte, ob ich fie gleich alle, mas biefe Gegend betrifft, unrichtig gefunden babe.

Den 24. Oct. ritten wir, in Begleitung eines hauptmanns und Oberforstmeisters dieser Gegenden, erstlich Mont hinan, einen kleinen zerstreuten Ort, der eigentlicher eine Kette von Rebe und Landbäusern genannt werden könnte. Das Better war sehr hell; wir hatten, wenn wir uns umkehrten, die Aussicht auf den Gensersee, die Savoher und Ballis-Gebirge, konnten Lausanne erkennen und burch einen leichten Nebel auch die Gegend von Genf. Der Montsblanc, der über alle Gebirge des Faucigni ragt, kam immer mehr

bervor. Die Sonne ging klar unter: es war fo ein großer Anblick. bag ein menfolich Auge nicht bazu hinreicht. Der faft volle Mond tam berauf und wir immer bober. Durch Richtenwalber fliegen wir weiter ben Jura binan, und faben ben Gee in Duft und ben Bieberschein bes Monbes barin. Es wurde immer beller. Weg ift eine wohlgemachte Chaussee, nur angelegt, um bas bolg aus bem Gebirg bequemer in bas Land berunter zu bringen. Bir waren wohl brei Stunden gestiegen, als es binterwarts facte wieber hinabzugeben anfing. Bir glaubten unter und einen großen See zu erbliden, inbem ein tiefer Nebel bas gange Thal, mas wir überseben tonnten, ausfüllte. Wir tamen ihm endlich naber, faben einen weißen Bogen, ben ber Mond barin bilbete, und wurden balb gang bom Rebel eingewickelt. Die Begleitung bes Sauptmanns verschaffte une Quartier in einem Saufe, wo man fonft nicht Frembe aufzunehmen pflegt. Es unterschied fich in ber innern Bauart von gewöhnlichen Gebäuben in nichts, als bag ber große Raum mitten inne augleich Ruche, Berfammlungs-Blat, Borfaal ift, und man von ba in bie Rimmer gleicher Erbe und auch bie Trebbe binauf gebt. Auf ber einen Seite mar an bem Boben auf fteinernen Blatten bas Reuer angezündet, babon ein weiter Schornstein. mit Bretern bauerhaft und fauber ausgeschlagen, ben Rauch aufnahm. In ber Ede waren bie Thuren au ben Badofen, ber gange Rugboben übrigens gebielet, bis auf ein fleines Gachen am Fenfter um ben Spulftein, bas gepflaftert mar; übrigens rings berum, auch in ber Sobe über ben Balten, eine Menge Sausrath und Gerathicaften in iconer Orbnung angebracht, alles nicht unreinlich gehalten.

Den 25. Morgens war helles kaltes Wetter, die Wiesen bereift, hier und ba zogen leichte Nebel: wir konnten ben untern Theil des Thals ziemlich übersehen, unser Haus lag am Fuß des öftlichen noir Mont. Gegen Achte ritten wir ab, und um der Sonne gleich zu genießen, an der Abendseite hin. Der Theil des Thals, an dem wir hinritten, besteht in abgetheilten Wiesen, die gegen den See zu etwas sumpsichter werden. Die Orbe sließt in der Mitte durch. Die Einwohner haben sich theils in einzelnen Hausern an der Seite angebaut, theils sind sie in Dörfern näher zusammengerückt,

bie einfache Ramen von ihrer Lage führen. Das erfte, woburch wir tamen, war le Sentier. Bir faben von weitem bie Dent be Baulion über einem Rebel, ber auf bem See fant, berporbliden. Das Thal ward breiter, wir tamen hinter einem Kelsgrat, ber uns ben See verbedte, burch ein ander Dorf, le Lieu genannt; bie Rebel fliegen und fielen wechselsweise por ber Sonne. Bier nabebei ift ein fleiner See, ber feinen Bu= und Abfluß zu baben icheint. Das Wetter flarte fich völlig auf, und wir tamen gegen ben Guf ber Dent be Baulion und trafen bier ans norbliche Ende bes großen Sees, ber , indem er fich westwarts wendet, in ben fleinen burch einen Damm, unter einer Brude weg, feinen Ausfluß bat. Dorf bruben beift le Bont. Die Lage bes fleinen Sees ift wie in einem eigenen kleinen Thal, was man nieblich fagen kann. bem weftlichen Enbe ift eine mertwürdige Muble in einer Felstluft angebracht, bie ebemals ber fleine See ausfüllte. Nunmehr ift er abgebammt und die Muhle in die Tiefe gebaut. Das Baffer läuft burch Schleusen auf bie Raber, es fturat fich von ba in Relfenriten. wo es eingeschluckt wird und erft eine Stunde von ba in Balorbe bervorkommt, wo es wieber ben Ramen bes Orbeflusses führet. Diefe Abguge (entonnoirs) muffen rein gehalten werben, sonft wurde bas Baffer fteigen, bie Rluft wieber ausfüllen und über bie Mible weg geben, wie es icon mehr gescheben ift. Sie waren ftart in ber Arbeit begriffen, ben morfchen Raltfelfen theils megauschaffen, theile gu befestigen. Wir ritten gurud über bie Brude nach Bont, nahmen einen Begweiser auf la Dent. 3m Auffteigen faben wir nunmehr ben großen See völlig binter uns. Oftwarts ift ber noir Mont feine Grange, hinter bem ber table Gipfel ber Dole bervortommt; westwarts bielt ihn ber Felsruden, ber gegen ben See gang nadt ift, ausammen. Die Sonne ichien beif, es war zwischen Gilf und Mittag. Rach und nach übersaben wir bas gange Thal, tonnten in ber Ferne ben Lac bes Rouffes ertennen. und weiterher bis ju unsern Gugen bie Begend, burch bie wir gefommen waren, und ben Weg, ber uns rudwarts noch überblieb. Im Auffteigen murbe bon ber groken Strede Lanbes und ben Berrichaften, bie man oben unterscheiben fonnte, gesprochen, und in folden Gebanten betraten wir ben Gipfel; allein uns mar ein

anber Chaufpiel gubereitet. Rur bie boben Gebirgeteiten maren unter einem flaren und beitern Simmel fictbar, alle niebern Begenben mit einem weißen wolfigen Rebelmeer überbedt, bas fich von Genf bis nordwarts an ben Horizont erftredte und in ber Sonne glangte. Darque flieg oftwarts bie gange reine Reibe aller Schneeund Gisgebirge, ohne Unterschieb von Ramen ber Boffer und Surften, bie fie ju befigen glauben, nur Ginem großen Beten unb bem Blid ber Sonne unterworfen, ber fie foon rothete. Montblanc gegen uns über ichien ber bochfte, bie Gisgebirge bes Ballis und bes Oberlandes folgten, gulett ichloffen niebere Berge bes Cantons Bern. Gegen Abend war an einem Blate bas Nebelmeer unbegranat: aur Linken in ber weitsten Ferne zeigten fich fobann bie Gebirge von Solothurn, naber bie von Reufchatel, gleich por uns einige niebere Gipfel bes Jura; unter uns lagen einige Baufer von Baulion, babin bie Dent gebort, und bager ben Ramen bat. Gegen Abend ichlieft bie Franche-Comte mit flachftreichenben walbigen Bergen ben gangen Horizont, wobon ein einziger gang in ber Ferne gegen Norbweft fich unterfdieb. Grab ab mar ein iconer Anblid. Dier ift bie Spite, bie biefem Gipfel ben Ramen eines Rabns giebt. Er gebt fteil und eber etwas einwarts binunter, in ber Tiefe ichliekt ein fleines Richtenthal an mit iconen Grasplaten; gleich brüber liegt bas Thal, Balorbe genannt, mo man bie Orbe aus bem Felfen tommen fieht und rudwarts jum fleinen See ihren unterirbischen Lauf in Gebanten verfolgen tann. Das Stäbtchen Balorbe liegt auch in biefem Thal. Ungern fcbieben Einige Stunden langeren Aufenthalts, indem ber Rebel um biefe Beit fich ju gerftreuen pflegt, batten uns bas tiefere Land mit bem Gee entbeden laffen; fo aber mufte, bamit ber Genuf volltommen werbe', noch etwas zu wünschen übrig bleiben. batten wir unfer ganges Thal in aller Rlarbeit vor une, fliegen bei Bont au Pferbe, ritten an ber Oftseite ben Gee hinauf, tamen burd l'Abbane be Jour, welches jest ein Dorf ift, ehemals aber ein Sis ber Geiftlichen war, benen bas gange Thal jugeborte. Gegen Biere langten wir in unferm Birthebaus an, und fanben ein Effen, wovon uns die Wirthin verficherte, bag es um Mittag aut gewesen fen, aber auch übergar trefflich ichmedte.

Day ich noch einiges, wie man mir es ergablt, binguffige. Bie ich eben erwähnte, foll ehebem bas Thal Monchen gebort baben, bie es bann wieber vereinzelt, und zu Zeiten ber Reformation mit ben übrigen ausgetrieben worben. Jest gebort es jum Canton Bern unb find bie Gebirge umber bie Solutammer von bem Bans be Baub. Die meiften Solzer find Brivatbefikungen, merben unter Aufficht gefdlagen und fo ins Land gefahren. Auch werben hier bie Dauben au fictenen Raffern gefdnitten, Gimer, Bottiche und allerlei bolgerne Gefafe verfertiget. Die Leute find gut gebilbet und gefittet. Reben bem Solavertauf treiben fie bie Biebaucht; fie baben fleines Bieh unb Sie find geschäftig, und ein Erbichollen ift machen aute Rase. ibnen viel werth. Wir fanben einen, ber bie wenige aus einem Grabden aufgeworfene Erbe mit Bferd und Rarren in einige Bertiefungen eben berfelben Biefe führte. Die Steine legen fie forge faltig zusammen und bringen fie auf Meine Baufen. Es find viele Steinschleifer bier, bie fur Benfer und anbere Raufleute arbeiten. mit welchem Erwerb fich auch bie Frauen und Rinber beschäftigen. Die Baufer find bauerhaft und fauber gebaut, bie Form und Ginrichtung nach bem Bedürfniß ber Gegenb und ber Bewohner; por jebem Saufe läuft ein Brunnen, und burchaus fburt man Rleik. Rübriateit und Bobiftand. Ueber alles aber muß man bie iconen Bege preisen, für bie, in biefen entfernten Gegenben, ber Stanb Bern, wie burd ben gangen übrigen Canton, forgt. Es geht eine Chaussee um bas gange Thal berum, nicht übermäßig breit, aber mobl unterhalten, fo bag bie Ginwohner mit ber größten Bequem= lichfeit ihr Gewerbe treiben, mit fleinen Pferben und leichten Bagen forttommen tonnen. Die Luft ift febr rein und gefund.

Den 26. warb beim Frühftück überlegt, welchen Weg man zurück nehmen wolle. Da wir hörten, daß die Dole, der höchste Gipfel bes Jura, nicht weit von dem obern Ende des Thals liege, da das Wetter sich auf das herrlichste anließ und wir hoffen konnten, was uns gestern noch gefehlt, heute vom Glück alles zu erlangen, so wurde dahin zu gehen beschlossen. Wir packten einem Boten Käse, Butter, Brod und Wein auf, und ritten gegen Achte ab. Unser Weg ging nun durch den obern Theil des Thals in dem Schatten bes noir Mont hin. Es war sehr kalt, hatte gereift und gestoren;

wir batten noch eine Stunde im Bernischen zu reiten, wo fich bie Chauffee, bie man eben zu Enbe bringt, abschneiben wirb. Durch einen fleinen Fichtenwald rudten wir ins frangofische Gebiet ein. hier veranbert fich ber Schauplat febr. Bas wir querft bemertten, maren bie ichlechten Bege. Der Boben ift febr fteinig, überall liegen febr groken Saufen aufammen gelefen; wieber ift er eines Theils febr moraftig und quellig: bie Balbungen umber find febr ruinirt; ben Saufern und Ginwohnern fiebt man. ich will nicht fagen Mangel, aber boch balb ein febr enges Beburfnik an. geboren fast als Leibeigene an bie Canonici von St. Claube, fie find an die Erbe gebunden, viele Abgaben liegen auf ihnen (sujets à la main morte et au droit de la suite), wovon mundlich ein mehreres, wie auch von bem neuften Cbict bes Ronias, woburch bas droit de la suite aufgehoben wirb, bie Eigenthumer und Befiter aber eingelaben werben, gegen ein gewiffes Gelb ber main morte zu entsagen. Doch ift auch bieser Theil bes Thales sehr angebaut. Sie nabren fich mublam und lieben boch ihr Baterland febr. fteblen gelegentlich ben Bernern Sola und vertaufen's wieber ins Land. Der erfte Sprengel beißt le Bois b'Amont, burch ben wir in bas Kirchspiel les Rousses famen, wo wir ben kleinen Lac bes Rouffes und les fept Moncels, fieben fleine, verschieben geftaltete und verbundene Sugel, bie mittägige Grange bes Thale, vor uns faben. Wir tamen balb auf bie neue Strafe, bie aus bem Pays be Baub nach Paris führt; wir folgten ihr eine Beile abwarts, und waren nunmehr von unferm Thale gefchieben; ber table Giviel ber Dole lag por uns, wir fliegen ab, unfere Bferbe jogen auf ber Strafe voraus nach St. Cerques, und wir fliegen bie Dole hinan. Es war gegen Mittag, bie Sonne schien beiß, aber es wechselte ein fühler Mittagswind. Wenn wir, auszuruben, uns umfaben, hatten wir les fept Moncels hinter uns, wir faben noch einen Theil bes Lac bes Rouffes und um ibn bie gerftreuten Baufer bes Rirchiviels; ber noir Mont bedte uns bas übrige gange Thal: bober faben wir wieber ungefähr bie gestrige Aussicht in bie France-Comte, und naber bei uns, gegen Mittag, bie letten Berge und Thaler bes Jura. Sorgfältig buteten wir uns, nicht burch einen Bug ber bügel uns nach ber Gegend umauseben, um berentwillen

wir eigentlich berauf fliegen. 3ch war in einiger Sorge wegen bes Rebels. boch 20g ich aus ber Gestalt bes obern himmels einige gute Borbebeutungen. Bir betraten enblich ben obern Gipfel und faben mit größtem Bergnugen uns beute gegonnt, mas uns geftern versagt mar. Das gange Bans be Baub und be Ber lag wie eine Alurcharte unter uns, alle Befitungen mit grunen Raunen abgeschnitten, wie bie Beete eines Barterres. Bir maren fo boch, baf bie Boben und Bertiefungen bes vorbern Lanbes gar nicht erschienen. Dorfer, Stabten, Lanbbaufer, Beinberge, und bober berauf, mo Balb und Alven angeben, Sennbutten, meiftens weiß und bell angestrichen, leuchteten gegen bie Sonne. Bom Lemaner-See batte fich ber Rebel icon jurud gezogen, wir faben ben nachften Theil an ber bieffeitigen Rufte beutlich; ben fogenannten fleinen See, wo fich ber große verenget und gegen Genf jugebt, bem wir gegenüber waren, überblicken wir gang, und gegenüber flarte fich bas Land auf, bas ihn einschlieft. Bor allem aber bebauptete ber Anblick über bie Gis : und Schneeberge feine Rechte. Bir festen uns por ber fühlen Luft in Schut binter Relfen, ließen uns von ber Sonne beideinen, bas Effen und Trinten ichmedte trefflich. Bir faben bem Nebel zu, ber sich nach und nach verzog; jeber entbedte etwas, ober glaubte etwas zu entbeden. Wir faben nach und nach Laufanne mit allen Gartenbäusern umber, Bevap und bas Schlof von Chillon gang beutlich, bas Gebirg, bas uns ben Gingang von Ballis verbedte, bis in ben See, von ba, an ber Savover Rufte, Evian, Ris vaille. Tonon, Dorfchen und Bauschen zwischen inne; Genf tam enblich rechts auch aus bem Nebel, aber weiter gegen Mittag, gegen ben Montscrebo und Montsvauche, wo bas Fort l'Ecluse inne liegt, 20g er fich gar nicht weg. Wenbeten wir uns wieber links, fo lag bas gange Land von Laufanne bis Solothurn in leichtem Duft. Die nabern Berge und Soben, auch alles, was weiße Saufer hatte, tonn= ten wir erkennen; man zeigte uns bas Schloß Chanban blinken. bas vom Neuburgerfee links liegt, woraus wir seine Lage muthmaken, ibn aber in bem blauen Duft nicht erkennen konnten. Es find feine Worte für bie Große und Schone biefes Anblide; man ift fich im Augenblick felbft taum bewußt, bag man fieht, man ruft fich nur gern bie Namen und alten Geftalten ber bekannten Stäbte und Orte gurud, und freut sich in einer taumelnben Erstenninis, daß bas eben die weißen Buntte find, die man vor fich hat.

Und immer wieder zog die Reihe der glänzenden Eisgebirge das Aug' und die Seele an sich. Die Sonne wendete fich mehr gegen Wend und erleuchtete ihre größern Flächen gegen uns zu. Schon was vom See auf für schwarze Felsrücken, Jähne, Thöreme und Mauern in vielsachen Reihen vor ihnen aufsteigen! wilbe, ungeheure, undurchdringliche Borhöse bilden! wenn sie dann erst selbst in der Reinheit und Klarheit in der freien Luft mannichsaltig da liegen; man giebt da gern jede Prätenston ans Unendliche auf, da man nicht einmal mit dem Endlichen im Anschauen und Sedanken sertig toerben kann.

Bor uns faben wir ein fruchtbares bewohntes Land; ber Boben, worauf wir ftunben, ein hobes, tables Gebirge, tragt noch Gras, Rutter für Thiere, bon benen ber Menfc Nuten gieht. Das tann fich ber einbilbifche Berr ber Welt noch zueignen; aber jene find wie eine beilige Reihe von Jungfrauen, bie ber Geift bes himmels in unzugänglichen Gegenben, vor unfern Augen; für fich allein in ewiger Reinbeit aufbewahrt. Wir blieben und reigten einander wechselsweise, Stabte, Berge und Gegenben, balb mit blogem Auge, balb mit bem Telescop, zu entbeden, und gingen nicht eher abwarts, als bis bie Sonne im Weichen ben Nebel feinen Abenbhauch über ben See breiten ließ. Wir tamen mit Sonnen = Untergang auf bie Ruinen bes Fort be St. Cerques. Auch naber am Thal waren unfre Augen nur auf bie Gisgebirge gegenüber gerichtet. Die letten, links im Oberland, ichienen in einen leichten Feuerbampf aufzuschmelgen; bie nächsten ftanben noch mit wohl bestimmten rothen Seiten gegen uns. nach und nach wurden jene weiß, grun, graulich. Es fab faft ängstlich aus. Wie ein gewaltiger Körper von außen gegen bas Berg ju abftirbt, fo erblagten alle langfam gegen ben Montblanc gu, beffen weiter Bufen noch immer roth berliber glangte und auch aulest uns noch einen rothlichen Schein zu behalten ichien, wie man ben Tob bes Geliebten nicht gleich bekennen, und ben Augenblid, wo ber Buls zu folagen aufhört, nicht abschneiben will. Auch nun gingen wir ungern weg. Die Pferbe fanben wir in St. Cerques, unb bag nichts feble, flieg ber Mond auf und leuchtete uns nach Ryon, inbeg unterweges unsere angespannten Sinnen sich wieber lieblich entfalteten, wieber freundlich wurden, um mit frischer Luft aus ben Fenstern des Wirthshauses den breitschwimmenden Wieberglanz des Mondes im ganz reinen See genießen zu können.

Hier und ba auf ber gangen Reise warb soviel von ber Merkwürdigkeit ber Savoper Eisgebirge gesprochen, und wie wir nach
Genf kamen, hörten wir, es werbe immer mehr Mode, dieselben zu
sehen, daß ber Graf eine sonderliche Luft kriegte, unsern Beg dahin
zu leiten, von Genf aus über Cluse und Salenche ins Thal Chamouni
zu gehen, die Bunder zu betrachten, dann über Balorsine und Trient
nach Martinach ins Wallis zu sallen. Dieser Beg, den die meisten
Reisenden nehmen, schien wegen der Jahrszeit etwas bedenklich. Der
herr de Saussure wurde deswegen auf seinem Landgute besucht
und um Rath gefragt. Er versicherte, daß man ohne Bedenken den
Beg machen könne: es liege auf den mittlern Bergen noch kein
Schnee, und wenn wir in der Folge aufs Better und auf den guten
Rath der Landleute achten wollten, der niemals sehl schlage, so
könnten wir mit aller Sicherheit diese Reise unternehmen. hier ist
die Abschrift eines sehr eiligen Tageregisters.

### Cluse in Savoyen, ben 3. November 1779.

Heute beim Abscheiben von Genf theilte sich die Gesellschaft; ber Graf, mit mir und einem Jäger, zog nach Savopen zu; Freund W. mit den Pferden durchs Pays de Baud ins Ballis. Wir, in einem leichten Cabriolet mit vier Räbern, suhren erst, Hubern auf seinem Landgute zu besuchen, den Mann, dem Geist, Imagination, Nachzahmungsbegierde zu allen Gliedern heraus will, einen der wenigen ganzen Menschen, die wir angetrossen haben. Er setzte uns auf den Weg, und wir suhren sodann, die hohen Schneegebirge, an die wir wollten, vor Augen, weiter. Bom Gensersee lausen die vordern Bergkeiten gegen einander, dis da, wo Bonneville zwischen der Mole, einem ansehnlichen Berge, und der Arve inne liegt. Da aßen wir zu Mittag. Hinter der Stadt schließt sich das Thal an, obgleich noch sehr breit, die Arve kließt sachte durch, die Mittagseite ist sehr

angebaut und burchaus ber Boben benutt. Wir hatten feit frub etwas Regen, meniaftens auf bie Racht, befürchtet, aber bie Bolfen verließen nach und nach bie Berge und theilten fich in Schafchen, bie uns icon mehr ein gutes Zeichen gewesen. Die Luft war so warm, wie Anfang Septembers und bie Gegend febr icon, noch viele Baume grun, bie meisten braungelb, wenige gang fahl, bie Saat hochgrun, bie Berge im Abenbroth rosenfarb ins violette, und biele Farben auf großen, schönen, gefälligen Formen ber Lanbichaft. Bir fcmatten viel Gutes. Gegen Klinfe tamen wir nach Clufe, wo bas Thal fich schließet und nur Ginen Ausgang läßt, wo bie Arve aus bem Gebirge tommt und wir morgen hineingeben. Bir fliegen auf einen boben Berg und faben unter uns bie Stadt an einen Kels gegensiber mit ber einen Seite angelebnt, die andere mehr in die Alache bes Thale hingebaut, bas wir mit vergnügten Bliden burchliefen, und auf abgefturgten Granitftuden fitenb, bie Antunft ber Nacht, mit rubigen und mannichfaltigen Gesprächen, erwarteten. Begen Sieben, als wir hinabstiegen, war es noch nicht fühler, als es im Sommer um neun Uhr ju fenn pflegt. In einem ichlechten Birthsbaus, bei muntern und willigen Leuten, an beren Batois man fich erluftigt, erschlafen wir nun ben morgenben Tag, vor beffen Anbruch wir icon unfern Stab weiter feken wollen.

Abende gegen Bebn.

## Salenche, ben 4. Nov. 1779. Mittags.

Bis ein schlechtes Mittagessen von sehr willigen Hanben wird bereitet seyn, versuche ich, bas Merkwürdigste von heute früh aufzuschreiben. Mit Tages Andruch gingen wir zu Fuße von Cluse ab, den Beg nach Balme. Angenehm frisch war's im Thal; das letzte Mondviertel ging vor der Sonne hell auf und erfreute uns, weil man es selten so zu sehen gewohnt ift. Leichte, einzelne Nebel stiegen aus den Felsrigen auswärts, als wenn die Morgenlust junge Geister ausweckte, die Lust fühlten, ihre Brust der Sonne entgegen zu tragen und sie an ihren Bliden zu vergülden. Der odere himmel war ganz rein, nur wenige durchleuchtete Wolkenstreisen zogen quer darüber hin. Balme ist ein elendes Dorf, unsern vom Wege. wo

fich eine Relsschlucht wenbet. Bir verlangten von ben Leuten, bag fie uns gur Boble führen follten, bon ber ber Ort feinen Ruf bat. Da saben fich bie Leute unter einander an und sagten einer jum anbern: Dimm bu bie Leiter, ich will ben Strid nehmen; tommt ihr herrn nur mit! Diefe wunberbare Ginlabung foredte uns nicht ab, ihnen zu folgen. Buerft ging ber Stieg burch abgefturzte Ralkfelsenstude hinauf, die burch bie Zeit por bie fteile Relsmand aufgeftufet worden und mit Safel: und Buchenbuichen burchwachien finb. Auf ihnen tommt man enblich an bie Schicht ber Relswand, wo man mubfelig und leibig, auf ber Leiter und Releftufen, mit Bulle übergebogener Ruftbaum-Mefte und bran befestigter Stride. binauf flettern muß; bann ftebt man froblich in einem Bortal. bas in ben Kelfen eingewittert ift, übersieht bas Thal und bas Dorf unter fich. Bir bereiteten uns jum Gingang in bie Boble, gunbeten Lichter an und luben eine Biftole, bie mir losichieken wollten. Die Boble ift ein langer Bang, meift ebenes Bobens, auf Giner Schicht, balb zu einem, balb zu zwei Menschen breit, balb über Mannehöbe, bann wieber jum Buden und auch jum Durchfriechen Gegen die Mitte fleigt eine Rluft aufwärts und bilbet einen fpitigen Dom. In einer Ede ichiebt eine Rluft abwarts, wo wir immer gelaffen Siebzehn bis Reunzehn gezählt haben, eh ein Stein, mit verschiebentlich wieberschallenben Sprüngen, enblich in bie Tiefe tam. An ben Banben fintert ein Tropfftein, boch ift fie an ben wenig= ften Orten feucht, auch bilben fich lange nicht bie reichen munberbaren Riguren, wie in ber Baumanns-Boble. Bir brangen fo weit por, als es bie Baffer guliegen, ichoffen im Berausgeben bie Biftole Ios, babon bie Boble mit einem ftarten bumpfen Rlang erschüttert murbe und um une wie eine Glode fummte. Bir brauchten eine ftarte Biertelftunde wieder beraus ju geben, machten uns bie Relfen wieber hinunter, fanden unfern Wagen und fubren weiter. Bir faben einen iconen Bafferfall auf Staubbache Art; er war weber febr boch noch febr reich, boch febr intereffant, weil bie Felfen um ibn wie eine runde Rifche bilben, in ber er berabsturat, und weil bie Ralficioten an ibm. in fich felbft umgefolagen, neue und ungewohnte Formen bilben. Bei bobem Sonnenschein tamen wir bier an, nicht hungrig genug, bas Mittagseffen, bas aus einem aufgewärmten Fisch, Ruhsteisch und hartem Brod besteht, gut zu sinfinden. Bon hier geht weiter ins Gebirg tein Fuhrweg für eine so stattliche Reisekutsche, wie wir haben; diese geht nach Genf zurud und ich nehme Abschied von Ihnen, um den Weg weiter fortzussehen. Ein Maulesel mit dem Gepäck wird uns auf dem Fuße solgen.

Chamouni, ben 4. Nov. 1779. Menbe gegen Reun.

Rur bag ich mit biesem Blatt Ihnen um so viel naber ruden tann, nehme ich die Feber; fonft mare es beffer, meine Beifter ruben ju laffen. Wir liegen Salenche in einem iconen, offnen Thale binter uns, ber Simmel batte fich mabrend unfrer Mittaasraft mit weißen Schäfchen überzogen, von benen ich hier eine besondere Anmertung machen muß. Wir baben fie fo fcon und noch fconer, an einem beitern Tag, bon ben Berner Gisbergen auffteigen feben. Auch hier schien es uns wieder fo, als wenn die Sonne die leiseften Ausbunftungen von ben bochften Schneegebirgen gegen fich aufgoge, und biefe gang feinen Dunfte von einer leichten Luft, wie eine Schaumwolle, burch bie Atmolobare gefammt murben. 3ch erinnere mich nie in ben bochften Commertagen, bei uns, wo bergleichen Lufterscheinungen auch vorkommen, etwas fo Durchfichtiges. Leichtgewobenes gesehen ju haben. Schon faben wir bie Schneegebirge, von benen fie auffteigen, vor uns, bas Thal fing an au ftoden, bie Arve foog aus einer Felskluft bervor, wir mußten einen Berg hinan und manben uns, bie Schneegebirge rechts vor uns, immer bober. Abwechselnbe Berge, alte Richtenwalber zeigten fich uns rechts, theils in ber Tiefe, theils in gleicher bobe mit uns. Links über uns waren bie Gipfel bes Bergs tahl und fpitig. Wir fühlten, bag wir einem ftarfern und machtigern Sat bon Bergen immer naber rudten. Wir tamen über ein breites trodnes Bett von Riefeln und Steinen, bas bie Bafferfluthen bie Lange bes Berges hinab gerreigen und wieber fullen; von ba in ein febr angenehmes, rundgeschlossenes flaches Thal, worin bas Dorfchen Serves liegt. Bon ba geht ber Beg um einige febr bunte Relfen wieber gegen die Arve. Wenn man über fie weg ift, fteigt man einen

Berg binan; bie Massen werben bier immer gröker, bie Natur bat bier mit fachter Sand bas Ungebeure zu bereiten angefangen. Gs wurde bunfler, wir tamen bem Thale Chamouni naber und endlich barein. Rur bie groken Massen waren uns fichtbar. Die Sterne gingen nach einander auf, und wir bemertten über ben Gipfeln ber Berge, rechts vor uns, ein Licht, bas wir nicht erflaren fonnten. Bell, ohne Glang wie bie Milchftrage, boch bichter, faft wie bie Blejaben, nur groker, unterbielt es lange unfre Aufmertfamteit. bis es enblich, ba wir unfern Stanbpuntt anberten, wie eine Bbramibe, von einem innern gebeimniftvollen Lichte burchzogen, bas bem Schein eines Johanniswurms am besten verglichen werben fann, über ben Gipfeln aller Berge berborragte und uns gewiß machte, baf es ber Gipfel bes Montblanc war. Es war bie Schonbeit biefes Anblides gang außerorbentlich; benn, ba er mit ben Sternen, bie um ihn herum ftunben, gwar nicht in gleich rafchem Licht, boch in einer breitern ausammenbangenbern Daffe leuchtete, fo ichien er ben Augen zu einer bobern Sphare zu geboren und man batte Dub', in Gebanten feine Burgeln wieber an bie Erbe au befestigen. Bor ibm faben wir eine Reibe von Schneegebirgen bammernber auf ben Ruden von fcmargen Fichtenbergen liegen und ungebeure Gletider amifden ben ichwarzen Balbern berunter ins Thal fteigen.

Meine Befchreibung fangt an unorbentlich und angftlich ju werben; auch brauchte es eigentlich immer zwei Menichen, einen ber's fabe und einen ber's beschriebe.

Bir find hier in bem mittelsten Dorfe bes Thals, le Prieurs genannt, wohl logieret, in einem Hause, bas eine Bittwe, ben vielen Fremben zu Ehren, vor einigen Jahren erbauen ließ. Bir sigen am Kamin und lassen uns ben Mustatellerwein, aus ber Ballse b'Aost, besser schmeden, als bie Fastenspeisen, bie uns aufzgetischt werben.

Den 5. Dop. 1779. 20benbe.

Es ift immer eine Resolution als wie wenn man ins kalte Basser soll, ebe ich bie Feber nehmen mag, zu schreiben. hier hatt' ich nun Goethe, Briefe aus ber Schweiz.

gerabe Luft, Sie auf die Befchreibung ber Savonischen Eisgebirge, bie Bourrit, ein passionirter Kletterer, herausgegeben hat, zu verzweisen.

Erfrifcht burch einige Glafer guten Bein und ben Gebanten. bak biefe Blätter eber als bie Reisenben und Bourrits Buch bei Ihnen ankommen werden, will ich mein Möglichstes thun. Das Thal Chamouni, in bem wir uns befinben, liegt febr boch in ben Gebirgen, ift etwa feche bis fieben Stunden lang und gebet ziemlich von Mittag gegen Mitternacht. Der Charafter, ber mir es vor anbern auszeichnet, ift, baß es in feiner Mitte fast gar teine Kläche hat, sonbern bas Erbreich, wie eine Mulbe, sich gleich von ber Arve aus gegen bie bochften Gebirge anschmiegt. Der Montblanc und bie Gebirge, bie pon ibm berabsteigen, bie Gismaffen, bie biefe ungeheuren Rlufte ausfüllen, machen bie öftliche Wand aus, an ber bie gange Lange bes Thals bin fieben Gletscher, einer größer als ber andere, berunter Unsere Führer, bie wir gebingt hatten, bas Gismeer ju feben, tamen bei Beiten. Der eine ift ein ruftiger junger Burfche. ber anbre ein icon alterer und fich klug bunkenber, ber mit allen gelehrten Fremben Bertehr gehabt bat, von ber Beschaffenbeit ber Eisberge febr wohl unterrichtet und ein febr tuchtiger Dann. versicherte une, bag feit acht und zwanzig Jahren - fo lange führ' er Frembe auf bie Gebirge - er jum erften Dal fo fpat im Jahr, nach Allerheiligen, jemand hinauf bringe; und boch follten wir alles eben fo aut wie im August feben. Wir fliegen, mit Speife und Bein gerüftet, ben Mont-Anvert binan, wo uns ber Anblid bes Gismeers überraschen follte. Ich wurde es, um bie Baden nicht fo voll au nehmen, eigentlich bas Gisthal ober ben Gisstrom nennen: benn bie ungebeuren Maffen von Gis bringen aus einem tiefen Thal, von oben angufehn, in giemlicher Ebne bervor. Gerab binten enbigt ein spitiger Berg, von beffen beiben Seiten Giswogen in ben Saupt= ftrom bereinstarren. Es lag noch nicht ber minbeste Schnee auf ber jadigen Flache und bie blauen Spalten glangten gar fcon bervor. Das Wetter fing nach und nach an fich ju überziehen, und ich fab wogige graue Bolten, bie Schnee anzubeuten ichienen, wie ich fie niemals gesehn. In ber Gegend wo wir ftunden, ift bie kleine von Steinen ausammengelegte Gutte für bas Beburfniß ber Reisenben.

aum Schera bas Schloß von Mont-Anvert genannt. Monfieur Blaire. ein Englanber, ber fich ju Genf aufbalt, bat eine geraumigere an einem ichidlichern Ort. etwas weiter binauf, erbauen laffen, wo man, am Feuer fitenb, ju einem Fenfter hinaus bas gange Gisthal überseben tann. Die Gipfel ber Felsen gegenüber und auch in bie Tiefe bes Thals hin find fehr fpitig ausgezackt. Es kommt baber, weil fie aus einer Gesteinart aufammengesett finb, beren Banbe fast gana perpenbifular in bie Erbe einschiefen. Wittert eine leichter aus, fo Solde Raden werben bleibt die andere svit in die Luft steben. Nabeln genennet, und die Aiguille du Dru ist eine folde bobe mertmurbige Spite, gerabe bem Mont : Anvert gegenüber. Wir wollten nunmehr auch bas Gismeer betreten und biefe ungeheuren Daffen Wir fliegen ben Berg binunter unb auf ihnen felbst beschauen. machten einige hunbert Schritte auf ben wogigen Rruftallflippen herum. Es ift ein gang trefflicher Anblid, wenn man, auf bem Gife felbft ftebenb, ben obermarts fich berabbrangenben und burch felts fame Spalten geldiebenen Maffen entgegen fieht. Dock wollt' es uns nicht länger auf biefem ichlüpfrigen Boben gefallen; wir waren weber mit Kufeisen, noch mit beschlagenen Schuben geruftet, vielmehr hatten fich unfere Abfate burch ben langen Marich abgerundet und geglättet. Wir machten une alfo wieber zu ben Gutten binauf und nach einigem Ausruhen gur Abreife fertig. Bir fliegen ben Berg binab und tamen an ben Ort, wo ber Gieffrom flufenweis bis binunter ins Thal bringt, und traten in die Söble, in ber er fein Wasser ausgießt. Sie ift weit, tief, von bem iconften Blau. und es fieht fich fichrer im Grund als vorn an ber Munbung. weil an ihr fich immer große Stude Gis ichmelgend ablofen. Wir nahmen unfern Beg nach bem Birthebaufe zu, bei ber Bobnung ameier Blondins vorbei: Kinder von awölf bis vierzehn Jahren, die febr weiße Saut, weiße, boch ichroffe Saare, rothe und bewegliche Augen wie bie Kaninchen haben. Die tiefe Nacht, bie im Thale liegt, labt mich zeitig zu Bette, und ich habe taum noch fo viel Munterleit Ihnen ju fagen, bag wir einen jungen gahmen Steinbod gefeben baben, ber fich unter ben Ziegen ausnimmt, wie ber natürliche Sohn eines großen herrn, beffen Erziehung in ber Stille einer bürgerlichen Familie aufgetragen ift. Bon unfern Discurfen

geht's nicht an, daß ich etwas außer ber Reihe mittheile. An Gmeniten, Gneißen, Lärchen- und Zirbelbäumen finden Sie auch keine große Erbauung; doch sollen Sie eheftens merkvülrdige Früchte von unserm Botanistren zu sehen kriegen. Ich bilde mir ein, sehr schlaftrunken zu sehn und kann nicht eine Zeile weiter schreiben.

#### Chamouni, ben 6. Nov. 1779. Frub.

Rufrieben mit bem, was uns bie Jahrszeit zu sehen erlaubte, find wir reisefertig, noch heute ins Wallis burchzubringen. gange Thal ift über und über bis an die Balfte ber Berge mit Rebel bebeckt, und wir muffen erwarten, was Sonne und Wind zu unferm Bortheil thun werben. Unfer Führer ichlagt uns einen Weg über ben Col be Balme bor: ein hober Berg, ber an ber norblichen Seite bes Thal's gegen Ballis zu liegt, auf bem wir, wenn wir glüdlich find, bas Thal Chamouni, mit feinen meiften Mertwürbigfeiten, noch auf einmal von feiner Sobe überfeben konnen. Indem ich biefes schreibe, geschieht an bem Simmel eine berrliche Erscheinung: bie Rebel, die fich bewegen und fich an einigen Orten brechen, laffen. wie burch Tagelocher, ben blauen himmel seben und augleich bie Gipfel ber Berge, bie oben, über unfrer Dunftbede, bon ber Morgenfonne beschienen werben. Auch ohne bie hoffnung eines schonen Tags ift biefer Anblid bem Aug' eine rechte Beibe. Erst ieko bat man einiges Daaß für bie Bobe ber Berge. Erft in einer giemlichen Bobe vom Thal auf ftreichen bie Rebel an bem Berg bin, bobe Wolfen fteigen von ba auf, und alsbann fieht man noch über ihnen bie Gipfel ber Berge in ber Berklarung ichimmern. Es wirb Zeit! 3ch nehme zugleich von biefem geliebten Thal und von Ihnen Whichieb.

Martinach im Ballis, ben 6. Nov. 1779. Weends. Glücklich find wir herüber gekommen und so ware auch bieses Abenteuer bestanden. Die Freude über unser gutes Schicksal wird mir noch eine halbe Stunde die Feber lebendig erhalten.

Unfer Gevad auf ein Maulthier gelaben, zogen wir heute früh gegen Reune von Brieurs aus. Die Bollen wechselten, bak bie Gipfel ber Berge balb erschienen, balb verschwanden, balb bie Sonne Areifweis ins Thal bringen tonnte, balb bie Begend wieber verbedt wurde. Wir gingen bas Thal hinauf, ben Ausguß bes Gisthals vorbei. ferner ben Glacier b'Argentiere bin, ben bochften von allen, beffen oberfter Gipfel uns aber won Wolfen bebedt mar. In ber Gegend wurde Rath gehalten, ob wir ben Stieg über ben Col be Balme unternehmen und ben Beg über Balorfine perlaffen wollten. Der Anschein war nicht ber vortheilhaftefte, boch ba bier nichts qu verlieren und viel zu gewinnen war, traten wir unfern Beg fed gegen bie bunfle Rebel- und Wolfenregion an. Als wir gegen ben Glacier bu Tour tamen, riffen fich bie Wolfen auseinander, und wir faben auch biefen iconen Gletider in völligem Lichte. Bir fetten uns nieber, tranken eine Mafche Bein aus und agen etwas weniges. Wir fliegen nunmehr immer ben Quellen ber Arbe auf rauben Matten und schlecht beraften Fleden entgegen und tamen bem Nebelfreis immer naber, bis er uns enblich völlig aufnahm. Wir fliegen eine Weile gebulbig fort, als es auf einmal, indem wir aufschritten, wieber über unfern Sauptern belle zu werben anfing. Rurze Zeit bauerte es, fo traten wir aus ben Wolfen beraus, faben fie in ibrer ganzen Last unter une auf bem Thale liegen, und konnten bie Berge, bie es rechts und links einschließen, außer bem Gipfel bes Montblanc, ber mit Bollen bebedt mar, feben, beuten und mit Namen nennen. Wir faben einige Gleticher von ihren boben bis au ber Bolfentiefe berabsteigen, von anbern faben wir nur bie Blate, indem uns bie Gismaffen burch bie Bergichrunben verbedt wurben. Ueber bie aanze Bolfenfläche faben wir, aukerhalb bem mittagigen Enbe bes Thales. ferne Berge im Sonnenicein. Bas foll ich Ihnen bie Namen von ben Gipfeln, Spipen, Rabeln, Gis- und Schneemaffen porergablen, bie Ihnen boch fein Bilb, weber bom Gangen noch bom Gingelnen in Die Seele bringen. Mertwürdiger ift's, wie die Beifter ber Luft fich unter uns au ftreiten schienen. Raum batten wir eine Beile gestanben und une an ber großen Ausficht ergest, fo icien eine feinbfelige Sahrung in bem Nebel ju entfteben, ber auf einmal aufwarts frich, und une aufe neue einzuwideln brobte. Bir fliegen ftarter, ben Berg bingn, ibm nochmals zu entgebn, allein er überflügelte uns und bullte uns ein. Bir fliegen immer frifc aufwarts, unb balb tam uns ein Gegenwind vom Berge felbft zu Bulfe, ber burch ben Sattel, ber zwei Gipfel verbinbet, hereinstrich und ben Nebel wieber ins Thal gurlidtrieb. Diefer wunberfame Streit wieberbolte fic öfter, und wir langten enblich gludlich auf bem Col be Balme an. Es war ein feltfamer, eigener Anblid. Der bochfte Simmel über ben Gipfeln ber Berge war überzogen, unter uns faben wir burch ben manchmal gerriffenen Nebel ins gange Thal Chamouni, und awischen biesen beiben Bollenschichten waren bie Gipfel ber Berge alle fichtbar. Auf ber Oftseite waren wir von foroffen Gebirgen eingeschlossen, auf ber Abenbseite faben wir in ungeheure Thaler, wo boch auf einigen Matten fich menschliche Wohnungen zeigten. Borwarts lag uns bas Wallisthal, wo man mit Ginem Blid, bis Marsinach und weiter binein, mannichfaltig über einander geschlungene Berge feben konnte. Auf allen Seiten von Gebirgen umschloffen bie fich weiter gegen ben Borizont immer zu vermehren und aufzuthurmen ichienen, fo ftanben wir auf ber Granze von Savoven unb Einige Contrebanbiers tamen mit Mauleseln ben Berg herauf und erschraken vor uns, ba fie an bem Plat jeto niemand vermutbeten. Sie thaten einen Schuf, als ob fie fagen wollten: bamit ibr febt, bak fie gelaben finb! und einer ging porque, um uns au recognosciren. Da er unfern Führer erfannte und unfre harmlofen Riguren fab, rudten bie anbern auch naber, und wir zogen, mit wechselseitigen Glückwünschen, an einander vorbei. Der Wind ging icarf und es fing ein wenig an ju foneien. Nunmehr ging es einen febr rauben und wilben Stieg abwarts, burch einen alten Richten= walb, ber fich auf Kels-Blatten von Gneiß eingewurzelt batte. Bom Wind über einander geriffen, verfaulten bier bie Stamme mit ihren Wurzeln, und bie augleich losgebrochenen Kelfen lagen fcbroff burch: einander. Endlich tamen wir ins Thal, wo ber Trientfluß aus einem Gletscher entspringt, ließen bas Dorfchen Trient gang nabe rechts liegen und folgten bem Thale burch einen ziemlich unbequemen Weg, bis wir endlich gegen Sechse hier in Martinach auf flachem Ballisboben angekommen finb, wo wir une au weitern Unternehmungen ausruben wollen.

Martinach, ben 6. Nov. 1779. Abenbs.

Wie unfre Reise ununterbrochen fortgeht, knüpft sich auch ein Blatt meiner Unterhaltung mit Ihnen ans andre, und kaum hab' ich bas Enbe unfrer Savoper Banberungen gefaltet und beiseite gelegt, nehm' ich schon wieder ein andres Papier, um Sie mit dem bekannt zu machen, was wir zunächst vorhaben.

Ru Racht find wir in ein gand getreten, nach welchem unfre Rengier icon lange gespannt ift. Roch baben wir nichts als bie Bipfel ber Berge, bie bas Thal von beiben Seiten einschließen, in der Abenbbammerung gefeben. Wir find im Wirthshause untergefrochen, feben jum genfter binaus bie Bollen wechseln, es ift uns fo beimlich und fo wohl, baf wir ein Dach haben, als Rinbern, bie fich aus Stublen, Tischblattern und Teppichen eine Gutte am Dfen machen und fich barin bereben, es regne und schneie brauken. um angenehme eingebilbete Schauer in ihren fleinen Seelen in Bewegung au bringen. Go find wir in ber herbstnacht in einem fremben unbekannten Lande. Aus ber Charte miffen wir, bag wir in bem Binkel eines Ellenbogens fiten, von wo aus ber kleinere Theil bes Ballis, ungefähr von Mittag gegen Mitternacht, bie Rhone hinunter fich an ben Genfersee anschließt, ber anbre aber und langfte, von Abend gegen Morgen, die Rhone binauf bis an ihren Ursbrung. bie Furfa, ftreicht. Das Ballis felbft zu burchreifen, macht uns eine angenehme Ausficht; nur wie wir oben binaustommen werben. erregt einige Sorge. Ruvorberft ift feftgefett, bag wir, um ben uns tern Theil au feben, morgen bis St. Maurice geben, wo ber Freund. ber mit ben Bferben burch bas Bays be Baub gegangen, eingetroffen fenn wird. Morgen Abend gebenken wir wieber hier zu fenn, und sibermorgen foll es bas Land binauf. Wenn es nach bem Rath bes herrn be Sauffure gebt, fo machen wir ben Beg bis an bie Furfa au Pferbe, fobann wieber bis Brieg gurud über ben Simpelberg, mo Dei jeber Bitterung eine gute Baffage ift, über Domo b'ofula, ben Lago maggiore, über Bellingona, und bann ben Gottbarb binguf. Der Beg foll gut und burchaus für Pferbe pratticabel fenn. Am liebsten gingen wir über bie Furta auf ben Gottharb, ber Rurge wegen und weil ber Schwang burch bie italianischen Provingen von Anfang an nicht in unferm Plane war; allein wo mit ben Pferben hin? die sich nicht über die Furta schleppen lassen, wo vielleicht gar schon Fußgängern der Weg durch Schnee versperrt ist. Wir sind barüber ganz ruhig und hossen von Augendlick zu Augendlick wie bisher von den Umständen selbst guten Rath zu nehmen. Merkwürdig ist in diesem Wirthshause eine Magd, die bei einer großen Dummpheit alle Manieren einer sich empfindsam zierenden deutschen Früulein hat. Es gab ein großes Gelächter, als wir uns die milden Jüße mit rothem Wein und Kleien, auf Anrathen unseres Führers, badeten und sie von dieser annehmlichen Dirne abtrocknen ließen.

Nach Tische.

Am Effen haben wir uns nicht fehr erholt und hoffen, bag ber Schlaf besser ichmeden foll.

### Den 7. Nov. 1779. St. Maurice, gegen Mittag.

Unterweges ift es meine Art bie iconen Gegenben au genieken. bak ich mir meine abwesenben Freunde wechselsweise berbeirufe, und mich mit ihnen über bie berrlichen Gegenstände unterhalte. Komm' ich in ein Wirthshaus, so ift ausruhen, mich ruderinnern und an Sie foreiben Gins, wenn icon mandmal bie allaufebr ausgespannte Seele lieber in fich felbft ausammenfiele und mit einem halben Schlaf fic erholte. Seute fruh gingen wir in ber Dammerung von Martinach weg; ein frischer Nordwind ward mit bem Tage lebenbig, wir tamen an einem alten Schloffe vorbei, bas auf ber Ede ftebt, mo bie beiben Arme bes Ballis ein T machen. Das Thal ist ena unb wird auf beiben Seiten von mannichfaltigen Bergen beschloffen, bie wieber aufammen bon eigenem, exhaben lieblichem Charafter find. Wir kamen babin wo ber Trientstrom um enge und gerabe Rellenwande herum in bas Thal bringt, bag man zweifelhaft ift, ob er nicht unter ben Felsen bervor tomme. Gleich babei fteht bie alte, vorm Jahr burch ben Muß beschäbigte Brude, unweit welcher ungeheure Feleftilde vor turger Beit vom Gebirge herab bie Lanbftrage verschüttet haben. Diese Gruppe gusammen würbe ein außerorbentlich schönes Bilb machen. Richt weit bavon hat man eine neue höls gerne Brude gebaut und ein anber Stud Lanbstrafe eingeleitet. Wir wuften, baf wir uns bem berühmten Bafferfall ber Biffe pache naberten, und wünschten einen Sonnenblid, wozu uns bie wechselns ben Bollen einige Soffnung machten. An bem Bege betrachteten mir bie vielen Granit= und Gneifftude, bie bei ihrer Berfdiebenbeit boch alle Eines Ursprungs zu senn schienen. Endlich traten wir por ben Bafferfall, ber feinen Rubm por vielen anbern verbient. siemlicher Bobe Schieft aus einer Felekluft ein ftarter Bach flammenb berunter in ein Beden, wo er in Staub und Schaum fich weit unb breit im Wind berum treibt. Die Sonne trat bervor und machte ben Anblick boppelt lebenbig. Unten im Basserstaube bat man einen Regenbogen bin und wieber, wie man geht, gang nabe bor fich. Eritt man weiter binauf, fo fieht man noch eine iconere Erscheinung. Die luftigen ichaumenben Wellen bes obern Strahls, wenn fie gifchenb und flüchtig bie Linien berühren, wo in unfern Augen ber Regen= bogen entstebet, farben fich flammend, ohne bak bie aneinanderbangenbe Geftalt eines Bogens erschiene; und so ift an bem Plate immer eine wechselnbe feurige Bewegung. Bir fletterten bran berum. fetten uns babei nieber und wünschten gange Tage und gute Stunben bes Lebens babei aubringen au konnen. Auch bier wieber, wie fo oft auf biefer Reife, fühlten wir, bag große Gegenstänbe im Borübergeben gar nicht empfunden und genoffen werben können. tamen in ein Dorf, wo luftige Solbaten waren, und tranten baselbft neuen Wein, ben man uns gestern auch schon vorgesett batte. Er fieht aus wie Seifenwaffer, boch mag ich ihn lieber trinken als ihren fauren jährigen und zweijährigen. Wenn man burftig ift, bekommt alles mobl. Wir faben St. Maurice von weitem, wie es juft an einem Blate liegt, wo bas Thal fich zu einem Baffe aufammenbrudt. Links über ber Stabt faben wir an einer Relfenwand eine fleine Kirche mit einer Einfiebelei angeflict, wo wir noch binaufaufteigen benten. hier im Wirthshaus fanben wir ein Billet vom Freunde, ber au Ber, brei viertel Stunden von bier, geblieben ift. Bir haben ihm einen Boten geschickt. Der Graf ift spazieren geaangen, pormarts bie Gegend noch zu feben; ich will einen Biffen effen und alsbann auch nach ber berühmten Brude und bem Bak zu gehn.

١

Nach Eins.

Ich bin wieber zurud von bem Fledchen, wo man Tage lang sitzen, zeichnen, herumschleichen und, ohne mübe zu werben, sich mit sich selbst unterhalten könnte. Wenn ich jemanden einen Weg ins Wallis rathen sollte, so wär' es dieser vom Genfersee die Rhone herauf. Ich bin auf dem Weg nach Ber zu über die große Brüde gegangen, wo man gleich ins Berner Gebiet eintritt. Die Rhone sließt dort hinunter, und das Thal wird nach dem See zu etwas weiter. Wie ich mich umkehrte, sah ich die Felsen sich bei St. Maurice zusammendrücken, und über die Rhone, die unten durchrauscht, in einem hohen Bogen eine schmale leichte Brüde kühn hinüber gesprengt. Die mannichsaltigen Erfer und Thürme einer Burg schließen drüben gleich an, und mit einem einzigen Thore ist der Eingang ins Wallis gesperrt. Ich ging über die Brüde nach St. Maurice zurück, sucht noch vorher einen Gesichtspunkt, den ich bei Hubern gezeichnet gesehn habe und auch ungefähr fand.

Der Graf ist wieder gekommen; er war den Pferden entgegen gegangen und hat sich auf seinem Braunen voraus gemacht. Er sagt, die Brücke sen so schön und leicht gebaut, daß es aussähe, als wenn ein Pferd klüchtig über einen Graben seht. Der Freund kommt auch an, zufrieden von seiner Reise. Er hat den Weg am Genfersecher die Ber in wenigen Tagen zurückgelegt, und es ist eine allgemeine Freude sich wieder zu sehen.

#### Martinad, gegen Reun.

Wir sind tief in die Nacht geritten, und der Herweg hat uns länger geschienen als der Hinweg, wo wir von einem Gegenstand zu dem andern gelockt worden sind. Auch habe ich aller Beschreibungen und Resterionen für heute herzlich satt, doch will ich zwei schöne noch geschwind in der Erinnerung festsehen. An der Pisse dache kamen wir in tieser Dämmerung wieder vorbei. Die Berge, das Thal und selbst der Hinmel waren dunkel und dämmernd. Graulich und mit stillem Nauschen sah man den herabschießenden Strom von allen andern Gegenständen sich unterscheiden, man bemerkte saft gar keine Bewegung. Es war immer dunkler geworden. Aus einmal sahen

wir den Gipfel einer sehr hohen Alippe, völlig wie geschmolzen Erz im Ofen, glüben und rothen Dampf bavon aufsteigen. Dieses sonderbare Phänomen wirke die Abendsonne, die den Schnee und den davon aufsteigenden Nebel erleuchtete.

## Sion, ben 8. Nov. 1779. Rach brei Uhr.

Wir baben beute früh einen Fehlritt gethan und uns wenigstens um brei Stunden verfaumet. Bir ritten vor Tag von Martinach weg, um bei Beiten in Sion au fenn. Das Wetter mar außerorbent= lich fcon, nur bak bie Sonne, wegen ihres niebern Stanbes, von ben Bergen gehindert mar, ben Weg, ben wir ritten, ju bescheinen; und ber Anblic bes munberschönen Ballisthals machte manchen auten und muntern Gebanken rege. Wir waren icon brei Stunben bie Lanbstraße binan, bie Rhone uns linter Banb, geritten; wir faben Sion por uns liegen und freuten uns auf bas balb ju veranstal= tenbe Mittagseffen, als wir bie Brude, bie wir zu paffiren batten. abgetragen fanden. Es blieb uns, nach Angabe ber Leute, bie babei beschäftigt waren, nichts übrig, als entweber einen kleinen Rufpfab. ber an bem Felfen binging, ju mablen, ober eine Stunde wieber jurud zu reiten und alsbann über einige andere Bruden ber Rhone zu geben. Wir mablten bas lette und liegen uns von feinem übeln humor anfecten, fonbern ichrieben biefen Unfall wieber auf Rechnung eines guten Beiftes, ber uns bei ber ichonften Tagezeit burch ein fo interessantes Land spazieren führen wollte. Die Rhone macht überhaupt in biefem engen Lanbe bofe Banbel. Wir mußten, um au ben anbern Bruden au tommen, über anberthalb Stunben burch bie sandigen Riede reiten, die fie durch Ueberschwemmungen sehr oft au veranbern pflegt, und bie nur ju Erlen und Weibengebulden au benuten find. Endlich tamen wir an bie Briden, bie febr bos, ichwantenb, lang und von faliden Klüppeln zusammen gesett finb. Wir mußten einzeln unsere Pferbe, nicht ohne Sorge, barüber führen. Run ging es an ber linten Seite bes Ballis wieber nach Sion au. Der Beg an fich war meiftentheils ichlecht und fteinig, boch zeigte uns jeber Schritt eine Lanbichaft, bie eines Gemalbes werth gewesen

ware. Besonbers führte er uns auf ein Schlof binauf, wo berunter fich eine ber iconften Ausfichten zeigte, bie ich auf bem gangen Bege gesehen babe. Die nachften Berge ichoffen auf beiben Seiten mit ihren Lagen in bie Erbe ein, und verjüngten burch ihre Geftalt bie Gegend gleichsam perspectivisch. Die gange Breite bes Ballis von Berg zu Berg lag bequem anzusehen unter uns; bie Rhone kam mit ihren mannichfaltigen Krummungen und Buschwerten bei Dorfern, Wiesen und angebauten Bugeln vorbeigefloffen; in ber Enffernung fab man bie Burg von Sion und bie verschiebenen Bilgel, bie fich babinter zu erheben anfingen; bie lette Gegenb warb wie mit einem Amphitheaterbogen burch eine Reibe von Schneegebirgen gefchloffen. bie wie bas übrige Ganze von ber boben Mittags-Sonne erleuchtet ftunben. Go unangenehm und fleinig ber Weg mar, ben wir au reiten batten, so erfreulich fanben wir bie noch ziemlich grunen Reblauben, bie ihn bebedten. Die Einwohner, benen jebes Wledden Erbreich toftbar ift, pflanzen ibre Beinftode gleich an ibre Mauern, bie ibre Guter von bem Wege scheiben; fie machsen zu außerorbentlicher Dide und werben vermittelft Bfable und Latten über ben Beg gezogen, so bag er faft eine aneinanderhangende Laube bilbet. In bem untern Theile war meiftens Biesewachs, boch fanben wir auch, ba wir uns Sion naberten, einigen Felbbau. Gegen biefe Stabt ju wird die Gegend burch wechselnde Hügel außerorbentlich mannich= faltig, und man wünschte eine langere Beit bes Aufenthalts genießen au tonnen. Doch unterbricht bie Saglichkeit ber Stabte und ber Menschen bie angenehmen Empfindungen, welche bie Landschaft erregt, Die scheuflichen Kröpfe haben mich gang und gar üblen aar febr. humors gemacht. Unfern Pferben burfen wir wohl heute nichts mehr aumuthen, und benten beswegen au Fuße nach Senters au geben. hier in Sion ift bas Birthebaus abideulich, und bie Stadt bat ein mibriges ichwarzes Anfebn.

Senters, ben 8. Nov. 1779. Nachts.

Da wir bei einbrechenbem Abend erft von Sion weggegangen, find wir bei Nacht unter einem hellen Sternhimmel hier angekommen. Wir haben einige schöne Aussichten barüber verloren, merk' ich wohl. Besonbers wünschten wir bas Schloß Tourbillon, bas bei Sion liegt, erstiegen zu haben; es muß von ba aus eine ganz ungemein schöne Aussicht seyn. Ein Bote, ben wir mitnahmen, brachte uns glücklich durch einige böse Flede, wo bas Wasser ausgetreten war. Balb erreichten wir die Höhe und hatten die Rhone immer rechts unter uns. Wit verschiebenen aftronomischen Gesprächen verkurzten wir den Weg, und sind bei guten Leuten, die ihr Bestes thun werden uns zu bewirthen, eingesehret. Wenn man zurück denkt, kommt einem so ein durchlebter Tag, wegen der mancherlei Gegenstände, saft wie eine Woche vor. Es fängt mir an recht leid zu thun, daß ich nicht Zeit und Geschick habe, die merkwürdigsten Gegenden auch nur liniens weise zu zeichnen; es ist immer besser als alle Beschreibungen für einen Abwesenden.

#### Septers, ben 9. Dov. 1779.

Roch ehe wir aufbrechen, tann ich Ihnen einen guten Morgen bieten. Der Graf wirb mit mir Iinks ins Gebirg nach bem Leuter-bab zu gehen, ber Freund inbessen bie Pferbe hier erwarten und uns morgen in Leuk wieber antressen.

Leuterbab, ben 9. Nov. 1779, am Fuß bes Gemmiberges.

In einem kleinen breternen Haus, wo wir von sehr braven Leuten gar freundlich aufgenommen worden, siten wir in einer schmalen und niedrigen Stube, und ich will sehen, wie viel von unseur heutigen sehr interessanten Lour durch Worte mitzutheilen ist. Bon Seyters stiegen wir heute früh drei Stunden lang einen Berg herauf, nachdem wir vorher große Berwüstungen der Bergwasser herwegs angetrossen hatten. Es reißt ein solcher schnell entsstehender Strom auf Stunden weit alles zusammen, überführt mit Steinen und Ries Felber, Wiesen und Gärten, die denn nach und nach kimmerlich, wenn es allenfalls noch möglich ist, von den Leuten wieder hergestellt und nach ein paar Generationen vielleicht wieder verschilttet werden. Wir hatten einen grauen Tag mit abwechselnden

Sonnenbliden. Es ift nicht zu beschreiben, wie mannichsaltig auch hier bas Wallis wieber wirb; mit jedem Augenblid biegt und versändert sich die Landschaft. Es scheint alles sehr nah beisammen zu liegen, und man ist doch durch große Schluchten und Berge getrennt. Wir hatten bisher noch meist das offene Wallisthal rechts neben uns gehabt, als sich auf einmal ein schöner Anblid ins Gebirg vor uns ausschat.

Ich muß, um anschaulicher zu machen, was ich beschreiben will, etwas von ber geographischen Lage ber Gegend, wo wir uns befinden, sagen. Wir waren nun schon brei Stunden auswärts in das ungeheure Gedirg gestiegen, das Wallis von Bern trennet. Es ist eben der Stock von Bergen, der in einem fort vom Genserse dis auf den Gotthard läuft, und auf dem sich in dem Berner Gediet die großen Eis- und Schnee-Massen eingenistet haben. Dier sind oben und unten relative Worte des Augenblicks. Ich sage, unter mir auf einer Fläche liegt ein Dorf, und eben diese Fläche liegt vielleicht wieder an einem Abgrund, der viel höher ist als mein Verhältniß zu ihr.

Wir faben, als wir um eine Ede berum tamen und bei einem Beiligenftod ausrubten, unter uns am Enbe einer fconen grunen Matte, bie an einem ungeheuren Felsschlund herging, bas Dorf Inben mit einer weißen Kirche gang am Sange bes Relfens in ber Mitte von ber Lanbichaft liegen. Ueber ber Schlucht brüben aingen wieber Matten und Tannenwälber aufwärts, gleich binter bem Dorfe flieg eine große Kluft von Felsen in bie Bobe; bie Berge von ber linken Seite ichlossen fich bis zu uns an, bie von ber rechten festen auch ihre Ruden weiter fort, fo bag bas Dorfden mit seiner weißen Rirche gleichsam wie im Brennpunkt von fo viel jusammenlaufenben Felsen und Rluften ba ftanb. Der Weg nach Inben ift in bie fteile Relswand gehauen, die biefes Amphitheater von ber linken Seite. im hingeben gerechnet, einschließt. Es ift biefes tein gefährlicher. aber boch febr fürchterlich aussehenber Beg. Er geht auf ben Lagen einer schroffen Felswand hinunter, an ber rechten Seite mit einer geringen Blanke von bem Abgrunde gesondert. Gin Rerl, ber mit einem Maulesel neben uns hinab flieg, faßte sein Thier, wenn es an gefährliche Stellen tam, beim Schweife, um ihm einige Gulfe gu

geben, wenn es gar ju fteil bor fich hinunter in ben Felsen binein mufite. Enblich tamen wir in Inden an, und ba unfer Bote mobil befannt war, fo fiel es une leicht, von einer willigen Frau ein aut Glas rothen Bein und Brob zu erhalten, ba fie eigentlich in biefer Gegend feine Birthebaufer baben. Nun ging es bie bobe Schlucht binter Inben binauf, wo wir benn balb ben fo foredlich beschriebenen Gemmiberg por uns faben, und bas Leuferbab an feinem Ruf. awilden anbern boben, unweglamen und mit Sonee bebedten Bebirgen, gleichsam wie in einer boblen Sand liegen fanben. Es mar gegen Drei, ale wir antamen; unfer Rubrer ichaffte une balb Quartier. Es ift awar fein Gafthof bier, aber alle Leute find fo ziemlich. wegen ber vielen Babegafte, bie bierber tommen, eingerichtet. Unfere Wirtbin liegt feit gestern in ben Wochen, und ihr Mann macht mit einer alten Mutter und ber Magb gang artig bie Ehre bes Saufes. Wir bestellten etwas zu effen und ließen uns bie marmen Quellen zeigen, bie an verschiebenen Orten febr fart aus ber Erbe bervorkommen und reinlich eingefakt find. Auker bem Dorfe, gegen bas Gebirge zu, follen noch einige ftarfere fenn. Es bat biefes Baffer nicht ben minbesten schwefelichten Geruch, fest, wo es quillt und mo es burchfließt, nicht ben minbeften Ofer noch fonft irgend etwas Mineralisches ober Irbifches an, sonbern läßt wie ein anberes reines Baffer feine Spur gurud. Es ift, wenn es aus ber Erbe fommt, febr beiß und wegen feiner guten Rrafte berühmt. Wir hatten noch Beit zu einem Spaziergang gegen ben Fuß bes Gemmi, ber uns gang nab zu liegen fcbien. Ich muß hier wieber bemerken, was icon fo oft vorgekommen, bag wenn man mit Bebirgen umfchloffen ift, einem alle Gegenstände fo außerorbentlich nabe icheinen. Wir batten eine farte Stunde über berunter gefturzte Releftude und bagwijden geschwemmten Ries hinauf zu fleigen, bis wir uns an bem Rug bes ungebeuren Gemmibergs, wo ber Weg an fteilen Rlibben aufwarts gebet, befanden. Es ift bieg ber Uebergang ins Berner Gebiet, mo alle Rranten fich muffen in Ganften berunter tragen laffen. Sieft' uns bie Jahrszeit nicht eilen, fo würde mahrscheinlicher Weise morgen ein Berfuch gemacht werben, biefen fo merkwürdigen Berg gu besteigen: fo aber werben wir uns mit ber blogen Anficht für bießmal begnugen muffen. Wie wir gurudgingen, faben wir bem Gebraube ber Wolfen au. bas in ber jetigen Sabrezeit in biefen Gegenben außerft intereffant ift. Ueber bas icone Wetter baben wir bisber gang vergessen, bag wir im November leben; es ift auch, wie man uns im Bernichen vorausfagte, bier ber Berbft febr gefällig. Die frühen Abenbe und Sonee verfündenbe Wolfen erinnern uns aber boch manchmal, bag wir tief in ber Jahrszeit finb. Das wunberbare Weben, bas fie heute Abend verführten, war außerorbentlich icon. Ale wir vom Ruf bes Gemmiberges jurud famen, faben wir, aus ber Schlucht von Inben berauf, leichte Rebelwolfen fich mit großer Schnelligfeit bewegen. Sie wechselten balb rudwarts balb pormarts, und tamen endlich aufsteigend bem Leuterbab fo nah, baf wir wohl faben, wir muften unfere Schritte verboppeln, um bei bereinbrechenber Nacht nicht in Bolten eingewidelt zu werben. Bir tamen auch gludlich zu haufe an, und mabrend ich biefes binfcreibe, legen fich wirklich bie Bolten gang ernftlich in einen Meinen artigen Schnee auseinanber. Es ift biefer ber erfte, ben wir baben, und, wenn wir auf unsere gestrige warme Reise von Martinach nach Sion, auf bie noch ziemlich belaubten Rebengelanber aurud benten, eine fehr ichnelle Abwechselung.

36 bin in bie Thure getreten, ich habe bem Befen ber Bollen eine Beile augefeben, bas über alle Befdreibung icon ift. Gigentlich ift es noch nicht Nacht, aber fie verhüllen abwechselnb ben Dimmel und machen buntel. Aus ben tiefen Relsichluchten fleigen fie berauf, bis fie an bie bochften Gipfel ber Berge reichen; von biefen angezogen, icheinen fie fich zu verbiden unb, von ber Ralte gepadt, in Beftalt bes Schnees niebergufallen. Es ift eine unausfprechliche Einsamteit bier oben, in fo großer Bobe boch noch wie in einem Brunnen zu febn, wo man nur vorwarts burch bie Abgrunbe einen Auftpfab binaus vermuthet. Die Wolten, bie fich bier in biefem Sade ftogen, bie ungeheuren Felfen balb zubeden unb in eine unburchbringliche obe Dammerung verschlingen, balb Theile bavon wieber als Gespenfter seben laffen, geben bem Buftanb ein trauriges Leben. Man ift voller Ahnung bei biefen Birkungen ber Ratur. Die Bolten, eine bem Menfchen von Jugenb auf fo mertwürdige Lufterscheinung, ift man in bem platten Lande bod nur als etwas Frembes, Ueberirbifches angufeben gewohnt. Dan betrachtet sie nur als Gafte, als Streichvögel, bie, unter einem andern himmel geboren, von bieser ober jener Gegend bei uns augenblidlich vorbeigezogen kommen; als prächtige Teppiche, womit bie Götter ihre herrlichkeit vor unsern Augen verschließen. hier aber ist man von ihnen selbst, wie sie sich erzeugen, eingehüllt, und bie ewige innerliche Kraft ber Natur fühlt man sich ahnungsvoll durch jede Nerve bewegen.

Auf bie Nebel. bie bei uns eben biefe Birtungen hervorbringen, giebt man weniger Acht; auch weil fie uns weniger pors Auge gebrangt find, ift ihre Birthichaft ichwerer zu beobachten. Bei allen biefen Gegenständen municht man nur langer fich verweilen und an folden Orten mehrere Tage aubringen au konnen; ja, ift man ein Liebhaber von bergleichen Betrachtungen, fo wird ber Wunfch immer Tebhafter, wenn man bebenkt, baf jebe Jahrezeit, Tagezeif und Witterung neue Erscheinungen, bie man gar nicht erwartet, bervorbringen muß. Und wie in jebem Menfchen, auch felbft bem gemeinen, sonberbare Spuren übrig bleiben, wenn er bei großen ungewöhnlichen Sandlungen etwa einmal gegenwärtig gewesen ift; wie er fich von biefem einen Alede gleichfam geofer fühlt, unermublich eben baffelbe ergablend wiederholt und fo, auf jene Beife, einen Schat für fein ganges Leben gewonnen bat, fo ift es auch bem Menichen, ber folde große Gegenftanbe ber Ratur gefeben unb mit ihnen vertraut geworben ift. Er bat, wenn er biefe Ginbrude au bewahren, fie mit anbern Empfindungen und Gebanten, bie in ibm entfteben, zu verbinden weiß, gewiß einen Borrath von Gemurt, womit er ben unschmadhaften Theil bes Lebens verbeffern und feinem gangen Wefen einen burchziehenben auten Gefdmad geben fann.

Ich bemerke, daß ich in meinem Schreiben ber Menschen wenig erwähne; sie find auch unter biesen großen Gegenständen der Natur, besonders im Borbeigeben, minder merkwürdig. Ich zweisse nicht, daß man bei längerm Aufenthalt gar interessante und gute Leute finden würde. Eins glaub' ich überall zu bemerken: je weiter man von der Landstraße und dem größern Gewerbe der Menschen abkommt, je mehr in den Gedirgen die Menschen beschränkt, abgeschnitten und auf die allerersten Bedürfnisse des Lebens zurückgewiesen find, je mehr fie fich von einem einfachen, langfamen, unveranders lichen Erwerbe nahren; besto besser, willsabriger, freundlicher, unseigennütziger, gastfreier bei ihrer Armuth hab' ich fie gefunden.

#### Leuferbab, ben 10. Dov. 1779.

Bir machen uns bei Licht zurechte, um mit Tagesanbruch wieber hinunter zu gehen. Diese Nacht habe ich ziemlich unruhig zugebracht. Ich lag kaum im Bette, so kam mir vor, als wenn ich über und über mit einer Nesselsssuch befallen wäre; doch merke ich balb, daß es ein großes heer hüpfender Insecten war, die den neuen Ankömmling blutdürstig übersielen. Diese Thiere erzeugen sich in den hölzernen häusern in großer Wenge. Die Nacht ward mir sehr lang und ich war zufrieden, als man uns den Worgen Licht brachte.

#### Leut, gegen 10 Uhr.

Wir haben nicht viel Zeit, boch will ich, eh wir hier weggeben, bie merkwürdige Trennung unserer Gesellschaft melben, bie bier porgegangen ift, und was fie veranlaßt hat. Wir gingen mit Tagesanbruch heute vom Leuterbab aus, und hatten im frifchen Schnee einen schlüpfrigen Beg über bie Matten zu machen. Wir tamen balb nach Inden, wo wir bann ben fteilen Weg, ben wir gestern berunter tamen, jur Rechten über uns ließen, und auf ber Matte nach ber Schlucht, die uns nunmehr links lag, binabstiegen. Es ift biefe wilb und mit Baumen verwachsen, boch geht ein gang leiblicher Weg binunter. Durch biefe Kelsklüfte bat bas Baffer, bas pom Leukerbab kommt, seine Abfluffe ins Ballisthal. Wir faben in ber bobe an ber Seite bes Relfens, ben wir gestern berunter gekommen waren, eine Wasserleitung gar fünftlich eingehauen, woburch ein Bach erft baran ber, bann burch eine Soble aus bem Gebirge in bas benachbarte Dorf geleitet wirb. Wir mußten nunmehr wieber einen Sugel hinauf und faben bann balb bas offene Ballis und bie garftige Stabt Leuf unter uns liegen. Es find biefe Stabten meift an bie Berge angeflidt, bie Dacher mit groben gerifinen Schinbeln ungierlich gebedt, bie burch bie Jahregeit gang ichwarz gefault und permooft find. Wie man auch nur binein tritt, fo efelt's einem. benn es ift überall unsauber; Mangel und angfilicher Erwerb biefer privilegirten und freien Bewohner tommt überall zum Borichein. Wir fanben ben Freund, ber bie schlimme Nachricht brachte, baf es nunmehr mit ben Bferben febr beschwerlich weiter zu geben anfinge. Die Ställe werben fleiner und enger, weil fie nur auf Maulesel und Saumroffe eingerichtet finb; ber Saber fangt auch an febr felten gu werben, ia, man fagt, bag weiter bin ins Bebirg gar teiner mehr anzutreffen feb. Gin Befdluß war balb gefaßt: ber Freund follte mit ben Pferben bas Ballis wieber hinunter über Ber, Bebab, Laufanne, Freiburg und Bern auf Lugern geben, ber Graf und ich wollten unfern Weg bas Ballis binauf fortfeten, versuchenb, wo wir auf ben Gottharb binauf bringen konnten, alebann burch ben Canton Uri über ben Bierwalbftabterfee gleichfalls in Lugern ein= treffen. Man finbet in biefer Gegend überall Maulthiere, bie auf folden Wegen immer beffer find als Pferbe, und zu Ruge zu geben ift am Ende boch immer bas Angenehmfte. Wir baben unsere Sachen getrennet. Der Freund ift fort, unfer Mantelfact wirb auf ein Maulthier, bas wir gemiethet haben, gepadt, und fo wollen wir aufbrechen und unfern Weg zu Fuße nach Brieg nehmen. Um himmel fieht es bunt aus; boch ich bente, bas gute Glud, bas uns bisber begleitet und uns fo weit gelodt bat, foll uns auf bem Blate nicht verlaffen, wo wir es am nothigften brauchen.

# Brieg, ben 10. Nov. 1779. Mbenbs.

Bon unserm heutigen Beg kann ich wenig erzählen, ausgenommen, wenn Sie mit einer weitläufigen Bettergeschichte sich wollen
unterhalten lassen. Bir gingen in Gesellschaft eines schwäbischen
Metgerknechts, ber sich hierher verloren, in Leuk Condition gefunden
hatte und eine Art von Hanswurst machte, unser Gepäd auf ein
Maulthier geladen, das sein herr vor sich hertrieb, gegen Gilf von
Leuk ab. hinter uns, so weit wir in das Wallisthal hineinsehen
konnten, lag es mit diden Schneewolken bedeckt, die das Land herausgezogen kamen. Es war wirklich ein trüber Anblick, und ich be-

fürchtete in ber Stille, baß, ob es gleich fo bell vor uns aufwarts mar als wie im Lande Gofen, uns boch bie Bolten balb einbolen. und wir vielleicht im Grunde bes Ballis an beiben Seiten von Bergen eingeschlossen, von Bolten zugebedt und in einer Racht ein= geldneit fenn konnten. Go flüfterte bie Gorge, bie fich meiftentbeils bes einen Ohrs bemeistert. Auf ber anbern Seite fprach ber qute Muth mit weit zuverlässigerer Stimme, verwies mir meinen Unglauben, hielt mir bas Bergangene por und machte mich auch auf bie aegenwärtigen Luftericheinungen aufmertfam. Wir gingen bem lobonen Wetter immer entgegen; bie Rhone hinauf war alles beiter. und fo fart ber Abendwind bas Gewoll hinter uns ber trieb, fo konnte es uns boch niemals erreichen. Die Urfache war biefe: in bas Ballisthal geben, wie ich icon fo oft gefagt, febr viele Schluchten bes benachbarten Gebirges aus und ergießen fich wie Meine Bache in ben großen Strom, wie benn auch alle ihre Gewäffer in ber Rhone zusammen laufen. Aus jeber folder Deffnung ftreicht ein Rugwind, ber fich in ben innern Thalern und Krummungen erzeugt. Wie nun ber Sauptzug ber Wolfen bas Thal berauf an fo eine Salucht tommt, fo lagt bie Augluft bie Wolfen nicht vorbei, fonbern tampft mit ihnen und bem Winbe, ber fie tragt, halt fie auf und macht ihnen wohl Stunden lang ben Beg ftreitig. Diefem Rampf faben wir oft zu, und wenn wir glaubten von ihnen überzogen zu werben, fo fanben fie wieber ein foldes hinberniß, und wenn wir eine Stunde gegangen waren, konnten fie noch kaum bom Aled. Gegen Abend war ber himmel außerorbentlich fcon. 20s wir uns Brieg naberten, trafen bie Wolfen fast ju gleicher Beit mit uns ein: boch mußten fie, weil bie Sonne untergegangen war und ihnen nunmehr ein padenber Morgenwind entgegen kam, flille fleben, unb machten von einem Berge jum anbern einen großen halben Mond über bas Thal. Sie waren von ber talten Luft jur Confiftens gebracht und batten, ba wo fich ihr Saum gegen ben blauen himmel zeichnete. schone leichte und muntere Formen. Dan fab, baf fie Schnee enthielten, boch icheint uns bie frifche Luft zu verheißen, bak biefe Racht nicht viel fallen foll. Wir haben ein gang artiges Birthehaus und, was uns zu großem Bergnügen bient, in einer geräus migen Stube ein Ramin angetroffen; wir fiten am Feuer und maden Ratbidlage wegen unferer weitern Reife. hier in Brieg geht bie gewöhnliche Strafe über ben Simplon nach Italien; wenn wir also unsern Gebanten, über bie Furta auf ben Gottbarb zu geben. aufgeben wollten, fo gingen wir mit gemietheten Bferben und Maulthieren auf Domo b'ofula, Margonio, führen ben Lago maggiore hinaufwarts, bann auf Bellingona und fo weiter ben Gottharb hinauf, über Airolo zu ben Kabuginern. Diefer Weg ift ben gangen Winter über gebahnt und mit Pferben bequem zu machen, boch scheint er unserer Borftellung, ba er in unserm Blane nicht mar und uns fünf Tage fpater ale unfern Freund nach Lugern führen murbe, nicht reizenb. Bir wunfden vielmehr bas Ballis bis an fein oberes Enbe au seben, babin wir morgen Abend kommen werben; und wenn bas Glud aut ift, fo fiten wir übermorgen um biefe Reit in Reald in bem Ursener Thal, welches auf bem Gottharb nabe bei beffen boch= ftem Gipfel ift. Sollten wir nicht über bie Furta tommen, so bleibt uns immer ber Beg hierber unverschlossen und wir werben alsbann bas aus Roth ergreifen, mas wir aus Babl nicht gerne thun. Sie können sich vorstellen, bag ich hier schon wieber bie Leute eraminiret babe, ob fie glauben, baf bie Baffage über bie Furta offen ift; benn bas ift ber Gebanke, mit bem ich aufstehe, schlafen gebe, mit bem ich ben ganzen Tag über beschäftigt bin. Bisher war es einem Marich au vergleichen, ben man gegen einen Feind richtet, und nun ift's, als wenn man fich bem Riede nabert, wo er fich verschanzt hat und man fich mit ihm berumschlagen muß. Außer unserm Maultbier find amei Pferbe auf morgen fruh bestellt.

# Münfter, ben 11. Nov. 1779, Abends 6 Uhr.

Bieber einen glüdlichen und angenehmen Tag zurückgelegt! Heute früh als wir von Brieg bei guter Tagszeit ausritten, sagte uns ber Birth noch auf ben Beg: wenn ber Berg, so nennen sie hier die Furta, gar zu grimmig wäre, so möchten wir wieber zurückskeren und einen andern Beg suchen. Mit unsern zwei Perben und einem Maulesel kamen wir nun balb über angenehme Matten, wo bas Thal so eng wird, baß es kaum einige Büchsenschiffe breit ist.

Es bat baselbft eine icone Beibe, worauf große Baume fteben, und Relsftude, bie fich von benachbarten Bergen abgeloft baben, zerstreut liegen. Das Thal wird immer enger, man wird genothiget an ben Bergen feitmarts binguf zu fleigen, und bat nunmehr bie Rhone in einer ichroffen Schlucht immer rechts unter fich. In ber Bobe aber breitet fich bas Land wieber recht schon aus; auf mannichfaltig gebogenen Bügeln find icone nabrhafte Matten, liegen bubiche Derter, bie mit ihren bunkelbraunen bolgernen Saufern gar wunderlich unter bem Schnee bervor auden. Bir gingen viel zu Rug und thaten's uns einander wechselseitig zu Gefallen. Denn ob man gleich auf ben Pferben ficher ift, fo fieht es boch immer gefährlich aus, wenn ein andrer, auf so schmalen Pfaben, von jo einem schwachen Thiere getragen, an einem schroffen Abgrund vor einem berreitet. nun tein Bieb auf ber Beibe feon tann, inbem bie Menfchen alle in ben Baufern fteden, fo fieht eine folde Begend einfam aus, und ber Bebanke, bag man immer enger und enger zwischen ungebeuren Gebirgen eingeschlossen wirb, giebt ber Imagination graue und unangenehme Bilber, bie einen, ber nicht recht fest im Sattel fage, gar leicht abwerfen könnten. Der Mensch ift niemals gang herr von fich felbst. Da er bie Zutunft nicht weiß, ba ihm fogar ber nächste Augenblid verborgen ift, so bat er oft, wenn er etwas Ungemeines pornimmt, mit unwillfürlichen Empfinbungen, Abnungen, traumartigen Borftellungen zu fampfen, über bie man furz binter brein wohl lachen tann, die aber oft in bem Augenblide ber Entscheibung bochft beschwerlich finb. In unserm Mittagsquartier begegnete uns mas Angenehmes. Wir traten bei einer Frau ein, in beren Saufe es gang rechtlich aussah. Ihre Stube war nach hiefiger Lanbesart ausgetäfelt, Die Betten mit Schnitwert gezieret, Die Schrante, Tifche und was sonft von kleinen Repositorien an ben Banben und in ben Eden befestigt war, hatte artige Zierrathen von Drecheler= und Schnitzwert. An ben Bortraits, bie in ber Stube bingen, fonnte man balb feben. bag mehrere aus biefer Familie fich bem geiftlichen Stand gewihmet hatten. Wir bemertten auch eine Sammlung wohl eingebunbener Bucher über ber Thur, bie wir fur eine Stiftung eines biefer Berren bielten. Wir nahmen bie Legenben ber Beiligen berunter und lafen brin, wahrend bas Effen vor uns aubereitet

wurde. Die Wirthin fragte uns einmal, als fie in bie Stube trat, ob wir auch bie Geschichte bes beiligen Aleris gelefen batten ? Bir faaten nein, nahmen aber weiter teine Rotig bavon und jeber las in feinem Capitel fort. Als wir uns zu Tifche gefett batten. ftellte fie fich ju uns und fing wieber von bem beiligen Meris an au reben. Wir fragten, ob es ihr Batron ober ber Batron ihres Saufes fen, welches fie verneinte, babei aber verficherte, bak biefer beilige Mann fo viel aus Liebe zu Gott ausgestanden habe, bak ibr feine Geschichte erbarmlicher portomme, als viele ber übrigen. Da fie fab, baf wir gar nicht unterrichtet maren, fing fie an uns qu erzählen. Es fev ber beilige Meris ber Sohn vornehmer, reicher und gottesfürchtiger Eltern in Rom gewesen, sep ihnen, bie ben Armen außerorbentlich viel Gutes gethan, in Ausübung guter Berte mit Bergnügen gefolgt; boch habe ihm biefes noch nicht genug gethan, fonbern er habe fich in ber Stille Gott gang und gar geweiht und Christo eine ewige Reuschbeit angelobet. Als ihn in ber Folge seine Eltern an eine schöne und treffliche Jungfrau verbeirathen wollen, habe er zwar fich ihrem Willen nicht wibersett, bie Trauung fen vollzogen worben; er habe fich aber, anftatt fich zu ber Braut in bie Rammer ju begeben, auf ein Schiff, bas er bereit gefunden, gefett, und feb bamit nach Afien übergefahren. Er habe bafelbft bie Geftalt eines Schlechten Bettlers angezogen und fen bergeftalt unfenntlich geworben, bag ihn auch bie Knechte feines Baters, bie man ibm nachgeschickt, nicht erkannt hatten. Er habe fich baselbft an ber Thure ber Sauptfirche gewöhnlich aufgehalten, bem Gottesbienft beigewohnt und fich von geringen Almofen ber Gläubigen genährt. Nach brei ober vier Jahren seven verschiebene Wunder geschehen. bie ein besonderes Wohlgefallen Gottes angezeigt. Der Bischof habe in ber Rirche eine Stimme gebort, bag er ben frommften Mann, beffen Gebet vor Gott am angenehmften fen, in die Rirche rufen und an feiner Seite ben Dienst verrichten follte. Da biefer hierauf nicht gewußt, wer gemeint fen, habe ihm bie Stimme ben Bettler angezeigt, ben er benn auch ju großem Erstaunen bes Bolts hereingeholt. Der beilige Aleris, betroffen, bag bie Aufmertfamteit ber Leute auf ibn rege geworben, habe fich in ber Stille bavon und auf ein Schiff gemacht, willens weiter fich in bie Frembe zu begeben. Durch Sturm aber und andere Umftanbe feb er genothiget worben, in Stalien aus lanben. Der beilige Mann babe bierin einen Bint Gottes gefeben und fich erfreut eine Gelegenheit ju finden, wo er bie Gelbfiverlaug. nung im bochften Grabe zeigen tonnte. Er fer baber gerabem auf seine Baterftabt losgegangen, habe fich als ein armer Bettler vor feiner Eltern Sausthure geftellt, biefe, ihn auch bafür haltenb. baben ibn nach ibrer frommen Bobltbatiateit aut aufgenommen, und einem Bebienten aufgetragen, ihn mit Quartier im Schloß und ben nothigen Speisen au verfeben. Diefer Bebiente, verbrieflich über bie Mübe und unwillig über feiner Berrichaft Bobltbatiateit, babe biefen anscheinenben Bettler in ein schlechtes Loch unter ber Treppe gewiesen, und ibm baselbft geringes und sparfames Effen gleich einem hunde porgeworfen. Der beilige Mann, anflatt fic baburch irre machen zu laffen, babe barüber erft Gott recht in feinem Bergen ge-Lobt, und nicht affein biefes, was er leicht anbern konnen, mit gelaffenem Gemuthe getragen, fonbern auch bie anbauernbe Betrübnif ber Eftern und feiner Gemablin über bie Abmefenbeit ihres fo geliebten Aleris mit unglaublicher und übermenschlicher Stantbaftiafeit ausgehalten. Denn feine vielgeliebten Eltern und feine ichone Gemablin bat er bes Tags wohl bunbertmal feinen namen ausrufen boren, fich nach ihm febnen und aber feine Abmefenheit ein fummervolles Leben vergebren feben. Un biefer Stelle fonnte fic bie Frau ber Thranen nicht mehr enthalten, und ihre beiben Dabden, bie fich während ber Erzählung an ihren Rod angehangt, faben unverwandt an bie Mutter hinauf. 3ch weiß mir teinen erbarms lichern Anftand vorzuftellen, fagte fie, und teine größere Marter, ale was biefer beilige Mann bei ben Seinigen und aus freiem Willen ausgeftanben bat. Aber Gott bat ihm feine Beftanbigfeit aufs herrlichfte vergolten, und bei feinem Tobe bie größten Beichen ber Gnabe por ben Augen ber Glaubigen gegeben. Denn als biefer beilige Mann, nachbem er einige Jahre in biefem Buftanbe gelebt, taglich mit größter Inbrunft bem Gottesbienfte beigewohnet, fo ift er endlich frant geworben, ohne bag jemand sonberlich auf ihn Acht gegeben. Mis barnach an einem Morgen ber Babft, in Gegenwart bes Raifers und bes gangen Abels, felbft hobes Anet gehalten, haben auf einmal bie Gloden ber gangen Stabt Rom wie zu einem pornehmen Tobtengeläute au lauten angefangen: wie nun jebermanniglich barüber erstaunt, fo ift bem Babfte eine Offenbarung gefcheben, bag biefes Bunber ben Tob bes beiligften Mannes in ber gangen Stabt anzeige, ber in bem Sause bes Patricii \*\*\* fo eben verschieben Der Bater bes Meris fiel auf Befragen felbft auf ben Bettler. Er ging nach Saufe und fand ibn unter ber Treppe wirklich tobt. In ben aufammengefalteten Banben batte ber beilige Dann ein Babier fteden, welches ibm ber Alte, wiemobl pergebens, berauszus gieben fuchte. Er brachte biefe nachricht bem Raifer und Bavit in bie Rirche gurud, bie alsbann mit bem Sofe und ber Clerifei fich aufmachten, um felbft ben beiligen Leichnam zu befuchen. Als fie angelangt, nahm ber beilige Bater ohne Mube bas Babier bem Leichnam aus ben Banben, überreichte es bem Raifer, ber es fogleich pon feinem Rangler porlefen lieft. Es enthielt biefes Bapier bie bisberige Geschichte biefes Beiligen. Da hatte man nun erft ben übergroßen Jammer ber Eltern und ber Gemablin feben follen, bie ibren theuren Sobn und Gatten fo nabe bei fich gehabt und ibm nichts zu Gute thun konnen, und nunmehr erft erfuhren, wie übel er bebanbelt worben. Sie fielen über ben Rorver ber, flagten fo wehmuthig, bag niemand von allen Umftebenben fich bes Beinens enthalten konnte. Auch waren unter ber Menge Bolks, bie fich nach und nach aubranate, viele Krante, bie au bem beiligen Korper gelaffen und burch beffen Berührung gefund wurden. Die Erzählerin perficberte nochmals, inbem fie ihre Augen trodnete, bag fie eine erbarmlichere Geschichte niemals gebort babe; und mir tam felbit ein fo großes Berlangen zu weinen an, bag ich große Dube batte es au perbergen und au unterbruden. Rach bem Gffen fuchte ich im Bater Cochem bie Legenbe felbft auf, unb fanb, bag bie gute Frau ben gangen reinen menfcblichen Raben ber Geschichte behalten unb alle abgeschmadten Anwenbungen biefes Schriftftellers rein veraessen batte.

Bir gehen sieisig ins Fenster und sehen uns nach ber Witterung um, benn wir sind jeht sehr im Fall, Winde und Wolken anzubeten. Die frühe Nacht und die allgemeine Stille ist das Element, worin das Schreiben recht gut gebeiht, und ich bin überzeugt, wenn ich mich nur einige Monate an so einem Orte inne halten

konnte und mußte, fo murben alle meine angefangenen Dramen eins nach bem anbern aus Noth fertig. Wir baben icon verschiebene Leute porgehabt und fie nach bem Uebergange über bie Furka gefragt; aber auch bier tonnen wir nichts Bestimmtes erfahren, ob ber Berg gleich nur zwei Stunden entfernt ift. Bir muffen uns alfo barüber beruhigen, und morgen mit Anbruch bes Tages felbst recognosciren und feben, wie fich unfer Schidfal entscheibet. Go gefaft ich auch fonft bin, fo muß ich gesteben, bak mir's bochft verbrieklich mare, wenn wir jurudgeschlagen murben. Gludt es, fo find wir morgen Abend in Realp auf bem Gottbarb und übermorgen zu Mittage auf bem Gipfel bes Bergs bei ben Kapuzinern; miflingts, fo baben wir nur zwei Wege zur Retirabe offen, wobon feiner sonberlich beffer ift als ber anbere. Durchs gange Ballis gurud unb ben befannten Weg über Bern auf Lugern; ober auf Brieg gurud und erft burch einen großen Umweg auf ben Gotthard! Ich glaube, ich babe Ihnen bas in biefen wenigen Blättern icon breimal gesagt. Freilich ift es für uns von ber größten Wichtigkeit. Der Ausgang wirb entscheiben, ob unser Muth und Butrauen, bag es geben muffe, ober bie Kluabeit einiger Berfonen, bie uns biefen Beg mit Gewalt wiberrathen wollen. Recht behalten wirb. Go viel ift gewiß, bak beibe, Rlugheit und Muth, bas Glud über fich ertennen muffen. Nachbem wir vorber nochmals bas Wetter eraminirt, die Luft falt, ben himmel beiter und ohne Disposition au Schnee geseben baben. legen wir uns rubig au Bette.

Münfter, ben 12. Nov. 1779. Fruh 6 Uhr.

Wir sind schon fertig und alles ist eingepadt, um mit Tagesanbruch von hier weg zu gehen. Wir haben zwei Stunden bis Oberwald, und von da rechnet man gewöhnlich sechs Stunden auf Realp. Unser Maulthier geht mit dem Gepäd nach, so weit wir es bringen können. Realp, ben 12. November 1779. Abenbs.

Dit einbrechenber Racht find wir bier angefommen. Ge ift überftanben und ber Knoten, ber uns ben Weg verftridte, entzwei geschnitten. Eb ich Ihnen fage, wo wir eingefehrt finb, eb ich Ihnen bas Wefen unfrer Gastfreunde beschreibe, lassen Sie mich mit Beranugen ben Beg in Gebanten jurud machen, ben wir mit Gorgen por une liegen faben, und ben wir gludlich, boch nicht ohne Befdwerbe, jurudgelegt haben. Um Sieben gingen wir von Munfter weg und faben bas befchneite Amphitheater ber hoben Gebirge por uns jugefcoloffen, hielten ben Berg, ber binten quer vorftebt, für bie Furta; allein wir irrten une, wie wir nachmale erfuhren; fie war burd Berge, bie uns links lagen, und burch bobe Bolten bebedt. Der Morgenwind blies ftart und ichlug fich mit einigen Soneewolten berum, und jagte abwechselnb leichte Geftober an ben Bergen und burch bas Thal. Defto ftarter trieben aber bie Windweben an bem Boben bin und machten uns etlichemal ben Beg verfehlen, ob wir gleich, auf beiben Seiten von Bergen eingeschloffen. Oberwalb am Enbe boch finben muften. Rach Reune trafen wir baselbit an und fprachen in einem Birthsbaus ein, mo fich bie Leute nicht wenig wunberten, folde Gestalten in biefer Sahrezeit ericbeinen au feben. Wir fragten, ob ber Weg über bie Furta noch gangbar mare? Sie antworteten, baf ibre Leute ben gröften Theil bes Winters brüber gingen; ob wir aber binüber tommen murben. bas mußten fie nicht. Wir ichidten fogleich nach folden Rubrern; es tam ein unterfetter farter Dann, beffen Geftalt ein autes Rutrauen gab, bem wir unfern Antrag thaten: wenn er ben Bea für uns noch prafticabel bielte, fo follt' er's fagen, noch einen ober mehr Rameraben ju fich nehmen und mit uns tommen. einigem Bebenten fagte er's au, ging weg, um fich fertig au machen und ben anbern mit ju bringen. Bir gablten inbeffen unferm Mauleseltreiber feinen Lohn, ben wir mit feinem Thiere nunmehr nicht weiter brauchen tonnten, agen ein weniges Ras und Brob, tranten ein Glas rothen Wein und waren febr luftig und wohlgemuth, ale unfer Rührer wieber tam und noch einen großer und ftarter aussehenben Dann, ber bie Starte und Tapferteit eines Roffes zu haben ichien, binter fich batte. Giner bodte ben Mantels fad auf bem Ruden, und nun ging ber Bug ju fünfen jum Dorfe binaus, ba wir benn in turger Reit ben Sug bes Berges, ber uns lints lag, erreichten und allmählig in bie bobe zu fteigen anfingen. Auerft batten wir noch einen betretenen Aufpfab, ber von einer benachbarten Albe herunterging, balb aber verlor fich biefer und wir mußten im Sonee ben Berg binauf fleigen. Unfere Rubrer wanden fich burch die Felsen, um die fich ber befannte Fuspfab folingt, febr geschickt berum, obgleich alles überein zugeschneit war. Noch ging ber Weg burch einen Fichtenwalb, wir hatten bie Rhone in einem engen unfruchtbaren Thal unter uns. Rach einer kleinen Beile mußten wir selbst binab in bieses Thal, tamen über einen fleinen Stea und faben nunmehr ben Rhonegleticher por uns. Es ift ber ungebeuerfte, ben wir fo gang überseben baben. Er nimmt ben Sattel eines Berges in febr großer Breite ein, fleiat ununterbrochen berunter bis ba wo unten im Thal bie Rhone aus ibm bergusflieft. An biefem Ausflusse bat er, wie bie Leute ergblen. verschiebene Jahre ber abgenommen; bas will aber gegen bie übrige ungebeure Daffe gar nichts fagen. Obgleich alles voll Schnee lag. fo waren boch bie schroffen Gisklippen, wo ber Wind fo leicht teinen Sonee baften läßt, mit ihren vitriolblauen Spalten fichtbar, und man tonnte beutlich feben, wo ber Gleticher aufbort und ber beschneite Felsen anbebt. Wir gingen gang nabe baran bin, er lag uns linker Sand. Balb tamen wir wieber auf einen leichten Stea über ein kleines Bergwasser, bas in einem mulbenförmigen unfrucht baren Thal nach ber Rhone aufloft. Bom Gleticher aber rechts und lints und porwarts fieht man nun teinen Baum mehr, alles ift obe und mufte. Reine ichroffen und überftebenben Relfen, nur lang gebebnte Thaler, facht geschwungene Berge, bie nun gar im alles veraleichenben Sonee bie einfachen ununterbrochenen Rlachen uns entgegen wiefen. Bir fliegen nunmehr links ben Berg binan und fanten in tiefen Sonee. Giner bon unfern Rubrern mufte poran und brach, indem er berghaft burchschritt, bie Babn, in ber wir folgten. Es war ein feltsamer Anblid, wenn man einen Roment feine Aufmertfamteit vom Wege ab und auf fich felbft und bie Gefellichaft wenbete: in ber bbeften Gegenb ber Belt, und in einer ungebeuren einformigen ichneebebedten Gebirge : Bufte, wo

man rudwarts und vormarts auf brei Stunden feine lebenbige Seele weik, wo man auf beiben Seiten bie weiten Tiefen perichlungener Gebirge bat, eine Reibe Menichen au feben, beren einer in bes andern tiefe Auftapfen tritt, und wo in ber gangen glatt überzogenen Beite nichts in bie Augen fällt, als bie Furche, bie man gezogen bat. Die Tiefen, aus benen man bertommt, liegen grau und enblos in Debel binter einem. Die Bolten medieln über bie blaffe Sonne, breitflodiger Schnee fliebt in ber Tiefe und giebt über alles einen ewig beweglichen flor. Ich bin überzeugt, baf einer, über ben auf biefem Weg feine Ginbilbungefraft nur einigermaken Berr murbe, bier ohne anicheinenbe Gefahr por Angft und Aurcht vergeben mufte. Gigentlich ift auch bier teine Gefahr bes Sturges, fonbern nur bie Lauwinen, wenn ber Schnee ftarter mirb, als er jett ift, und burch feine Laft au rollen anfangt, find gefährlich. Doch ergablten uns unfere Rubrer, bag fie ben gangen Winter burch bruber gingen, um Ziegenfelle aus bem Ballis auf ben Gottbarb zu tragen, womit ein farter Sanbel getrieben wirb. Sie geben alsbann, um die Lauwinen zu vermeiben, nicht ba wo wir gingen, ben Berg allmählig binauf, fonbern bleiben eine Beile unten im breitern Thal, und fteigen alsbann ben fteilen Berg gerabe binauf. Der Beg ift ba ficherer, aber auch viel unbequemer. Nach viertebalb Stunden Marich tamen wir auf bem Sattel ber Rurta an, beim Kreuz wo fich Ballis und Uri icheiben. Auch bier marb uns ber boppelte Gipfel ber Furfa, woher fie ihren Ramen bat, nicht fichtbar. Wir hofften nunmehr einen bequemern Sinabffieg, allein unsere Rubrer verfündigten uns einen noch tiefern Sonee, ben wir auch balb fanben. Unfer Bug ging wie borber binter einander fort, und ber vorberfte, ber bie Babn brach, faft oft bis über ben Gurtel barin. Die Geschicklichkeit ber Leute und Die Leichtigkeit, womit fie bie Sache tractirten, erhielt auch unfern quten Muth; und ich muß fagen, bag ich für meine Berfon fo gludlich gewesen bin, ben Beg obne große Mübseligteit zu überfteben, ob ich gleich bamit nicht fagen will, bag es ein Spaziergang feb. Der Jäger Bermann berficherte, bag er auf bem Thuringers walbe auch fcon fo tiefen Schnee gehabt habe, boch ließ er fich am Enbe verlauten, bie Furta fen ein G \*\*\*r. Es tam ein Lammergeier mit unglaublicher Schnelle über uns bergeflogen; er mar bas einzige Lebenbe, mas wir in biefen Buften antrafen, und in ber Gerne faben wir bie Berge bes Urfener Thals im Sonnenichein. Unfere Rübrer wollten in einer verlaffenen, fteinernen und augeichneiten hirtenhutte eintehren und etwas effen, allein wir trieben fie fort, um in ber Ralte nicht ftille zu fteben. Dier follingen fich wieber andere Thaler ein, und enblich hatten wir ben offenen Anblid ins Urfener Thal. Wir gingen icharfer und, nach viertebalb Stunden Bege bom Rreug an, faben wir bie gerftreuten Dacher von Realp. Wir hatten unfere gubrer icon verschiebentlich gefragt, mas für ein Birthebaus und besonbers was für Bein wir in Realp au erwarten batten. Die hoffnung, bie fie uns gaben, war nicht sonderlich, boch versicherten sie, bag bie Rapuziner baselbft, bie zwar nicht, wie bie auf bem Gottbarb, ein Sospitium batten, bennoch mandmal Frembe aufzunehmen pflegten. Bei biefen wurben wir einen auten rothen Bein und befferes Effen als im Birthebaus finben. Wir ichidten einen begwegen voraus, bag er bie Batres bisboniren und une Quartier machen follte. Wir faumten nicht, ihm nach zu geben und famen balb nach ihm an, ba uns benn ein großer ansehnlicher Bater an ber Thur empfing. Er bief uns mit großer Freundlichkeit eintreten und bat noch auf ber Schwelle. bag wir mit ihnen vorlieb nehmen mochten, ba fie eigentlich, befonbers in jegiger Jahregeit, nicht eingerichtet maren, folde Gafte au empfangen. Er führte uns fogleich in eine marme Stube und mar febr geschäftig, uns, inbem wir unsere Stiefeln auszogen und Bafche wechselten, au bebienen. Er bat uns einmal über bas anbre. wir möchten ja völlig thun, als ob wir ju Baufe maren. bes Effens mußten wir, fagte er, in Gebulb fteben, inbem fie in ihrer langen faften begriffen maren, bie bis Beihnachten bauert. Wir verficherten ihm, bag eine marme Stube, ein Stud Brob unb ein Glas Bein unter gegenwärtigen Umftanben alle unfere Buniche erfülle. Er reichte uns bas Berlangte, und wir hatten uns taum ein wenig erholt, als er uns ihre Umftanbe und ihr Berbaltnis bier auf biefem oben Glede ju erzählen anfing. Wir haben, fagte er, fein Sospitium, wie bie Patres auf bem Gottharb; wir finb bier Pfarrherren und unfer brei: ich habe bas Predigtamt auf mir.

ber zweite Pater die Schullehre und ber Bruber die Haushaltung. Er fuhr fort zu erzählen, wie beschwerlich ihre Geschäfte sehen, am Ende eines einsamen, von aller Welt abgesonderten Thales zu liez gen, und für sehr geringe Einkunste viele Arbeit zu thun. Es seh sonst diese, wie die übrigen dergleichen Stellen, von einem Weltzgeistlichen versehen worden, der aber, als einstens eine Schneezlauwine einen Theil des Dorfs bedeckt, sich mit der Monstranz gesstüchtet; da man ihn benn abgeseht und sie, denen man mehr Resignation zutraue, an dessen Stelle eingeführet habe. Ich habe mich, um dieses zu schreiben, in eine obere Stude begeben, die durch ein Loch von unten auf geheizt wird. Es kommt die Nachzricht, daß das Essen sertiget, die, ob wir gleich schon einiges vorzgearbeitet haben, sehr willkommen klingt.

Rad Reun.

Die Batres, Berren, Knechte und Trager haben alle jusammen an einem Tifche gegeffen; nur ber Frater, ber bie Ruche beforgte, mar erft gang gegen Ende ber Tafel fichtbar. Er batte aus Gierr, Mild und Mebl gar mannichfaltige Speifen aufammengebracht, bie wir uns eine nach ber andern febr wohl fcmeden ließen. Die Trager. bie eine groke Freube batten, von unferer gludlich vollbrachten Ervebition zu reben, lobten unfere feltene Geschicklichkeit im Geben, und perficerten, baf fie es nicht mit einem jeben unternehmen murben. Sie geftanben une nun, bag beute frub, ale fie geforbert wurben, erft einer gegangen fen, uns ju recognosciren, um ju feben, ob wir mobl bie Diene batten, mit ihnen fortzutommen; benn fie buteten fich febr, alte ober schwache Leute in biefer Jahrszeit zu begleiten, weil es ihre Bflicht fen, benjenigen, bem fie einmal jugefagt ibn binüber zu bringen, im Rall er matt ober frant wurbe, zu tragen und, felbft wenn er fturbe, nicht liegen ju laffen, außer wenn fie in augenscheinliche Gefahr ihres eigenen Lebens tamen. Es war nunmehr burch biefes Geftanbniß bie Schleufe ber Ergablung auf= gezogen, und nun brachte einer nach bem anbern Geschichten von befdwerlichen ober verungludten Bergwanderungen bervor, worin bie Leute bier gleichsam wie in einem Elemente leben, so bag fie mit ber größten Gelaffenheit Ungludsfälle ergablen, benen fie taglich felbft unterworfen find. Der eine brachte eine Geschichte por. wie er auf bem Ranberfteg, um liber ben Gemmi au geben, mit noch einem Rameraben, ber benn auch immer mit Bor= und Rus namen genennt wirb, in tiefem Gonee eine arme Familie angetroffen, bie Mutter fterbend, ben Anaben balb tobt, und ben Bater in einer Gleichgultigkeit, bie bem Bahnfinne abnlich gewefen. babe bie Frau aufgebodt, fein Ramerabe ben Gobn, und fo baben fie ben Bater, ber nicht bom flede gewollt, bor fich bergetrieben. Beim Absteigen vom Gemmi feb bie Frau ibm auf bem Ruden gestorben, und er habe fie noch tobt bis hinunter ins Leuterbad gebracht. Auf Befragen, mas es für Leute gewesen feben, und wie fie in biefer Jahrezeit auf bie Gebirge getommen, fagte er, es feven arme Leute aus bem Canton Bern gewesen, bie, bon Mangel getrieben, fich in unschidlicher Jahrszeit auf ben Weg gemacht, um Bermanbte im Ballis ober ben italianifden Brovingen aufzusuchen. und fepen bon ber Bitterung übereilt worben. Gie ergablten ferner Befchichten, bie ihnen begegnen, wenn fie Binters Riegenfelle über bie Rurta tragen, wo fie aber immer gefellicafteweife aufammen gingen. Der Bater machte bagwifden viele Entschulbigungen wegen feines Effens, und wir verboppelten unfere Berficherungen, baß wir nicht mehr wunschten, und erfuhren, ba er bas Gefprach auf fich und seinen Buftanb lenkte, bag er noch nicht febr lange an biefem Blate fey. Er fing an vom Prebigtamte ju fprechen unb pon bem Geschid, bas ein Prebiger haben muffe; er verglich ibn mit einem Raufmann, ber feine Baare wohl beraus au ftreichen und burch einen gefälligen Bortrag ben Leuten angenehm zu machen babe. Er fette nach Tifch bie Unterrebung fort, und indem er aufgestanben bie linke Band auf ben Tifch ftemmte, mit ber rechten seine Worte begleitete, und von ber Rebe selbst rebnerisch rebete, so fcien er in bem Augenblid uns überzeugen zu wollen, bag er felbft ber geschickte Raufmann fen. Bir gaben ibm Beifall, und er tam von bem Bortrage auf bie Sache felbft. Er lobte bie tatholifche Religion. Gine Regel bes Glaubens muffen wir baben, fagte er, und bak biefe fo fest und unveränderlich als moglich fen, ift ibr größter Borgug. Die Schrift haben wir gum Funbamente unfere Glaubens, allein bieß ift nicht hinreichenb. Dem gemeinen Manne burfen wir

fie nicht in bie Banbe geben; benn fo beilig fie ift und pon bem Beifte Gottes auf allen Blattern zeugt, fo tann boch ber irbifch gefinnte Menich biefes nicht begreifen, fonbern finbet überall leicht Berwirrung und Anftog. Bas foll ein Laie Gutes aus ben icanblichen Gefdichten, die barin vortommen, und bie boch au Starfung bes Glaubens für gebrüfte und erfahrene Rinber Gottes von bem beiligen Geifte aufgezeichnet worben, mas foll ein gemeiner Mann baraus Gutes gieben, ber bie Sachen nicht in ihrem Ausammenbange betrachtet? Bie foll er fic aus ben bier und ba anscheinenben Biberfpruchen, aus ber Unordnung ber Bucher, aus ber mannichfaltigen Schreibart berauswideln, ba es ben Gelehrten felbft fo fdmer wird, und bie Gläubigen über fo viele Stellen ihre Bernunft aefanaen nehmen muffen? Bas follen wir alfo lehren? Gine auf bie Schrift gegrundete, mit der besten Schrift-Auslegung bewiesene Regel! Und wer foll bie Schrift auslegen? wer foll biefe Regel feftfeken? Etwa ich ober ein anberer einzelner Menich? Dit nichten! Reber banat bie Sache auf eine anbere Art aufammen, fleut fie fich nach feinem Concepte por. Das würde eben fo viele Lebren als Röpfe geben, und unfägliche Berwirrungen bervorbringen, wie es auch icon gethan bat. Rein, es bleibt ber allerbeiligften Rirche allein, bie Schrift auszulegen und bie Regel zu bestimmen, wornach wir unfere Seelenführung einzurichten baben. Und wer ift biefe Rirche? Es ift nicht etwa ein ober bas anbere Oberhaubt, ein ober bas anbere Glieb berfelben, nein! es find bie beiligften, gelehrteften. erfahrenften Manner aller Beiten, bie fich jufammen vereinigt baben. nach und nach, unter bem Beiftanb bes beiligen Geiftes, biefes übereinstimmenbe große und allgemeine Bebaube aufzuführen; bie auf ben graken Berfammlungen ibre Gebanten einanber mitgetheilet. fich wechselseitig erbaut, bie Irrthumer verbannt und eine Sicherheit, eine Gewinbeit unferer allerbeiligften Religion gegeben, beren fich feine anbre rühmen tann; ibr einen Grund gegraben und eine Bruftwehr aufgeführet, bie bie Solle felbft nicht überwältigen tann. Gben fo ift es auch mit bem Terte ber beiligen Schrift. Wir haben bie Bulgata, wir haben eine approbirte Uebersekung ber Bulgata, und au jebem Spruche eine Auslegung, welche von ber Rirche gebilliget ift. Daber tommt biefe Uebereinstimmung, bie einen jeben erftaunen

muß. Di Gie mich bier reben boten on biefem entfernien Biriffl ber Belt, ober in ber größten Danbiftabt in einem entfernieften Banbe. ben ungefdidteffen ober ben fabiaften: alle wetben Gine Sweide führen, ein latholifder Chrift with immer baffelbige boren, Aberall auf biefelbe Beife unterrichtet und erbautet werben: und bas ift's. was bie Gewisheit unfers Glaubens macht, was uns bie fufe Bufriebenbeit und Betficerung giebt, in bet wir einer wit bem anbern fest verbunden leben, und in ber Gewistbeit, und alkellicher wieber ju finben, von einanber icheiben konnen. Er hatte biefe Rebe, wie im Discurs, eins auf bas andre, folgen toffen, mehr in bem innern behaglichen Gefühl, bag er fich und von einer vortheilbefften Seite zeige, als mit bem Con einer bigotten Belehtungefucht. Er wechselte theils mit ben Danben babei ab, schob fie einmal in bie Ruttenarmel aufammen, ließ fle über bem Bauch ruben, balb boffe er mit gutem Anftant feine Dofe aus ber Rapuge und werf fie nach bem Gebranth wieber binein. Wir borten ibm aufmertfam au. und er ichien mit unferer Art, feine Gaden aufgunebmen, febr vergnungt zu fenn. Wie fehr würde er fich gewundert baben, wenn ibm ein Beift im Augenblide offenbatet batte, bag er feine Betorntion an einen Rachkommen Friedrichs bes Beifen richte.

Den 13. Nov. 1779, oben auf bem Gipfel bes Gottharbs bei ben Kapuginern. Morgens um Zehn.

Enblich find wir auf dem Gipfel unserer Reise gliddich angelangt! hier, ift's beschloffen, wollen wir fille stehen und uns wieber nach bem Baterlande zuwenden. Ich tomme mir seine wunderbar hier oben vor, wo ich mich vor vier Jahren mit ganz andern Sorgen, Gesinnungen, Planen und hoffnungen, in einer andern Jahrszeit, einige Lage aushielt, und, mein dünstiges Schickal underahnend, burch ein ich weiß nicht was bewogt, Italien den Rieden zusehren und meiner jetigen Bestimmung unwissend entgegen ging. Ich erkannte das hans nicht wieder. Bot einiger Zeit ist es burch eine Schutelauwine fant beschädigt worden; die Patres haben diese Gelegenheit ergriffen, und eine Beistener im Lande eingesammelt, um ihre Weshnung zu erweitern und bequemer zu machen. Beibe Patres, bie bier oben wohnen, sind nicht zu Hause, boch, wie ich böre, noch eben bieselben, die ich vor vier Jahren antras. Paten Geraphinn, der schon dreizehn Jahre auf diesem Posten aushält, ist gegenwärtig in Mailand, den andern erwarten sie noch heute von Airolo berauf. In dieser reinen Luft ist eine ganz grimmige Kälke. Sobald wir gezeseln haben, will ich weiter fartsahren, denn von die Thure, merk ich schou, werden wir nicht viel kommen.

Ì

į

t

f

Rad Tische

Es wird immer kalter, man mag gar nicht von bem Ofen wog. Ja, es ift die größte Luft sich oben drauf zu seigen, welches in biesen Gegenden, wo die Oesen von steinernem Platten zusammen gesetzt sind, gar wohl angeht. Zuvörderst also wollen wir an den Woldied von Realt und unsern Weg bierber.

Noch geftern Abend, ebe wir zu Bette gingen, führte ums ber Bater in fein Schlafzimmer, wo alles auf einen febr fleinen Blat aufammen gestellt war. Sein Bett, bas aus einem Strobfad unb einer wollenen Dede bestund, foien uns, bie wir uns an ein aleiches Lager gewöhnt, nichts Berbienftliches zu haben. Er zeigte uns alles mit grokem Bergnilgen und innerer Aufriebenbeit, feinen Bücherschrant und andere Dinge. Bir lobten ibm alles und ichieben febr aufnieben bon einander, um au Bette au geben. Bei ber Gine richtung bes Bimmers hatte man, um zwei Betten an eine Banb anzubringen, beibe kleiner als gehörig gemacht. Diese Unbequemlichteit hielt mich bom Schlaf ab, bis ich min burch aufammengeftellte Stuble ju belfen fuchte. Erft beute frith bei bellem Tage erwachten mir wieber und gingen binunter, ba wir benn burchaus vergnügte und freundliche Gefichter antrafen. Unfere Flibrer, im Begriff ben lieblichen geftrigen Weg wieber gurud au machen, ichienen es als Enoche auufehn und als Gefcichte, mit ber fie fich in ber Folge gegen andere Frembe mas ju gute thun konnten; und ba fie gut bezahlt wurden, ichien bei ihnen ber Begriff von Abenteuer vollkommen zu werden. Wir nahmen noch ein fankes Frithftud zu uns und ichieben. Unfer Weg ging nummehr burchs Urfener Thal, bas mertwürdig ift, weil es in fo großer Dobe icone Matten

und Biebaucht bat. Es werben bier Rafe gemacht, benen ich einen besonbern Boraug gebe. Dier machien feine Baume; Buiche von Saalweiben faffen ben Bach ein, und an ben Gebirgen flechten fich fleine Straucher burcheinanber. Dir ift's unter allen Gegenben, bie ich tenne, die liebste und interessanteste; es fet nun, bag alte Erinnerungen fie werth machen, ober bag mir bas Gefühl von fo viel ausammengefetteten Bunbern ber Natur ein beimliches und unnennbares Bergnugen erregt. 3ch fete jum voraus, bie gange Begenb, burch bie ich Sie führe, ift mit Schnee bebedt, Rele unb Matte und Weg find alle überein verschneit. Der Simmel war gang flar ohne irgend eine Bolte, bas Blau viel tiefer, als man es in bem platten Canbe gewohnt ift, bie Ruden ber Berge, bie fich weiß bavon abichnitten, theils bell im Sonnenlicht, theils blaulich im Schatten. In anberthalb Stunden waren wir im Golvital ein Derichen, bas noch im Urfener Thal am Beg auf ben Gottbarb liegt. Sier betrat ich jum erstenmal wieber bie Babn meiner porigen Reife. Bir tebrten ein, bestellten uns auf morgen ein Mittageffen und fliegen ben Berg binauf. Gin großer Bug von Maulefeln machte mit feinen Gloden bie gange Gegenb lebenbig. Es ift ein Ton . ber alle Berg-Erinnerungen rege macht. Der großte Theil war icon vor une aufgestiegen, und hatte ben glatten Beg mit ben icarfen Gifen icon giemlich aufgehauen. Bir fanben auch einige Begefnechte, bie bestellt finb, bas Glatteis mit Erbe au überfahren um ben Beg prafticabel ju erhalten. Der Bunich. ben ich in vorigen Reiten getban batte, biefe Gegend einmal im Sonee au feben, ift mir nun auch gewährt. Der Beg geht an ber über Relfen fich immer binabfturgenben Reug binauf, und bie Bafferfälle bilben bier bie iconften Formen. Bir verweilten lange bei ber Schonbeit bes einen, ber über ichwarze Relfen in giemlicher Breite beruntertam. hier und ba hatten fich in ben Riten und auf ben Maden Gismaffen angefett, und bas Baffer ichien über fcwarz und weiß gesprengten Marmor herzulaufen. Das Gis blintte wie Kroftall-Abern und Strahlen in ber Sonne, und bas Baffer lief rein und frifc bagwifden hinunter. Auf ben Gebirgen ift feine beschwerlichere Reisegesellschaft als Maulthiere. Sie balten einen ungleichen Schritt, inbem fie, burch einen fonberbaren Infinct, unten an einem fteilen Orte erft fteben bleiben, bann benfelben ichnell binauf ichreiten und oben wieber ausruben. Sie halten auch auf geraben Flächen, die hier und ba vorkommen, manchmal inne, bis fie burch ben Treiber, ober burch bie nachfolgenben Thiere vom Blate bewegt werben. Und fo, indem man einen gleichen Schritt balt, brangt man fic an ibnen auf bem fcmalen Bege porbei, und gewinnt über folche gange Reiben ben Bortheil. Siebt man ftill, um etwas au betrachten, fo tommen fie einem wieber guvor, und man ift von bem betäubenben Laut ibrer Rlingeln und von ihrer breit auf bie Seite flebenben Burbe beschwert. So langten wir enblich auf bem Gipfel bes Berges an, ben Sie fich wie einen tablen Scheitel, mit einer Rrone umgeben. benten muffen. Dan ift bier auf einer Alache, ringeum wieber von Sibfeln umgeben, und bie Musficht wird in ber Rabe und Rerne bon tablen und auch meiftens mit Schnee bebedten Rippen und Rlippen eingeschränkt.

Man tann fic taum erwarmen, befonbers ba fie nur mit Reifig beigen tonnen, und auch biefes fparen muffen, weil fie es fast brei Stunden berauf au ichleppen baben, und obermarts, wie gefagt, faft gar fein bolg macht. Der Bater ift von Airolo berauf getommen, fo erfroren, bag er bei feiner Antunft fein Bort berporbringen tonnte. Db fie gleich bier oben fich bequemer als bie übrigen vom Orben tragen burfen, fo ift es boch immer ein Angug, ber für biefes Klima nicht gemacht ift. Er war von Airolo herauf ben febr glatten Weg gegen ben Wind gestiegen; ber Bart war ibm eingefroren, und es mabrie eine gange Beile, bis er fich befinnen tonnte. Bir unterhielten une von ber Befdwerlichfeit biefes Mufenthalte; er ergablte, wie es ihnen bas Jahr über au geben pflege. ibre Bemühungen und hauslichen Umftanbe. Er fprach nichts als italianifd, und wir fanben bier Gelegenheit, von ben Uebungen. bie wir uns bas Fruhjahr in biefer Sprache gegeben, Gebrauch au machen. Gegen Abend traten wir einen Augenblid vor bie Sausthilre beraus, um uns vom Bater benjenigen Gipfel zeigen au laffen, ben man für ben bochften bes Gottharbs balt: wir tonnten aber faum einige Minuten bauern, fo burchbringenb und angreifenb talt ift es. Bir bleiben alfo mobl für biegmal in bem Saufe einge-

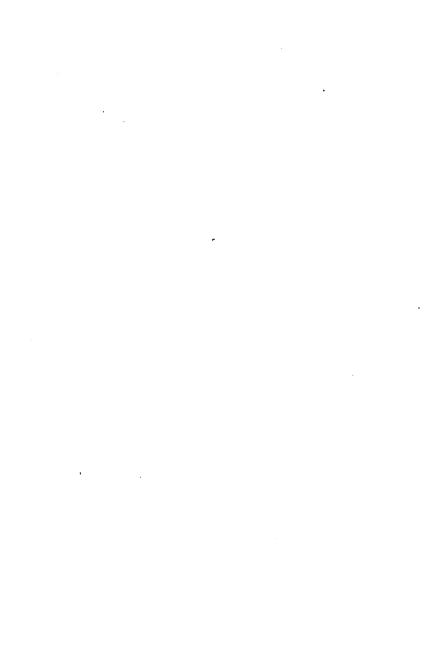



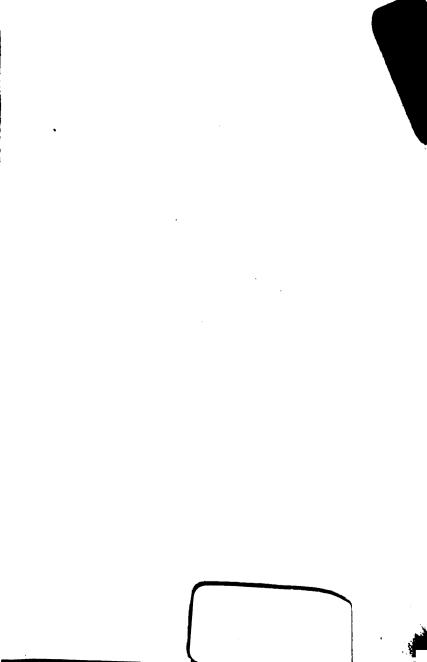

